

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







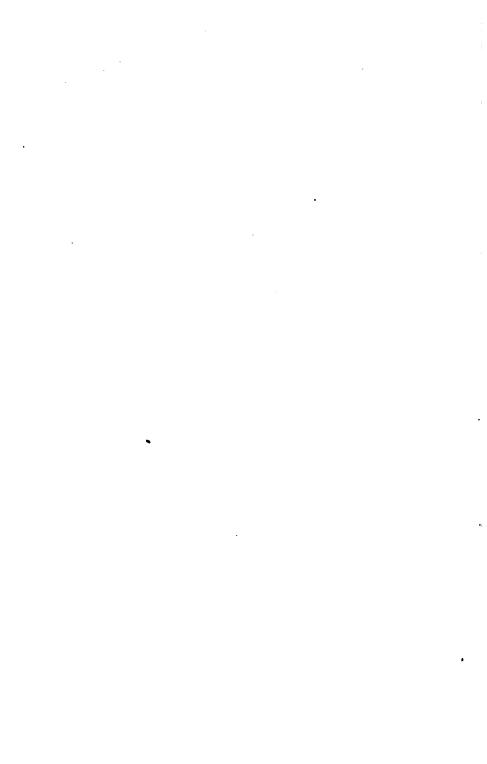

### Dentwürdiger und nühlicher

# Sheinischer Antiquarius,

melder bie

wichtigften und angenehmften geographischen, hiftorischen und politischen

## **Al**erkwürdigkeiten

bes gangen

## Mheinstroms,

von seinem Ausflusse in das Meer bis zu seinem Ursprunge barftellt.

Bon einem

Rachforicher in biftvrifchen Dingen.

Mittelrhein.

Der II. Abtheilung 2. Band.

Cobleng, 1851.

Drud und Berlag von Rub. Friebr. Bergt.

Ger 44.1.3

JUST EUE FIBBYBA

# Das Aheinnfer

von Cobleng bis zur Mündung der Nahe.

## Historisch und topographisch

bargestellt

burch

Chr. v. Stramberg.

Erfter Band.

Coblen 3. Drud und Berlag von R. F. Hergt. 1851.

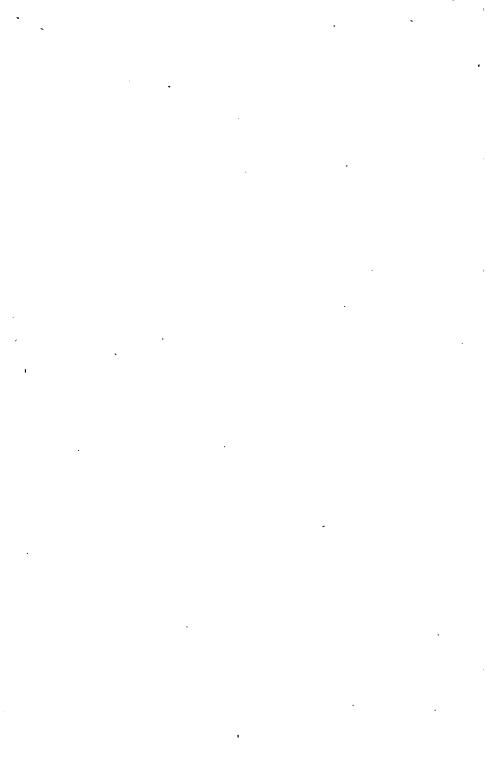

## Verzeichniß der verehrl. Subscribenten,

welche bis jum 27. December 1851 bei ber Berlags-Handlung angemelbet worben find.

|                                                                 | <b>E</b> rpire. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Seine Majestät ber König von Preußen                            | . 1             |
| Seine Majeftat ber König von Burtemberg                         | . 1             |
| Seine Majeftat Leopold I., König ber Belgier                    | . 1             |
| Ihre Königliche hobeit bie Frau Pringeffin von Prengen .        | . 3             |
| Seine Rouigliche Sobeit Pring Friedrich Wilhelm von Breuf       | ien 1           |
| Seine Ronigliche Sobeit ber Bring Friedrich von Preugen .       | . 1             |
| Seine Königliche Sobeit Bergog Maximilian in Bapern             | . 1             |
| Seine Rouigliche hoheit ber Bergog von Brabant                  | . 1             |
| Seine Kouigliche Hoheit ber Graf von Flandern                   | . 1             |
| Seine Ronigliche Cobeit ber Erbgroßherzog von Sachfen-Beime     | ar.             |
| Eisenach                                                        | . 1             |
| Seine Ronigliche Cobeit Bergog Auguft von Sachfen-Coburg-Gol    | :ba 1           |
| Seine Durchlaucht ber regierenbe Bergog von Aremberg            | . 10            |
| Seine Durchlaucht ber regierende Fürft Karl Egon von Fürfte     |                 |
| berg in Raribruhe                                               | 4               |
| Seine Durchlaucht ber regierenbe Fürft von Leiningen zu Amorbe  | ndi i           |
| Seine Durchlaucht Fürft Kasimir von Jsenburg-Büdingen .         | 1               |
| Seine Durchlaucht Fürft von Sayn-Wittgenstein                   | • •             |
| Seine Durchlaucht Bring Friedrich zu Sayn-Wittgenftein .        | • •             |
| Seine Emineng ber Carbinal und Erzbifchof Johannes von Gei      | n., L           |
| in Coln                                                         | 1161            |
| Seine Emineng ber Carbinal und Fürstbifchof Meldior Freih       | . I             |
| Dr. pou Diepenbrod in Breslau                                   | 4               |
| Seine Gnaben ber Bifchof Dr. Bilhelm Arnoldi in Trier .         |                 |
| Seine Onaben ber Bischof Dr. Joh. Georg Müller in Mun           | <br>G 4         |
|                                                                 | Her t           |
| Ihre Durchlaucht Fran Fürftin von Collalto in Wien              | . :             |
| Seine Erlaucht Graf von Giech in Thurnan                        | . 1             |
| Seine Erlaucht Graf von Walberborff auf Schloß Molsberg         |                 |
| Seine Erlaucht Graf Cajus zu Stolberg auf Schlof Gimbe          |                 |
| Ihre Erlaucht, verwittwete Frau Grafin von Drofte-Bifdering, C  |                 |
| 🔬 . broftin, geborne Grafin von Reffelrobe-Reichenftein, in Mür | elter i         |

|                                                             | Erpire. |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Hr. Abams, Juftigrath in Cobleng                            | . 1     |
| Ronigliche Atabemie ber bilbenben Runfte in Dunchen         | . 1     |
| Gr. Albrecht, Dufitlebrer in Caffel                         | . 1     |
| " von Allewyn, hauptmann in Offenbach                       | . 1     |
| " Alex. Baron von Apor in Bien                              | . 1     |
| Berzoglich Raffauische Archiv-Direction in 3bftein          | . 1     |
| fr. Arens, Pfarrer in Caftellaun                            | . 1     |
| De. E. Arnbis, orb. Profeffer an ber Ronigl. Bayer. &       | ib=     |
| wig-Maximilians-Universität in München                      | . 1     |
| Mugufti, Affeffor in Cobleng                                | . 1     |
| Aumüller, Major beim R. Pr. 8. Artillerlecorps in Luxembr   | tra 1   |
| " Al. Bachem, Oberburgermeister in Cobleng                  | . 1     |
| " Ritter Dr. von Balling in Riffingen                       | . 1     |
| " von Bartels, R. Bayer. Consul und Commerzienrath in Coble |         |
| Dr. Bartholb, Profeffor an ber Universitat Greifsmalb       | . 1     |
| Baubri, Generalvicar und Beibbifchof in Coln                | . 1-    |
| W                                                           | . 1     |
| " Beder, Rreisrichter in Maing                              | . 1     |
| Meder Schul-Kammistank-Geerstär in Käln                     | . 1     |
| Benrath, Firma Benrath & Bogelfang in Nachen                | . 1     |
| " Bergmann, GehRath in Cobleng                              |         |
| M Remand Paufmann halelhit                                  | . 1     |
| " D. Marndein Safrath in Maumich                            | . 1     |
| Frau Beving: Bescatory, Rentnerin in Mertert                | . 1     |
| fr. Baron bon Bianco, Rittergutsbefiger in Coln             | . 1     |
| Bibliothet ber harmonie-Gefellicaft in Mannheim             | . 1     |
| hes fathal Ghumnafiums in Walu                              |         |
| her Panial Dinistansschule halelbit                         |         |
| her mittelfräntischen Preisregierung in Mushach             |         |
| hes Con Roner I Guraffier-Regiments Mrint Co                |         |
| had Bau Maner I Linien-Sufant Pegiments Oan                 |         |
| had Gan Maner II Rivien-Inf Beate Graunri                   | na 1    |
| has Olu Manay IV Qinian Cuf . Was Mumunawha                 | ra i    |
| had # # Minidavium & had Crowson in Miss.                   | · i     |
| Bürftliche in Karnen                                        | . 1     |
| Burtlich Liechtonsteinsche in Mien                          | . 1     |
| Garracliche in Politice                                     |         |
| Danial affautlisha in Catuttaant                            | : 1     |
| " öffentliche in Oldenburg                                  | . i     |
| Br. "Dr. Billinget, Abvocat in Abensberg bei Landshut       |         |
|                                                             | . 1     |
| 9 9 Mildaff Canhele Meridie Draffhant in Madien             |         |
| C William Grignar Referirfel in Welangen                    |         |
|                                                             |         |
| Monaican Dhilippa Rlommant manufitains & Cond               |         |
| Monsieur Philippe Blommaert, propriétaire à Gand            |         |
| Dr. Blum, Oberpfarrer in Machen                             | • 1     |
|                                                             | . 1     |

|            | ·                                                         | Erpire       |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| ₽t.        | Dr. Bohmer, Stadtbibliothetar in Frankfurt a. DR.         | 1            |
|            | 3. & B. Boifferee, Lefegirtel, in Coln                    | 1            |
|            | Graf von Boos-Balbed, Landrath und Rammerherr in Co       | bleng 1      |
| ,          | Abolph Freiherr von Bofelager-Beeffen in Munfter          | 1            |
| 47         | Baron Alb. von Boyneburg-Lengsfelb, Major in Beil         | er . 1       |
| **         | 2. Brentano, Raufmann in Frantfurt a. Dt                  | 1            |
|            | bon Brewer, Referendar in Coln                            | 1            |
| · W        | Freiherr von Brinten in Erpernburg                        | 1            |
| IJ         | Brud, Sppothelenbewahrer in Alzen                         | 1            |
| #          | F. Brudmann in Deng                                       |              |
| #          | Brudner, Rentner in Cobleng                               |              |
| ø          | White command Gafrath In Wather                           |              |
| •          | F. Bulau, orb. Brof. und Rector an ber Univerfitat in Lei |              |
| #          |                                                           | 1            |
| #          | Buschmann, Landgerichtsrath in Coblenz                    |              |
| <b>*</b> 5 | Buß, Landrath und Ober-Burgermeifter in Trier .           | 1            |
|            | no-Gefellschaft in Coblenz                                | 1            |
| Фĩ.        | 3. P. Clemens, Banquier bafelbft                          | 1            |
| #          | Dr. Clemens, Professor an ber Universität in Bonn         | 1            |
| •          | Collig, Rreis-Thierarzt in Simmern                        | 1            |
|            | Freiherr von Cole von ber Bruggben, Ronigl. Preuß. &      |              |
|            | merherr und Geheimer Regierungs-Rath in Nachen .          | 1            |
|            | Guftav Freiherr von Cofter, Ronigl. Bayer. Rammer         | therr        |
|            | und Archive-Conservator auf Schloß Transnit               | 1            |
| Con        | re-Bureau des Ronigl. Preuß. General-Post-Amts in B       | erlin 1      |
| Фt.        | von Coverden, GehRath in Pfaffendorf                      | 1            |
|            | Fr. Cruse, Runfthandlung in hannover                      | 2            |
| Frai       | n von Crusen in Bachwit bei Dresden                       | 1            |
| Ďī.        | Cuftor, Gerichtsvollzieher in Dagen                       | 1            |
| ,          | C. A. Dahmen in Ahrweiler                                 | 1            |
| -          | Rarl Dangi, Großherzogl. Finangrath in Rarlerube .        | 1            |
| -          | Defens Ofennen in Cinchialus                              | 1            |
| _          | Delius, Geheim. Regierungs-Rath in Cobleng                | 1            |
| #          | Delius, ganbrath in Mayen                                 | 1            |
| Trai       | n Raufmann Dernen in Coblenz                              | 1            |
| Ðr.        | A 4 A A A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4                   | 1            |
|            | Dich Shahanath in Bablant                                 | 1            |
|            | Mark Dist Oliver In Original                              | i            |
| •          |                                                           | 1            |
| •          | One and One for any in Ohman hand                         |              |
| •          |                                                           |              |
| er .       | Dr. Drimborn in Coblenz                                   | 1            |
|            | F. G. Drimborn, Rentner bafelbft                          | 1            |
|            | Freiherr von Drofte-Gulehof in Munfter                    | 1            |
|            | Dr. Duhr in Coblenz                                       | 1            |
|            | Durnagel, Pfarrer in Stotheim                             | 1<br>Yalan 1 |
|            | Dr. Eberharbt, Domcapitular, Regens, Professor in         |              |
| •          | Eltefter, Referendar in Cobleng                           | • • 1        |
| -          | Engel, Rentner baselbit                                   | 1            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             | athire. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Dr. Ferb. Englerth-Thelofen, Rentner in Nachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •             | . \$.   |
| The Cohanh Charlets Start in Street of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | . 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             |         |
| " Everdmann, Stener-Inspector in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •             | . 1     |
| " Fabri, Stadtvicar in Burzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | . 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             | . 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             |         |
| " Fen, Profeffor am großen Seminar in Luxemburg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | . 1     |
| Gillinger Megerer in Tries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | . 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             | · -     |
| " Flod, Profeffor in Cobleng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | . 1     |
| " Flüchard, Gastwirth baselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | . 1     |
| M Grand Gibtifden bei sanbusten Münsenmeilen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CZ (          | . 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>G</b> ALII |         |
| " Funt, Rotar in Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | . 1     |
| " C. Gebhardt, Raufmann in Fürth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | . 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             |         |
| Großherzogl. Bab. General-Laubesarchiv in Rarlerube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •             | . 1     |
| fr. Aut. Geringer in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | . 1     |
| " . Gefdwind, Pfarrer in Chrenbreitftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | . 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             | • -     |
| Gesellschaft Musis et Amicis in Schaffhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | . 1     |
| fr. Baron Geger von Schweppenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | . 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             |         |
| " . Giereberg, Bicarius in Brauweiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •             | 1       |
| Frau Professor von Gorres in Munchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | . 1     |
| Dr. DR. Grebel, Rotar in Cobleng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | . 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             | · -     |
| Dbrift von Griesheim, Commandant in Cobleng .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | . 1     |
| " Dr. Everh. von Groote in Coln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | . 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             | · 7     |
| " Grofchop, Gaftwirth in Chrenbreitftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •             | . 1     |
| " Grosmann, Referendar in Coin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | . 1     |
| Culchy Crainers Olyan new Candley in Wintheye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | . 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |         |
| " Jacob Gjell, Laufmann in St. Gallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •             | . 1     |
| Frau Baroniu von Gubenau in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | . 1     |
| a antico and the contract of t |               | . 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             |         |
| Ronigl. Opmnafial-Bibliothet in Nachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •             | . 1     |
| Ronigl. Opmnafial-Bibliothet in Cobleng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | . 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             | . 1     |
| fr. haan, Pfarrer in Saffig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •             |         |
| " Sahn, Steuerrath in Arenznach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | . 1     |
| 6 90 Sahu Saffuchtauhlan Witten mehrever Ori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | han           | 412     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , e e e e y   | _       |
| Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •             | . 1     |
| " von Bailbronner, Generalmajor in Bamberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | . 1     |
| " van hallwachs, Geheimer Staatsrath in Darmftabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •             | . 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             | •       |
| " Sammer, Friebensrichter in Coblenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 1       |
| De or Garrander Oracletter on har Olin Oracaria in Other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ind           | en 1    |
| G C. I. O C L. M L. M L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | J       |
| " . Haufel, Raufmann in Coblenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             | . ,1    |
| Barmouie-Befellschaft in Bamberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | . 1     |
| a care of a grant a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |         |
| Br. Freiherr von Sarold, Ron. Bayer. Lanbrichter sc. in Er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :offot        | rg 1    |
| " Sangh, Appellationegerichterath in Coin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | . 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             | -       |
| Ronigl. Baupt-Confervatorium ber Armee in Munchen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | . 1     |
| or. &. Saufer, Director bes Ron. Confervatoriums fur Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ijit di       | bj. 1   |
| ". Dr. Bauger, Profeffor an ber Univerfitat Beibelber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | . 1     |
| We want to be about the new to the contraction of t | ο.            |         |
| : " G. von Bebbesborff, Baron, in Binningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •             | . 1     |

•

.

-

| fr. Dr. 30f. Alex. Selfert, Unters Staats-Secretär im Dini-    | •••  |
|----------------------------------------------------------------|------|
| fterium des Unterrichts in Wien                                | 1    |
| " hennes, Profeffor am Gomnaftum in Mainz                      | 1    |
| Dr. C. Gergt, Physitus in ber Seilanstalt m Menau              | 1    |
| On O G was Offices of the feet for the Galactica               | 4    |
| 9 99 90 Sanhinger Sanlan in Thomas                             | 1    |
| Gilbanhousht Ruchhoustavaihalitar in Cahlaut                   | ٠. 1 |
| 6 now Gilcord Strainery halalist                               | 4    |
| Sirich Dam Milar in Hackley                                    | 1    |
| Sirfc, Professor au Gymnasium in Dangig                        | 4    |
| S. hirzel in Leipzig                                           | 1    |
| Fürftlich von Fürftenbergiche hofbibliothet in Donauefdingen . | -1   |
| Fürftlich Thurn- und Tarifche Sofbibliothet in Regensburg .    | 1    |
| Großherzogl. hof-Bibliothet in Rarlerube                       | 1    |
| Ronigl. Gofbibliothet in Afchaffenburg                         | 1    |
| Ronigl. Sof- und Staatsbibliothet in Dunchen                   | 1    |
| or. Goffer, Oberforstmeifter in Cobleng                        | 1    |
| , holthof, Notar baselbst                                      | 1    |
| Braf von Hompesch auf Schloß Ruhrig                            | 1    |
| " von hontheim, Abvocat-Anwalt in Coln                         | 1    |
| Dopmann, Advocat-Anwalt in Bonn                                | 1    |
| B. Bover, Lehrer in Nachen                                     | 1    |
| " Sumann, Rentmeifter in Schellenberg                          | 1    |
| Supn, Abvocat-Anwalt in Cobleng                                | 1    |
| B. Jager, Ronigl. Breug. Conful, in Meffina                    | 1    |
| 30f. Itschert, Raufmann in Ballenbar                           | 1    |
| Theob. Itichert, Raufmann baselbst                             | . ]  |
| B. Raager, Leibbibliothet, in Nachen                           | 1    |
| Ralt, Boftfecretar in Cobleng                                  | 4    |
| g. G. Kannengiefer, Raufmann bafelbit                          | 4    |
| Frau Director Raulbach in Manchen                              | 4    |
| Queiham nan Damnit in Danhauich                                | 4    |
| Olain Oformer in Cichlish                                      | 4    |
| Freiherr von Rleift-Reebom, Oberprafibent ber Rheinproving,    | •    |
| in Cobleng                                                     | 1    |
| " Anodgen-Mantel, Saufmann bafelbft                            | 1    |
| Rnoppel, Pfarrer in Remagen                                    | 1    |
| Rnorr, Major beim Ronigl. Preuß. 36. InfRegimente in           |      |
| Euremburg                                                      | 1    |
| " C. Rogler, Buchhanbler in Siegen                             | 1    |
| Ropp, Juftigrath in Cobleng                                    | 1    |
| , B. G. Rorn, Buchhanbler in Breelau                           | 1    |
| Dr. Rraft, Subregens in Trier                                  | 1    |
| " Rraus, Pfarrer in Aremberg                                   | 1    |
| 6. 20. Rreibel, Buchhanbler in Diesbaben                       | 1    |

| •                                                                 | trpire.     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| or. Aremens, Pfarrer ju St. Caftor und Schulinfp. in Coble        | na á        |
| Orener Tahattahritant halelhit                                    | . 1         |
| w Actepet, Audalojavitant vajetoji                                | • -         |
| " von Rrieg, Obrift in Rarlerube                                  | . 1         |
| " hermann Arügelftein in Gotha                                    | . 1         |
| Rügelgen, Rotar in Manftermapfelb                                 | . 1         |
| Rug, Pfarrer in Pfaffenborf                                       | . 1         |
| M 99 Qaile Stucklichter in Samburg                                | · .         |
| be defendable at mollow Statistically in Committee                |             |
| " be Lafontaine, ehemaliger Statthalter in Luxemburg .            | . 1         |
|                                                                   | . 1         |
| Lehrer-Bibliothet ber Realfchule in Bingen                        | . 1         |
| or. Leo, Profeffor an ber Univerfitat in Salle                    |             |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                           |             |
| " J. A. Lervy, Raufmann in Covienz                                |             |
| Lefe-Gefellichaft bes Cafino gum Gutenberg in Raing               |             |
| Lese-Geselschaft in Solothurn                                     | . 1         |
| Lefe-Gefellichaft in Beilburg                                     | . 1         |
| Allgemeine Lefe-Gefellichaft in Bafel                             | . 1         |
|                                                                   |             |
| Lefekranzchen in Coblenz                                          | •           |
| Refesverein in Ansbach                                            | . 1         |
| Lefe-Berein in Arnsberg                                           | . 1         |
| Lefe-Berein in Arnsberg                                           | . 1         |
| Dr. Freiherr von Lefnire, Ron. Bayer. Generallieutenant, Divifion | e -         |
| Commandant und Ritter mehrerer hohen Orben in Rurnbe              | <b>ma</b> 4 |
| Building all the deficie meyeret hopen of the status              | and i       |
| " Dr. Lepenbeder, hofrath in Biesbaben                            | . 1         |
| " Lichter, Pfarrer und Definitor in Pisport                       | . 1         |
| " Liebel, Burgermeifter in Binningen                              | . 1         |
| " Limpins, Dajor im Ronigl. Preuß. 8. Artillerie-Regime           | mt          |
| in Coblenz                                                        | 4           |
| Olumnum Thurset Tumelt heldlich                                   | • ;         |
| " Lingmann, Abvocat-Anwalt bafelbft                               | • 1         |
| " Ling, Ober-Regierungerath bafelbft                              | . 1         |
| " Karl Chuard von Liphart in Dorpat                               | . 1         |
| " Lobstein, Bater, Abvocat in Strafburg                           |             |
| Menfellar Rachuer O Studien-Pectar in Mirubera                    |             |
| Maran Guit non Que Clautenant im Chaial Dune K 11                 | ا م         |
|                                                                   | W-          |
| nen-Regiment in Duffelborf                                        | . 1         |
| " Longard I., Justigrath in Coblenz                               | . 1         |
| Rongarb II., Abvocat-Anwalt bafelbft                              | . 1         |
| he Rarensi Mierrer zu Glehfrouen haselhst                         |             |
| Dr. Mager, Director in Gifenach                                   | •           |
| Dr. Mager, Witerior in Cijrany                                    | • }         |
| " 3. Marx, Professor am Priefter-Seminar in Trier                 | . 1         |
| " Ratthieu, Burgermeifter in Vierfen                              | . 1         |
| " Maper, Reniner in Biesbaben                                     | . 1         |
| Reach Thoner Confinence in Californ                               |             |
| Dr. Bolfgang Menzel in Stuttgart                                  | • :         |
|                                                                   | • ]         |
| " Meurer, Bicarius in Cobleng                                     | • 1         |
| " Meuser, Pfarrer in Alfter                                       | • :         |
| " Benjamin Deper, Raufmann in Coblent                             | . 1         |
| " 3. 3. Meyer, Buchhanbler in Burich                              |             |
|                                                                   |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Expire. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fran Director Meperbeer in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       |
| fr. 3. Mohrmann in Lengburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       |
| Water Givenmenth in Stuttenet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Müller, Justigrath in Coln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • • •   |
| Miller, Dofmaurermeifter in Coblens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       |
| Rarl Muller, Rebacteur in Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       |
| " Dr. Munier, Professor in Maing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1       |
| Mufeum-Bibliothet in Tubingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1       |
| Dufeum-Gefellschaft in Baben-Baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1       |
| Deufeum-Gefellichaft in Rarisruhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       |
| Martine artiffer in Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | !       |
| Museum-Gesellschaft in Raftatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1       |
| Museum-Gesellschaft in Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1       |
| fr. Freiherr von Mylius, Staatsprocurator in Colu .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       |
| . D. Ragels, Dber-Poft-Secretair in Frantfurt a. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       |
| " Ravet, Lehrer in Simmern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1       |
| and the second s | 1       |
| Fran Rellefen-Relleter in Nachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Dames - Oraldseifetteste in Chranbultein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • • •   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Reureuter, Pfarrer in Benborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1       |
| Dr. Ricolovius, Professor an ber Universität in Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H . 1   |
| Baron von Rollen in Lunia bei Dorpat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| " Odenfels, Pfarrer in Lingerhahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       |
| R. Delfclager, Ron. Bayer. Ober-Confiftorialrath in Mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ncen 1  |
| " C. Oftermandner, Bierbrauer in Obergriesbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1       |
| Diwald, Raufmann in Coblenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       |
| nan Manine Amallationegarichte-Director in Alchaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nbura 1 |
| Dala Periorung Path in Diertarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |
| 3. D. Baffavant, Inspector am Stabelichen Runftin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .aii    |
| " 3. D. Pullabaut, Infhetent um Stabeilchen Rutten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| in Frankfurt a. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       |
| . C. von Pauder, Oberlehrer in Mitan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       |
| " A. Pescatore, Gutsbefiber in Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1       |
| " Beterholz, Staatsprocurator in Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1       |
| " Dr. Betri in Coblenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1       |
| Bfabler, Raffeewirth baselbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1       |
| Baran nan Mellel in Winchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       |
| A Mile Confmonn in Mrss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       |
| Cariban nan Dahbahtu in Citarticit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |
| " Pottgeiffer, Ober-Steuer-Controleur in Coln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| " Prifac, Pfarrer in Rheinborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1       |
| greiherr von Proff-Irnich, Landgerichterath in Goln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Ronigl. Provinzial-Archiv in Coblenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       |
| Br. Buricelli, Dr. med. in Deifenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       |
| " Rarl Rabler, Schullehrer in Julbach (Oberbftreich) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1       |
| was Warmen Odniel Olah Char Wasiamuna desili uni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die .   |
| rector fammilicher Archive in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       |
| and the transfer and an an and an arrest of the transfer of th |         |

٠

.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Irpire. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ronigl. Regierungs-Bibliothet in Nachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Ronigl. Regierungs-Bibliothet in Cobleus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1     |
| Ronigl. Regierungs-Bibliothet in Coln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1     |
| or. Reichmann, Rendant in Cobleng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1     |
| " Th. Reiff, Raufmann in Mayen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 1     |
| " Reinhard, Juftigrath in Chrenbreitftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1     |
| " Baron B. von Rennenlampf, Raif. Ruff. Staaterath in Berli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| " Dr. Reuß, Professor ber Theologie im protestantischen S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t =     |
| minarium in Straßburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1     |
| , Jac. Reuter in Reuwieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1     |
| " Dr. Richter in Coblenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ‡     |
| " C. Richter, Raufmann bufelbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1     |
| Breiherr von Rigal in Bonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 1     |
| " Dr. Rarl Ritter, Professor an ber Universität in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1     |
| " Ris, Ober-Regierungerath in Aachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1     |
| " Baron be Roifin auf Schloß Rurenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 1     |
| " Rofenbaum, Pfarrer in Andernach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1     |
| " Rooner, Sections-Rath in Bien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1     |
| " Rubfahmen, Abvocat-Anwalt in Coln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 1     |
| " . 3. B, Rufd, Dr. med. in Speicher bei St. Gallen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1     |
| " Billiam Ruffel Esq., t. t. Major in ber Armee, in Gre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| " Santer, Professor ber beutschen Sprace an der Ecol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ie      |
| d'Etat major in Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1     |
| , Dr. G. von Sartorius in Aachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1     |
| " Sartorius, Regierungsrath in Coburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1     |
| , Schäffer, Seminarist in Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1     |
| " Dr. Schaffner, Medizinalrath in Reiseubeim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 1     |
| " Schierlinger, Rentamtmann in Bürzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1     |
| " F. A. Schliffen in Dulmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1     |
| ran Rath Schlosser in Frankfurt a. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1     |
| dr. Schlechter, Landgerichts-Affeffor in Coblenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1     |
| " 3of. Schmidt, Raufmann bafelbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1     |
| " Schöler, Pfarrer und Superintendent in Binningen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1     |
| " bon Schonberger, t. 1. General-Major in Breecia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1     |
| " &. Schoningh, Buchbandler in Paderborn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1     |
| " Soubach, Profeffor in Coblent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1     |
| " Lepin Schuding in Coln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1     |
| Dr. Schuler, Profeffor an ber Univerfitat in Innebrud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1     |
| Jof. Schuller, Rentner in Cobleng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1     |
| " Guftav Schwenger, Rentner in Nachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1     |
| " bon. Sedenborff, General-Lieutenant gu Dartt-Sugenbei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| " Alf. Freiherr von Sedendorff in Wonfurth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 1     |
| " Dr. Seit in Befth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 1     |
| Semingr-Bibliothet in Erter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1     |
| fr. Dr. Settegaft, GebRath in Cobleng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . i     |
| " Settegaft, Oberforfter in Daren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . ī     |
| Sephel, Geheimer Finangrath in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . i     |
| "B 24- 24 - California California and a california |         |

| 6 6 L C MI MI MI M C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pplre. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| hr. Sephell, Vicarius in Cohlenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      |
| " Siegel, Pfarrer in Beimbuchenthal ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1    |
| Aler. Baron von Simolin, Ron. Preug. Rammerherr in Berli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n 1    |
| Frau Simpn, Rentnerin in Cobleng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 1    |
| or. Singig, Pfarrer in Bobenborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| F . J APAR OBJECT AS A In Games on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • ;    |
| S. D St. In the Mrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • ;    |
| Gr. Dr. von Solft in Chreubreitstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1    |
| " von Solemacher, Ober-Regierungs-Rath in Nachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • . 1  |
| " bon Solemacher, hofrath in Coblens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1    |
| " Reichsgraf A. von Spee in Duffelborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • , 1  |
| Speper in Frankfurt a. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1    |
| " J. Sporschil in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      |
| Stadt-Bibliothet in Aachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      |
| Stadt-Bibliothet in Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 1    |
| Stabt-Bibliothet in Frantfurt a. DR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 1    |
| Stadt-Bibliothet in Shaffhaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      |
| Stadt-Bibliothet in Stragburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1    |
| Stadt-Bibliothet in Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7      |
| Stadt-Bibliothef in Burich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •      |
| a m at a mate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • ]    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •    |
| " Stebtmann, Gutsbesiter in Beffelich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • . 1  |
| " von Stengel, Großherzogl. Staatsrath in Karlsruhe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • .1   |
| Baron von Stillfrich-Rattonit, Rammerherr und Bier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Obere Ceremonienmeister in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1    |
| " Stolben, Pfarrer in Lonnig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      |
| " bon Struenfee, Obere Regierungerath in Breelou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 1    |
| " Suermann, Regierunge-Secretair in Minden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 1    |
| CI CZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| B. Suermondt, Rentner in Aachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 1    |
| Dr. pon Spbel, Profeffor an ber Univerfitat in Marbur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1    |
| br. von Cybel, Professor an ber Universität in Marbur von Syberg, Rittergutsbester gu Gids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -      |
| bon Spbel, Professor an ber Universität in Marbur , von Spberg, Rittergutsbester gu Gids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠.     |
| br. von Cybel, Professor an ber Universität in Marbur von Syberg, Rittergutsbester gu Gids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • ,,1  |
| Dr. von Sphel, Professor an ber Universität in Marbur<br>von Spherg, Rittergutsbesther zu Gids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . , 1  |
| Dr. von Sybel, Professor an ber Universität in Marbur von Syberg, Rittergutsbesitzer zu Gids Baron von Sybow in Baben-Baben bu Thil du Bos, Minister in Darmstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Dr. von Sphel, Professor an ber Universität in Marbur von Syberg, Rittergutsbester zu Gids Baron von Sybow in Baben-Baben bu Thil du Bos, Minister in Darmstadt van Thimus, Landgerichtsrath in Coblenz Rarl Tillmanns, Raufmann in Coln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Dr. von Sphel, Professor an ber Universität in Marbur von Syberg, Rittergutsbester zu Gids Baron von Sybow in Baben-Baben bu Thil du Bos, Minister in Darmstadt van Thimus, Landgerichtsrath in Coblenz Rarl Tillmanns, Raufmann in Coln Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Dr. von Sphel, Professor an ber Universität in Marbur von Syberg, Rittergutsbester zu Gids Baron uon Sybow in Baben-Baben bu Thil du Bos, Minister in Darmstadt van Thimus, Landgerichtsrath in Coblenz Rarl Tillmanns, Raufmann in Coln Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Göttingen Rönigl. Universitäts-Bibliothet in München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Dr. von Spbel, Professor an ber Universität in Marbur von Syberg, Rittergutsbester zu Gids Baron von Sybow in Baben-Baben bu Thil du Bos, Minister in Darmstadt van Thimus, Landgerichtsrath in Cobleuz Rarl Tillmanns, Raufmann in Coln Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Göttingen Rönigl. Universitäts-Bibliothet in München Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Tübingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Dr. von Spbel, Professor an ber Universität in Marbur von Syberg, Rittergutsbester zu Gids Baron von Sybow in Baben-Baben bu Thil bu Bos, Minister in Darmstadt van Thimus, Landgerichtsrath in Cobsenz Rarl Tillmanns, Raufmann in Coln Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Göttingen Rönigl. Universitäts-Bibliothet in München Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Tübingen Or. Ant. Beith, Gutsbesitzer in Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ·      |
| Dr. von Spbel, Professor an ber Universität in Marbur von Syberg, Rittergutsbester zu Gids Baron von Sybow in Baben-Baben bu Thil du Bos, Minister in Darmstadt van Thimus, Landgerichtsrath in Coblenz Rarl Tillmanns, Raufmann in Coln Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Göttingen Rönigl. Universitäts-Bibliothet in München Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Tübingen Or. Ant. Beith, Gutsbesitzer in Prag Berein für rheinische Geschichte und Alterthümer in Mainz                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Dr. von Spbel, Professor an ber Universität in Marbur von Syberg, Rittergutsbester zu Gids Baron von Sybow in Baben-Baben bu Thil du Bos, Minister in Darmstadt van Thimus, Landgerichtsrath in Cobleuz Rarl Tillmanns, Raufmann in Coln Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Göttingen Rönigl. Universitäts-Bibliothet in München Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Tübingen Or. Ant. Beith, Gutsbesitzer in Prag Berein für rheinische Geschichte und Alterthümer in Mainz Historischer Verein in Münster                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Dr. von Spbel, Professor an ber Universität in Marbur von Syberg, Rittergutsbester zu Eicks "Baron von Sybow in Baben-Baben "bu Thil du Bos, Minister in Darmstadt "van Thimus, Landgerichtsrath in Cobleuz "Rarl Tillmanns, Raufmann in Coln Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Göttingen Rönigl. Universitäts-Bibliothet in München Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Tübingen Or. Ant. Beith, Gutsbesitzer in Prag Berein für rheinische Geschichte und Alterthümer in Mainz Historischer Berein in Münster Tr. Dr. Vilmar, Consistorial-Rath in Cassel                                                                                                                                                                                          |        |
| Dr. von Spbel, Professor an ber Universität in Marbur von Syberg, Rittergutsbester zu Gids Baron von Sybow in Baben-Baben bu Thil du Bos, Minister in Darmstadt van Thimus, Landgerichtsrath in Coblenz Rarl Tillmanns, Raufmann in Coln Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Göttingen Rönigl. Universitäts-Bibliothet in München Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Tübingen Or. Ant. Beith, Gutsbesitzer in Prag Berein für rheinische Geschichte und Alterthümer in Mainz Höftvischer Verein in Münster Hor. Dr. Vilmar, Consistorial-Rath in Cassel vogel, Amtsrath in Halle                                                                                                                                                                      |        |
| Dr. von Spbel, Professor an ber Universität in Marbur von Syberg, Rittergutsbester zu Gids Baron uon Sybow in Baben-Baben bu Thil du Bos, Minister in Darmstadt van Thimus, Landgerichtsrath in Coblenz Rarl Tillmanns, Raufmann in Coln Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Göttingen Rönigl. Universitäts-Bibliothet in München Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Tübingen Or. Ant. Beith, Gutsbesitzer in Prag Berein für rheinische Geschichte und Alterthümer in Mainz Höftvischer Verein in Münster Ho. Dr. Vilmar, Consistorial-Rath in Cassel Vogel, Amtsrath in Halle                                                                                                                                                                       |        |
| Dr. von Spbel, Professor an ber Universität in Marbur von Syberg, Rittergutsbester zu Gids Baron von Sybow in Baben-Baben bu Thil du Bos, Minister in Darmstadt van Thimus, Landgerichtsrath in Coblenz Rarl Tillmanns, Raufmann in Coln Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Göttingen Rönigl. Universitäts-Bibliothet in München Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Tübingen Or. Ant. Beith, Gutsbesitzer in Prag Berein für rheinische Geschichte und Alterthümer in Mainz Historischer Verein in Münster Or. Dr. Vilmar, Consistorial-Rath in Cassel Vogel, Amtsrath in Halle Vogel, Amtsrath in Halle                                                                                                                                             |        |
| Dr. von Spbel, Professor an ber Universität in Marbur von Syberg, Rittergutsbester zu Gids Baron von Sybow in Baben-Baben bu Thil du Bos, Minister in Darmstadt wan Thimus, Landgerichtsrath in Coblenz Rarl Tillmanns, Raufmann in Coln Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Göttingen Rönigl. Universitäts-Bibliothet in München Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Tübingen Or. Ant. Beith, Gutsbesitzer in Prag Berein für rheinische Geschichte und Alterthümer in Mainz Höftvischer Berein in Münster Or. Dr. Vilmar, Consistorial-Rath in Cassel Wogel, Amtsrath in Halle Wogel, Amtsrath in Halle Wossel, Amtsrath in Halle Wossel, Redacteur in München Wosselmer, Pfarrer in Frauenberg Woraf von Boß-Buch, Wirklicher Geheimer Rath und Con |        |
| Dr. von Spbel, Professor an ber Universität in Marbur von Syberg, Rittergutsbester zu Gids Baron von Sybow in Baben-Baben bu Thil du Bos, Minister in Darmstadt van Thimus, Landgerichtsrath in Coblenz Rarl Tillmanns, Raufmann in Coln Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Göttingen Rönigl. Universitäts-Bibliothet in München Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Tübingen Or. Ant. Beith, Gutsbesitzer in Prag Berein für rheinische Geschichte und Alterthümer in Mainz Historischer Verein in Münster Or. Dr. Vilmar, Consistorial-Rath in Cassel Vogel, Amtsrath in Halle Vogel, Amtsrath in Halle                                                                                                                                             |        |

|          |                                                           | Explre. |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------|
| Şt.      |                                                           | 1       |
| W        | Wappler, Buchhaubler in Speper                            | 1       |
| ,,       | A. Weber junior, Apotheler in Abenau                      | 1       |
|          | Dr. Wegeler, Debicinalrath in Cobleng                     | 2       |
|          | Baron von Beiche auf Schlof Rosberg                       | 1       |
|          | Beis, Professor am Progymnafium in Diefirch               | 1       |
|          | Johann Graf Ungnab von Beiffenwolf in Ling                | 1       |
|          | Dr. Weiß, Privathocent an ber Univerfitat Freiburg        | 1       |
| -        | Beller, Pfarrer in Argbeim                                | 1       |
| **       | Joseph Freiherr von Werner, Wirtl. Geheimer Rath, Un      | tere    |
| •        | Staate-Secretair im Minifterium bes Auswartigen in B      |         |
| er       | Werner, Juftigrath in Cobleng                             | 1       |
| -        | Benbmann-Gonzenbach in St. Gallen                         | 1       |
| #        | Bephe, Garten-Inspector in Engers                         | 1       |
|          | Blegbers, Raufmann in Frantfurt a. Dt                     | 1       |
| •        | Bilbgaus, t. t. Minifterial-Secretair in Bien             |         |
| *        | Willems, Rentner in Cobleng                               |         |
| W        | Binter, Gaftwirth jum Rheinischen Gof bafelbft .          |         |
| Gray     | Baronin von Binzingerobe in Krems                         |         |
| Фr.      |                                                           |         |
| <b>V</b> | Jos. Wirth, Wirth baselbst                                |         |
| ₩ .      | Birg, Rentmeifter in Baffenheim                           |         |
| W        | Bolf, Apotheter in Cobleng                                |         |
| W        | Graf von Bolff-Metternich auf Gymnich                     | , , ,   |
| W        | Graf Rarl von Wolfenftein, I. f. wirflicher geheimer Rath |         |
| 77       |                                                           | 46.     |
|          | in Prag                                                   | , , 1   |
|          | von Babern, Erganzungerichter in Oppenheim                | 1       |
| #        | Beuninger, Notar in Mayen                                 | 1       |
| •        | Graf A. Zichy in Wien                                     | 1       |
|          | Freiherr von Bu Rhein, Regierungs-Prafibent, Staats-      |         |
|          | Reicherath in Burgburg                                    | 1       |
| ₩.       | von Zwehl, Raufmann in Coblenz                            | 1       |
| •        | Bweifel, Rentner bafelbft                                 | 1       |

## Verzeichniß der Buchhandlungen,

welche bis jum 27. December 1851 ihre Subscribenten ber Berlagshandlung namhaft gemacht haben.

|                                                 |     |    | Injahl. |
|-------------------------------------------------|-----|----|---------|
| Hr. G. P. Aberholz in Bredlan                   |     | •  | . 1     |
| Literarisch-artistische Anstalt in Manchen      |     |    | . 4     |
| hr. E. Anton in Salle                           |     |    | . 1     |
| . W. Appel in Caffel                            |     |    | . 1     |
| Muefche Buchhandlung in Deffan                  |     |    | . 1     |
| Gr. A. Babeter in Coln                          |     |    | . 6     |
| . G. D. Babeter in Gffen                        |     |    | . 1     |
| 3. g. Barede in Gifenach                        |     | •  | . 2     |
| 2. Bamberg in Greifswalb                        |     | _  | . 1     |
| Sh. Bed & Frankel in Stuttgart                  |     | •  | . 1     |
| fr. G. A. van ber Beed in Reuwieb               |     | •  |         |
| O.G. Benrath & Bogelfang in Nagen               |     | •  | . 6     |
| or. A. Bilefelb in Karlsruhe                    | • • | •  | . 4     |
| 26. Blafing in Erlangen                         | • • | •  |         |
| Б. В. & B. Boifferee in Colu                    | • • | ٠  | . 16    |
| or. B. Braumuller in Bien                       | • • | •  | . 3     |
| . G. Brann in Rarisrube                         | • • | •  | . 2     |
| #                                               | • • | .• |         |
| Buchnersche Buchhanblung in Bamberg             | • • | •  | . 2     |
| Hr. B. Bud in Luxemburg                         | • • | •  | . 6     |
| Calvesche Buchhandlung in Prag                  | • • | •  | . 1     |
| Coppenrathsche Buchhanblung in Münfter          | •   | •  | . 2     |
| fr. 3. S. Deitere in Munfter                    | • • | •  | . 1     |
| " &. Dummler in Berlin                          | • • | •  | . 1     |
| " M. DuMont-Schauberg in Coln                   |     | •  | . 5     |
| " Al. Dunter in Berlin                          | • • | •  | . 2     |
| " Ebelmann in Pesth                             |     | •  | . 1     |
| " F. Chrlich in Prag                            | • • | •  | . 1     |
| F. G. Gisensche Sortimente-Buchhanblung in Coln |     | ٠  | . 2     |
| Ciwertice Universitäts-Buchhanblung in Darburg  |     | •  | . 2     |
| Faberfche Buchhanblung in Mainz                 |     |    | . 1     |

|                                               |    |     |   |     | Zn; | ioti. |
|-----------------------------------------------|----|-----|---|-----|-----|-------|
| Gr. 3. A. Finfterlin in Munchen               | •  | •   | • | •   | •   | 3     |
| Fuesiche Sortiments-Buchhandlung in Tubingen  |    | •   | • | ٠   | •   | 1     |
| fr. C. Glafer in Gotha                        | •  | •   |   | •   |     | 1     |
| Gofohorefys Buchhandlung in Breslau           |    | •   |   |     |     | 1     |
| Br. 3. B. Grach in Trier                      |    |     |   | ٠   |     | 3     |
| or. J. B. Grach in Trier                      |    |     |   |     |     | 2     |
| Gropiusiche Buchhandlung in Potsbam           | Ĭ  |     |   | •   | _   | 1     |
| Sr & S Chummi in Singhad                      | •  |     | • | Ī   |     | 2     |
| fr. E. S. Gummi in Andbech                    | •  | •   | • | •   | •   | ī     |
| Salnice Sofbuchbandlung in Sannover           | •  | •   | • | ٠   | •   | 2     |
| B. Halmiche Sortimente-Buchhanblung in Bur    | •  | •   | • | ٠   | •   | 1     |
|                                               |    |     |   | •   | •   | -     |
| fr. W. hanemann in Raftatt                    | •  | •   | • | •   | •   | 1     |
| herberiche Buchhandlung in Rarisruhe          | •  | •   | • | •   | •   | 1     |
| 3. C. Bermanniche Buchhandlung in Frantfurt   | a. | 3K. | • | •   | •   | 1     |
| or. 3. S. Beufer in Reuwieb                   | ٠  | •   | • | ٠   | •   | 1     |
| hinrichsche Buchhandlung in Leipzig           | •  | •   | • | •   | •   | 1     |
| Dr. F. Sirt in Breslau                        |    | •   | • | ٠   | •   | 1     |
| , 3. Solfcher in Cobleng                      |    |     | • |     | •   | 8     |
| B. Soffmann in Weimar                         |    | • . |   |     |     | 1 .   |
| S. Suber & Comp. in St. Gallen                |    |     |   |     |     | 2     |
| Dr. B. Bubner in Leipzia                      |    | _   |   | Ĭ   | _   | 2     |
| or. S. Subner in Leipzig                      | •  | •   | • | •   | •   | 2     |
| Jageriche Buchhanblung in Frantfurt a. Dt.    | •  | •   | • | •   | •   | 1     |
| Gr. F. C. Janfen in Dresben                   | •  | •   | • | •   | •   | ì     |
| E. Jent in Solothurn                          | •  | ٠   | • | •   | •   | î     |
|                                               |    |     | ٠ | ٠   | •   | ì     |
| Innassche Buchhanblung in Berlin              | •  | •   | • | ٠   | •   | -     |
| Jonghaussche Buchhandlung in Darmftabt .      | •  | •   | • | •   | •   | 1     |
| or. C. Jugel in Frantfurt a. M                | •  | •   | • | ٠   | ٠   | 5     |
| " B. Kabus in Danzig                          | •  | •   | • | •   | •   | 1.    |
| . C. Raifer in Munchen                        | •  | •   | ٠ | •   | •   | 3     |
| " F. M. Rampmann in Duffelborf                | •  | •   | • | •   | •   | 2.    |
| " E. J. Karow in Dorpat                       | •  | •   | • |     | •   | .2    |
| E. J. Karow in Dorpat                         |    | •   |   | • . | •   | 2     |
| B.B. Rirchheim & Schott in Maing              |    |     |   | •   |     | 2     |
| Gr. &. Rlindfied in Baris                     |    |     |   |     |     | 1.    |
| Rogleriche Buchhanblung in Siegen             |    | •   |   |     | _   | 1     |
| fr. F. Röhler in Stuttgart                    |    | •   |   | •   | •   | 2     |
| R. Rollmann in Augsburg                       |    | •   | • | •   | •   | _     |
| 66. Rorber & Freitag in Minben                | •  | •   | • | •   | •   | 1     |
| "Be M G Corn in Marglan                       | •  | •   | • | •   | •   | i     |
| Hr. D. Craftel in Miethaban                   | •  | •   | • | •   | •   |       |
| 5. W. Kreibel in Wiesbaben                    | •  | •   | • | •   | •   | 1     |
| Rrull in Meisenheim                           |    | •   | • | •   | ٠   | 2     |
| Rulliche Universitäts-Buchbanblung in Lanbshu | •  | •   | • | •   | ٠   | 1     |
| D. 3. Ruthmann & Comp. in Bremen .            | ٠  | ٠   | • | •   | ٠   | 1.    |
| or. A. B. Lagisz in hamburg                   | •  | •   | ٠ | •   | •   | 1     |
| So. Lampart & Comp. in Augeburg               | _  | _   | _ |     | _   | 4     |

|                                                                                                                                                                                                                              | X     | nzabl.       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| fr. E. E. Lang in Beilburg                                                                                                                                                                                                   | • • • | . 1          |
| Lauppide Buchhanblung in Tübingen                                                                                                                                                                                            | • •   | . 1          |
| R. Lechners Universitäts Buchhandlung in Wien                                                                                                                                                                                | • •   | . 3.         |
| fr. M. Lengfelb in Coln                                                                                                                                                                                                      | • •   | . 2          |
| " & Leo in When                                                                                                                                                                                                              | • •   | . 35 ′<br>Q  |
| 2. Entoneride Budbantlung in Minden                                                                                                                                                                                          | •     | . U<br>. 40. |
| Hr. F. Link in Trier                                                                                                                                                                                                         | • •   | 9.           |
| y F. Lucas in Mitau                                                                                                                                                                                                          | • •   | . 4          |
| M Moreus in Moun                                                                                                                                                                                                             | • •   | 4            |
| A. Marcus in Bonn D. R. Marr in Baben-Baben 3. A. Mayer in Aachen                                                                                                                                                            |       | 2            |
| 3. A. Maper in Nachen                                                                                                                                                                                                        |       | 11           |
| S.B. Reiners & Sobn in Mailand                                                                                                                                                                                               |       | . 1          |
| 6. Menera Muchhandiuna in Prema                                                                                                                                                                                              |       | . 1          |
| H. Meper & Hanisch in Burich. hr. J. G. Mittler in Leipzig.  C. Muquardt in Bruffel.  J. Ranmann in Druffel.                                                                                                                 |       | . 1          |
| Gr. 3. G. Mittler in Leipzig                                                                                                                                                                                                 | • •   | . 1          |
| " C. Duquarbt in Bruffel                                                                                                                                                                                                     |       | . 2          |
| 3. Raumann in Dresben                                                                                                                                                                                                        |       | . 1          |
| B. Reff in Stuttgart                                                                                                                                                                                                         |       | . 1          |
|                                                                                                                                                                                                                              |       | . 1          |
| Neumannsche Buchhanblung in Saarbruden                                                                                                                                                                                       |       | . 1          |
| Nicolaische Buchkandlung in Berlin                                                                                                                                                                                           |       | . 2          |
| Hr. F. Rolbete in Karleruhe                                                                                                                                                                                                  |       | . 1          |
| Nicolaische Buchhandlung in Berlin hr. F. Nolbeke in Karlsruhe hh. Orell, Füßil & Comp. in Zürich hr. L. Pabft in Darmstad in Künich J. Palms Buchhandlung in München                                                        | • •   | . 1          |
| Dr. E. Pabst in Darmstadt                                                                                                                                                                                                    | • •   | . 1          |
| 3. Palme Buchhandlung in Wünchen                                                                                                                                                                                             | • •   | , 2          |
| fr. Th. Pergap in Afchaffenburg                                                                                                                                                                                              |       | . 4          |
| y y. Hupet in Regensourg                                                                                                                                                                                                     | • •   | . 1          |
| Buftetsche Buchhanblung in Passan Hr. F. Regensberger in Münster Hh. Riegel & Wiessner in Nürnberg Riemannsche Buchhanblung in Coburg H. A. E. Ritter in Arnsberg Rommerstichens Buchhanblung in Coln Ar M Rath in Wieshaben | • •   | , 1          |
| Di. B. Regenvoerger in Deunster                                                                                                                                                                                              | • •   | , 2          |
| Plemanniche Muchiantina in Catura                                                                                                                                                                                            | • •   | , 1          |
| Se A & Witter in Arnsharo                                                                                                                                                                                                    | • •   |              |
| Rommerativena Ruckanhlung in Gain                                                                                                                                                                                            | • •   |              |
| fr. B. Roth in Wiesbaten                                                                                                                                                                                                     | • •   | ,            |
| . K. Mrimnak in Mraa                                                                                                                                                                                                         |       | . 4          |
| F. Rziwnat in Prag                                                                                                                                                                                                           | •     | . 1          |
| Scheitlins Sortiments-Buchhanblung in St. Gallen .                                                                                                                                                                           |       |              |
| Somerberiche Buchhanblung in Frankfurt a. DR                                                                                                                                                                                 | •     | . 2          |
| 3. L. Schmids Buchbandlung in Kürth                                                                                                                                                                                          | •     | . 1          |
| 3. E. Schmids Buchhandlung in Fürth                                                                                                                                                                                          |       | . ī          |
| So. g. Schneiber & Comp. in Berlin                                                                                                                                                                                           | •     | . 2          |
| Di. R. Sodoninad in Maderodin                                                                                                                                                                                                |       | . 2          |
| " D. A. Schulz in Leipzig                                                                                                                                                                                                    | •     | . 2          |
| Schragsche Buchhandlung in Rurnberg                                                                                                                                                                                          | • •   | . 1          |
| Stabeliche Buchbanblung in Burgburg                                                                                                                                                                                          | •     | . 3          |

### IVI

| an an an an an a                      |      |       |    |    |   | Xn, | jebl, |
|---------------------------------------|------|-------|----|----|---|-----|-------|
| Hr. G. Stalling in Olbenburg          | • •  | •     | •  | •  | • | •   | 1     |
| , 3. A. Stein in Nurnberg             |      | •     | •  | •  | ٠ | •   | 1     |
| So. A. Sternidel & Sintenis in Wien   |      |       |    |    |   |     | 2     |
| Dr. 3. 3. Tafcher in Raiferelautern . |      |       |    |    |   |     | ſ     |
| Sh. Tenbler & Comp. in Wien           |      |       |    |    |   | •   | 4     |
|                                       | • •  | •     | •  | •  | • | •   | 7     |
| Thomannsche Buchhandlung in Landshut  | • •  | •     | ٠  | •  | ٠ | •   | 1     |
| Ph. Treuttel & Würt in Stragburg      |      | •     | •  | •  | ٠ | ٠   | 3     |
| BB. Banbenhod & Ruprecht in Gotting   | en . |       |    |    |   | _   | 2     |
| or. R. Boigtlanber in Rreugnad        |      |       | •  | •  | - | •   | 4     |
|                                       | • •  | •     | •  | •  | • | •   | 7     |
| Bagneriche Buchhandlung in Freiburg   | • •  | •     | •  | •  | • | •   | L     |
| Bagnersche Buchhanblung in Junsbrud   |      | •     | ٠  | •  | • | •   | 1     |
| Dr. E. Weber in Bonn                  |      |       | _  |    |   |     | 1     |
| Beibmanniche Buchhanblung in Leipzig  | • •  | •     | •  | •  | • | •   | -     |
|                                       | • •  | •     | •  | •  | • | •   | -     |
| Hr. J. Weise in Stuttgart             | • •  | •     | •  | •  | ٠ | •   | 1     |
| . C. Winiter in Brann                 |      |       |    |    |   |     | 1     |
| 3. Wittmann in Bonn                   |      | _     |    |    |   |     | 4     |
|                                       | • •  | •     | •  | •  | • | •   | ā     |
| B. von Babern in Maing                | • •  | • •   | •  | •_ | ٠ | •   | 0     |
| Rimmeride Sortiments-Budbanblung in   | Kran | tiurt | 4. | R  |   |     | 2     |



## Das linke Mheinnfer; des Stromes Mand bis zum Oberwerth.

🏞 es Rheinufers zwischen Coblenz und Boppard Armuth an Sagen und Legenden beflagt Simrod, ber liebliche Sanger. Mich will vielmehr beläftigen bes Ueberfluffes an bergleichen Sagen fortwährendes Bachsthum. Dergleichen hat dem empfängs lichen Boben fogar bie frangofische Beit, ber Berftreuung und bes Aweifels, hinterlaffen. Der Wanbersmann, indem er auf bem Dampfboote fich ergebt, wird taum verfehlen, bem reichen Pandrama von Cobleng und Ehrenbreitstein einen fcheibenben Blid guguwerfen. Er merte fich ben Wintel, in welchen an ber Stabt oberem Ende bie Ringmauer ausgeht, und jumal ben ber Lanbfeite jugefehrten, ju einer Caferne ausgebauten Schenkel fothanen Binfels. Diefe Caferne, ber fogenannte Rheinanfolug, enthalt bie für ben Sall einer Belagerung ber Feftungebaderei bestimmten, folglich bis auf ben heutigen Tag unbenupt gebliebenen Belaffe. Aber in den leeren Raumen haben, nicht ohne Entfegen, vielmals die Rachbaren Gewinfel vernommen, und flurmifche Tritte; Thuren flogen auf und nieber, als wollten zu Rriegsrath ober Recht bes wuthigen Beeres Sauptleute fich nieberlaffen. Erabition weiß auf ber unbeimlichen Stelle lediglich von einem unansehnlichen, baufälligen Gartenhaus, bas, mabrent bie gange einen werthvollen rothen Bein erzeugende Flur, im Ralfofen, ju einem Ruchengarten für bas furfürfiliche Schloß umgeschaffen wurbe, in ben Augen bes Bauberren Gnabe gefunden hat, baber tann ich als bes sputhaften Larms Beranlaffung einzig eine Begebenheit betrachten, von der ich thellweise Augenzeuge geworden.

### Capitain Gaffner.

Bon 1794 - 1799 war Cobleng, wie bas gefamte linke Rheinufer, von frangofischen Boltern überfüllt, nicht felten batten in ber fleinen Stadt brei ober vier Sauptquartiere jugleich fich niebergelaffen. Manch feder Buriche, manch tropiger Beld und großmuthiger Ritter, manch eitler Ged, manch feiler Schurte und verächtlicher Wicht ift bamals an uns vorübergegangen, gleich einem ber Schatten in Banquos Geficht, aber ein Buftling wie Capitain Gaffner hat nicht zweimal fich gefunden in bem bunten Saufen. Aller Raufbolbe und Renomiften, ber Praffer und Spieler Ronig, war ber junge, wohlgebilbete Mann jumalen ben ehrbaren Frauen ein Gegenftand bes Entfegens und Abfceues geworben, und mag ich von ferne nicht andeuten, was man fich von ben Unternehmungen und Siegen bes gewaltthätigen Don Juan ergablte. Seine Frevel, seines Tropes Daas schienen mit febem Tage zuzunehmen, und vorall batte er in Unfug fich felbft überboten auf einem ber erften Binterballe von 1797. Bie allgemein feboch ber Unwillen um die robe Bebandlung unbescholtener, unbeschützter Jungfrauen, niemand magte es, bem Gefürchteten gegenüber ihn auszusprechen, und felbft Gaffners Landsleute, bie gewohnt, bem Tobe ju tropen unter ben mannichfaltigften Bestalten, fie icheuten ben unübertrefflichen Rechter.

Wieder kam ber Balltag, und wiederum trieb Gaffner sein gewohntes Spiel, von mir zwar wenig beachtet, benn kein Behagen sindend in dem überfüllten Saal, hatte ich in der kurfürftlichen Loge ein Plätchen mir gesucht, um zwischen Mänteln
und Müffen die Langeweile zu verschlasen. Eine Stunde mogte
ich verträumt haben, da fühlte ich ein Bleigewicht auf meiner Schulter. In der unsanften Berührung von meinem Sige
auffahrend, erblickte ich über mir einen hohen stattlichen Mann
in Unisorm, des linkes Auge von einem schwarzen Pflaster bebectt, indessen das rechte durchbohrend auf mich gehestet. Tiefer

Ernft beschattete bie eblen gebieterischen Buge, bie boch sichtlich, bem Rinbe gegenüber, fich milberten. Bebachtsam von meiner Soulter bie Gifenfauft erhebend, welcher verglichen bie bes Berlichinger ju einem Rinberhandschuh einschrumpfte, sprach bie Be-Rast: "Le capitaine Gassner est-il là-bas 24 Das besahte ich. "Eh bien, rendez-moi le service de depécher ce cuistre-là vers le capitaine, pour lui dire qu'un ami l'attend." Aufwarter geborchte ber ibm verbolmetichten Beifung, und nach furgen Augenbliden fturgte Gaffner in bie Loge, trunten von Luft und Uebermuth und Thorheit. Aber all bie Trunkenheit erftarrte in bem Busammentreffen mit bem Frembling; niemals babe ich einen Ausbrud bes Schredens mabrgenommen, wie auf jenen faum noch überreigten Bugen. Bie ein Todtengebein weiß murbe bes Mannes Stirne. "Etes vous pret?" fragte in tiefem Bag ber Andere. Ein unverftanbliches gallen blieb Die einzige Antwort; "Eh bien, sortons." Ale der Fremde gur Thure ichritt, bemerfte ich an ihm ein leichtes Sinten, gleichwie ich an des Rodes reichem Schnitt und feinem Tuch bie Unis form ber von Solland befolbeten Nordarmee zu erfennen glaubte. Bogernd und ichwantend verließ Gaffner gleichfalls bie Loge, in ber ich allein zu bleiben, mich boch nicht mehr getraute. Thure batte ich in ber Sand, ba trat ju mir Rommveur, von Championnet ber erfte Aide-be-Camp, aller Rinder Abgott, und seines Relbherren treuer Spiegel in Ebelmuth, Tapferfeit und Milbe, wenn auch nicht in toniglicher Saltung und Beberbe: er fclaft lange icon unweit ber Schutthaufen von Ri= nive, nachdem er in bem Berlaufe einer biplomatischen Sendung von der Raubsucht treuloser Rurben bas Opfer geworben. Tang und Frauendienst vertieft, hatte Rommpeux gleichwohl bie Abwesenheit bes unbedeutenden Rnaben bemerft, und ibn ju fuden, fich aufgemacht. Ich erzählte bem Freunde, was fich eben um mich zugetragen, er nahm but und Gabel und verschwand. Eine halbe Stunde fpater, nach Mitternacht, trafen wir uns wieber in bem Gewuld ber Tanger: fichtlich aufgeregt, jog Rommpeux mich auf bie Seite, um bie empfangenen Mittheilungen au erwidern. "Den beiden bin ich nachgegangen, die Allee binauf. An dem Graben angetommen, wendeten fie fich links binüber, ich blieb biesseits, boch ihren Schritten folgenb. ich fie por bem untern Portal bes Schlofigartens erblicte, beeilte ich mich, ben Graben ju überschreiten, und mare mir bas auf bem verfallenen Steg balb fehr übel befommen. Bon bem Gartenthor aus fonnte ich, bei bem ftralenben Monbenichein, beutlich erfennen, was brinnen vorging. Die Rode lagen im Grafe, und vor bem Gartenhause am Rhein folugen fich bie beiden Offiziere:

> Non schivar, non parar, non ritirarsi Voglion costor, nè qui destrezza ha parte. Non danno i colpi or finti, or pieni, or scarsi; Toglie l'ombra e'l furor l'uso dell' arte. Odi le spade orribilmente urtarsi A mezzo il ferro. Il piè d'orma non parte: Sempre è il piè fermo e la man sempre in moto; Nè scende taglio invan, nè punta a voto, 1)

Gernsal, liber. XII, 88.

"Rimmermehr fab ich foldes Fechten. Funten, wie Riefelfleine machtig, entsprubten unaufborlich bem glubenben Stabl, und diesen Funken bin ich entlaufen. Davon ergable aber niemanben, überhaupt nichts von bem gangen Bergang." Rommveur wußte wohl, daß ich ebenber mich gerreißen laffen, benn übertreten wurde fein Berbot. Am andern Morgen bieg es, man babe ben Gaffner in bem Gartenhause bei bem Schloffe aufgeboben, nacht wie bie Mutter ihn geboren, ben eigenen Degen burch bie Bruft ihm getrieben, bag bie Spipe einige Boll weit unter bem Achselfnochen beraustrat; eines Riefen funf Ringer waren ber Reble eingebrudt ober vielmehr eingebrannt. Als bie Leiche gur Erbe gebracht, befragte man gelegentlich ben Stadt-

<sup>1)</sup> Sie weichen, fcirmen nicht, hier gilt nicht Flucht, . Gefdicklichfeit tommt teinem Theil gu ftatten, Richt halber Streich, nicht Finte wird versucht, und jebe Runft verschlingt ber nacht'ge Schatten. Beit schallt ber Schwerter Streich in macht'ger Buth, Reft bleibt ber guß am Boben ohn' Ermatten, Und jebe Band regt ichnell im Rreise fic, Rein Dieb fallt bier vergebene und fein Stid.

commandanten um den räthselhaften Officier, der in sener Racht in dem Ballsaal, dann mit Gassner an der Thüre des Schausspielhauses von Einigen gesehen worden. Da wurde das Billetzegister ausgeschlagen und gesunden: "von Nimwegen zur Belasgerung von Mainz commandirt ein Detachement reitender Arstillerie, unter Capitain D'in." Weitere Nachforschungen anzuskellen, sand keiner sich berusen, selbst nicht der Bruder des Ersschlagenen, der aus Straßburg den Bericht um den Hergang in den nämlichen Worten beinahe beantwortete, in welchen Bransdome den kurzen Lebensabris des Marschalls von la Pallice desschließt: "il ne pouvoit mourir autrement; car qui a don commencement, a bonne sin."

### Der Ritter G'in, St. Patricien Jegfener.

Mir sedoch find die Namen Gaffner und D'in unvergestlich geblieben, wozu ein Rheuma in der linken Schulter, das vielsleicht der Berührung durch verdächtige Hand, und ihrem erdrückenden Gewicht zuzuschreiben, das Seinige beigetragen haben mag. Dieses Andenken veranlaste mich in spätern Zeiten der Beimath und nicht minder der Geschichte der D'ins besondere Aufsmerksamkeit zuzuwenden, und scheint mir namentlich des Nitters Nicolaus D'in Reisebeschreibung in einer gewissen Berbindung mit dem Ereignisse in dem Gartenhause, mit dem nächtlichen Sput im Rheinanschlusse zu stehen. Es sind die D'in eines uralten irländischen Geschlechtes, wie das, in Ermanglung anderer Beweismittel, durch den bekannten Bers angedeutet:

Per Mac atque O, tu veros cognoseis Hibernos, His duobus demotis, nullus Hibernus adest,

Unweit ihrer Stammstge, in ber irlandischen Grafschaft Dones gal, auf einer ber Inseln bes Sees Deargh, ist bas uralte Rioster Reglis belegen, in bessen Schoof die fromme Sage ben Eingang jum Fegseuer versetzt. "Der heilige Patricius," so erzählt sie, "predigte ben heiben, und indem er die geringe Frucht seiner Bemühungen beklagte, bat er ben herren um ein Beichen, welches die Berstockten schrede und zur Buse an-

treibe. Da wurde ihm eine Stelle gezeigt, barüber er mit seinem Stabe einen Kreis beschreiben solle, und es öffnete sich ber Raum binnen des Kreises zu einem weiten, tiesen Schacht. In dem Schacht," so wurde Patricius zugleich deslehrt, "sehe er den Eingang zum Fegseuer. Wer da hinabsteige, dem seien die verwirften Strasen erlassen, so daß er darum fürders nicht mehr im Fegseuer zu leiden haben werde. Allerdings wurden die wenigsten wiedersommen; denen aber solches vergönnt, die müßten von einem Morgen bis zum andern aushalten in der Pein." Es sind hierauf viele hinabgestiegen und nicht wiedergesehen worden.

Rach vielen Jahren, nachbem Patricius langft binubergegangen in die Freude feines herren, um bas Jahr bes heils 1153 fam nach Reglis ein fattlicher Rittersmann, herr Nicolaus D'in, bes Willens, in St. Patricien Regfeuer ju leiben, benn viel batte er gefünbigt, viel ju bugen. Gleich feinen Borgangern bereitete er fich ganger 14 Tage in Rafteiung und Bebet, bann wurde bie Pforte aufgeschloffen, fo bem Schachte auführt, und binab begab fich ber Pilger auf ben bunkeln Beg. Beit war er nicht gefommen, und es empfingen ibn Donche, in Alben gefleibet. Gie nothigten ihn ju einem Betftubchen an ber Seite, ertheilten ihm ihren Segen und ermahnten ibn gur Standhaftigfeit, benn ichwer, bas verheißen fie ihm, werbe er von ben bofen Beiftern zu leiben baben. Wie er gegen beren Anfechtung fich mabren moge, fragt ber Ritter, und bie Freunde geben ibm ein Spruchlein auf ben Weg, bas foll er in jeglicher Roth zu beten nicht verfehlen. Sie fcheiben, und Nicolaus, Die entgegengesette Richtung verfolgend, trifft auf bie Borpoften bes bollifden Beeres. Die empfangen ibn mit glatten Borten, fuchen ibn zu bereden, daß er umtehren und fortan ihrem Deifter, in beffen Ramen fie ibm bie glanzenbften Berbeigungen machen, bienen wolle. Aber ber Ritter widerfteht ber Berlodung, und bas Gefprach wird durch bas erschreckliche Gebrull wilber Beftien übertaubt, burch ein Bebeul, bergleichen bie einfturgenben Elemente bervorzubringen taum vermöchten. Bum Tobe erschredt, betet ber Ritter bas eben erlernte Spruchlein: "Jefu Chrifte, bes lebenbigen

Bottes Sohn, erbarme bich des Sünders!" und es verstummt der Bestien wildes Geheul. Gestärft und getröstet, schreitet der D'in vorwärts, und er fällt in eine dichte Schar von Teuseln. "Du glaubst," also redet der Sprecher ihn an, "Du glaubst, unsern Händen entrinnen zu können. Den eitlen Wahn gib nur auf, jest vielmehr soll Qual und Pein sür dich beginnen. Und es brauset ein Flammenmeer vor ihm auf. "In die Gluht wirkt du geworsen, zu Asche gebrannt, so du dich nicht an und ergibst," droht der Bersucher. Standhaft beharrt in seinem Vorsage, in seinem Glauben der Bedrohte, und er wird ergriffen, in die tobenden Flammen geschleubert. In der Pein rust er: "Zesu Christle, des lebendigen Gottes Sohn, erbarme dich des Sünders," und erloschen ist die Flamme.

Seinen Beg fest in veränderter Richtung ber Banbersmann fort, und abwechselnd ftellt fich feinen Mugen bar, was von Blagen und Martern bie Ginbilbungefraft ju erfinnen vermöchte. Männer fieht er, die in ber Blubt gebraten, und mit eisernen Staben geschlagen werben, bag ben einen bie Eingeweibe heraustreten, inbeffen andere, auf bem Bauche ausgestredt, über bem rafenben Schmers in ben Boben beigen. Wenn fie winfeln, "Erbarmen, Erbarmen!" fallen um so rafcher, um so gewaltiger die Siebe. Einigen, bie von Schlangen, von Renerdrachen umichlungen, werden fludweise Die Glieber abgenagt, anbern von Rroten mit glubenbem Stadel bie Eingeweibe aus bem Leibe gehafpelt. Wiederum befragt, ob er fic dem Surften ber Rinfternig ergeben wolle, und wiederum verneinend, wird Nicolaus in diefelbe Glubt geworfen, mit benfelben Beinen angefochten, bis auf feinen Ruf: "Jefn Chrifte u. f. w." bie Unbolde ablaffen. Borwarts bringt er ju ungeheueren Pfannen, in benen Armselige geschmort werben, und ift ber Pfannen geräumigfte mit haden gespidt, an jedem Saden ein Ungludlicher, mit biefem Gliebe ber eine, mit jenem . ber andere angespießt, und wird bie gange Gefellichaft mit unwiderfiehlicher Gewalt, und in folder Beftigfeit bin- und bergeschleubert, daß ber Einzelne als eine Reuerfugel ober ein Sterne fonuppen fic nimmt.

In eines weiten Gebaubes finftern Raumen fcauet ber Rit-

ter Babewannen ohne Bahl; mit fiebenbem Blei find biefe Bannen gefüllt und mit Babenben. Ginen Rug bat biefer, zwei fein Rachbar in alfoldem Babe; andere figen bis ju ben Rnicen, bis ju bem Bauche, bis zu ber Bruft, bis zu ber Reble, bis zu ben Augen in bem glubenben Metall. Draugen, an bes Felfens Gipfel, suchen Andere, bleicher als ber Tob, sich anzuklammern, aber es ergreift fie ber Sturmwind, und binabgeschleubert werben fie zu ber Tiefe bes eistalten und ftinkenben Stromes, in ben auch D'in versunfen ware, batte ihn nicht, wie in allen ben verschiebenen Prüfungen bie Anrufung bes Erlofers bewahrt. Acht ber Peinen find überftanden, die neunte thut fich auf; ein bobenlofer Schacht gabnt ibn an, fdwarzer Rauch und ein unertraglicher Geftant fteigen von bannen auf. Unaufborlich wirft ber Raud, anftatt ber Aiche, arme Seelen in bie Bobe, bie als glubendes Gifen anzuseben, augenblicklich von ben um ben Schlund beschäftigten Teufeln binabgestoßen werben in bie Tiefe. "Der Abgrund, ben bu icaueft," fo belehrt ber Anführer ber ichmargen Banbe ben gitternden Pilger, "ber Abgrund, ben bu fcaueft, ift bie Solle, von Belgebuth, ihrem und unferem Berren bewobnt; in biefen Abgrund fturgen wir bich binab. unten angefommen, bift bu verloren für immerbar: von dannen ift tein Entfommen." Richt bort er auf biefe Drobungen, und er wird erfaßt, binabgeworfen in ben Schacht. Ueber bem gewaltigen und schmerzlichen Fall batte er ichier vergeffen, ben Ramen bes herren angurufen. Als er ju fich fommt, im bergen, benn die Stimme verfagt ibm, fpricht "Jesu Chrifte u. f. w.", wird er alsbalb burch bes Feuers Gewalt in bie Bobe getragen und von bem Schlunde ausgeworfen. Aur eine furze Beit mag er bas Erlebte bebenfen, und icon wieber fleigen Beifter, wie er fie noch nicht geseben, aus bem Schachte auf. "Bas ftebft bu alfo auf biefem Flede?" fragt ber eine. nicht ber Solle Grund, wie boch unsere Gesellen bich berichtetent: fie haben bich angelogen, benn bie Lage ift unserer Art. Sier ift bie Solle nicht, aber wir wollen bich ihr guführen." Und fie ergreifen ben Behrlofen, und ichleppen ibn unter gräßlichem Befdrei zu einem überaus breiten, von Schwefelflammen überronnenen Strom, ber von Damonen wimmelt. "Die Bolle", fo wird er bebeutet, "bie Bolle liegt unter biefem Strome, bas merte dir wohl, diesmal ift es nicht gelogen, und über fene Brude führt bein Beg." Es war aber bie Brude fo bod gespannt über bie feurigen Wogen, und bergeftalten fcmal, baff aber bas bloge Anseben einen ber Schwindel ergreifen follte. babei von Glatteis fpiegelnd, bag ber gewandtefte Schlittidub. laufer nicht auf ihr hatte fußen mogen. "Bir werben, baben wir bich auf ber Brude, Sturm und Winbesbrauft aufregen, bis bu genothiget, bich felber in ben Strom ju fturgen; in ber Tiefe fteben unfere Gefellen in Bereitschaft, bich ju empfangen, und in die Bolle ju begraben," fo fcreien die Das monen ben Zagenden an, und schon verzweifelt er an ber Möglichfeit, fe binuber zu tommen. Bum Glude erinnert er fic bes Spruches, ber burch bie vielen Plagen ein Leitstern ibm gewesen, und ben einen Fuß sest er auf ben Steg. Inbem er bes Stoffeufzerleins erfte Borte, "Jefu Chrifte," wieberbolt, vernimmt er einen Schrei, bermagen erschütternb, daß die Saare auf seinem Scheitel fich ftrauben, und er faum aufrecht fich zu erhalten vermag. Doch bringt er feis nen Spruch au Ende, und es widerfahrt ihm fein Leid. Den ameiten Rug ftellt er auf, bieselben Worte für jest, und bei jebem ferneren Schritte wiederholend, bis daß er wohlbehalten bas Ende ber Brude erreicht. Und er betritt eine anmutbige Matte, wo in namenlofer Lieblichfeit ber Schmelz ber Blumen prangt; zwei bolbe Junglinge empfangen ben Anfömmling, und geleiten ibn nach einer wunderschonen Stadt, die bell leuchtet von bem Gold und Ebelgeftein ber Mauern und Dacher. Aus ihrem Thore buftet Boblgeruch, beffen nie empfundene Burge ben Ermatteten labet, und ihn ber erbulbeten Qual und bes Sollengeftantes vergeffen läßt. Er eilt in Saft diefem Thore ju, wird aber von ben Junglingen, feinen Begleitern aufgehalten. Allerdings, belehren fie ihn, febe er bas Paradies por fic, aber bas fei für ihn noch nicht geöffnet: er muffe vorberfamft zu ben Seinen zurudtehren auf bemfelben Bege, ber ibn gur Stelle geführt, die Teufel wurden ihn

aber nicht weiter anfecten, sondern erschroden seinem Anblid entfliehen. Dreißig Tage noch habe er auf Erben zu wandeln, dann in Frieden entschlasend, moge er in ihre Stadt einstehren, um dorten ein Bürger zu sein ewiglich. Ricolaus ging den ihm schon bekannten Weg zurüd und langte bei dem Eingange des Schachtes an, wie eben, nach des Alosters Sitte, zur Pforte gekommen der Prior, um, da die 24 auf die Reise zu verwendenden Stunden verlausen, den zur Oberwelt aufsteigenden Pilgrim zu empfangen, oder, nach Advenant, der Hossnung des Wiederschens zu verzichten. Da wurde denn in Danksagung und Freude D'in nach der Kirche gebracht, und sorgsältig verzeichnet, was er von seiner Fahrt zu erzählen wußte, es hat auch gar zeitig sein Bericht genugsame Beglaubigung empfangen, indem er am 30. Tage seliglich dem Herren entschlassen ist.

Bie Nicolaus D'in, beffen Bericht, im Borbeigeben fei bas gefagt, die Grundidee ju Dantes Meifterwerf, la Divina commedia, gegeben bat, feineswegs ber erfte gewesen, die geheimnisvolle Insel bes Lough Dearg ju besuchen, sollte er auch keineswege ber lette bleiben. Unter ben Pilgern, fo von bannen beimtehrten, ver-Dienen vorzügliche Aufmerksamkeit Johann von Breberobe und Raimund Berellos, diefer burch einen umftandlichen Reisebericht, jener burch ben grauenhaften Ginflug, ben bie Betfahrt auf fein Gemuth, auf fein Gefdid üben follte. Durch Andacht, Gemiffensbiffe ober Rengierbe getrieben, verließ Johann die unweit ber Mündung des Rheines belegene Stammburg, und die werthe hausfrau, Johanna von Abcoube, um bas Fegfeuer bes b. Patricius zu besuchen. Was ihm barin zugeftoßen, bat er niemanden offenbart, wohl aber erbaute er 1398, Gott und bem beiligen Patricius ju Ehren, bei feiner Burg Brederode eine Capelle, hoffend, biermit feine Gunben und bie' fdredlichen Bilber, von benen feit bem Besuche in Reglis feine Phantafie beimgesucht, zu tilgen. Er hatte vergeblich gehofft, mit sebem Tage mehrte fich seines Gewiffens Qual, bis er, um nicht zu verzweifeln, innerhalb ber ftillen Mauern eines Rloftere Buflucht ju fuchen fic entichlog. Er trat in ben Rarthäuserorben, während feine trauernde Gemablin in bem Dominicaner-Ronnenflofter au Buf te Duurftebe ben Schleier nahm; ben berben Schritt gu erleichtern, batte ibr Bater besagtes Rlofter auf feiner Berricaft gefiftet. Johann von Breberobe verlebte mehre Jahre in ber Rarthanfe bauffen Utrecht, wollte es aber boch allgemach ju enge finden in ber Belle. Des Schwiegervaters und Schwagers fonell nach einander erfolgtes Ableben, die Betrachtung bes bierburch feiner Gemablin angefallenen, von ibm leichtfinnig aufgegebenen Reichthums fleigerten ben ftillen Bunfc feiner Bruft, gurudgutebren in bas Getummel ber Welt, ju einer wuthigen Er brach bie Claufur, er versicherte sich ber Leidenschaft. Beibulfe einiger Baghalfe, und an ihrer Spipe erfturmte er bas Stabtchen Byf, befreite er gewaltsam aus bem Rlofter seine vormalige Gemablin. Gine folche Frevelthat bewaffnete gegen ben Frevler bie Streitfrafte ber Proving, und mußte er in dem ungleichen Kampfe nothwendig unterliegen. wurde wiederum in ihr Rlofter verwiesen, wo ber Gram fie tobtete, 1411, Breberobe aber, ber Gefangenschaft, man weiß nicht burd welche Bermittlung, entlaffen, irrte unftat und fluchtig umber, bis er bei Agincourt 1415, bie Englander beftreitend, was allein ihm belfen konnte, fand, einen ritterlichen Tob. Dit ibm beinabe gleichzeitig batte ein catalonifder Rittersmann, Raimund von Perellos, bas Fegfeuer tefucht, und feine Babrnehmungen, bes D'in Bericht vielfach beftätigend ober vervoll-Randigend, ju Papier gebracht. Sie mogen beshalb, aus ber eatalonifden Uridrift überfest, und fo viel möglich bie urfprunglice Form beibehaltend, bier Plag finden.

### Naimund Verellos.

Im Namen ber heiligen und untheilbaren Dreifaltigseit Amen! mit dieser Anrufung beginnt ber Berichterstatter seine Arbeit. Im Jahre der Geburt unseres Herren 1398, zu Unserer Lieben Frauen Abend im September (Marien Geburt), von dem Segen des h. Baters, Benedicts XIII. begleitet, reisete ich Rais

mund, durch Gottes Gnaden Bizconde von Perellos und Roba 1), herr der Baronie Serret, von Avignon ab, das Fegfeuer des h. Patricius zu besuchen.

· Es wird fich taum einer finden, ber nicht begierig, feltfame und wunderbare Dinge ju wiffen, und wie billig, find biejenigen, welche man burch eigene Anschauung fennen lernen mag, bober gehalten, als bas Biffen auf Borenfagen berubenb: beshalb empfand ich lebhaften Drang, bie verschiedenartigen, feltsamen und wunderbaren Dinge, bie es in ber Belt bat, fennen ju lernen', und in biefer Beife mich gleich ju ftellen ben vielen Rittern und Eblen biefes Ronigreiches und anderer gander. 3hr follt aber wiffen, bag ich in jungen Jahren mit R. Rarl V. auferzogen worden, als welchem mein gnäbiger Berr Bater 1), biefes Ronigs Abmiral und Rammerberr, und regelmäßig an bem frangofischen Sofe weilend, mich überlaffen batte. Es lag mir febr am Bergen, mit eigenen Augen Dinge ju ichauen, von benen untericiebliche Ritter mir ergablt batten, Runbicaft überhaupt einzuziehen, und ich machte mich auf, Abenteuer zu fuchen, in al-Ien ganbern ber Christen und ber Ungläubigen, ber Saragenen und ber mancherlei Sectirer, die in ber Belt verbreitet find, und an benen man vernünftiger Beife fich binbegeben fann.

Und da ich durch Gottes Gnade den größten Theil der feltsamen und wunderbaren Dinge, von denen mir erzählt worden, gesehen habe, zu Wasser und zu Lande, so mag ich wohl in Wahrheit davon zeugen. Ich habe große Anstrengungen, viele Gefahren überstanden, schwere Ausgaben gehabt, ich bin Gesfangner in der Christen und heiben Landen gewesen, werde aber nicht von dergleichen Abenteuern sprechen, weil sie dem Gegenstande fremd, von dem zu handeln meine Absicht; ich will einzig von der Reise nach St. Patricien Fegseuer, das in Irland sich besindet, reden, als welche Reise ich mit Gottes

<sup>2)</sup> Beibes in Rouffillon belegene Orte. Jum Bizconbe Perellos war Raismund 1890 burch ben König von Aragon creirt worden.

<sup>2)</sup> Franz von Perellos, zum Abmiral von Frankreich bestellt 1868; be König von Aragon hatte ihm 1866 Roba als ein Bizconbabo und Epila verliehen. Er starb balb nach dem 11. April 1869.

Sulfe unternommen und vollführt habe, so gut bas einem seit bes h. Patricius Ableben gelungen sein mag.

Ich werde diese Erzählung unter vier Abschnitte bringen. Bunachst will ich berichten, warum St. Patricius das Fegseuer einseste (man vergleiche die Einleitung zu des D'in Reise); zweitens von dessen Beliegenheit sprechen; brittens angeben, warum ich mir vorseste, in das Fegseuer einzudringen; viertens die Dinge beschreiben, welche ich darin gesehen oder gefunden habe, insofern sie geoffenbart werden dürsen, benn Manches, salls ich das offenbaren wollte, könnte mir zur Sünde angerechnet werden, wegen der Gesahren, so daraus dem Berichterstatter, oder auch seinen Zuhörern und Lesern erwachsen mögten.

3ch befand mich noch in bes b. Baters Umgebung, als Ronig Johann (von Aragon), mein angeborner Berr, bas Zeitliche fegnete (29. Mai 1395). In ben Willen Gottes ergeben, murbe ich gleichwohl ergriffen burch biefen Tobesfall und bestürzt, wie es nur ein getreuer Diener bei bem Berlufte feines Berrn fein Augenblicklich nahm ich mir por, ju bem Fegfeuer bes b. Patricius ju pilgern und barin einzubringen, um ju erfahren, fo bas möglich, ob mein gnabiger Berr in bem Regfeuer und welche Strafen er leibe. Mit biefem Borhaben beschäftigt, burchmufterte ich in Gebanten, was ich von alsoldem Regfeuer ergablen und urtheilen gebort batte, bann vertraute ich meine Abficht bem Papft, ber aber bie Mittheilung ernftlich gurudwieß, und mich ermahnte, um feinen Preis bergleichen Unternehmung gu versuchen. Außerbem bieg er mich, bie Sache mit verschiebenen Carbinalen, feinen Bertrauten, und namentlich mit bem Carbinal von Tarascon, bes Gefchlechtes Galmeil, und mit Josua von St. Belena berathen, und haben biefe insgesamt mir fo nachbrudlich augerebet, bag ich faum ju widerfteben mußte. Gleichwohl erflarte ich nach einigen Tagen bem b. Bater, bag ich bie Reise nicht aufgeben wurbe, worauf ich benn feinen Segen empfing, und an Unserer Lieben Frauen Tag im September obgemelbten Jahres meine Fahrt burch Frankreich antrat.

Ich ging nach Paris an den hof des Konigs (Karl VI.), bes Rammerherr ich war, wie weiland seines Baters, bei wel-

dem ich in meiner früheften Jugend Unterfommen gefunden hatte. Der König, sein Bruder, seine Dheime, die Bergoge von Berry und Burgund gaben mir Empfehlungsbriefe für ben Ronig von England, wie auch fur unterschiedene von beffen Baronen. Es ift aber ber Ronig von England bes frangofischen Ronige Schwiegersohn, baber zwischen beiben Reichen ein Baffenstillftand für bie Dauer von 30 Jahren eingegangen worben. 3d verließ Paris, schiffte mich zu Calais ein, und betrat am Allerheiligentag ben englischen Boben. Ueber St. Thomas von Canterbury nach London gelangt, erfuhr ich allba, daß ber Ronig fich in ber Rabe von Orford, wo es bie großen Universitätseinrichtungen bat, befinde. Da, in bem iconen und weitläuftigen Part von Woodftod, welcher bem Wald von Bincennes bei Paris zu vergleichen, bewohnt er ein festes ftattliches Saus mit geräumigen Gemächern. Der Briefe wegen, bie ich von bem Ronig von Frankreich empfangen und vorzeigen fonnte, wurde ich febr gut aufgenommen, und erwies man mir große Ebre. Rachdem ich an bem fraglichen Sofe einer zehntägigen Rube genofe' fen, ließ ber Ronig mich weiter burch fein ganges Ronigreich ficher geleiten. Dhne fernern Aufenthalt erreichte ich bie Grenzen ber Landschaft Chessbire; in beren Sauptstadt, ju Chefter, miethete ich ein Schiff, um nach Ifland überzufegen. Wir fegelten bie Rufte von Bales binauf, landeten bei Bolybead, und benutten einen gunftigen Bind, um von bort aus bie Deerenge ju burchfcneiben. 3ch berührte bie Infel Dan, welche gu bes Ronigs Artus Beiten bem Ronige ber bunbert Ritter unterworfen, beutigen Tage gut bevolfert ift, und bem Ronig von England ger. bort. Unaufhaltsam meine Reife fortsegenb, und ftets von bem Better begunftigt, landete ich nach wenigen Tagen Angesichtes ber irlanbischen Stadt Belfaft. Sie ift ziemlich groß und traf ich bafelbft ben Grafen von la Marche (Roger Mortimer), einen leiblichen Better bes Ronigs von England. 3ch theilte ihm ben 3wed meiner Reise mit, und er nahm mich, aus Rudficht für bie Briefe bes Ronigs und ber Ronigin von England, febr ehrenvoll auf, boch fuchte er mich von meinem Borhaben abzubringen hauptfächlich burch zwei Grunde: erftens in Betreff bes weiten

Weges, ber mich nöthigen wurde, die Gebiete wilder, treuloser Böllerschaften zu berühren, und anderntheils von wegen der entsetzlichen Gesahren, mit welchen das Eindringen in das Fegseuer verbunden. Mehre gute Ritter, das erzählte er, seien darüber verloren gegangen, ohne daß sie se wieder gesehen worden, so daß ich wohl um nichts und wieder nichts Gott versuchen, einer Selbstäuschung mich hingeben möchte.

Als der Graf sich überzeugen mussen, daß seine Mühe versioren, daß mein Entschluß, die Reise fortzusegen, unwiderruslich, beschenkte er mich mit etwelchen Rossen und Rleinddien, auch gab er mir zwei Edesteute seines Gefolges bei, deren einer, Johann Dimi, mich durch den Theil der Insel, welcher dem König von England unterthänig, geleitete, auch, gegen meinen Bunsch, auf dem ganzen Ritt mich frei hielt, während der andere, Johann Talbot, als der Landessprache kundig, den Dolmetscher machte. Beide in Gemeinschaft empsingen zugleich den Austrag, mich dem Erzbischof von Armagh vorzustellen, wie sie denn auch gethan haben.

Befagter Ergbischof, Primas von Irland, wird fchier als ein Papft verehrt, und fand ich ihn ju Derry, eine Stadt fo groß wie Pupcerda oder Taragona. Bei ihm eingeführt, überreichte ich die Briefe des Ronigs und ber Ronigin von England, auch bes Grafen von la Marche, und wurde ich auf bas Befte, unter wielen Chrenbezeugungen empfangen, nichts befto weniger fprach ber Pralat seine volle Misbilligung aus, sobald er die Absicht meiner Reise vernommen. Ich folle, meinte er, nicht weiter baran benten, benn außer ben in bem Fegfeuer felbst meiner erwartenben Befahren, tonne er fo wenig, wie irgend Jemand, mir fur bie Reise burch bes Ronigs Irnel und anderer herren Bebiete Sicherheit gewähren; wolle ich nicht gefiffentlich in mein Berberben rennen, fo mogte ich boch ja von bem tollen Borhaben abfteben. Seiner Ermahnungen Eindruck zu verftarten, führte er mich in die Sacriftei ber Sauptfirche, um mich nochmalen inftanbigft zu bitten und zu befdmoren, bag ich ben Gebanten an bas Segfeuer aufgebe; er ergablte mir von ben verschiedenen Befahren, welche biefem und jenem barin aufgeftogen, von bem

Mergerniß, so sie gegeben, von dem Berderben, in welches sie sich gestürzt, und zählte schließlich all das Entsesliche auf, welches mir darin bereitet, oder außerdem mich tressen könnte, worauf ich aber antwortete, was Gott mir eben eingab, mit dem Zusaße, daß ich nimmermehr von meiner Reise abstehen würde. Gewahrend, daß ich keineswegs von meinem Entschlusse abzusbringen, bewilligte er endlich, was zu verhindern er unvermögend: er ertheilte mir Verhaltungsregeln nach seinem besten Wissen, hörte meine Beichte, und reichte mir eigenhändig, in größter Heimslicheit, das heilige Abendmal, dann erössnete er mir, wie daß er, in der Woche Lauf, nach der Stadt Dandala (Donegal?) sich zu begeben gedenke. Ich beurlaubte mich sosort bei ihm, und bes gab mich nach benannter Stadt, in der Absicht, des Erzbischofs allda zu erwarten, während ich zugleich Botschaft an den König Urnel entsendete, mir einen Geleitsbrief auszubitten.

Done Saumen wurde bas Geleite bewilligt, auch ichidte ber Ronig mir einige Reiter ju, bie angewiesen, mir als Beg-Nicht minder traf gur festgefesten Beit ber weiser zu bienen. Erzbifchof ein mit einem Gefolge von hundert Reifigen, fo mir als eine Soupwache jugebacht. Außerbem ftellte er mir einen Dolmetich vor, ben Thomas Talbot, einen leiblichen Better meines bisherigen Begleiters, bes Johann Talbot. Bum anbernmal ichieb ich von bem guten Berren, und von ben bunbert Reifigen umgeben, betrat ich bas Gebiet ber wilben Seiben, welche bem Ronig grnel (von Tyrconnel, bes Geschlechtes D'bonnel) unterthania find, aber nach einem funfftunbigen Ritt magten meine Reifigen nicht weiter vorzugeben, von wegen ber argen Feindfcaft, burch bie fie von ben Beiden gefdieden; fie blieben halten auf einem Sugel, ich machte Abichied mit ihnen, und ritt fürbag. Eine halbe Stunde ungefähr weiter traf ich ben Condeftable bes Ronigs Frnel in Begleitung von hundert nach Landesart gewaffneten Reitern: ich wechselte mit bem Anführer einige Borte und verfolgte meinen Beg, nur bebacht, ben Ronig ju treffen. Der nahm mich wohl auf, nach feiner Beife, und ließ mir, jum Beichen feiner Bulb, ein Gefchent in Dofenfleifch überreichen: Brod und Wein haben fie nicht, und ift Baffer ihr gewöhnliches Getrant,

nur daß vornehme herren, in geziemender Rücksicht für ihren Stand, Milch, einige wenige auch Fleischbrühe trinken. Ueber-haupt sind ihre Sitten von den unfrigen gar verschieden, wes-halb ich denn, so kurz wie möglich, das Auffallendste von ihren Gebräuchen und Zuftänden berichten will.

Die Ronige, beren es mehre auf ber Infel gibt, benn fie ift wie England groß, bie Ronige gelangen burch Erbrecht gu ihrer Burbe, entftammen aber famtlich bem Gefchlechte Irnels, als welcher unter ihnen ber größte Berricher ift. Er hatte 90 Reifige um fich, jeber mit einem aufgeschligten Mantel befleibet, mit Panger, eisendrathnem Saleftud und Gifenhaube bewehrt, und Degen, Meffer und eine ungewöhnlich lange Lange, biefe jeboch nach altem Brauch möglichft bunn und zweischneibig, führend. Ihre Degen find, bis auf Anopf und Rreug, ben Genefes ber Mohren abnlich: ber Anopf bat die Gestalt einer ausgeftredten Sand. Ihre Meffer, lang und gebogen, von ber Dide bes fleinen Fingers, ichneiben febr icharf. Statt bes Sattele gebrauchen fie fich eines Riffens. Der Bogen, wie ibre Bogenschüßen ibn führen, ift nur halb fo lang als ber Eng= lander Nationalwaffe, treibt feboch ebenso weit, ebenso unwider= Reblic. Das Bolf ift überhaupt fehr tapfer, und führt feit unfürdenklicher Zeit mit ben Englandern Rrieg, es fann auch ber Renig von England mit ibm in keiner Beise auf ein Ende kom= men, wiewohl diese Irlander noch der Fehden mehr zu besteben baben. In ber Art ber Rriegsführung gleichen fie ben Dobren, wie biefe fdreien fie mabrent bes Befechtes.

Große herren tragen einen ungefütterten Rod, der oben weit ausgeschnitten, wie ein Frauenkleib; darüber haben sie eine enge Rapuze, die bis zum Gürtel herab fällt. Bon Schuhen, Strümpfen, hosen wissen sie nichts: den nadten Fersen werden die Sporen angeheftet, und habe ich in dergleichen Aufzug am Weihnachtsfeft den König, die Geistlichen und Ritter, Bischöfe, Aebte und Barone gesehen. Der gemeine Mann kleidet sich nach eines jedweben Bermögen; die Ansehnlichsten werfen wollene Mäntel um, zeigen aber darunter alle Theile bloß, so Frauen wie Männer. Arme Leute gehen nachend: der Mantel, wie schlecht er auch sein

mag, wird als ein Ueberwurf gebraucht. Rach berfelben Mobe waren die Damen, die Ronigin, ihre Tochter und ihre Schwefter gefleibet , nur bag ein Gurtel ber Toilette hingugefügt. Sogar trag nicht eine von ben zwanzig Soffraulein ber Ronigin Schube an ben gugen, und liegen fie Alles, mas fie hatten, fo unbefangen feben, als bas Beficht. In ben Weibnachtstagen waren bem foniglichen Soffager an 3000 Pferbe, und viele arme Leute augestromt: benen ließ ber Ronig reichliche Almofen in Dofenfleisch austheilen. Um Sauptfesttage hielt er großen Sof: flatt eines Tifches bienten ibm Binfen, auf bem Boben ausgestreut, als eine Auszeichnung batte er neben fich einen Bufchel garteres beu, bamit ben Mund abzuwischen. Das Kleisch murbe ibm auf Stoden, bie zu einer Tragbahre geordnet, bargereicht: Gott weiß, wie die aufwartenden Pagen gefleidet maren! Ueberbaupt gehören bie Irlander, Manner wie Frauen, ju ben iconften Leuten, Die ich in irgend einem Belttheil gefeben babe. Sie faen fein Getreibe, fie bauen feinen Bein, laffen fic aber. neben bem Rindfleifch, bas Fleifch ihrer Pferbe trefflich fcmeden. Un biefen Pferben ift nicht viel, von Safer wiffen bie armen Bestien nichts, und muffen sie fich in beffen Ermanglung mit Gras, Beu und bem laub von Stachelbeeren, bas man von wegen ber ben Blattern ansigenden Dornen gerstampft, begnügen.

Auch mein erster Empfang war sehr gnäbig; ber König schicke mir einen Ochsen und Salz, banu auch, als etwas Unerhörtes, zwei Ruchen, die wie Eisenblech bunn, und biegsam wie ungesbachner Teich, dabei wie Kohlen schwarz, doch sehr schmackhaft befunden wurden. Er ließ mir einen Geleitsbrief aussertigen, auf daß ich sicher, zu Roß wie zu Fuß, sein Gebiet, sein Bolt durchswandern könne, unterhielt sich auch vielfältig mit mir; vorzüglich befragte er mich um die Könige des sesten Landes, die von Frankreich, Aragon und Castilien vorall, auch um ihre Rleidung und Lebensweise, wiewohl nach seinen Neußerungen ungezweisselt, daß er seines Landes Tracht für die beste und volltommenste in der ganzen Welt hielt. Seine Unterthanen haben ihre Wohnungen meist in der Rähe von ihren Rindviehherden,

und muffen beshalb häufig ihren Aufenthalt wechseln, wie bas bie Alanen ber Berberei und bes Landes Soudan zu thun ges wohnt sind.

36 verließ bas königliche hoflager und jog meines Beges über Berg und Thal bis ju ber Stadt Processio; ba fiebt von uralten Zeiten ber St. Patricius boch in Ehren, Die Ginmobner thun niemanden etwas ju Leibe, und werben famt ihrer Stadt von ben Konigreichen und Ronigen als unverleglich Daselbft laffen bie Pilgrime ibre Thiere fteben. betrachtet. benn weder Pferbe noch sonftige Saumthiere wurden in ben Bildniffen, über Gebirg und Gemaffer fortfommen fonnen. wanderte ebenfalls, wie jeder andere, auf meinen zwei Beinen ber Stadt zu, wo das Priorat und darin bas Reafeuer fich befindet. Es bat ba einen großen und tiefen See, beffen Baffer aut jum Trinfen ift, über ben See erbeben fich unterschiedliche Infein, barunter die vornehmfte bas Biel meiner Reife fein follte. 216 ich von Processio aufbrach, wollten ber herr bes Ortes, ber ein großer Baron ift , und fein Bruder mich begleiten : beibe erweisen fie bem b. Patricius bobe Berehrung, Die fie benn and antreibt, ben Pilgrimen in aller Beife behülflich zu werben. Bum Ufer bes Sees gelangt, fanben wir, ftatt ber Sabre, einen ausgeböhlten Baum : andere Fahrzeuge haben biefe Leute nicht. Im Rlofter wurden wir febr wohl aufgenommen, befonbere Aufmerksamleit schenfte ber Prior bem Berrn von Proceffio. Dich fragten die Monche, als ich nur eben bas Gottesbaus betreten batte, ob ich dem Regfeuer einzugeben gebente. Bie ich bas besabte, rebeten sie mir eindringlich ju, daß ich bod ja nicht auf sothanem Borhaben bestehen und Gott versu= den moge, ba es nicht nur um ben leib, fonbern auch um bie ungleich fogbarere Seele fich banbele, und fie nannten mir biejenigen, welche in bem fraglichen Unternehmen umgefommen was ren, geigten mir auch beren Graber.

Nachdem fle sich überzeugen muffen, bag mein Entschluß unwiderruflich festiebe, nahm der Prior das Wort, um mir zu eröffnen, daß ich den Borfchriften, so der h. Patricius und seine, bes Priors, Borganger dem Rlofter hinterlassen, insonderheit dem

von bem b. Vatricius banbelnben Cavitel au, mich au unterwerfen babe. Und fo that ich buchftablich und wie es fich geburt, in tiefer Andacht, gang fo, wie für biejenigen bergebracht, welche Rrantheitshalber, ober im Angeficht einer bringenben Gefabr, fich zum Tobe bereiten. Erft nachbem alles biefes vollbracht, wird ber Pilgrim, welcher bem Regfeuer einzukehren Billens, in großer Procession zur Rirche geleitet. Die gange Beit meiner Borbereitung über wurde ich unablaffig von ben Rlofterbrudern ermabnt und bei Allem in ber Welt beschworen, dag ich von meinem maglichen Entichluffe abstehen und lieber, um meine Sunden abzubuffen, in einen geiftlichen Orben treten moge, wo ich als Oblat ben Brubern bienen, ober als Monch mich beiligen konnte. In jedem Falle fei bas verbienftlicher, benn unberufen in die augenscheinliche Gefahr mich ju fturgen. 3ch aber ließ fie sprechen, und war nur bebacht, bie von bem b. Patricius hinterlaffenen Borfdriften in ber Rirde zu erfüllen; bann erft tonnte als für einen Abgeftorbenen, bas feierliche Requiem, Behufe beffen alle Priefter ber Umgegend fich ju versammeln pflegen, über und für mich gehalten werben.

In ber Rirche hatte ich eine lette Unterrebung mit meiner Schwester Sohn, Don Bernarbo be Centelles, und mit meinen beiben Gobnen, Lops, bem Erfigebornen, und Ramon. Stunde bereiteten fie fich, famt meinen übrigen Begleitern und Dienern, für ben Fall, daß Gott über mich verfügen follte, gur Meinem Reffen, ber ein Doctor ber Rechte ift, übergab ich mein Teftament: ich hatte es, vor meinem Auszuge, auf Mallorca verfaßt. Nachdem biefes Alles vollbracht, famen Prior und Convent, bann ber herr von Processio gesamter Sand mich ju befragen, mo ich begraben ju werben verlange, wenn ich in meinem waglichen Unternehmen verungfücte, benen ich erwis berte, bag ich ihnen die Bahl bes Ortes überlaffe, fintemalen bie Erbe die gemeinsame Begrabnifftatte ber Tobten fet. Beiter führten fie mich in Procession gur Pforte bes Fegfeuers, und ich schlug bort vier Ritter, meine beiben Gobne nämlich, ben Monfenbor Thomas Talbot, einen Englander, und ben Monfenbor Pebro Masco, aus bem Ronigreich Balencia. Die Litanei

wurde gefungen, bas Weihmaffer mir gereicht, ber Prior ichlog bie Pforte auf, und richtete, allen Anwesenden vernehmbar, an mich bie folgenden Borte: "Ihr feht vor Euch den Ort, in welden einzudringen, Guere Abficht; 3hr werbet aber, fo 3hr meis nen Rath horen wollet, lieber umfebren und in irgend einer anbern Beife fur Guer Leben in biefer Belt buffen , benn Biele, bie borten eingingen, find niemalen gurudgefommen, und in Leib und Seele verungludt, weil ihnen bas feste Bertrauen ju Gott und Gottes Sohn abging, und fie barum bie Qualen, in fener Tiefe ihrer wartend, nicht ertragen konnten. Wenn 3hr inbeffen folechterbings eingelaffen ju werben verlanget, fo will ich Euch fagen, was 3br finden werbet." Darauf erwiberte ich, bag ich mit Gottes Billen einkehren werbe, um mich von meinen Sunden zu reinigen. Sprach ber Prior weiter: "von der Soble fage ich Euch nichts, euere Augen werben finden, aber zu be-Rimmter Stelle wird Gott feine Boten fenden, auf bag fie Ench um Alles, fo 3br ju thun babt, unterrichten; fo bas gefcheben, werben fie von bannen geben, und Euch mobibehalten gurudlaffen, wie Ibr feto por mir ftebet. Go baben fie mit Allen gethan, die vor Euch binabgefliegen find." Und ich nahm, alfo belehrt, von Allen, die ba jugegen, Abschied, und füßte fie auf ben Mund, barauf mich zu Gott wenbend, und feinem Schute mich empfehlend, trat ich in ben bunflen Raum, und es folgte mir auf ber Ferfe herr Wilhelm von Coucy, ber größte Baron in ber Umgebung ber Ronigin von England, gleichwie feine Gemahlin die größte Dame an bem Sofe biefer Ronigin, ber frangofischen Ronigstochter, porftellt. Er hatte alle Dinge, welche bem Besuche bes Fegfeuers vorherzugeben haben, punktlich, wie ich felbft, burchgemacht. Gine nachbrudliche Ermahnung, nicht mit einander ju fprechen, gaben bie Rlofterbruder uns mit auf Dazu fand ich mich ohnehin wenig aufgelegt, in Bebanten und Betrachtung vertieft, gewahrte ich faum, wie ber Prior bie Pforte verschloß und mit ben übrigen Geiftlichen gur Rirche gurudfehrte. Ginige Zweifel wollten mir auffommen ob ber vernommenen Mittheilungen, ob ber vielfältig wiederholten Erzählungen von ben mancherlei Qualen, benen Alle bie, fo vor

mir herabstiegen, erliegen mußten, in benen sie das Leben einbüßten, aber ber feste Willen, meiner Sünden ledig zu werden, verscheuchte alsbald die Vorstellungen von dem, so mir etwa zustoßen könnte. Ich empfahl mich dem wirksamen Gebet der Guten, rüstete mich nach meinem besten Wissen, in Glauben und Vertrauen, bezeichnete meine Stirne mit dem Zeichen des siegenden Areuzes, und ergab mich in die Hände dessenigen, ohne dessen Willen kein Haar unserm Scheitel entfällt. In solcher Fassung schritt ich, der Gefährte dicht hinter mir, dem Fegseuer ein 1).

Und ich fab viele von meinen Freunden und Waffenbrübern und manche meiner Bermanbten beiberlei Befchlechtes. Namentlich fab ich ben König Johann von Aragon, und ben Bruber Frang Delpueg, Minoritenorbens, aus bem Rlofter ju Gerona. meine Richte, die Dona Albonza be Querale fant ich ba; fie war noch bei Leben, als ich bie Beimath verließ, ihr Abfterben bemnach mir unbefannt. Alle biefe, obgleich fie noch von wegen ihrer Ganden in der Dein zu leiben hatten, befanden fich auf dem Wege bes Beile. Die schwerfte Strafe war über meine Richte verbangt, um daß fie bei Lebzeiten gewöhnlich Schminke auflegte. Bruder Frang vertraute mir, bie Entfuhrung einer Ronne aus ihrem Rlofter muffe er am harteften bugen, und murbe er bet Berdammnig nicht entgangen fein, obne bie fcmergliche Reue und Berfnirschung, die er ob feiner Sanden empfunden, ohne bie Bufübungen, welche er fich im Leben auferlegt batte, und benen er seine Rettung verbanke. 3ch sprach auch viel mit bem Ronig, meinem Berren, ber ebenfalls, burch bie Gnabe Gottes, in dem Wege des Beile voranschritt. Den Grund feis nes Leibens will ich nicht offenbaren; es genuge bie Andeutung, bag bie großen Ronige, bie Fürften ber Zeitlichkeit, fich vor Altem enthalten follen, Ginem ober Giner ju Bergnugen ober Bun-

<sup>1)</sup> Die Beschreibung ber verschiebenen Strafen und Qualen, welchen bie Sunder versallen, kann ich als eine bloße Wiederholung des von D'in Sesehenen beseitigen. Wie der irländische Ritter widersteht Perellos durch indrünkliges an Jesum Christum gerichtetes Gebet aller Berlodung, aller Gewalt der ihn versuchenden Domonen.

Ben Recht zu sprechen. Roch andere Männer und Frauen des Geschlechtes, aus welchem ich entsprossen, kamen mir zu Gesicht, ich wurde aber schwerlich ihrer gedenken, hätte ich nicht Ursache, um ihrentwillen dem herren zu danken, denn sie besinden sich dem Pfade des heils. Wollte Gott, daß wir zu ihrer Gessellschaft gehörten, falls wir es nicht besser haben können. Wenn doch die Linder dieser Welt wüßten, wie die Sünden bestraft wersden, sie sollten traun lieber in kleine Stude sich zerschneiden lassfen als ferner zu sündigen.

Der Schauplag ber Qualen ift burchschritten, und Verellos gelangt zu einer Thure, bie in Lapis Lazuli und Ebelgeftein funfelt. Boblgeruche ausströmt und einer Procession sich öffnet. Diese Proceffion empfängt ben Banbersmann, und geleitet ibn ju einer feenhaften, von übernatürlichem Licht ftralenben Landschaft, über bie ein Teppich grunender Biefen, abwechselnd mit Blumenbeeten von namenloser Pracht, ausgebreitet, wo in ben Gilberbachen bie unter ber Laft ber golbnen Fruchte gebeugten Baume fich fpiegeln. Da mag Perellos fich ergeben, mabrend zwei Erzbischöfe abwechselnd ibm Erlauterungen bes eben geschauten, und lebendregeln voll tiefer Weisheit geben. Sobann bringen fie ibn zu einer Thure, burch welche er in bas Bewolbe, morin ber Eingang jum Fegfeuer, gelangt. Bier entschläft er, ber Ericopfung erliegend; ein Donnerschlag erwedt ihn aus feinen Eraumen: fein erfter Blid trifft ben Gefahrten, welcher wohlbehalten wie er felbft, jurudgefehrt ift. Es öffnet fich bie mit bem Gottesbause in Berbindung ftebende Thure, und bie beiben Pilger werben unter lebhaften Freubenbezeugungen von ber Rloftergeiftlichkeit empfangen und zur Rirche geführt, wo fie far ben empfangenen Sout ein feuriges Danigebet ju Gott richten. Perellos nimmt Abschied von bem Infelflofter, er bringt bas Beibnachtsfest an bes Königs Irnel Soflager, einen Tag in bem Schloffe bes Grafen von la Marche gu, er macht bem Ronig und ber Ronigin von England feine Aufwartung, und begibt fich auf bem fürzeften Bege, burch bie Picardie, an ben Dof bes Ronigs von Franfreich.

"Da blieb ich", also schließt der Bericht, "auf des heiligen

Baters Befehl, sieben Monate, und war ich bei den Turnieren, so der König dem deutschen Kaiser, auch König von Böhmen, zu Spren anstellte, und wobei sich der König von Navarra, mehrere Herzoge und große Herren eingefunden hatten: und als der König nach Paris zurückgekehrt war, brach ich meiner Seits auf, um mich nach Avignon zu dem Papst zu verfügen. Der empfing mich in ausgezeichneter Weise.

"Jest laßt uns bitten Jesum Christum, unsern herren, welschem ist alle Gewalt, er möge in seiner heiligenden Gnade bersgestalten uns leben lassen in der Welt, daß wir uns von Sunden reinigen und leglich, in der Stunde unseres Todes und Scheidens, die Strasen vermeiden, von denen Ihr gehört habt, und daß wir zu jenem Ende gelangen, welches niemalen aufbören wird. Und mögen Alle, welche diese Erzählung lesen, beten für mich den Bizconde de Perellos y Roda." 1)

# Spätere Nachrichten von dem Fegfener, gegenwärtiger Bustand der Wallfahrt.

Bie man gesehen hat, wurden dem Bizconde Perellos die mancherlei von heinrich von Salteren uns ausbewahrten Borschriften angewendet. "Niemanden", schreibt dieser, "soll der Eintritt des Fegseuers verstattet werden, er habe denn hierzu seines Bischofs Erlaubniß nachgesucht." Der Bischof soll den Bittsteller abmahnen, ihm vorstellen, daß viele, die da einzgingen, niemals wiedergesommen sind. Beharrt der Supplicant in seinem Borhaben, so mag der Bischof ihm eine schriftliche Erlaubniß aussertigen, auf daß er sie zu Reglis dem Prior vorzlege. Des Priors Pslicht ist es, den Baller zu bereden, daß

<sup>2)</sup> Raimund Bizconde Perellos kommt noch am 17. März 1405 in einem Spruche bes Parlaments von Paris vor. Ein Abkömmling von ihm war vielleicht jener Raimund Perellos de Rocaful, bes Maltefer Orbens Großmeister, ber nach einem Regiment von beinahe 23 Jahren am 10. Febr. 1780 fein Leben beschloß.

er von seinem Begebren ablaffe, eine andere Buffe fic ermable: bleibt bas ebenfalls vergeblich, fo wird ber Buffer in bie Rirche eingeführt, und er nimmt eine vierzehntägige Uebung in Gebet und Kaften por. Nach beren Ablauf wird ber Prior bie Clerisei ber gangen Umgegend einberufen: Angesichts biefer Berfammlung empfangt ber Bugenbe bie beilige Communion, er wird mit Beihwaffer eingesegnet, und in Procession, unter Anftimmung ber Litanei nach bem Fegfeuer geleitet. Nochmals schilbert ber Prior, indem er bas Thor aufschließt, bie Gefahren eines Beges, auf bem fo Biele verungludten; bleibt ber Buger ftanbhaft, fo wird ibm von ben fämtlichen ba versammelten Brieftern ber Segen ertheilt, er empfiehlt fich ihrem Bebet, und fchreitet binab, feiner Stirne bas Rreuzzeichen aufbrudenb. Am anbern Morgen gebt ber Prior wiederum gur Stelle, findet fich beim Aufichlieben ber Frembling wohlbehalten vor, so wird er in Freuden nach ber Rirche geleitet, um an beiliger Statte andere 14 Tage au machen und ju beten, find aber bie 24 Stunden in ber Kabrt abgelaufen, ohne bag ber arme Sunber fichtbar wurde, fo zweifelt Riemand an feinem Untergang, bie Pforte wird verriegelt, ber Prior und feine Begleiter entfernen fich fcweigenb. So Beinrich von Salteren, ber auch zu verfteben gibt, bag bes Ortes Bunderfraft bedeutend im Abnehmen, seit mit ber almaliden Ausbreitung ber fachfifden Berricaft Fremdlinge, regulirte Chorberren Augustinerordens, ju Reglis fich eingebrangt batten.

Nachdem lange Zeit der durch fromme Ueberlieferung gebeiligten Stätte die Berehrung der Gläubigen gesichert gewesen, sank
unter den Sänden dieser Fremdlinge die Pilgersahrt zu einem schmusigen Geldgeschäft herab, bis ein Mönch aus dem Kloster Seemstede,
ber Windesheimer Congregation, ein Mann von hoher Frommigkeit, die Beranlassung zu sothanen Unsuges Beseitigung gab.
In dem indrünstigen Berlangen, die Wunder des Klosters Reglis zu schauen, verschaffte dieser sich hierzu, etwan 1494, die Erlaubniß seiner Ordensobern, wie nicht minder des Ordinarius,
bes Bischoss David von Utrecht. Gehörig legitimirt, gelangte
er zur Stelle, wo ihn aber der Borsteher an den Ortsbischaf
verwies, als ohne bessen Gebeiß Keiner eingelassen werden

burfe. Mit Dabe erreichte ber bemuthige Monch ben Bifcof, bem follte er eine bestimmte Summe erlegen, als bie für bie Ausfertigung bes Erlaubnigicheins feftgefeste Bebur: er erinnerte bagegen, bag er, felbft ein Bettler, fein Gelb habe, bag er aber auch mit Gelb verfeben, feines ju fpenden magen burfe, aus Aurcht, mit bem Aussag ber Simonie fich gu verunreinigen. Durch unablaffiges Bitten erlangte er von bem Bifcof Brief und Siegel um bie Bergunftigung, in bas Regfeuer eingelaffen ju werben, boch follte er juvorberft ben Schein bem Kürften bes Lanbes Tyrconnel, bem D'bonnel vorlegen, weil beffen Bewilligung nicht minber erforbert werbe. Gelb verlangte wiederum der Fürft, indem er aber feines ju erpreffen wußte von bem , ber feines haben fonnte , bewilligte er leglich bas Begebren. Dem Prior legte hierauf ber Pilgersmann bes Bischofs und des Surften Sandschrift vor; ba fprach ber Prior: "Du mußt bem Rlofter feinen Boll geben," und nannte bie Summe. "Gelb habe ich nicht, ber ich ein Bettler bin", erwieberte abermals ber Monch, "barf bir auch fein Gelb geben, weil ich andere in Simonie verfiele, aber in Gottes Ramen bitte ich, meiner armen Seelen ju Beil in jenen Prufungeort mich eingeben ju laffen."

Diesen Borten nachgebend, rief ber Prior ben Sacriftan berbei, und gab ibm die Beifung, ben Pilgrim einzulaffen, nachdem berfelbe gebeichtet, bie beilige Communion empfangen, überhaupt ben in alten Schriften vorgezeichneten Sagungen genugt haben murbe. In geziemendem Eruft wurde ber Pilgrim porbereitet, barauf mittele eines Seile in einen tiefen See berabgelaffen , endlich jur Labung ein Laib Brod und ein Rrug Trintwaffer ibm nachgeschickt. In besagtem See fag er bie gange Racht burch, betend und gitternb, bann borte er mit bem grauenben Morgen bod über fich bes Sacriftans Ruf, bem ungefaumt bas herablaffen des Seils folgte: er erfaßte beffen Ende und wurde heraufgezogen, bochlich betreten, benn er batte in fener Tiefe nichts gesehen, und nichts gehört, feine Beschwerbe, noch Anfechtung empfunden; daß abgelaufen fei bas alte, im Glauben bewährte Bunder, bag es nur bem Scheine nach, aus unreinen Abfichten, aus Gewinnsucht unterhalten werbe, biefes

hatte er im Traume sich nicht gedacht. Aber kar wurde ihm, bei näherer Prüfung, ber Sachen Bestand, und einen Betrug durch sein Schweigen nicht zu bekräftigen, begab er sich zur Stunde auf den Weg nach Rom, um dem h. Bater zu berichten, was er gethan, gesehen und erfahren habe. Merander VI., die unerwartete Mähre vernehmend, erließ hieraus Schreiben an den Bischof, an den Prior von Reglis und an den Fürsten von Tyrconnel, wodurch ihnen aufgegeben, den Eingang zu dem Raume, welcher einstens des h. Patricius Fegseuer gewesen, hermetisch zu verschließen: die Briese mußte der holländische Wönch wiederum nach Irland tragen, und es geschah, wie darin geboten, durch Bermittlung des Guardians der Franziscaner zu Donegal, an St. Patricien Tag 1497.

Es folgten die Zeiten ber Reformation und blutige Rampfe um ben alten Glauben. Drud erzeugt Gegenbrud, und bas weftliche Ulfter, gleichwie es ber Brennpunft ber gegen bie facfifchen Unterbruder bewaffneten Opposition geworden, gestaltete fich jum Sauptfige ber religiofen Eraltation. Die Ballfahrten au bem Regfeuer erneuerten fich, und in verdoppelter Lebhaftigfeit, nachbem an ber regulirten Chorberren Stelle Frangiscaner getreten waren. Den Frommen ju Gute beschrieb David Rothes, ber Bifchof von Offory, die fur bie Bittfahrt eingeführte Ordnung in folgenden Sauptzügen. Die neun Tage hindurch, welche ber Bugenbe auf ber Infel zubringt, foll er bei Baffer und Brob faften, nur einmal in 24 Stunden Brod effen. Dreimal bes Tages, ju Morgen, Mittag und Abend begeht er bie beiligen Stationen , und zwar barfuß , benn Schube und Strumpfe bat er abgelegt, bevor er St. Patricien Rirche gu betreten wagt. Rach verrichtetem Gebet umfreiset er fiebenmal ben innern Raum ber Rirche, und fiebenmal umtreifet er fie von Augen, auf bem Rirchof. Dann wird er nach ben Marterhauschen , ober , wie fie sonften beifen , nach ben Rubebetten ober Bufcapellen ber Beiligen, welche freisförmig ben Gingang bes Regfeners umfoliefen, geführt. Siebenmal umfreiset er, mit nadten gugen, von Außen eine febe biefer Capellen, fiebenmal umruticht er auf ben Anieen ben innern Raum. In ber gleichen Weise werben bie beiben

Kreuze, das eine auf dem Kirchhofe, das andere über einem Haufen von aufgeschichteten Felsstücken errichtet, begangen. Nach allen diesen Wanderungen über rauhe, mitunter felsige Pfade wird der Büßer zum See geleitet, und auf einen Marmorstein, der unter dem Wasserspiegel verborgen, sest er die müden, häusig wunden Füße. Während der halben Stunde, auf dem Stein zugebracht, betet er das Vater unser, den englischen Gruß und den Glauben, und so wunderdare Labung empfängt er von dem Marmor, auf welchem St. Patricius gebetet, auch den Abdruck seiner Füße hinterlassen haben soll, daß er sogleich den zweiten Bittgang antreten möchte. Das wird ihm aber nicht verstattet, es geschehe denn nach einiger Stunden Verlauf.

Um achten Tage wird bie Bahl ber Umfreisungen verboppelt, auf bag ber neunte Tag ausschließlich bem eigentlichen Bugwert gewidmet fein fonne. An biefem Tage verfammeln fich bie Bu-Ber alle, die nach hinreichender Borbereitung die Fahrt in Gemeinfcaft angutreten haben, und es rebet fie ber Priefter an, ihnen bie Gefahren ju ichildern, wartend berer, welche ruchlosen Ginnes einkehren, nicht minder bie Belohnungen, verheißen benfenigen , fo ihr Gewiffen gereinigt haben ; feine Worte befraftigt er durch Beispiele, welche ben Gefühlloseften bewegen, den Rubnften ichreden, ben Sartnadigften erweichen mogen. Berfniricht, ihrer Sunden entbunden, empfangen die Pilgrime die beilige Communion, um fobann, ju einer Procession geordnet, bem ibnen vorgetragenen Rreuze zu folgen; fie werden mit Beihwaffer besprengt, und verweilen einige Augenblide in bem Gingang ber Boble, die fie ale einer andern Welt Pforte betrachten, feufgend und wehklagend, Bergeihung und Frieden von Allen fich erbittend und Allen verheißend: unter Thranen und Schluchzen geben fie der Sohle ein, die Pforte wird von Augen verschloffen. Uneigentlich zwar beißt eine Soble bas fleinerne Sauschen, bas eng und niedrig, einem Manne von gewöhnlicher Größe nur eben mit gebeugtem Salfe ju figen erlaubt, überhaupt nur 9, bochftens 10 Manner, und wenn fie noch fo bicht fich gusammenbrangen, aufnehmen fann. Spärlichen Bugang verftattet bem Licht bas einzige Fenfterlein. Der Brunnen ift genau fo lang und

breit, bag ein Mann, auf bem Ruden liegenb, ihn ausfallen wurde, bas machtige Felsftud, fo feinen Boben ausmacht, foll nach Ginigen ben Abgrund verschließen, welcher, ben Berftodten au einem Schreden, auf St. Patricien Bebeiß fich aufthat. Es foll auch vormale befagter Brunnen ungleich tiefer gewesen, aber allmalig, auf bes beiligen Stubles Gebeiß ausgefüllt worden fein. Die in der Soble eingeschlossenen Buffer muffen 24 Stunden nuchtern bleiben, nur daß sie allenfalls mit einigen Tropfen Baffer ben Gaumen anfeuchten burfen, nach biefer 24 Stunden Berlauf werben fie von bem Prafect ber Pilgrime berausgelaffen, und jum Seeufer geführt: nadt fturgen fie fich in die Kluthen, und wiedergeboren, gereinigt in bem Bab ber Bufe, gieben fie ein bem Gottesbaufe, ihren Dant bem Allmächtigen fur bas gludlich vollbrachte Werf ber Subne bargubringen, und ben Eid zu erneuern, ber fie ber driftlichen Milig vervflichtet, und ihnen auferlegt, freudig bas Rreuz Chrifti zu tragen. So weit David Rothes.

In bem Burgerfrieg von 1640 burch bie fiegenden Englander beimgesucht, erlitt Reglis, vorab in feinen Gebauben, eine gangliche Berftorung. Sie erstanden aber aus ben Trummern, und bis auf den beutigen Tag finden fich baselbft gabireiche Ballfahrer aus ben entlegensten Theilen Irlands jufammen. Bu Anfang biefes Jahrhunderts rechnete man jahrlich breißig und etliche taufend Vilgrime, und war die ihrem Uebersegen bienende Rabre um 200 Pf. St. jahrlich verpachtet. - Benug von ber driftlichen Dothe, beren Urfprung in bas finftere Seibenthum binaufzuruden, neuere Forscher fich bemuben. Rach ihnen follen bie Tuatha da dannan, machtige Bauberer, bie bauptfachlich in Eprconnel zu Saufe, auf ber größern Infel bes Lough Deargh, . ober Gearg, nach ber ursprünglichen Form, ein Drafel gehabt haben; die hierzu gewidmete Soble uamh Treibh O'in, die Soble bes Stammes D'in, fo wird ferner ergablt, foll mit ber Zeiten Bechfel in das Regfeuer bes b. Patricius fich verwandelt haben. Deshalb tragen auch die ben See umschliegenden Ortschaften und Berge meift Ramen , bie an ber Tuatha da dannan Gewerbe erinnern, wie Rughd-Cruach, Cruach-Brioit, Sceirgearg ober

Gearog, ber Berg ber Janber, ber Fels bes Schickals, u. f. w. Bon Schriften um bas Fegfener bes h. Patricius nenne ich einzig Histoire de la vie et du purgatoire de S. Patrice, mise en français par le Père Philippe de Bouillon, de l'ordre de S. François, Paris, 1645, und St. Patrick's Purgatory; an essay of the legends of Purgatory, Hell and Paradise, current during the middle ages, by Th. Wright, London, 1844. 8°.

## Per Nizzapfad, die selige Nizza.

Jenseits bee fublichen Glacie ber Stadt, welches ich fur jest anzubeuten mich begnüge, etwan 130 Schritte weiter, bart am Leinenpfad, dient ein Fragment bes vormaligen Sof= ober Schlog= gartens, bes fübliche Grenze ber Rizzapfad gemefen, einer Bleiche. Run nennt zwar, in Balt. Scott's Bethrothed, Bilfin Klammod ,, the finest object in the nature a well-spread bleaching field 1); jeboch find bergleichen Anftalten bis jest felten ober niemals ber Begenstand hiftorifder Betrachtung geworben. Anbers verhalt es fich mit diefer Bleiche, beren hintergrund bis zu ber Mainger Strafe, einen Abschnitt von bem Riggapfad bewahrt, b. i. von bem Bege, ben Nigga, die felige Jungfrau verfolgte, wenn sie tagtäglich in ber fruben Morgenstunde aus ihrem Bebofte Arzheim herübertam , trodenen Fuges , ale fei ju einem Eisspiegel ber Rhein gefroren, um entweder in ber Rirche ber Martyrer auf ber Bobe, fo une bie Rarthause beißt, ober aber in St. Caftore Munfter bei ber Munbung ber Mofel zu beten.

In jenem Münster weilte gern die gottesfürchtige Jungfrau, bes frommen Ludwigs, des Stifters jenes Münsters, nahe Ansverwandte, wenn sie auch nicht als dessen Tochter zu gelten hat. Dem edelsten, herzoglichen oder kaiserlichen Geschlechte entsprossen, wird sie vorsichtiglich in der Bürger von Coblenz Schreiben an den

<sup>1)</sup> Den iconfiten Anblick in ber Ratur gewährt eine mit Linnen reichlich bespeeite Bleiche.

Papft vom 27. Marg 1265 genannt: um fo zuversichtlicher aber fpricht besagtes Schreiben von ben vielen, burch die Fürbitte ber Seligen an ihrem Grabe gewirften Bunbern und Zeichen, welche zwar zu verbergen, St. Caftors Brüber angelegentlicht sich bemuben, aus Furcht, sie könnten einer eitlen Pralerei bezüchtigt werben.

Un ber Spige fener Bunber fieht die Beilung ber an mebren Gliebern gelahmten Benigna. Mabfam batte fie auf etnen Stab geftüst, an St. Stephans, bes Erzmartvrers feftlidem Tage 1204, nach St. Caftore Münfter fich geschleppt, inbrunftig an ber Seligen Grabftatte ihre Bermenbung angerufen, ba ftredte fich urplöglich, mit einem lauten Rnall, ber Beterin verwachsenes Bein , und ferzengerabe , in Borte bes feurigften Dantes für bie bimmlifche Bobltbaterin ausbrechent, richtete fie fic auf, jum Erftaunen, unter bem Jubelruf bes fie umgebenben Bebranges. Den Stab warf bie Genesene von fich, und wurbe er, forgfältig aufbewahrt, vielen andern Preghaften ein Bint, an ber gleichen Stelle bie gleiche Wohlthat ju fuchen. Seche Bochen fpater, ju Lichtmeffen 1205, fam ein Beib aus Chrenbreitstein zu bem Grabe ber Bunberthaterin, legte eine Meine Babe babei nieber, und betete für bie blinde Tochter ba-Als fie nach Saufe gurudfehrte, fant fie bie blinden Augen geöffnet, in Freudenthränen gebabet. Thranen vergog auch Die bantbare Mutter, und ber Welt ihre Dantbarteit ju offenbaren, bat fie am nächsten Sonntag, von ben Jubelgefängen einer zahlreichen Proceffion begleitet, ihre Tochter jum Grabe, jum Altar ber Seligen geführt, und borten abermale, burch bie Sand bes ihr jum zweitenmal gefchenften Rinbes eine fleine Gabe nieberlegen laffen. Gine Frau aus Labnftein war am ganzen Leibe bergestalten verzogen, daß fle den größten Theil ihres lebens auf ben Boben ausgestrecht, jubringen mußte: wollte fie von ber einen zur andern Seite fich wenden, wälzen vielmehr, bann mußte ihr vorderfamft, flatt einer Binbe , ein Schemel , scabellum 1) unter ben Ropf geschoben werben. Lange Jahre hatte fie in biefem fläglichen Buftande jugebracht, ba unternahm fie, gelang es

<sup>1)</sup> Das Diminutiv, Shabellchen, lebt noch im Bolle.

ibr, nach Cobleng in St. Caftors Rirche, vor ber feligen Rigja Grab fich zu malgen, und ba, ausgeftredt, flebte fie, Samfigg por Chrifti himmelfahrt 1205, um die einzige Gnabe, daß fie mit Bulfe eines Stabes fich aufrichten, geben, ihren baueliden Geschäften nachkommen tonne. Bas fie fich erbeten , nicht mehr und nicht weniger, wurde ihr gewährt. Bald barauf, ju Peter und Paul, murbe Chrifting, aus Birnenburg, jur Stelle geführt: bas Beib mar vom Bofen befeffen, und follte ber ausgetrieben werden. Der unfaubere Beift fühlte fic alebald burch bie Nabe ber Seligen beunruhigt, er fcmabte fie, befannte fic bann überwunden. Den Kreitag barauf wich er von ber Beselfenen, und waren bes Beugen mehre Priefter und andere gelehrte Männer. Den herren preisend, die Christina mitten unter ibnen, gingen fie nach Sause; vor ber Rirchenthure erwartete ibrer ber bofe Reind, und einen solchen Tumult bat ber angerichtet, folde foredliche Tone in ben luften vernehmen laffen. bag bie mehrften berjenigen, bie eben feiner Rieberlage Bufchauer gewefen, voll Entfegens nach bem Gottesbaufe gurudeilten, um da Schut zu suchen. Eine andere Frau, Elisabeth aus Ochtenbung, bie vollständig gelähmt, ließ fich zu ber Seligen Grabe tragen , und verharrte bavor im Gebete vom Mittmoch nach Peter und Paul bis zu bes Festes Octave, ba fie ber Ausbauer Lobn empfing. Sie fcaute, fie zeigte einer neben ibr fnieenden Krau aus Borcheim ben von unbeschreiblicher Glorie ftralenben Leib ber feligen Jungfrau, fie erhob fich mit Leichtigfeit im nämlichen Augenblic, und verließ die Rirche, nachdem fie por jebem ber vielen Altare ihr feurigftes Danfopfer bargebracht batte. Richt lange, und Gerlach und Gufella, Cheleute aus Plaibt. führten ihr fünffahriges Sohnlein jum Grabe ber Seligen. Labm geboren war Ronradin, ale er jeboch ben Schrein berührte, ba loseten fich ber Duskeln Fesseln, und frei und frank schritt er baber, welche Gnabe ju erfennen, die begludten Eltern allfahrlich einen Denar nach St. Caftor ju opfern gelobten.

Diefe, und so viele andere Bunber, haben jedoch die Chorberren von St. Caftor forgfältig verschwiegen, und ift es mohl einzig ihrer bescheibenen, übertriebenen Burudhaltung juzuschreiben, daß Rizza nicht von der allgemeinen Kirche als eine Heislige anerkannt worden, sondern einzig in Coblenz und der nächsten Umgebung die einer Seligen gedürende Berehrung empfängt, daß ihre Gebeine nicht auf einem Altar prangen, sondern nur eine erhöhte Grabstätte in St. Castors Stiftskirche gesunden has ben. Und selbst dieser örtliche Dienst beschränkte sich in der neuessten Zeit beinahe auf das einzige Coblenz, wie denn namentlich St. Rizzen Capellchen in dem Pfassendorfer Walde zu dem Kläglichken Verfall herabgesommen ist. Dem Gedächtnis der Sesligen ist der 30. August zewidmet, und wird sie vornehmlich in der Lahmheit und in Fehlern des Gesichtes angerusen, wie das in einem uralten Ritual des St. Castorstiftes ausgedrückt. Da sindet sich die folgende

#### Oratio.

Deus, qui vitae Sanctitatem B. Ritzae insignium miraculorum frequentia populo manifestare dignatus es, praesta supplicibus tuis, ejus meritorum intercessione a contractione membrorum et caecitate oculorum, et mentis tenebris et a morte perpetua liberari, per Christum Dominum nostrum.

Es bestand auch vormals, unter ihrer Anrusung, bei besagter Rirche eine Brüderschaft, deren hoher Flor durch ein Register von 1480 bekundet wird. In einer alten von dem Stift herrührenden Anzeichnung heißt es: "die selige Henrica gab den Brüdern einen einträglichen Hof in Covern mit allen seinen Dependenzen, mit zahl=reichen Hörigen und Weingärten", daß also hiernach der Name Rizza, verwandt mit Richenza und Richsa, eine Derivation von Heinzich zu sein schein. Die weitere, aus dieser Notiz gezogene Folgezung, daß die Selige in Covern ihren Wohnsitz gehabt habe, müssen wir sedoch, weil mit der Tradition des Rheinüberganges unverträglich, verwersen. Wie Rizza gelegentlich eines solchen Ueberganges ihren Mangel an Vertrauen zu göttlichem Schutz zu büßen in Gesahr gerieth, erzählt uns eine von Simrocks gediegensten Balladen, die ich dem Dichter zu entlehnen, keinen Anstand nehme.

Jenfeits Roblenz wohnte Riga einsam, von ber Welt geschieben, Jenes frommen Ludwigs Lochter, aber frommer selbst als biefer. Immer Mergens, wenn die Gloden in St. Anftors Kirche riefen, Schritt sie auf des Rheines Wellen freudig hin, vor Sott zu knieen. Gerne trugen sie die Wellen, denn ihr herz war reich an Frieden, Und im gläubigen Gemüthe wuchs ihr nur Vertraum und Liebe. Berge könntet ihr versehen, hättet ihr Vertraum und Liebe, Ueber Meere sicher wandeln, wär euch Zwerschicht beschieden. Also gieng die fromme Riga, wie auf salzger Flut die Kiele, Und des Meines Schmeichelwogen freundlich ihren Fuß umspielten, Urodnes Fußes gieng sie täglich nach St. Kastor und himvieder, Und verdoppelt blickt ihr Untlig aus des Stromes glattem Spiegel.

Aber einst, da wildgehoben war die Flut und Stürme bliesen, Wollte Zagen sie beschleichen, Zweisel ibren Muth besiegen. Standen Reben da am Ufer, sich um Kieserpfähle schmiegend, Ris sie einen aus der Erde, daß er ihr zum Stade diene; Seht den Fuß dann auf die Welle, und die Welle will sie wiegen, Aber nur dem Pfahl vertrauend halt sie ängstlich sich an diesen: Sieh, da sinkt ihr Fuß zu Grunde und der Stad versagt die Dienste, Wasser spüllt um Knie und Suste und noch sinkt sie tief und tiefer.

Da in Tobesnöthen bachte sie bes heilands, ber gebieten Kann dem Sturme sich zu legen, und der Flut gemach zu sließen. Aus den hoch gehobnen handen schleubert sie den Schaft der Kieser, Streckt sie siehend zum Erlöser, neues Slaubens voll, und siehe, Wieder heben sie Wogen, und der wilden Flut entstiegen, Aritt sie mit dem Fuß die Welle, schreitet fürder triumphierend Und gestärkt im Glaubensmuthe naht sie bald dem sichen Ziede. In St. Kastor wirkt noch Wunder was der Welt von ihr geblieben.; In der Schaar der Selgen Gottes ist der Stuhl ihr angewiesen.

Ich nehme aber auch keinen Anstand, einige Unrichtigkeiten, bie Hr. Simrod sich zu Schulben kommen läßt, zu rügen. Einmal ist es irrig, daß die Reben, welchen Rizza den Pfahl entslehnte, am Ufer gestanden haben; wenigstens erzählt die Ueberslieferung, wie sie im Munde des Bolkes lebt, im Clausenberg habe die Selige den Stad ausgerissen. Ueber diesen Berg, in bedeutender Entsernung von dem Ufer, führt der Pfad von Arzbeim hinad zur Tiese. Biel strässicher ist aber eine andere Liecenz, die Hr. Simrod, ich weiß nicht in welcher seiner Schristen, sich herausnimmt, wenn er nämlich Besselich als der Rizza Wohnung nennt, von Besselich sie hinauf nach Coblenz geben läßt. Einen

solden Berstoß gegen bie Localität weiß ich allein burch bes Dichters freundschaftliche Beziehungen zu bem heutigen Besier von Besselich zu erklären, und fällt mir über solche ein, was man dem Bersasser ber Delices du pays do Liège, à Liège, 1738—1744, nachrebet. Es beschreibt bieses auch heute noch werthsvolle Buch die topographische Merkwürdigkeiten des Fürstenthums Lüttich, Städte, Rlöster, Schlösser; seder Beschreibung ist eine Abbildung, in Rupser gestochen, beigefügt, wenn anders der Bessier eines solchen Schlosses, der Abt u. s. w. die Rosten des Stiches hat tragen wollen. Eine Beschreibung ohne Abbildung verräth demnach einen knauserigen Eigenthümer. Aber auch die vorhandenen Abbildungen sind zwiesacher Art: bei den einen raucht, bei den andern raucht nicht der Schornstein. Der Rauch deutet an, daß der Bersasser in dem Hause gastirt, der unthätige Schornstein, daß er nicht gastirt worden.

## Frang Spohn, der Grenadier.

Beil ich boch einmal veranlagt worben, mit frn. Simrod mich ju beschäftigen, mag auch feine allerliebfte Ballabe, Rorvoral Spobn, famt einem nicht überfluffigen Commentar bier Blas finden. Den Stoff fand er in einer allgemein ju Cobleng geglaubten Sage, laut beren ein Coblenger Rind am Borabend ber Schlacht von Aufterlig, bas eigene leben freudig bingebend, bes großen Raifers Leben gerettet haben, und bafür in feinen Rinbern mit faiferlicher Freigebigfeit belohnt worben fein foll - ein Stoff bergeftalten verführerisch einem Dichter, bag ich ibm es nicht verargen fann, wenn er in ben Ginzelnheiten ber Sage bie Unwahrscheinlichkeit im Allgemeinen übersah. Mag immerbin Alfred, ber Sachsen Ronig, in Barfnere Tracht bas Danenlager befucht baben, folde Thorbeit nachzuahmen, ohne Bebedung bis an ben Pifets ber Rofaten vorzugeben, um boch nichts zu feben. beffen war Rapoleon unfabig.

#### Lorporal Spohn.

Man kennt in Roblenz unb im Chal' Roch Spohn, ben großen Korporal

Bas that ber Spohn, daß man ihn kennt ? Berbient er wohl ein Monument?

Der Spohn war ein getreuer Mann, Getreuern Riemanb finben tann.

Seinem Kaiser biente tren ber Spohn, Sein Kaiser hieß Rapoleon.

Der hat in ber Dreikaiferschlacht Sich vorgewagt mit Unbebacht-

Da warb er plöglich angesprengt, Bon Keinden rechts und links bedrängt.

Rosacken finds, auf schnellem Roff, Entflieht ber Raiser vor bem Troff.

Dier aber hemmt Gebulch ben Ritt: Der Raifer ift bes Lebens quitt.

Das sah ber Spohn, ber war nicht faul : "Derr Raiser," rief er, "mir ben Gaul,

Dir ben berühaten edgen But, Bliebt, eure Rolle fpiel ich gut".

Bur Erbe fprang Napoleon, Auf seinem Schimmel faß ber Spohn.

Den edgen but wohl auf bem haupt; Ber Feind fich nicht betrogen glaubt.

Er sprengt heran und jaucht bem Fang, Und sieht zu spat, baf er miflang.

Als sie ben Korporal nur schaun, Da ward ber Spohn zusammengehaun.

Der Kaifer lief in schnellem Lauf, hatt einen Korporalehut auf.

Bon biefer Zeit, hört ich einmal, hieß er der kleine Korporal.

Der große Korporal war Spohn, War größer als Rapoleon.

Schabe um die Dichtung, daß der durch fie geseierte Corporal Spohn ganz und gar ein Geschöpf der Einbildung bleiben wird. Geboren zu Coblenz, den 24. Jul. 1776, ein Zimmermann seiner Profession, kam Franz Spohn als Remplaçant ober

Stellvertreter, durch freie Wahl folglich, zu bem 36. franzostfchen Linienregiment. Dieses Regiment bilbete die Tete der Angriffscolonne, welche in der Schlacht vom 2. Dec. 1805 das
russische Centrum durchbrach, und also die Entscheidung der
Schlacht herbeisührte. Wie begreislich, erlitt besagtes Regiment
schweren Berluft, auch der Grenadier, nicht Corporal, Spohn,
wurde tödtlich verwundet, starb sedoch erst am 13. Januar 1806,
zu Austerlit im Lazareth. Bereits am 7. Dec., 16. Frimaire
Jahr XIV. hatte Napoleon, in der Aufregung um seinen ersten
über die Russen ersochtenen Sieg, das solgende Defret erlassen:

- Art. 1. Nous adoptons tous les enfans des généraux, oficiers et soldats français, morts à la bataille d'Austerlitz.
- Art. 2. Ils seront tous entretenus et élevés à nos frais; les garçons dans notre palais impérial de Rambouillet, et les filles dans notre palais impérial de Saint-Germain.

Es erscheint bei bem erften Anblick die Aboption ber Kinder ber famtlichen Befallenen ale eine coloffale Dantaugerung, fie . wird feboch an Umfang bebeutend reducirt burch bie Betrachtung, bag bas Confcriptionsgeses, mittels beffen bie Armeen bes Raiferthums fich ergangten, bie Unverheuratheten allein traf, bag folglich unter ben Gemeinen nur febr wenige Berbenrathete, nur unter ben Stellvertretern , fich finden tonnten. Berheurathet war aber ber Grenadier Spohn feit bem 9. Mai 1799, 20. Moréal Jahr VII., mit Elisabeth Brobl, und ben brei Rinbern biefer Che mußte die Wohlthat bes faiferlichen Defrets angebeiben, wenn auch basselbe in furger Frift eine wesentliche Mobification erlitt. Die gemeinsame Erziehung ber vielen Rinber wurde namlich als unftatthaft, verworfen, und bagegen bas Spfiem ber Dotationen angenommen. Jebes ber einzelnen Kinder erhielt eine Jahredrente von 500 Franken: davon follten bie Roften der Erziehung beftritten werden, mabrend der Ueberfoug ju ber Bilbung eines Bermogens für febes einzelne Inbivibuum angumenben. Die Rente, gegeben, wie es in bem Defret vom 3. October 1809 beißt, "pour la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive de mâle en mâle, par ordre de primogéniture", in beren Ermanglung fie an ben Domaine extraordinaire zurüdfallen sollte, wurde ursprünglich auf den Monte-Napoleone zu Mailand radicirt, wie aus folgendem Schreiben bervorgeht:

Paris, le 26. avrû 1810.

Le Conseiller d'état, Baron de l'Empire, Procureur général du Conseil du sceau des Titres, à Mademoiselle Marguerite Napoléon Spohn.

Mademoiselle! Pai l'honneur de vons prévenir que, conformément aux dispositions du décret du 15. août, qui fixe les classes dans lesquelles seront compris les militaires blessés dans les dernières batailles d'Allemagne (bie gange Stelle, ans bebend mit ben Worten "qui fixe", war in bem gebruckten Briefe geftrichen, und folgendermaßen banbidriftlich erfett) par lequel Sa Majesté a attribué des dotations aux enfants adoptés par elle, en conséquence de son décret du 16. Frimaire an XIV., Sa Majesté par décret du 3. octobre 1809 vous a accordé une rente de 500 f. à prendre sur les fonds da Monte-Napoleone ou du canal du Midi. Die fünf letten Borte. find ausgestrichen, was jeboch nicht verhinderte, bag burch fpateres Defret, vom 7. Feb. 1811, diefe Rente, fo wie jene ber beiben andern Rinder Spohn auf ben Canal du midi angemiefen wurde, unftreitig ein großes Blud fur bie Befdenften, benn während alle auf ben Monte-Napoleone angewiesene Benfionen und Renten verloren gingen, participirten bie Spobn, als Inhaber von brei Actien, bei ben Bortheilen ber fleigenden Frequenz und Erträgnig bes Canals, so dag bie 500 Franken allmalig ju 13, 14, 15, 1700 Franken gestiegen find. Der altefte Sohn, Jacob Napoleon Spohn, geb. 23. Juni 1800, Inhaber ber Actie Rr. 998, farb finberlos, ben 15. Januar 1845, gleiche wie auch sein Bruber, Beinrich Napoleon, geb. 22. Marg 1804 (Actie Nr. 1000), den 17. Mai 1832 kinderlos gestorben ift. Die Schwester aber, Margaretha Napoleon Spobn (Actie Rr. 999), geb. 27. März 1802, verheurathet ben 29. März 1822 an Friedrich Wilhelm Gerwin , und verftorben ben 29. April 1846, bat mehre Rinber hinterlaffen, und ift ftatutenmäßig ibr altester Sobn jum Bezug ber Rente berechtigt.

Bon dem vormaligen Rizzapfad bis zum Rondell folgt Garden auf Garten: in senem des Hrn. Franz Gahriel Drimborn
Dewundert man eine zahlreiche und gewählte Sammlung von
Camelien. Sein Garten, vor einigen Jahren noch der Mainzer Garten genannt, grenzt gegen Süden mit der ausgedehnten, schönen und werthvollen Besigung des Hrn. Delius, die bis
1810 des Grasen von Els gewesen, und zwei elegante Wohnhäuser umschließt. An des Gartens oberm Ende, gleich bei dem
Eingang des auswärts zur Karthause sührenden Weges, mahnen
zwei Ruhebänke zu einem Blide auf das pittoreste Pfassendorf,
senseits des Stroms. Die dort zu machende Pause benuse ich
als eine Gelegenheit, zu dem Glacisweg zurüczuscheren.

## Per Glacisweg mit seinen Radien.

Bon bem Rhein gur Mofel, in ber gange von 2538 Schrite ten, gestaltet fich ber Glacisweg mit feinen Pflanzungen zu einem bochft anmuthigen Spaziergange. Durch brei Thore, bas Mainzers, Lehrs und Beiger Thor, ift er ber Stadt verbunden, fect verschiedene Wege, bie große Heerstrafe, ber obere und ber untere Georgenweg, ber b. Rreuzweg, ber obere und ber untere Beifer Beg find bem freien Kelbe ju gerichtet. Die große Beerftrafe mag an einer ber vielen Stellen, wo fie mit bem Leinpfab bes Rheines jusammentrifft, behandelt werben. manbet, bochftens 20 Minuten von ber Stadt, ber untere Georgenweg, ber anger ber tiefen Ginsenfung, die ungezweifelt ver-Taffenes Rlugbett, feine Mertwürdigfeit bietet. Der obere Georgenweg wird gleich dem mit ihm paralell gerichteten untern Georgenweg von einem namentofen Feldwege burchschnitten, ber fraber ein Stationenweg gewesen, ju bem b. Rreug führenb. Bon ben Stationen find noch zwei vorhanden. Auf bem Punkt, wo beibe Bege fic freuzen, ftebt bas fogenannte Marter Bilben; ein Cavellden oder Seiligenbanschen unter Anrufung ber beiligen Gottesgebarerin, bas an bem Feste Maria Beimsuchung und während ber Octave, in der Abenbftunde von gablreichen Betern befucht wird; in geringem Abftanbe bavon, bei einem zweiten Cavellden, wurden bie gerichteten Berbrecher beerbigt, baber es im gemeinen Leben bas Armefunder - Beiligenbauschen bief. Diefe Capellden, bie Stationen, bie gewaltigen Baume, burd welche vordem ber Georgenweg beschattet, gaben ihm einen ernften, feierlichen Anftrich, b. ffen, wie gewöhnlich, bie Ginbilbungsfraft fic bemächtigte. Biele Spulgeschichten wurden vornehmlich von bem zu einem Rreuzweg fich geftaltenben Abfchnitt erzählt, und noch in ber neueften Beit wollte ein Lebrer, protestantischen Befenntniffes, unweit ber obern Mundung, einen breibeinigen Bafen begegnet, und aus beffen Munbe, febr beutlich, bie Frage vernommen baben: "Saft bu meine Kinderchen nicht geseben?" Dag ber Dreibeiner beutsch sprach, erwedt in jebem Kalle fur ibn ein gunftiges Borurtheil. Deutsch fpricht man befanntlich im himmel, Frangofisch in ber bolle, jener gartliche Frager ideint bemnach ben guten Beiftern anzugeboren. Gegenwärtig ift man beschäftigt, neben bem unansehnlichen Seiligenbauschen eine Capelle famt Glodenthurmden ju errichten. Der oberfte Georgenweg enbigt in ber Berlangerung bes b. Rreuzweges, und follte ber Ordnung nach für jest von biefem gehandelt werben. 3d giebe es feboch vor, junachft von ben verfchiebenen nach Dofelweiß führenden Wegen zu handeln.

Der obere Weißer Weg, ursprünglich der einzige Fahrweg, war vor Zeiten mit dem untern Weg durch den Karthäuserpsad verbunden. Den Psad hatten die Karthäuser, ihre Berbindung mit dem Kemperhof zu erleichtern, über ihr Eigenthum gesührt, und von dem untern Wege ausgehend, gelangte am Fronleichnamssest die Moselweißer Procession über den besagten Karthäuserpsad, nach dessen Gende, wo das St. Laurentiushäuschen der Procession Ziel wurde. Karthäuser und Heiligenhäuschen sind verschwunden, der Psad bestand, bis in der neuesten Zeit die städtische Verwaltung in Coblenz für gut fand, ihn an die angrenzenden Eigenthümer zu veräusern. Dagegen erhob sich die immense Majorität der Bürger von Moselweiß, für die es eine große Abkürzung des Markweges, wenn fe, von ber untern, am ftartften bevolferten Abtheilung bes Dorfee fommend, über ben Raribauferpfab nach bem Lebrtbor gelangen tounte, und die Sache fam ju Procest. Die Stadt behauptete, ber fur ihre Rechnung vertaufte Weg fei tein Beg, ber Richter erfter Inftang umging bie Frage, ob bie von ber Stadt verfauften Parzellen einen Beg gebildet batten, und fprach fic im wesentlichen babin aus, bag, wenn ein Weg unterbrudt worben, boch jedenfalls nur bie unmittelbaren Anftoger bes Beges (les riverains) gur Befchwerbeführung über beffen Unterbrudung befugt gewesen, biese aber batten burch ben Antauf ber verfteigerten Parzellen ihre Ginwilligung zu ber Unterbrudung gegeben. Die Anfloger, b. b. biefenigen, beren Grundflude von bem fraglichen Beg burchschnitten murben, bedurften biefes Beges nicht, um auf ihr Eigenthum zu gelangen, weil dieses ihnen sowohl von bem obern als von bem untern Communalwege ber augängs lich; für fie war alfo ber Weg volltommen überfluffig, ja fogar ibnen läftig, wie ihre verfahrten Rlagen über die llebergriffe ber Aufgänger und Subrleute lebren; es fann alfo auch unmöglich im Intereffe ber unmittelbar anftogenben Grundftude ber unterbrudte Beg angelegt worden sein. Jebenfalls wird ber Mungel einer Berbindung amifchen bem obern und bem untern Bege, die mehr als eine balbe Stunde weit paralell aneinander vorbeilaufen, bem Berfehr ein bebeutenbes Sindernig fein. Der untere Bog bat feine Bebeutung erft 1813 erlangt, nachbem bie alte Stabtmaner in der Richtung, wo jest bas Mofelweiger Thor angebracht. burchbrochen worben: in frühern Zeiten war er einem Pfabe gu vergleichen. Diefer untere Beg ift burch eine schmale Strede von bem Ranbe ober bem Leinpfab ber Mofel geschieben; zwis fchen beiden , ber Stadt Cobleng ober genauer , bem. Bolfthor annacht, ift ber Juden Rirchhof angebracht, ben man feboch nicht, wie in einem richterlichen Erfenntniß geschehen, mit bem altern Rubenfirchof, ben Ergbischof Dito von Ziegenhaun, bei Gelegenbeit einer allgemeinen Austreibung ber Juden vernichten ließ, verwechseln barf. Weiter, aufwarts, zwifchen bem Leinpfab und bem untern Weg, an bem weftlichen Ranbe beinabe bes Raubenthals, außerhalb bes erften und zweiten Feftungeravons

(relv. 800 und 500 Schritte) baben frangbfifche Speculauten ibre Berfftatte für bie Gasfabrication, von welcher bie Beleuchtung ber Stadt abhängig. Der Grund zu ben Gebäulichkeiten wurde im Juni 1846 gelegt, und am 11. Febr. 1847 begann bes Bertes Thatigfeit, die jedoch, von wegen eines Gebrechens in der Maschinerie, vom 4. Juni bis jum 8. Sept. 1847 ftodte. Die Aulage hat weit über 50,000 Thir. gefoftet, und fann bie entferntefte Gefahr einer Belagerung ibr verberblich werben, Die Stadt zu vollfommener Kinfternig verbammen. Dit Recht beißt ber gange Strich bis gur Karthause und bem Beiligfreugweg bas Raubenthal; die Ausbunftung bes Stromes, die baufigen Rebel legen dem Obstbau schwere hinderniffe entgegen: in der obstreichen Landschaft ift es beinahe die einzige Localität, in welcher Aruchtbaume fein rechtes Gebeiben finden. Der ernfte, freudenleere Charafter bes Raubenthals fpiegelt fich in bem fladen, auf vielen Stellen mit Ries überzogenen Uferrand, bem einzig ber Blid auf bie hugel bes andern Ufere einigen Reig verleihet. Die seichte Eintonigfeit theilt sogar bem Auffe fic mit; eine Sandbant legt ber Schifffahrt wesentliche hinderniffe entgegen, bie jedoch allmählig ichwinden werden, unter bem Einfluffe ber großartigen, auf biefer Stelle ihren Anfang nebmenben Arbeiten für bie Correction bes Fahrwaffers, fo burch ben verlebten Wafferbauinfpector Banberbergh ausgeführt worden.

Gleich vberhalb bieses ersten Wehres gelangt man zu dem Remperhof, der in seinem Namen das Andenken der alten Besitzer bewahret. Der Eistercienserabtei Ramp oder Altenkamp bei Erefeld Eigenthum, wurde er mit den davon abhängenden Gütern in den Markungen von Coblenz, Weiß, Metternich, Bubenheim und Resselheim, ausgeschieden doch die Güter zu Lep und Resselheim, um 3200 goldne Schilde, am 20. Dec. 1355 an die Razthause verkauft. Den 8. April 1502 erlaubte der päpstliche Legat, Raimund Cardinal von Gurk den Karthäusern, in ihren hößen Kamp und auf dem Berg einen tragbaren Altar aufzuskellen, und die Sacra zu begehen: es wurde demgemäß die in der legten Zeit zwar als Waschücke benutzte kleine Capelle erbauet. Am Dienstag nach Allerheiligen 1517 verglich sich

Erzbischof Richard mit ber Rarthause um bas von besagtem Sofe abhängende Werth oberhalb Robr mit ber Lache unten an Gals. Rationalgut burch bie frangofische Occupation bes linken Rheinufere wurde ber Remperhof, 74 Morgen Land, 80 Ruthen Biefe und 1650 Stode Beinberg, wovon 11 Morgen bamals noch gu Batterien verwendet, am 25. Marg 1800 für bie Dauer von 9 Jahren um 32 Mitr. Rorn, ben Behnten und 48 Albus far jegliches Simplum verpachtet, sodann am 25. April 1805 um 16,800 Franken verkauft. Alsbald bemächtigte fich feiner bie Speculation, Die mehrsten Buter wurden vereinzelt, auf ben Reft eine Mufterwirthschaft ju begrunden verfucte Joseph Anton Bergen, ber fogar um bie wandelbare Befigung ein eigenes, auf Drt und Stelle zwar volltommen unbefanntes Buch geschrieben bat: Der Remperhof. Mit binfict auf ben Betrieb der Landwirthicaft in der Gegend von Coblenz. Berlin, 1821. gr. 8°. 21 Sgr. Der Dufterwirthichaft folgte für furze Beit eine Kabrif von glafirtem eifernen Rochgeschirr, bann eine Schnellgerberei; leglich, 19. Rebr. 1850, wurde bas Bebaube. famt ben babei gebliebenen 4 ober 5 Morgen um 5200 Thir. an ben in Cobleng bestehenben fatholischen Mannerverein verlauft. Diefer bestimmte bie Erwerbung jur Begrundung eines Baifenbaufes, Behufe beffen jedoch ein Reubau erforberlich. Dagu wurde am 3. Juni 1850, unter ben Aufpicien und in Gegenwart Ihrer Roniglichen Sobeit ber Pringeffin von Preugen, ber Grund gelegt, auch bem Grundftein bie folgende Inschrift beigefügt:

Priscae fidei nobilis aemula

Orphanis surgo
Taberna S<sup>n</sup>. Josephi
prodiga ope latentis charitatis
Civium Confluentinorum

III. non. Junii MDCCCL.

Friderico Guilelmo IV. Borus. Rege,
Pio IX., summo pantifice, Guilelmo antistite.
Folgen die Unterschriften. Am Schlusse heißt es:
Qui vili taberna condictus Christe
Autor mugnus adestq.

Die zu errichtenden Gebäulichfeiten, zu 10,000 Thir. veranschlagt, sollen 100, im Rothfalle bis 150 Kinder aufnehmen können. Ob etwan der Remperhof sene "curtis mea cum suis appendiciis infra Confluentiam et Wisse sita cum omnibus vineis et agris meis in eodem floro sitis," welche am Tage Pauli Bekehrung 1238 Engelbert von der Arken, Dechant zu St. Florin und Pfarrer zu Liebfrauen, dem von ihm gestisteten Hospital zuwendete, vermag ich gleich wenig zu besahen oder zu verneinen. Durchaus unbegründet aber ist die Angabe, daß bei dem Remperhof, oder auch gegenüber Ammians Rigodulum zu suchen sei, daß in dessen Rähe Hausgeräthe, Urnen, Münzen, der Römerzeit entstammend, gefunden worden, daß, urkundlich, noch im Anfang des 9. Jahrhunderts auf besagter Stelle eine kleine Ortschaft gestanden habe, die sie zur Zeit Karls des Dicken durch die Normänner zerstört worden.

Den Leinpfad entlang, ober fürzer auf einem Pfabe, ber mit bem untern Moselweißer Wege in Berbindung fieht, gelangt man nach bem freundlichen Mofelweiß, bas malerisch umschlosfen von einem Rrange von Obfibaumen, ben anfprechendften Begenfag bilbet zu ber baumlofen, zeither burdwanderten glache. Ein Bestandtheil bes toniglichen Pradiums Coblenz ift Mofelweiß bis auf die Zeiten der allgemeinen Umwälzung, 1800, in ber genauesten Berbindung mit der Stadt, in Abhängigfeit von ibr verblieben, wie benn auch St. Caftors Stift in ben beiberseitigen Markungen ber alleinige Zebentberr gewesen ift. Am 8. Nov. 1070 fcenfte Runs von Coblenz, Abelhards Sohn, gu feinem und feiner Frauen Folflindie Seelenheil ben Chorberren von St. Florin seine Guter ju Weiß, Walbesch u. f. w., als welche Schenfung er am 18. Rov. 1092 in Gegenwart feiner Brüber Berwich und Richwin erneuerte und befraftigte. Bilbelm ber Rammerer von Beig wird unter ben Zeugen einer am 10. Jul. 1206 gegebenen Urfunde genannt. Taufdweise gegen 16 wilbe Pferbe, equos silvestres, überließ Graf heinrich von Sayn feine Guter zu Sann an bas Rlofter in Ballenbar, 1224. Arnold von Beiß genannt Genfefrad, Bapling, wird in einer Urfunde vom Dienstag nach Latare 1316 genannt. Jacob Faffbinder und Gertrud, Cheleute ju Beiß, verfcreiben fich und ihre babe an bie Rarthause auf Beatusberg, Samftag vor Pfing-Der Ort felbft mar ju Anfang bes 13. Jahrhunften 1338. berts bereits so bebentend geworben, dag das Bedürfniß eines eigenen Seelforgere nicht weiter zu umgeben. Graf Bruno von Sann, ber nachmalige Erzbischof von Coln, ber als Bropft au St. Caftor ber Rirchen zu Pfaffendorf, Ems, Daufenau, Bertau, auch ber St. Laurentiuscapelle ju Beig Patron und pastor primarins, bewilligte ber Gemeinbe einen eigenen Pleban, unter ber Bedingung, "das sy aver nycht en scynen daz sie van dye Parkyrygen genamen werden, han wyr angerycht das sy yn Osteren onde yn Phyngsten etsselyke kynderen zu Coblens ter doff dragen, Item daz sy yn dye byddynge onde yn andere betgenk unde gystelyke vergadderynge so halden wye van alts sy plachten, dar by den anderen komt, 1201. Diese Bestimmungen-wurden bis zur frangofischen Revolution beobachs. tet; außer ben Bittgangen und Selgeratben wurde auch ber erfte, in ber Ofter- und ber Pfingftwoche geborne Anabe nach Cobleng in die Liebfrauenfirche gur Taufe gebracht. Arnold bestätigte am 1. Oct. 1256 die von ben Bfarrgenossen gemachte Stiftung bes St. Nicolausaltars, nachbem bie bemfelben angewiesenen Ginfunfte für die Unterhaltung eines Priefters, ber weber bem Capellan noch ber Capelle gur Laft fallen foll, hinreichend befunden worden. In dieser Urfunde wird die Kirche nur als Capelle bezeichnet, Ecclesia parochialis beißt fie bingegen am 2. Dec. 1375, ale an welchem Tage Erzbischof Runo bie von bem aus Beiß geburtigen Priefter Cberhard von Crufft gemachte Stiftung bes b. Rreugaltars bestätigt. Die Rirche mit ihrem zum Theil and Tufffteinen erbauten Thurm mag wohl bem Anfang bes 14. Jahrhunderts angehören. Dem b. Laus rentius, als ihrem Schusheiligen (10. Aug.) wird regelmafig bie erfte reife Traube, wohl auch Doft geopfert. Patrocinium gestaltet fich von alten Zeiten ber zu einem febr besuchten Bolksfest, wenn auch bie allgemeine, in ben Sitten eingetretene Milberung ibm einen bebeutenben Theil feiner Beruhmtheit entzogen bat. In vorigen Zeiten verging biefe Rirs

mes felten ohne einen ober mehre Lobtschläge. Das beutige Mofelweiß gablt, ohne ben Remperhof, in 119 Bohnbaufern 745 Einwohner; im 3. 1742 wurden 44 frohnbare Leute, und 15 Dofenfuhren, 70 Burger und 13 Wittwen angegeben. Durch bie Bergrößerung gegen Often bin, und noch mehr burch bas Abtragen alter Befestigungen bat fic des Dorfes Anseben wefentlich verandert; ein Thurm, burch welchen ber Eingang von ber Moselfähre ber beschütt, murbe vor etwan 20 Jahren abgebrochen, um die Strafe zu erweitern. Gleichwohl blieb ber Drt in feiner induftriellen Entwidelung lange binter ben Rachbarn gurud, was fich sattsam burch bie Menge ber Forenfen, und burch bie Rabe ber Stadt erflart. Speculanten fauften bie geiftlichen und ablichen Guter, um fie nachmalen mit grofem Gewinn an die Infaffen, welchen die Rrafte und ber Duth, ans ber erften band ju faufen, verfagt gewefen, ju betailliren. Die Reit indeffen, die alles ausgleicht, bat auch diesen Uebelfant geboben, und ber Boblftand ber Ortenachbarn ift im Steis gen begriffen, wie namentlich burch die vielen neuen Saufer langs ber untern Coblenger Strafe befundet. Rur bie hauptfächlich in diefer Region anfässigen Birthe führen bittere Rlage ob ber Abschaffung bes Karthauserpfabes, wodurch ihrer Anlagen Frequenz unendlich geschmälert. Der Beinbau, einft bedeutend, mußte in ben letten 30 Jahren auf fehr vielen Stellen bem Fruchtbau weichen, obgleich eine lage, bie gegen bie Dofel fich offnende Badesgaffe einen ausgezeichneten rothen Bein erzeugt. Die Tönfer, beren feche im Jahre 1735, liefern gesuchte Baare: ber Keftungsbau auf ber Karthause und bie Kortschritte bes Aderbaues haben aber biefen Rahrungezweig wefentlich beeintrachtigt, nachbem burch die Revolutionixung ber Oberfläche bes Bobens viele Eulenlehm- ober Thongruben unzugänglich geworben find.

Bu ben ältesten Eigenthumern in Moselweiß gehörte die Abtei Rommersborf; ihre Besitzungen wurden am 20. März 1198, um den Preis von 18 Mart Silber durch die Bögte zu Coblenz, die Grafen heinrich und Robert von Rassau von allen vogteilichen Abgaben befreiet, eine Immunität, welche Erzbischof Johann am 10. Jul. 1204 bestätigte. Der Rommersborfer hof,

mit 24 Morgen Aderland und 5 Morgen Beden, wurde am 26. Floreal XIII. um 9250 Franten verlauft, 12,882 Stode Beinberg am Schwarzen Bilben, famt 9 Morgen Land Bubattung, bie Rommersborf außerbem besaß, tamen am 30. Nov. 1809 zu Berfauf, und ertrugen 4950 Franken. Aus ben an mehre Vadter ausgetbanen Gutern ber Rarthause wurden 27,710 Franken gelofet. Der Abtei Laach Sof, mit 31 Morgen Land und 21,260 Stod Weinberg war am 15. Deffidor XIII. um 9125 Franken Auch ber Rlofter St. Barbara und Oberwerth fortgegangen. bofe find veräußert. Bon bem bofpitalehof find nur mehr bie Ländereien, gegenwärtig zu 150-160 Rthlr. verpachtet, übrig. Einer ber abelichen Sofe ift beute noch burch bas Bappen, Sedbesborff-Reiffenberg tenntlich. Der Erölliche Garten, ober viels mehr bas benfelben beberrichenbe antife, in ber neueften Zeit wefentlich umgeftaltete Burghaus bewahret ber Erinnerungen viele, an tragifche und nicht minder an ergogliche Ereigniffe.

Da hauseie in der Ahnen Sig Johann Lutter von Covern, eben derselbe, welcher, der Kinder ermangelnd, an der Unschuldigen Kindlein Tag 1529 seinen dem Erzstist Trier lehendaren Hof Lohdusch bei Dieblich, gegen eine Leibrente von 16 Malter Korn jährlich an den Lehensherrn abtrat. Aber der Erzbischof, dem er in diesem Tauschvertrag sich gefällig erzeigte, Richard von Greiffenskau, starb den 13. März 1531, der Nachfolger, Johann von Mehenskausen, war sich feiner Berpstichtung gegen den Junker von Covern bewußt, und beshalb auch wenig bekümmert, ihn gegen die steigende Animosität der Coblenzer zu schüpen. Die mag wohl zunächst durch die Rachbarschaft, insbesondere durch den Stadtswald veranlast worden sein. Da wird sich Gerr Johann Lutter, als Bogt zu Waldesch, mancherlei Eingriffe erlaubt haben. Daneben war er überhaupt nicht zum Besten berüchtigt, und bes sonders der Wegelagerei verdächtig.

Es trug sich zu, daß er mit feinem Gefellen, Friedrich Beigerber von Döttelborf, zwischen Cochem, Gillenbeuren und Bollmerath, auf offener Straße, am Kolborn, in einen Trupp Bauern aus Gillenbeuren fiel, von diesen angehalten und besfragt wurde. Richt allerdings befriedigend scheint seine Antwort

ausgefallen zu fein, man fand außerbem bei ihm Rappen, Rnebel und Stride, was die Batronille veranlagte, die beiben Banberer nach Cochem abguführen, bann fle bem Scheffenftubl in Coblenz zu überliefern. Da war ber Fang nicht unwilltommen. Eine ftrafbare That lag freilich nicht vor, aber bekanntlich gebricht es ber Juftig niemals an Mitteln , ben zu verberben, bet eben verborben werben foll. Die peinliche Jurisprubeng fener Beit erfaunte ber Rachficht wurdig feben, ber ein Berbrechen gu begeben Billens, freiwillig ben bofen Billen aufgegeben batte, eben fo ftraffällig aber wie ben Berbrecher, benfenigen, bem nur bie Gelegenheit, feinen verbrecherifden Borfas auszuführen, verfagt hatte. Rach biefer letten Ansicht wurde ber vorliegende Fall beurtheilt; umfonft fuchte ber ungludliche Dann bie Bermittlung bes Erzbifchofe von Coln, in einer Borftellung, worin es u. a. beißt: "Ich armer Gefangener habe mich leiber vergangene Zeit mit etlichen Auslegen, baruff boch nichts thetlichs gefolgt, ober jemante baburch beschebigt, vergangen, beshalb ich iso albie zu Coblens in swerer Saftung liggen, und nechstommenden Montag ju Recht gestellt werden foll," vergeblich verwendete fich far ibn ber Erzbischof bei bem Rurfürften von Trier, bas Urtheil war gesprochen, bevor noch ein Rlaglibell entworfen, und mit bem Ropfe mußte ber Inculpat ben beabsichtigten Strafienraub bugen. Er wurde auf bem Plan ju Cobleng, ben 14. Det. 1536 hingerichtet, und toftete bas Tuch, auf welches er fein haupt zu legen batte, brei Gulben, bie Tobtenlade 28 Albus, 3 Gulben empfing ber Scharfrichter für feine Bemubung, 6 Albus der Todtengräber.

Die Güter, namentlich bas Burghaus zu Moselweiß, obsgleich nach strengem Recht ber erzbischösslichen Kammer verfallen, überließ Johann von Meşenhausen, einzig bie Bogtei zu Waldsesch sich vorbehaltend, an Richard von Breidbach zu Monreal, als welcher des Enthaupteten nächste Erbinen, die Töchter der Gebrüder Paul und Johann von Breidbach, beibe Lorner genannt, mit Geld abgefunden hatte. Das Burghaus wurde der Sis einer Linie der Breidbach, beren Ahnherr, zum Andenken an die herstunft seiner Frau, eines Bäders Tochter, auf seinem Grabstein,

als Jugabe bem Breidbachschen Drachen, einen Spiswed im Wappen führt. In dem Verdrusse um den Kleds im Stammsbaum nahmen seine beiden Sohne oder Enkel, zu Siegburg, wo seit längerer Zeit die Strenge der Ahnenprobe bedeutend nachgelassen hatte, das Kleid des h. Benedictus. Ihr Besithum siel demnach an die Abtei, wurde ihr aber algemach durch Aussübung des Abtriedrechtes entfremdet, wie ihr namentlich in Bezug auf die Güter zu Moselweiß durch die Hauptlinie der Breidbach geschah.

Der lette Mann biefer Linie, Frang Ludwig Freiherr von Breidbach ju Buresheim, furfürftl. trierischer Dbriftfammerer, Dberamtmann ju Cobleng und Chrenbreitstein, Burggraf ju Starfenburg, und Dberamtmann in ber Bergftrage, fant in ber Erbebung feines Bruders Emmerich Joseph zu bem mainzischen Rurftuhl die Mittel, ben gesunkenen Boblftand feines Saufes bedeutend ju beben, ohne boch biefem Bruder ben Bormurf bes Repotismus jugugieben. Ale des Rurfürften nachfter Agnat, ale Freiherr vom hause (premier prince du sang) bezog Franz Ludwig, nach bem herkommen in Mainz, 500 Gulben fährlich, bas Dreifache bieser Summe wird bie Sinecure in ber Bergfrage abgeworfen haben, beibes bochft bescheibene Doften. Und mäßig ericheint nicht minber, bem Rachlaffe früherer Rurfürften von Maing verglichen, die Erbichaft, fo in ber Eigenschaft eines Rideicommiffee, durch bes Rurfürften Ableben, 11. Juni 1774, unserm Franz Ludwig zufiel.

Bon Emmerich Joseph, bem biedern, gutigen, einzig in seinen religissen Neuerungen ungeschickten Regenten umftanblich zu handeln, ist hier ber Ort nicht, doch will ich einen Jug, der vor andern geeignet, sein Wesen zu beleuchten, nicht verschweisgen. Ein erledigtes Amt wünschte für seinen Sohn der Geheimsrath von Peeg. Den Wunsch trug er in einer Privataudienz dem Aurfürsten vor, und auf der Stelle empfing er die genehmigende Jusage. Unter tausend Reverenzen steuerte der beglückte Bater der Doppelthure zu, beinahe erreicht hatte er die Schwelle, da wurde er gebannt durch des Kurfürsten Ruf. "Es wird doch nicht gehen," hebt dieser an, "ich höre so viel von einem Peeg,

ber ein Erzbummtopf fein foll; ift er bas, ober fein Sohn ?" — "Euer Rurf. Gnaben wollen erlauben, bas bin ich", erwiebert ber Bater. "Schon, nun ba foll ber Bursche bas Amt haben."

Frang Ludwig von Breibbach gebrauchte fic bes ihm angefallenen Reichthums in anftanbiger, vernünftiger Beife, ließ es fic namentlich angelegen fein, ber Armuth berabgefommener Sbelleute gu fteuern, eine Bobltbatigfeit, für welche feine Gemablin, Marianne Grafin von Balberborf, geft. 5. Rov. 1811, ihm als Lehrerin vorgestanden zu haben scheint. Bon Glaubis gern verfolgt, batte ber im 1. Band befprochene Grenabier-Bauptmann von Rumling im Breibbachichen Saufe einen Dort bes Beile, b. i. eine Stelle als Commensal, gefunden. Es traten aber die Sungerfahre, 1770 und 1771, ein, und wie febermann, mußte bie Krau von Breibbach ihren Saushalt beschranten. Dem von Rumling erflarte fie unumwunden, bag fie ihn nicht weiter fpeisen tonne, er verftebe fich bann ju einem mäßigen Rofigelbe. In feiner Bebrangniß blieb ihm bas Anerbieten immer noch eine Bobltbat von Belang, und ohne zu feilichen, ließ er fich gefallen, bas Mittagseffen taglich mit einem Sechebagner, ben er jebesmal unter bem Teller gurudlaffen follte, gu Punftlich und Jahre lang wurde ber eigenthumliche Bertrag erfüllt: bag bie Gläubiger almalig abliegen von ihren Pladereien, fam erwanicht bem verschuldeten Gaft, ben Grunden bes Baffenftillftanbes nachzuspuren fand er aber überfluffig, vielleicht fogar bedenflich, bis er endlich, in bas Closet feiner Wohlthaterin berufen, aus ihren Sanden und quittirt bie Rechnungen, bie mitunter gurnend und ftrafend feinem Beifte fic bargefiellt, empfing. Der Sechebagner getreue Berwendung batte bas Wunder gewirft. Jedoch will, fann ich nicht verburgen, bag Rumling burch eine leidige Erfahrung belehrt, ber Sunde abgefagt, feine Schulben ferner gemacht haben follte.

Der Freiherr von Breidbach ober von Buresheim, wie er, nach französischer Sitte, die den Gutonamen dem Geschlechtsnamen vorzieht, im gemeinen Leben hieß, der Freiher von Breidbach vergrößerte und verschönerte das Burghaus zu Moselweiß, insonderheit durch geschmackvolle, theilweise dem sogenannten englifchen, theilweise bem altfrangofischen Styl entlehnte Bertenan-Als feiner Schöpfungen Rrone bewunderten bie Beitgenoffen den Tempel, welcher ber Beiger Sohl jugefehrt, einen Bintel bes Gartens einnimmt. Sie, benen St. Caftore Munfter, Die Johannisfirche bei Labnftein, St. Elisabethen Rirchlein im Deutschen Saufe, Die Matthiascavelle bei Covern fo verächtlich fcienen, wie dem aftbetischen Rheinreisenden Bertola ber colnische Dom, beffen Ramen bie Reisebeschreibung nicht nennt, fie feierten als bes griechischen Bauftyle grandiofefte Schopfung ben bolgernen Bauer in jenem Binfel, und bat biefe Bewunderung ihnen geraume Beit noch überlebt. Rleins Dofelthal, G. 47, beflagt, bağ bem fleinen Tempel auf ber Erböhung vorfiehende Feldbaume bie Aussicht ins Moselthal nehmen. Der Bauberr, ber Obriftfammerer, ftarb im Laufe ber Emigration , du Bamberg, 1797. Durch letten Willen batte er feiner Schwefter Enfel, ben Grafen Clemens Benceslaus von Reneffe, ju feinem Saupterben ernannt, die Rugniesung bes Bermogens aber feiner Bittwe augesichert.

Richt nur burch feine Memter, burch feine Bobltbatigfeit, burch seine Bauten und Anlagen ift Frang Ludwig von Breibbach in Coblenz unvergeflich, auch ber ftabtifchen Runftgefcichte bat er ein unvergängliches Andenken binterlaffen. Wie er dazu gefommen, biefes mag bie Sauptperfon in einem fleinen Drama, ein Mann, ber und ben in fpatern Zeiten bie Proving ehren follte, felbft ergablen. "Der Ausflug, ben ich in ben Ferien bes vergangenen Jahres, von Göttingen nach Samburg gemacht, war mir febr übel befommen, den Enthedungen und neuen Befanntfcaften verzichtend, richtete ich biesmal meine Schritte ber werthen beimath au. Gleichzeitig mit mir trafen wandernbe Schaufpieler, die Bobmiche Gesellschaft, wenn ich nicht irre, in Cobleng ein, und wurde ein trüber Octoberabend mir eine Ginladung, ben neuerftanbenen Musentempel auf bem Clemensplag au befuden. Borfichtig von Art, trachtete ich nach einem bequemen, und ber Scene möglichft naben Sige, als zu welchem geboppel: ten Enbe ich gar zeitig mich auf ben Beg begab. Der erfte vor allen ging ich bem Parterre ein, und bicht neben bem Dr=

defter ließ ich mich nieber, nicht achtend bes vielfältigen Busammentreffens mit ben Banten, bem, um babin ju gelangen, meine Schienbeine ausgesett. Denn egyptische Finfternig rubte noch auf bem Saale. Eine halbe Stunde verbrachte ich in volltommener Einsamkeit und Dunkelbeit, bann ließen fich algemach bie obligaten Borlaufer jeder gefellschaftlichen Erife, Die Jungen, für jest mit musikalischen Inftrumenten belaben, bliden. Ihnen folgten, jedoch vereinzelt, die eigentlichen Theaterfreunde, bie, nach meinem Beispiel, ibr Gelb nicht umsonft ausgegeben baben wollten, und es entfalteten bie Lampenvuger ihre nugliche und aufflärende, wenn auch nicht uneigennützige Thatigfeit. fagt ben Aufflarern im Allgemeinen nach, bag ihr Treiben nimmer von Eigennut frei bleibe. Jest wurde es auch, wie bas Rennen in ben Gangen, bas vielfältige Aufreigen und Buschlagen ber Thuren verfündigte, lebendig in ben logen, und namentlich in berjenigen, ju beren gugen ich mir es bequem gemacht hatte. Da trat, nahm ben Chrenplag ein ber Dbriftfammerer, ihm zur Seite ließ seine Frau Gemablin fich nieber, amei Damen, ibre Begleiterinen, mußten im hintergrunde porlieb nehmen.

"Recht, fo forbert es bes Mannes Burbe," fprach ich in meinem Innerften, und meine Blide wendeten fich bem Borbang au, ober vielmehr einem in bem nagelneuen Tuche febr unangenehm auffallenden Defect, aus welchem, als einem Sinterhalt. amei rabenschwarze Augen ihre Blige schlenberten, nicht amar, wie ich alsbald zu meinem Leidwesen inne ward, gegen meine bescheibene Verfonlichkeit. Berftimmt ließ ich ab von ber Betractiung bes allzu lebenbigen Befens, um ganz und gar meine Aufmertfamteit ben leblofen Geftalten bes Borbanges augumenben. Da behnt fich im Borbergrund ein vierschtötiger Barenbauter. in anmutbiger Bertraulichfeit seinen rechten Arm ber Schulter einer beffer genährten, benn befleibeten Dame auflegenb. ba, murmelte ich vor mich bin, Rhein und Mosel, die Unvermeiblichen in jeder auf Coblenz bezüglichen Darftellung. warts, boch nicht eben nach ben Regeln ber Perspective gehalten, predigt, wie ber Ruche ben Ganfen , Apollo feinen Damfells vom helicon. Im hintergrund, in geringem Abstand zu bem Parnaß, werden das kursurstliche Schloß und die Karmelitenkirche sichtbar. Ueber Alles erhebt sich die Inschrift: Ridendo corrigo mores. Mit Gelächter begann die mir zugedachte Lection, in heulen und Zähnklappern sollte sie ausgehen.

"Bährend meiner Meditation hatte sich auch das Orchesterpersonale eingefunden. Aus den Kasten werden gezogen die Geisgen, geschmiert die Fiddelbogen, gespannt die Quinten, in Mistonen versucht die Stimmungen, es schnurrt der Contrebaß, es
tuten die Gebrüder Dornaus, für den Augenblick, ihrer Birtuos
sität unbeschadet, einzig mit dem Ruhhirten wetteisernd, es waltet, mit einem Worte, in dem Reiche der Tone sener Sturm,
der seinen Gehörsnerven die bittere, die schwere Buße. Endlich hat man sich verständigt, hoch schwingt der Capellmeister den
mit Roßhaaren bekleideten Scepter, und es beginnt kahl und
dunn, von Dittersdorf oder Sterkel die Duverture, deren letzte
Noten in Geklingel sich auslösen. Der Vorhang steigt in die
Höhe, behender denn in seinen alten Tagen, und die Vorstellung
nümmt ihren Anfang.

"Des Studes Titel, bes Dichters gefeierter Namen find mir entfallen, aber lebhaft haben fich meinem Bebachtniffe ber Bang ber Sandlung, die bochft einfache Intrigue eingeprägt. Um eine liebliche Jungfrau bublen gleichzeitig ein netter Lieutenant, fowarmerifd und leibenschaftlich, und ein Cavalier, ber fcwerfällig und langweilig von Art, babei aber mobibesiglich. Lange werben die beiben Freier burch bie Runfte ber Coquetterie im Bleichgewicht erhalten , bann aber ber Entscheidung jugeführt, gibt, verftanbig in ibrer Wahl, bie Raib bem utili ben Borgug über bas dulce, und ber Cavalier erhalt bas Jawort. Rrumm nimmt bas ber Lieutenant, Die Schone läßt er feinen Berbrug nicht entgelten, aber ben beglüdten Nebenbuhler forbert er auf Piftolen, bie follen am andern Tage, Morgens um 7 Uhr, in einem Barten vor ber Stadt bie befinitive Entscheidung bes verliebten Zwiftes berbeiführen. Der Borbang fällt, und bas Dublicum ergreift, wie bergebracht, bie Gelegenheit zu verschnaufen, frifde Luft ju fcopfen, ober ein Glas Limonade, bas Lieblinges

~

getränk jener Zeit, herabzufturzen. Selbst die Musiker hatten sich bis auf ben letten Mann verloren, ich aber, anstatt zum Schenktisch mein Gelb zu tragen, ich hielt getreulich aus in bem mir werth gewordenen Plätchen.

"Auf Regen folgt Sonnenschein, ber Ebbe bie Fluth, wieberum füllt fich, benn icharenweise febren bie Emigranten gurud, ber eben noch, bis auf bie logen, verbbete Saal, bie Diener ber harmonie fegen Kinger und Lungen in Bewegung, und jum andernmal erhebt fich mit Rhein und Dlofel, mit Parnag und Musen, ber Borhang, für fest aber, vergleichbar ber Duverture in Mogarts Don Juan, feierlich, gogernd, ichauerlich, benn nicht mehr einen Liebeshandel, Kampf auf Leben und Tod foll er aufbeden. Die Babiftatt, ben bewußten Barten, bat bereits ber rach- und blutgierige Lieutenant eingenommen, und in ftolgen, fturmifden Schritten mißt er ben befdranften Raum, in feinen Bugen, in jeber Bewegung Tob und Berberben fprubend, baneben feine Ungebuld um ben tragen Lauf ber Beit verfundigend. Es foldat 6 Ubr. Gine Stunde noch foll ich warten, unmöglich, meint ber Banter, und vorüber braufet er in fteigender Aufregung. Bum Glude verfliegen auf der Bubne bie Stunden gleich menschlichen Freuden, bell und freundlich, glafern nämlich ertonen bas erfte, bas zweite, bas britte Biertel, in Mordgeluften fcwelgt ber verschmähte Liebhaber, in ber Betrachtung, daß ber vorgezogene Liebhaber nur noch eine Biertelftunde ju leben bat. Berlaufen ift jest auch biefe Biertelftunde, au wieberholten Dalen richtet in teuflischem Entzuden ber Morber in spe fein tobtliches Befchof nach ber Seite, von welcher ber Gegner nothwendig bergutommen bat, und, bas ift ber ge. spannten Erwartung eben so überraschend als schmerglich, nicht herfommen will. Schon bat es ein Biertel nach Sieben gefchlagen, und als ein Rasender gebarbet fich por bes Souffleurs Butte ber Rrieger, einsam verbleibend nach wie vor, mabrend ber gangen Dauer eines prachtigen Monologs. Doch fommen ibm auch. inmitten ber Buthausbruche, einige lichtere Gebanten; indem er bie Pflichten, bem Cavalier burch feine gefellschaftliche Stelfung auferlegt, recapitulirt, bricht er in die fcmerzvolle Betrachtung aus: er hat mir fein Wort gegeben.

"Ja, läßt eine Donnerstimme über meinem haupt, begleitet von einem mannhaften, gegen die Brustlehne der Loge gerichteten Faustschaf, sich vernehmen, sa, er hat seine Cavasliersparole gegeben und die muß er halten. Es war der Obristämmerer von Büresheim, der also dem Monolog auf der Bühne einstel, und in Rührung, in Ehrsurcht und Bewunsderung für des Interlocutors Rittersinn wurde die Improvisation von dem gesamten Publicum aufgenommen. Einzig ich Unglücklicher, der in Göttingen die böse Schule gehabt, ich sand die Zwischenrede im höchsten Grade burlest, eine unwiderstehliche Lachlust bemächtigte sich meiner, und hatte aus vollem halse der Obristsammerer geschrien, so lachte ich nicht minder aus vollem Halse, und zwar, der Behaglichkeit zu Erhöhung, mit geschlossenen Augen. Das Spiel trieb ich eine Weile, ohne daß ich mich zu sassen. Das Spiel trieb ich eine Weile, ohne daß ich mich zu sassen.

"Endlich veranlagte mich eine Bewegung, ein Geflader bicht por meinem Angesicht, halb, immer noch lachend, die Augen aufaufchlagen; por mir fand, ein brennendes Licht in ber Sand, ber Eigenthumer bes Schauspielhauses, hofrath Schmig. Ernft umwöllte feine Stirne, bedeutend hatte fein Antlig fich verlangert, und in schneibendem Ton sprach bie Unglud verfunbigende Ericeinung: ungezogene Buben geboren nicht ins Theater, marich beraus. In dem Augenblid überfab ich ben Umfang meiner Berirrung und ihre mögliche Folgen; lautlos griff ich nach meinem Sutchen, und bemuthig, wie bas gur Soladtbank geführte Lamm, von ungabligen verachtenden ober bohnenben, nur bier und ba burch einen Anflug von Mitleiben fcattirten Bliden begleitet, folgte ich bem Imperativus, bem orn. hofrath Schmit, ber mich bis ju ber Thure bes Saals escortirte, inbrunftig babe ich auch mabrend biefes peinlichen Marfces und bis ich einem burch angkliche Traume gestörten Schlaf mich überließ, ju Gott gebetet, er moge ben Bericht um meine idwarze That bes Rurfürften Dhr nicht erreichen laffen, anfonften ich feber Aussicht auf Beforberung im Staatsbienft batte

valediciren tonnen. Ihr aber, ihr freche Gesellen der Gegenwart, lernet aus dieser Historie, daß das Jahr 1791 dem Sterbejahr des großen Karl (814) näher stand, denn jenem des großen Napoleon."

Benn in ben Geschiden ber Reiche, großer Boller, ftets, wenn auch unter ben mannichfaltigften Modificationen, biefelben Erscheinungen wiederkehren, so erklart fic bas meift burch ben von Clima und Boden auf den Nationalcharafter geubten Ginfluß, burch die unwiderftebliche Gewalt der Raturverbaltniffe, viel fdwieriger aber wird es fich gestalten, ein verwandtes Streben des Zufalle, wonach in einzelnen Kamilien nicht felten fribere Ereigniffe wiederfebren, ju ertlaren. Dem Dbriftfanimerer war bie Glangrolle in einer mimischen Darftellung, ber lediglich als Buschauer beizuwohnen seine Absicht, zugewiesen, als leibende Sauptperson wenigstens tritt, 40 Jahre fpater, in einer Borftellung, die jener von 1791 in ihren Sauptzugen nachgebildet, eine Dame aus feiner nachften Bermanbtichaft auf. Befagte Dame empfand ein Gelufte, bas Marionettentheater unferes Gram, bes ichwarzrothgolbenen Mannes, zu befuchen. Schwarzrothgolben nenne ich ibn, benn mit Golb verbramt, mit einer fcmargen Scharpe gegurtet, war bas Scharlachwamms, fo er bei feierlichen Gelegenheiten anlegte, absonderlich, wenn er anf flapperburrem Belter flapperburr bie Stragen burdritt, und durch feiner Trompete Schall ju feinen Borftellungen einlub. Er war namlich, nachdem er Europa von einem zum andern Meere burch seine Leiftungen erheitert, verschönert hatte, im porgerudten Alter nach ber geliebten Baterftabt jurudgefebrt . um in rühmlichem Wettstreit mit bem Nationaltheater ben Abend seines Lebens musis, moribus et publicae laetitiae gu widmen.

Einen genußreichen Abend sich und ben Ihrigen von bem Besuche bes Marionettentheaters verheißend, empfand die Sochgeborne doch eine gewisse Scheu für die Ungebundenheit, so manchmal in solchen Bersammlungen sich kund gibt. Vorsichtig ließ sie den Director rufen, um von der ihm zugedachten Ehre in Renntniß ihn zu seten, hinzufügend, daß sie von mehren jungen Damen begleitet sein wurde, und deshalb zuversichtlich die Ber-

meibung sebes losen Wortes, seber Zweideutigkeit erwarte. Wie sehr die ungewöhnliche, in Aussicht gestellte Ehre, entgegnet in tiefster Devotion der Director, ihn beglücke, eben so sehr versletze, schmerze ihn die Annahme, daß er durch Wort oder That die Burde der Kunst verunehren könne. Unter allen Umständen in den Schranken der Bescheidenheit sich bewegend, wisse er, als ein Mann, der die Welt gesehen hat, was der Respect für die Frau Gräfin gebiete. Auf diese Versicherung hin wurde er in Gnaden entlassen, und es begannen in dem grässichen Hause die Anstalten einer der Soirée angemessenen Toilette.

Begen bie fechfte Stunde fahrt eine Equipage bem befcheis benen Musentempel unter bem Stern ju : ber aufmerksame Director, ein brennendes licht in jeber Sand, eilt jum Schlage, bie bobe Gesellschaft zu empfangen, und ihr bie Treppe binauf und weiter, bis zu ben vorberften Sigen bes Theatersaales zu Teuchten. Rachbem alfo bas Aubitorium vervollftanbigt, ichreitet ans Wert ein Orchefter, nach ben 1816 von bem Maire von Touloufe für feine große Stadt gegebenen Bestimmungen gufammengesett, brei Dufifer namlich tragen ein Quartett vor, es geht ber Borhang in die Sobe, und Puppen, beweglich und elegant gefleibet, wie es nur immer bes Fürften Eszterhagy Darionetten, benen ju Ehren Sandn theilmeife feine Deifterwerte geschaffen bat, fein tonnten, nehmen Befit von ber Bubne, und vertiefen fich ohne sonderliche Beitläufigfeiten in einen gedops velten Liebesbandel. Abermale foll eine fittsame Jungfrau zwis fchen einem Officier und einem Grafen mablen, und abermals gibt nach mancherlei Bebenten, Schwanten, Prufungen bie geblagte Schone bem reichen Grafen ben Borgug. Das vermag ber Officier nicht zu tragen, und in eleganter Bitterfeit wirft er bem Gludlichen ein defi an ben Ropf, fo noch an bemfelben Abend, mittels Pulver und Blei in bem Schloggarten auszufecten.

Biele Stunden haben diese verschiedenen Ereignisse, die Bahl und bas Jawort, Forderung und Duell den Grafen auswärts beschäftigt, und hanswurft, der schalfhafte Rammerdiener, bes nute assoliches Interregnum zu wiederholten Eingriffen in seines

abwesenben herren Alaschenkeller und Schatulle. Der Rachmittag, ber Abend verfliegen ibm unter bem Ginfluffe bes labenben Betrantes, wie aber bie Nacht ibre Rabenfittige auszudebnen beginnt, wie die spärlichen gampchen bes Prosceniums eines um bas andere erlofden, will es boch bem Getreuen etwas un= beimlich werben, ob des über alle Gebur verlängerten Auffen-Er nimmt ein Zeitungeblatt gur Sand, ohne boch über bem Studium bes leitenden Artifels bie Wirfung eines Schlaftruntes ju empfinden, er wendet nochmals ber Klafche fich ju, aber nicht mehr will munben ihm ber Bein. Denn fcwere Beflemmung laftet auf feiner Seele, brudt tief und tiefer ibn burnieder, bis ju enge ibm die Stube wird. In ben Mantel gebullt, einen gefinnungstüchtigen, b. i. fpigigen but auf bem Schabel, flurmt er binaus in die fcwarze Racht, um Strage auf, Strage ab ben guten herren ju fuchen. Darüber gerath er leglich in ben Schlofgarten, die Sauptallee bat er vergeblich burchftobert, in einem Seitengang fommt er ju Stolpern, jur Erbe richtet er bie Blendlanterne, und eine Leiche ift bas binbernig, fo fchier zu Fall ihn gebracht batte. Gine fcredliche Ahnung bemächtigte fich feiner, behutsam erhebt er mit ber einen Sand bes Tobten bem Boben jugefehrtes Saupt, und bie Stralen seiner Lanterne beleuchten bes geliebten Brodherren erftarrte Buge. Ber vermögte bie fläglichen Gebarben bes Automaten bei foldem Anblid wiederzugeben, wer hatte ben Jammertonen feiner Bebflage bas Mitgefühl verfagen tonnen ? "Ach! mein gnabigfter herr und Graf. Frifd und gefund haben Sie mich verlaffen, maufetobt feben Sie mich wieber. Beld ein Augenblid fur ben getreueften, uneigennütigften aller Rammerbiener! Doch es fann nicht fein, weil unmöglich, Sie find nicht tobt, verehrtefter herr Graf, Sie leben für bero Burft, und wollen nur bes ehrlichen Reris Berg auf bie Brobe ftellen. Sie muffen leben, auf daß ich nicht verzweiste, auf daß ich noch langer leben tann und mag. Rur ein einziges Lebenszeichen, und ware es noch fo flein, wollen Sie Allergnädigft von fic geben, bitte, bitte, bitte !"

Dreimal hat er biese lette Imprecation wiederholt, und als

jum brittenmal fie gesprochen, ergibt fich an bes Erfcblagenen Unterleib eine leichte Bewegung gegen ben Boben, und beutlich und fonor wird ein Lebenszeichen vernommen. In bemfelben Augenblid erhebt fich, von Unwillen erglubend, die vornehme Befellichaft an ber Bubne Rand, es fallt, durch bas Lebenszeichen berabgerufen, ber Borbang, jum Aufbruch rührt fich bas gefamte Bublicum. Da gebietet Stillftand ein wohlbefanntes Beflingel, ju ben Wolfen erhebt fich jum lettenmal ber Borbang, gur Seite find geschafft ber Ermorbete und ber Bergweiselnbe, und blaffen, verftorten Antliges tritt aus ben Couliffen bervor Gram, ber Schwarzrothgolbene, breimal verbeugt er zur Erbe fich, fpricht bann mit bewegter Stimme: "Allerhöchftes, hobes, verehrliches Auditorium! Eine Schandung ber Buhne habe ich nicht zu entschulbigen, nur zu beflagen. Man will ba unten ben Schein annehmen, als fei bie vorgefallene Incongruitat, Gegen-Rand ber allgemeinen und gerechten Entruftung, eine Improvifation ber Theaterregie gewesen. Darum fie ju rechtfertigen, finde ich unter meiner, unter ber Runft Burbe, abgefeben bavon, bag ber bloge Berfuch ale absichtliche Beleidigung eines funftfinnigen, urtheilefähigen Publicums gedeutet werben fonnte. Sie, bochgeehrtefte Damen und herren, wiffen von ber Birflichfeit bie Illusion ju fondern, jumal feit Sie unlängst in ben Borlefungen bes orn. Profesfore Chladny, Die Gefege für Berbreitung und Birfung bes Schalles aus Meifters Munde vortragen borten. Der Laut, ber uns emport, fam nicht von, es ift mir bas ein foredliches, aber unabwendbares Geftandnig, er entftand nicht auf ber Bubne, er ging aus ber Bante erftem Rang bervor." Sprache, und verschwand unter den breimaligen obligaten Berbeugungen, und befinitiv fam ber Borbang zu Kall., ohne boch sofort ben Aufbruch ber Besellichaft ju veranlaffen. Dafür ichien fie bas Beifpiel bes erften Ranges abzuwarten, ber fich bann auch endlich, nach langerm Bogern und in fichtlicher Beffurgung, burch ein Spalier, von einer vielmehr neugierigen und ichabenfroben, benn ehrerbietigen Menschenmenge gebilbet, ber Saalthure gu-"Bu Muthe war mir ungefahr, wie bei bem Spießrutbenlaufen dem Patienten, als ich, ben vielen bobnifden Bliden ausgesett, des Saales Lange burchschritt," hat eine ber Inculpatinen ihrer Freundin geklagt.

In ben Banden bes neueften Befigers ift ber bem Burgbaufe fic anschlieffende Garten einer ber besuchteften Luftorter ber Umgebung von Coblenz geworben. Der üppige Sain, wo neben Afagien und Platanen fclante Tannen fich erbeben. und labyrintische Schattengange ju Grotten, Banten, Tischen führen, gewährt Sout gegen die Sonnenhite. Sauptweg, unter buntelm Laubgewolbe, ber freie Plat por bem Saufe, ber offenen Mitte Bemufe- und Blumenbeete, bieten zum Luftwanbeln weiten Raum. Das der Wittme bes Begründers ber Anlagen gesette Grabmonument ift, wie billig, aus einem bem öffentlichen Bergnugen gewidmeten Garten entfernt worben. An dem Garten vorbei führt die Mofelweiger Bobl, ein gar bolprichter, aber keineswege unangenehmer Fuhrmeg binauf zur Rarthaufer Flace, boch ift reicher noch an Schonheiten ber Burg- ober Borgweg, mittels beffen man von ber entgegengefesten Seite bes Dorfes aus jur Bobe gelangt.

## Der h. Krengweg.

Bu ihm zurüczuschen, wird es an der Zeit sein. Bon dem Lehrthor ausgehend, ist er zu beiden Seiten von Garten umschlossen. Die Stationen, mit denen er einst besetzt, und von denen die erste an dem St. Barbaraklosser angebracht gewesen, sind verschwunden, die auf die eine, der Ordnung nach die achte, und auch diese ist dem ursprünglichen Standort entrückt, und läßt, durch Rohheit arg verstümmelt, in dem Sandstein kaum noch die Kunst des Bildners, und eine Zeichnung, die an Isaacs von Medenheim Schule mahnet, erkennen. Bollsommen lesbar ist jedoch die Inschrist: Hir sprack Got der her Ir Doechter von Jerusalem schrit nit ober mich schrit ober och und vre kinder. Auf der entgegengesetzten Seite des Weges hat sich, zwischen den Garten kaum bemerkbar, der obere Ausgang des Rizgapsabes erhalten. Dem Berge näher, da wo vordem die

Abbildung bes fterbenben Beilandes, aus Stein gefertigt, ju fcauen, führt ein vormaliger Stationenweg, unter ben Rarthaufern genannt, ber Dofel gu, ohne boch fie zu erreichen. Er geht in ben obern Mofelweißerweg aus, und wird, ber Bobe gu, auf eine bedeutende Lange von dem am Dreifaltigkeitsonntag 1820 eingeweihten Friedhof begleitet. Der vormalige, auf des Rurfürften Clemens Benceslaus Gebot erftanbene Rirchhof, westlich von bem neuen Lehrthor, nach ber erften baselbft bestatteten Leiche, bem 85jährigen Sanbelsmann Peter Stauber, im gemeinen Leben die Stauberswiese genannt, batte namlich ben Festungswerfen weichen muffen, und liegt theilweise unter einem Cavalier begraben, mabrent ber andere Theil abgetragen worden, um als Ballweg ober Gartenland ju bienen. Arger Scandal ift gelegentlich diefer Metamorphofe mit ben Gebeinen getrieben worden; felbft nicht im Tode follen bie armen Coblenzer, fo scheint es, ber Rube genießen.

Bis jum 1. October 1777 bestanden ber Rirchhöfe mehre im Innern ber Stadt, junachft als Einfaffung ber beiben Pfarrfirchen: viele Familien befagen auch in ben Rirchen felbft ihre Erbbegrabniffe, Die, nach Landessitte, am Allerseelentage beleuchtet werben mußten, ansonften bas Erbrecht verloren ging. Dergleichen Misbrauch fonnte bas aufgeklarte Jahrhundert nicht langer bulben, und es wurde jegliche Beerdigung innerhalb ber Stadt ftreng unterfagt, und zwar, fo bieg es, aus polizeilichen Rudfichten, um bie Lebenden vor ben Gefahren ber mephytischen Ausbunftung ju bemahren. hier, wie anderwarts, murbe bem Rurfürften, oder vielmehr feinen Rathgebern, aufe Wort geglaubt. In ber neueften Beit haben fich aber bin und wieder andere Anfichten ausgesprochen, namentlich in Frankreich, aus Beranlaffung einer Preisfrage. Sie galt ben Mitteln, wie ben ihres Schmudes beraubten alten Rirchen eine neue Ausftattung zu verschaffen, ober wie bem troftlofen Anfeben moberner Gottess baufer, bie in ihrer Nadtheit nicht felten Scheuern vergleichbar, abzuhelfen, und es entgegnete einer ber gepriefenften Mergte bes Landes: "Laffet die Leute ihre Todien in den Kirchen begraben, und in bem Gebrange ber Monumente wird balb jene brudenbe

Leere verschwinden. Denn daß es mit den schädlichen Ausbunstungen ein eitles Borgeben gewesen, barum sind wir alle, und längft, einig. Die Todten sollten ihre Ruhestätte ferner nicht in den Kirchen sinden, weil, das hatten die Philosophen ausgesmittelt, weil die Gräber den lebenden Angehörigen die dringendste Einladung zu fleißigem Kirchenbesuch. Den wollten die Ausstlärer abgeschafft wissen, sie bethörten, wie in allen ähnlichen Fällen, die Regierungen, und erreichten ihre eigentliche Absicht auf das Bollständigste."

Die Einweihung des Friedhofes an dem Fuße der Karthause, Behufs deren eine unübersehbare Boltsmenge sich zu einer Procession geschart hatte, wurde von Joseph Reif in der nachsteshenden Elegie besungen.

Dumpf erschallt das festliche Geläute,
Eaut der demuthsvolle Bußgesang.
Ward der Aheuerste des Aodes Beute,
Daß ertönt des Grades Arauerstang?
Alt und Jung im wogenden Gebränge
Ordnet betend sich in Paar an Paar,
Und der Zug der andachtsvollen Menge
Wallend von der Kirche Hochaltar,
Läst im Loblied zu des himmels Höhen
Hoch empor der Stände Fahnen wehen.

Und es behnen sich des Bolkes Reihen Weit hinaus in die bepflanzte Flur, Sich die künft'ge Gradskätt' einzuweihen In dem freien Tempel der Ratur, Und es zieht die gläubige Gemeine Singend ein durch das erschlosine Thor; Und im eng umschlungenen Bereine Tritt zum Kreuzes Stamm der Priester Chor, Und zur Glaubenskraft und Wahrheit branute Hell ein dreisach Licht am Kreuzes-Rande.

Ausgespendet wird der Weihe Segen Ringsumher nach allen Enden hin, Kraftvoll tritt der Rede Fluß entgegen, Kraftvoll ist der Worte hoher Sinn, Wahnend an der Lebenskurze Zeiten, An der ird'schen Körper Unbestand, Balsam reichend für des Menschen Leiden, Mahnend an ein besses em'ges Land— An Bergeltung in des himmels Zone, An Bestrafung vor dem Richterthrone. Deil'ge Stättte! hier in beiner Stille

Wird bes Sterblichen Gebein vergeh'n,
hier bes frei gewordnen Geistes Hülle

— Stand und Asch — des Windes Hauch veruschn,
hier in beinem kahlen sinstern Schoose

Ruh'n vielleicht wir alle bald vereint;
Sleich ist alles hier im gleichen Loose,

Alles — Bettler, Färsten, Freund und Feind;
Die im Leben sich verfolgt, verhöhnet,
hier im Grab sind sie vereint, versöhnet.

Der Friedhof, ursprünglich auf fünf Landesmorgen, die samt ber Einfaffung 4345 Thr. 15 Sgr. 9 Pf. gefoftet batten, beforantt, bat feit ber neueften Bergrößerung - ber bamit gewonnene Raum wurde am Allerseelentage 1848 geweihet eine bem Anwachs ber Bevolferung angemeffene Ausbebnung, und ein burchaus wurdiges feierliches Aussehen, bas mit bem terraffenweisen Aufsteigen bes hintergrundes fich zu einer Partanlage im grandiofeften, wenn auch ernften Styl erhebt. Dem Saupteingang gegenüber befindet fich bas Leichenhaus. Eigentliche Celebritaten wird man auf einem Gottesader von fo moberner Formation faum suchen. Doch verdienen einzelne Monumente Aufmerksamfeit. So g. B. ber von bem vormaligen Kriedhofe hierhin gebrachte, arg berftummelte Grabftein Otto, Friedrichs von Jlow. Rönigl. preußischer Generalmasor und Chef eines Caraffierregiments, hatte er, in bem vorgeradten Alter von 67 Jahren ben Beschwerlichkeiten bes Feldzuges nach ber Champagne nicht zu widerfteben vermocht; er ftarb zu Cob-Ienz ben 11. Nov. 1792. In ber Grabschrift ift bas wefentlichfte, ber Ramen, verfdwunden, lesbar nur noch bie Rlage, bag ber General bier, an ben fernften Grenzen Deutschlanbs, fein Grab finden muffe, eine Neugerung, welche gu ber Bermuthung berechtigt, daß nach bes Schreibers Anficht die Reumark Branbenburg ben Mittelpunft Deutschlands ausmache. namlich, in bem Sternbergiden Rreife, auf bem vaterlichen But Somagoren, war ber General geboren. Indem von ihm felbft nichts Merkwürdiges zu berichten, will ich im Borbeigeben an feinen Better, an ben burch Schillers Ballenftein unfterblich gewordenen f. f. Feldmarschall-Lieutenant Christoph von Ilow (Ilo), erinnert haben, zugleich aber mich gegen eine vielfältig, auch in der Geschichte des dreißigjährigen Kriegs von dem Dicheter ausgesprochene Ansicht verwahren. Der Brandenburger Ilow, der zum Ueberstusse mit einer Hussiin verheirathet, wird zweisselschne die Feindschaft gegen das Erzhaus Destreich mit der Muttermilch eingesogen haben, und weit entsernt, daß der Generalissimus genöthigt gewesen, das Geschöpf und den Diener seiner Launen auf Schleichwegen für seine strasbaren Entwürfe zu gewinnen, läßt sich in vollsommener Sicherheit annehmen, daß, nächst dem Kanzler von Els, Ilow einer der Thätigsten gewesen sein musse, den Generalissimus gegen seinen Kaiser zu bewassen.

Auch bas Monument ber Frau Johanna Felix Cornelia Lodibert, geb. Isnard, wurde von bem alten Rirchhof bierbin übertragen. Den 19. Sept. 1779 geboren, ftarb bie anmuthige liebenswürdige Frau ben 29. Aug. 1806. Bei aller Abgotterei, bie ich gewohnt, mit bem Andenten iconer Frauen zu treiben, wurde ich biefer boch faum gebenfen, ohne ben Berbacht, bag fie eine Tochter bes in ber frangofischen Revolution berühmt gewordenen Pomabehandlers aus Graffe gewefen fein fonnte. Der Mann erregte, ale Deputirter ju ber Legislative gesendet, burch feine Beredfamteit foldes Auffeben, bag feine Partei, bie unter bem Ramen ber Gironbe befannten Schwäger, ihren begabteften Rednern, einem Bergniaud ober Guabet ihn beinahe gleichftellten. An praftischem Berftanbe feinen Collegen weit überlegen, entwich Isnard gludlich ber über alle Girondiften verhängten Aechtung, bag er nach bem Sturge ber Schredensberrichaft feine vormalige Stellung im Convent wieder einzunehmen vermochte. Sogar wurde er von ber siegenden Partei ju einer Sendung nach ben Departementen bes Rhonethals verwendet, mit dem fpeciellen Auftrage, aller Orten bie Trummer bes Terrorismus gu befämpfen, und bewerfftelligte er bas in bem gangen Ungeftumm eines Sublanders, nicht etwa Bergeiben, Berfobnung predigend, fondern zu Rache, zu blutiger Rache an den Dienern der Tyrannei einlabend. In bergleichen Stimmung forberte er eine Bolfeverfammlung auf, gleich fest über die Morder herzufallen, ihnen gu thun, wie fie gethan batten. "Bir find unbewaffnet", flagte einer ber Ruborer: "fo grabt benn bie Gebeine euerer gemorbeten Anaeborigen aus, und erichlagt bamit bie Burger," verfeste ber Bolfsvertreter. Sein Schwiegersohn befleibete zu Coblenz bas Amt eines Sous-Inspecteur des forets. Dagegen hat Schenkendorfe gotbisches Rreng, ebenfalls bem alten Rirchhof entstammend, in ber Reibenfolge bes 3. 1840 Plat gefunden, nachdem es von Anfang ber bestimmt gewesen, angleich seiner Bittme Andenfen ju veremigen. Die boyvelte Infdrift, bem Sanbftein eingegraben, lautet folgenbermaßen: Gottfried Kerbinand Mar von Schenfenborf, geb. gu Tilfit ben 11. Dezember 1784, geftorb. ju Coblens ben 11. Dezember 1817. Benriette Elifabeth von Schentenborf geborne Dittrich, geb. ju Ronigeberg ben 25. Rannar 1774, geftorb. ju Cobleng ben 22. Sept. 1840. Evangelium Johannis Cap. XI. Vers 25. Schenkenborf in feiner Dichterglorie war mir allerbinge merkwürdiger, ale Die Gesamtheit feiner aus bem Mutterlande uns jugefommenen Collegen, boch ließ nur einmal bas Ungefähr mich mit ibm ausammentreffen. Er trug eine schwarze Litewfa, ober, wie bas polnifche Rleibungeftud bamale bieg, einen beutiden Rod, bann einen Schnurbart, ber, mit bem grimmigen Blide und bem Gefamteindrud ber Physionomie verbunden , unter ben forfchenden Sanden ber Deffant gar leicht bas qui pro quo um ben Befcichtschreiber Gibbon erneuern fonute. Die Deffant batte namlich bie Gewohnheit, bei ihr neu eingeführte Frembe im Geficht au betaften, um auf diefe Beife eine Ibee von ber Berfon fich au verschaffen. Gleich febem andern mußte Gibbon in ber er-Gen Borftellung biefer Operation fich unterwerfen, aber es hatte bie Inveftigation taum begonnen, und bie Frau flog mit einem Sorei bes Entsegens und bes Abicheues gurud. "Bie war es möglich", flagte fie, "bergleichen Bubenftud an einer Unaludlis den, welche bes lichtes ber Augen beraubt, ju verüben?" Es foftete Dabe, fie ju beruhigen und um ben mabren Stand ber Dinge zu belehren. Gibbon nämlich, ein Mann von ungewohnlicher Corpulenz, mar zu 1/2 Ropf, und traten in biefem

Ropfe zwei ungeheure Bauschbaden hervor, zwischen welchen bas unerhebliche platte Räschen ganz und gar annullirt. Doch auf Schenkendorf zurückzukommen, der hielt mir bei dieser Gelegenheit, von dem würtembergischen Schreiberwesen ausgehend, einen Bortrag über die Rothwendigkeit einer gründlichen Gesschäftsbildung; den ich, der Dessant Misverständniß begreisend, nur mit halben Ohren anhörte, der mich aber ungemein ergöste, weil er ab Seiten eines kön. preussischen Regierungsrathes, parce que poète et quoique poète, an ein demuthiges Urfundenswürmlein gerichtet. Wie genau kannte doch sener Weise "das Bolf, das immer lebren will, das immer lernen sollte."

Bang anders nahm fich gegen ein keimendes Talent ber Dompropft Caftello von Trier. 3ch traf ihn im Archiv, wo er ben Archivar, ben nachmaligen Beibbifchof Gunther besucht batte. Der Archivar ftellte mich ibm als einen Bunftgenoffen vor, und Caftello, eine bochft würdige Stellung annehmend, begludwunfote mich in einer finnigen Rebe um bas Streben, Renntniffe eingusammeln, ermahnte mich zur Ausbauer in bem bornichten Pfabe, und erzählte, mir zu einiger Aufmunterung, wie er selbft in ber Diplomatif fich versucht, und gelegentlich eines Grenzfreites bie folgenschwere Entbedung gemacht habe, was unter bem Ramen Einrich zu verfteben. Das Alles nahm ich lächelnb, mit einer tiefen Berbeugung bin, und sogar habe ich ben biplomatischen Columbus um feinen Fund begludwunicht. Befprochen habe ich außerdem nichts, und auch Gunther, bem boch einige ichamhafte Berlegenheit angufeben, fdwieg. Denn eben hatte ber lette Banb von feinem Codex diplomaticus die Preffe verlaffen, und fein Gewiffen mabnte ibn an die icharfe Cenfur, die ich, auf fein bittliches Ansuchen, über bas gesamte Werk verhängen muffen. 3d batte es in der Sandidrift gelesen, vielfältig berichtigt, theilweise burch gange Abhandlungen ergangt, ich hatte auch bes Drudes Correctur übernommen, und in beren Berlauf abermals viele Beranderungen und Berbefferungen angebracht, als welches burch bas Autographon und die Correcturbogen erweislich, jum leber-Auffe burch bie bem zweiten Banbe vorausgeschidte Berichtigung um bie vormalige Eintheilung ber Proving, worin fdwerlich meine Schreibart ju verfennen, bestätigt wirb.

Den Monumenten von Ilow und Frau Lodibert ichließet fich, langs bes Bergrandes, eine gange Reihe von Denffieinen an, fo von bem vormaligen Lirchtof jur Stelle gebracht worben. Auf einem beißt es: Qui riposa Carlo Stampa nativo di Argento ad lago di Como, morto li 14. ottobre 1806 nella età di 40 anni. R. I. P. Auf einem größern Monument, an ber Rabe des Leichenhaufes beift es: Francois Joseph Reichensperger, Secrétaire ql. de la préfecture de Rhin et Moselle, né le 18. avril 1768, decédé le 14. mai 1813. Par son épouse éplorée. Gleich dabei schlummert ein Rind, bes Ramen bod eine Merfwürdigfeit. Die Eltern ihrem einzigen Gobne Ebmund Ipfiein, gebobren ben 9ten October 1806, gestorben ben 21. September 1812. Den Reigen folieft ber Mann, von welchem die Stauberemiefe ihre Benennung em= pfing: 1777. 29. 7bris obiit Petrus Stauber aetatis 85 sepultus Ima 8bris, primus hujus coemeterii incola. R. i. p.

Rein Monument hat der Generalmasor und Brigadier-Commandeur von der Cavalerie, Alexander Wilhelm von der Golz, die erste auf diesem Friedhose, mehre Monate vor der Consecration beerdigte Leiche. Er ftarb den 20. Januar 1820, an den Folgen einer im Duell mit dem General von Ryssel empfangenen Schuswunde. Dieser Umstand war allgemein bekannt, und der überlebende Thäter hätte deshalb der Strase nicht entgehen sollen, aber Ryssels Secundant war, nicht wie Napoleon der nothwendige Mann, sondern ein General, den man für unentbehrslich hielt, und der Handel wurde vertuscht. Ein Lieutenant, ein Kind, das seinen Leidenschaften zu gebieten noch nicht gelernt hat, würde nach der ganzen Strenge der Duellgesetze behandelt worden sein. Sie verfügen, daß der einen Duell annimmt, mit Festungsstrase belegt, cassirt werde, der ihn ablehnt.

In der Tiese fand ber General von der Golz seine Rubeftatte, andere gesellschaftliche Sommitaten, wie sie Zeitlebens auf die Massen, le populaire, herabblickten, haben auf den Abhang des Berges ihre engen Sauser mit den Prunkmonumenten darüber, erbauet. Unter diesen Monumenten ift ungezweiselt das vorzüglichfte dem schlichten, biedern Pastor Albrecht gesetht. Das gothische Sacramentshäuschen, ein Erncistr, Alles zusammen von Eisenguß, umschließend, ruhet auf einem Fußgestell aus Tuffstein, worin eiserne Platten eingesügt. Auf der ersten dieser Platten ist ein Priesterkelch dargestellt, dessen Fuß mit einer Stola umswunden. Auf der zweiten Platte heißt es: Carolo Alberto Pastori ad B. M. V. Confluentiae, Provicario, Decano et Sacerdotio supra annos LXII functo, nato in Emmingen, XVII. Cal. Jan. 1747. XVII. Cal. Feb. 1835 mortuo. Morituri grato animo hoc monumentum secere.

## Der britten Platte Inschrift:

Hier Waller kniee nieder auf dem Grabe,
Das still des theuern Mannes Asche deckt,
Ben, treu dem priesterlichen Hirtenstabe,
Im Drang der grossen Zeit kein Sturm geschreckt,
Der stark und mild ein Sehirmer in Gefahr,
In Noth ein Tröster, Führer, Helfer war.
Ein Bild der Tugend, rein in Menschenhülle,
Sich selbst genug, den Himmel in der Brust,
Des schönen Lohns dort oben sich bewusst,
Ging er hinüber zu der Freuden Fülle,
Wo die Vergeltung reich dem Hirten thront
Und Wiederschn die gläubige Heerde lohnt,

## Bierte Platte:

Siste Viator Christiane! Hic locus caros Caroli cineres servat, viri pietate insignis, patris pauperum dicti; qui comitate et liberalitate enituit; fratribus frater fuit, amicis amicus; religionis catholicae tenax observator, amator legis et gregis. Adsperge viator! lacrimula tumulum defuncti, cuius animus fruatur molli pace et requie aeterna beata haveto.

Treu und wahr ist in biesen Inschriften bes verehrungswürdigen Priesters Charafter geschildert; ben Familiennamen aber haben sie durch die Consugation einigermaßen zweiselhaft gemacht. Diesem Uebelstande abzuhelsen, entlehne ich einer Dichtung des von dem Eismeer heimgekehrten Joh. Phil. Simon, Das Grab eines Predigers der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, zwei der remarkabelsten Strophen, Proben zugleich eines in der schnöden heimath nicht sattsam anerkannten Talents: Dier schläft er, ein Sottesguter, Dier im süßen Frieden ruh't er, Albrecht, der so ebel war, Ber so sehr geliebt den heiland, Albrecht, Albrecht, Domherr weiland Pastor von der Oberpfarr.

Als er sanst im herrn entschlasen. Wollt' er ruh'n bei seinen Schasen, Die er einst so treu geleit't; Richt, wie Stolz und Reichthum thuen, Die dort abgesondert ruhen, Bon den armen Brüdern weit.

Etwas weiter, die Anhohe binan, fteht, burch ein Gifengitter geschütt, bas Grab Thielmanns, bes vielfältig in ben Rriegen von 1809-1815 genannten Felbherren. Gine flach aufgelegte Marmorplatte tragt ein eifernes Rreug, barüber en sautoir, Commandoftab und Schwert, bann ein helm, insgesamt von Gifengug. Dem Marmor ift bie folgende Inschrift eingegraben: Dem General der Cavallerie Freiherrn von Thielmann das 8te Königlich Preussische Armee-Corps. 1825. Bon ben mes tallenen Buchftaben find aber bereits viele verschwunden. Abolf von Thielmann flarb ben 10. Octob. 1824, in bem Alter von 59 Jahren. Rach bem urfprünglichen Entwurfe follte er fein Monument auf dem Chrenbreitstein haben, in einer Relfennische. beren Rern als bas Material ju bes Felbherren Sufftatue gebient haben wurde. Diefes fand ber Ronig aber unpaffend, angeseben zwischen bem commandirenden General bes 8. Armeecorps und bem Ehrenbreitstein feine besondere Beziehung bentbar, und bie Sache murbe anbere geordnet.

Auf einem flachen Sandstein, gleich neben Thielmanns Grab, steht zu lesen: Friedrich Wilhelm von der Gröben, Generallieutenant und 1r. Commandant zu Coblenz und Ehrenbreitstein. Starb am 10. Juli 1839.

Noch höher, von einem Gitter umschlossen, stellt sich bes Dber-Präsidenten von Ingersleben Monument dar, mit solgens der Inschrift: Carl Heinrich Ludwig von Ingersleben, Königl. Preuss. Geheimer Staats-Minister, Ober-Präsident der Rhein-Provinz, Ritter des schwarzen Adler-Ordens, geb. den 1. April 1763, gest. den 13. Mai 1831. Nob. Balpole

fiellt irgendwo ben Say auf, niemals tauge ju einem Dinifter ber Mann, ber nicht verftebe, feinen Freunden eine gute Mablzeit vorzusegen, und vollftanbig und vielfaltig baben bie Erfahrungen unferes conftitutionellen Zeitalters einen Ausfpruch bestätigt, ben, ohne fich viel mit Balpole abgegeben ju haben, ber Minifter Dber - Prafident von Ingersteben anzuwenden verftand, wie ber ihm geworbene Beinamen flar genug andeutet. Aber eine andere Runft, fur bie Gegenwart taum, wohl aber für die Bufunft wichtig, bat er zu üben verabfaumt. Somer murbe er ben Irrthum bugen muffen, bag er nur für feines Gleichen, für feines Beiftes Bermanbtichaft, nicht für biejenigen, welche bas Urtheil ber Rachwelt um einen Mann, ber ju Recht ober Unrecht in ber Beitgeschichte figurirte, au formuliren berufen find, ben Amphytrion machte, ware ich nicht großmuthig von Art, fanbe ich nicht einige Entschuldigung für folde Bernachläßigung in einer leibigen Erfahrung, fo ber von Ingereleben um bie ftorige, ben Tafelfreuben baber weniger augangliche Gemutheart meiner Landeleute machen muffen. ergablt und ein Pfarrer aus Sachsenland, Dr. Ragel, in ben Rriegsbilbern aus ber Beimath: "Reine Stimme ber Beit fchrie fo laut und fo gellend in bas land hinaus, fcbrie bas Beer, ale es an ber Rheingrenze angelangt war, und nicht lange nachber auch bie Staatsoberhaupter fo rudfichtelos an, als bie bes Rheinischen Merfure ju Robleng burch ben Mund bes Prof. Gorres. Die Bemühungen bes Fürsten-Staatstanglers von Barbenberg, ibn burch reichliche Befoldung und außere Ehrenbezeugung zu gewinnen, fruchteten bei bem Trope bes Preugenverächtere nicht; Ronig und Staatsfangler follten nach feiner Pfeife tangen. Bon Letterm ju Gafte gelaben, ericbien ber Cpnifer wie ein halber Sansculotte, ungewaschen und ruppig. Bei ber Tafel fprach er jum Staatstangler, welcher etwas schwerhorig war, absichtlich so leise, bag ihn biefer nicht verfteben konnte, ber feinhörigen Fürstin bagegen forie er feine Worte barich und grobstimmig in die Ohren - gegen die Regel ber guten Sitte: Bartem Dhr balbes Bort. Rurg, es blieb am Ende Richts übrig, als ben Tolpel einzusperren ober

fortzusagen." In Erwägung solcher milbernben Umftänbe will ich benn auch für sest mich begnügen, bem Minister Ober-Prässidenten von Ingersleben ein dietum von Mirabeau-Tonneau, dem Bruder des großen Bühlers, zu appliciren: "Dans toute autre famille je passerais pour un mauvais sujet, et pour un homme d'esprit: dans la mienne, on me tient pour un sot, mais pour un homme range." In der heimath galt Ingersleben als ein großer Minister. "Bie unterscheidet man", wurde Aristipp gesfragt, "den sähigen und brauchbaren Mann von dem Ungeschidzten, Unsähigen?" — "Schide sie beibe in die Fremde", erwiderte der Weise.

Zwischen Ingersleben und Thielmann hat man ein Monument von eigenthümlicher Fassung eingeschoben. Drei Säulen, Pseisenröhren vergleichbar, tragen eine Art Teller, bem
eine ungeheure Raffeekanne ober Urne, wenn man will, aufgesett. Ganz und gar ist die Inschrift, so in Metallbuchstaben ben Säulen eingesügt gewesen, durch diebische Hände vernichtet worden, aus der Tradition weiß man sedoch, daß sie sur Iohann Adam Türk, den Weltpriester und Professor am Gymnassum gesett worden. Türk stard den 20. Sept. 1817. Ein
schoner Mann, ein liedenswürdiger Gesellschafter, ein ausgezeichmeter Sänger, zählte er der Freunde viele.

> Er hat sein teben unter Kinbern zugebracht, Und kindlich war sein sorgenfreier Sinn; Unwiderstehlich zog Ihn des Gesanges Macht, Der Reben ebler Trank, die holde Freude hin; Und wo Er kam, da war ein lieber Gast erschienen, Den Gram zu scheuchen — haber zu versühnen.

So schritt Er burch ble blumenvollen Auen, Die Lieberreiche Bitter in ber hanb; Fromm weilte Er im Kreise holber Frauen, Gesellig flechtenb holber Spiele Banb; Doch wuft' Er auch ben hohen Geist ber Alten Der wißbegier'gen Jugend finnig zu entfalten;

Und nicht verstorbene Sprachen zu beleben, Rein! weit erhabner schien Ihm sein Beruf; Den Geist, das herz der Schüler zu erheben, Hochpreisend, was die Augend, was die Freihelt schuf, Lehrt' Er den Prunk der falschen Größe meiden, Und Satos Tod — das Ende Regulus beneiden. Der Menschen Arglist hat Er nie verkanden, und fremd blied Ihm der Rausch der Leidenschaft; So schied Er aus des Lebens kummervollen Banden, Berfolgung zu erwiedern, sehlt' es Ihm an Krast. Er hat den Kummer still und stumm getragen, Sein Schmerz war Schweigen — und der Tod sein Klagen.

Auch das Publicum beflagte aufrichtig seinen Liebling, und zürnte den Herren vom Consistorium, welche zum öftern ihr Missfallen um manche, dem Professor aus der fröhlichen cierhenanisschen Zeit gebliebene Gewohnheit geäußert hatten. Der Volkswisssagte von ihm: Er starb an der schwarzen Milzsucht, des langen Lebens mude. Schwarz, Milz, Lange, Lebens hießen sene Conssistorialräthe.

lleber alle diese Monumente, beinahe zum Niveau des unlängst dem Berge abgewonnenen Raumes, auf einer Stelle, die einen der reichsten Prospecte der Umgegend von Coblenz deherrscht, erhebt sich inmitten einer aus Baumzweigen gestochtenen Berzäunung ein steinernes Kreuz mit der einsachen Inschrift: Anna Maria Lasinska, geborne von Knapp, geb. den 8. März 1782, gestorben den 19. Juni 1839. R. i. p. Des Jülich-Berg'schen Bicefanzlers von Knapp würdige Großnichte, hat Frau Lasinsky mit Glück den Wissenschaften gehuldigt. Gedichte von A. M. Lasinsky, geborene von Knapp, erschienen zu Coblenz, 1827. S. 135, in 12. Druck von B. Heriot.

Wir steigen wiederum hinab zur Tiefe, um zunächst das von den Theilnehmern des Beteranenvereins errichtete Monument in Augenschein zu nehmen. Es ist ein Biered, dem ein helm von Gußwerf ausgeset; über jeder der vier Seiten thront, von Trophäen begleitet, der kaiserliche Abler. Die Inschrift bes ersten Feldes lautet folgendermaßen:

Von den vormaligen noch übrigen Soldaten Napoleon's, welche, in ihr Vaterland zurückgekehrt, zu Coblenz als friedfertige und ihrem jetzigen Fürsten treu ergebene Bürger gestorben sind und hier ruhen, errichtet am 5. Mai 1843, dem Todestage des Kaisers. (5. Mai 1821.) — Ph. Carl Simon,

<sup>1)</sup> Ahrane am Grabe bes Johann Abam Aurt geweint von einem feiner Schuler. Ein gebrucktes Quartblatt.

Vereins-Präsident, Cuirassier im 12. Regt., gest. den 25. März 1845.

Auf ber vierten Seite finden fich angegeben bie Ramen. Grade und Lodestage von ben (bis jum 24. Dec. 1850) verftorbenen 29 bem Berein angehörigen Beteranen. 3brer maren urfprunglich 104, und icheint mir bie ihrer Berbindung jum Grunde liegende 3dee bergeftalten finnig, ansprechend und freundlich, bag ich es mir nicht verfagen tann, auch mit ben aberlebenben Bereinsmitgliebern mich zu beschäftigen. In ben durch bie Generalverfammlung vom 25. Dezemb. 1839 beliebten Statuten beißt es: S. 1. Der Berein ber Coblenger Beteranen, vormals Solbaten in der frangosischen großen Armee unter Ravoleon, bat zum 3wed, hilfsbedurftige Rameraden zu unterflügen, und wenn eis nes seiner Mitglieder mit Tode abgebt, es auf eine feverliche Beife beerbigen, sobann möglicherweise ein Denfmal in Stein errichten, und in basselbe bie Ramen bersenigen Mitglieber, welche bis zu ihrem Tobe ununterbrochen in bem Berein geblieben find, eingraben ju laffen. S. 2. Die Bahrung ber Intereffen ber Gesellschaft wird einem Borftand übertragen. S. 4. Die Aufnahme ber Mitglieber geschieht burch ben Borfand, und zwar nach Stimmenmehrheit. Der Aufzunehmenbe muß Coblenger Burger fein, brav gebient, und fich im burgerliden Leben eines unbescholtenen Rufes zu erfreuen haben. fic nach ber Aufnahme unwürdig beträgt, und feines guten Rufes verluftig macht, wird, jedoch erft nach vorgangiger Bernehmung, in berfelben Beife entlaffen, ohne feine geleifteten Beis trage jurud ju-erhalten, auch fann berjenige, ber freiwillig austritt, ihre Burudgabe nicht forbern. S. 5. Jebes Mitglied bes Bereins hat monatlich einen Beitrag von 2 Sgr. 6 Pf. vom 1. Januar 1840 an in die Bande bes Raffirers ohne weitere Aufforderung ju bezahlen. S. 7. Aus der burch bie eröffnete Subscription aufgebrachten Summe und ben monatlichen Beitragen wird ein Reserve-Konds jur Errichtung bes vorerwähnten Denfmale, und Unterftugung von burftigen Beteranen und beren Beerbigung gebildet, und gegen Binfen ficher angelegt. Bu Unterftugungen und allenfallfigen Anschaffungen ift ber Borftanb

bis jum Betrag von 25 Thir, berechtigt. - Sobere Summen fann nur die General-Bersammlung bewilligen. S. 8. Der Borftand wird mit ftrenger Borficht auf Erfparniffe benten, und iebe zwedlose Ausgabe vermeiben. Unterflügungen fonnen baber nur an befondere Durftige, von einem unverschuldeten Unglud beimgesuchte Beteranen verabreicht werden. Die feverliche Beerbigung, beren Ausführung noch naber bestimmt werben foll, findet aber ohne Unterschied für jeden Beteranen Statt, und bie Roften werben, wenn beffen Erben es verlangen, und ber Borfand nach genau eingezogener Erfundigung es für nothwendig erachtet, theilweise ober gang aus ber Bereinstaffe bestritten, mehr als 10 Thir. fann jedoch ber Borftand bafür nicht billigen. \$. 11. Auswärtige Beteranen fonnen als außerorbentliche Ditglieber nach S. 4 aufgenommen werben. Sie haben ebenfalls monatlich 2 Sgr. 6 Pf. ju entrichten, und es erhalten ihre Angeborigen, wenn fie es verlangen, und ber hingeschiedene bis au feinem Tobe in bem Berein geblieben, ale Beitrag au ben Beerbigungstoften, 5 Thir. aus ber Bereinstaffe. Rur biejenis gen, die außer bem monatlichen Beitrag gleich ben hiefigen Beteranen einen besondern, ihren Bermögensverhaltniffen angemeffenen Bufdug jur Errichtung bes Monuments geben, und ebenfalls bis zu ihrem Tobe in der Gesellschaft bleiben, tonnen forbern, daß auch ihre Ramen in basselbe eingegraben werden. 5. 14. Ohne bes Prafibenten Erlaubnif barf fein Bortrag in ber Gesellschaft gehalten werden. Alle gegen Erwarten entstebenbe Streitigkeiten werden fogleich mundlich von ihm geschlichtet, und es muß febes Mitglied bes Bereins fich feinen Beisungen in Bezug auf die Gefellschaft, in welcher ftets Rube und Ordnung berrichen muß, fügen. S. 15. Die Beteranen verpflichten fic au unverbrüchlicher Freundschaft und gegenseitiger hilfeleiftung, fo wie jur Aufrechtbaltung barmonischer Gintracht und Ginbeit, als bas ficherfte Mittel zur Bewahrung ber militarischen Ehre und bes Gebeibens ber Unternehmung.

Die Rirche ift auch nicht vergessen in bieser Affociation. Alljährlich am 5. Mai, bem Tobestage bes Kaisers, wird ein Trauers und Gebächtnisamt für die Seelen der Dahingeschiedes

nen abgehalten, und babei ben Sobalen in einer Prebiat ber Amed ibres Liebesbundes erläutert. Dann finden fie fich am Abend ju einem frugalen Mable jufammen, bis fpat in die Nacht bauert bie Sigung, wie gemischt aber bie Befellichaft fein mag, wie lebendig oft bas-Gespräch wird in ber Erinnerung an eine große Bergangenheit, wie ungebunden die Fröhlichfeit, niemalen ift fe bis jest auch nur burch ein ungeziemenbes Wortchen getrabt worben. Gine folde Schule ift ber Rrieg, fo nachhaltig wirft er auf Gemuther, welche ben Schreden bes Tobes ju gebieten gelernt haben. Rur unter seinen Böglingen war auch ein Berein , bergleichen biefe Beteranen eingegangen find, moglich: für jeben anbern Menschenschlag mußte eine Gefellicaft, beren letter 3wed bas gemeinsame hingeben ju bem großen Jenfeits, eine Gesellschaft, welche ben Langftlebenben verurtbeilt, alle feine Genoffen zu begraben , gur fcmerghaften Buffe , gur Bein werben.

Ganz verstedt hinter bem Beteranenmonument, heißt es auf einem einfachen Kreuze: hier ruben in Frieden Johann Birkenheuer und seine Halbschwester Barbara Dotsch, aus dem Leben gegangen am 16. Juni 1848. Betet ein Baterunser; auf der Rückseite: Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Regelmäßig wird besagtes Kreuz von einer unbekannten hand mit Blumen bekränzt. Barsbara Dotsch wurde wegen des Mordes ihres Ehemannes zum Tode verurtheilt und hingerichtet, zugleich mit ihrem Bruder, welcher der That Werkzeug gewesen.

Ebenfalls in der Nähe des Beteranenmonuments, ganz eisgentlich in des Berges Fuß, ist auf slacher, von einem Eisengitzer umschlossener Marmortasel zu lesen: Here lies the body of Jane, the beloved Wise of the honorable Henry Edward Butler, second son of the late Earl of Carrick and a Lieutenant-Colonel in the Brittish Army. She died at Coblenz, July 31 1834. Aged 39 Years. Sonderbarer Beise verschweigt der beträbte Bittwer, der sich selbst als honorable einfährt, den Fasmiliennamen der Berstorbenen. Bielleicht war er ihm nicht vornehm genug. Der Rachwelt zum Besten erinnere ich, daß Frau

Johanna, verm. ben 6. Januar 1812, bie Tochter gewesen ift von Clotworthy Gowan.

An ber entgegengesetten Seite bes Friedhofes feht aufgerichtet eine schwarze Marmortafel, barauf folgende Inschrift: Died at Coblentz may the 9th. 1836 Maurice Fitzgerald, Eldest son of the Knigth of Kerry. In his 32nd year. fiebt, wie bei Ballensteins blutiger Cataftrophe fich zu betheilis gen, bie beiben größten Gefdlechter bes fernen Siberniens ihre Repräfentanten nach Eger aussenbeten, ben Obriften Butler namlich und ben Major Robert Geralbin, ber ale Graf von Desmond seines Stammes rechtmäßiges Dberhaupt, so haben fie and bier, auf diesem Friedhofe sich treffen wollen. Es schreibt das rum die Rhein= und Moselzeitung vom 16. Mai 1836: "Der Tod ftiftet munberliche Bunbniffe. Best ruben friedlich nebeneinander auf dem Kirchhofe von Coblenz die Göbne (?) ber beiben größten Kamilien Irlands; bie Gobne jener Kamilien, welde in frühern Jahrhunderten bie ferne Infel gu einem Schauplag von immerwährenden Sehben, von Raub und Blutvergießen gemacht, und von benen man fogar behaupten barf, bag ber gegenwärtige Zustand Irlands jum Theil von ihnen als Erbichaft Schon feit langern Jahren schlummert ein Butler auf bem biefigen Rirchhof ben langen Schlaf. Seit bem 11. Mai ift ihm ein Figgerald 1) zugesellt. Befanntlich ift ber größte Edelmann des heutigen Irlands, ber Bergog von Leinfter, ein Kiggerald. Die Linien ber großen Grafen von Desmond, bes Anigth of the Bally und bes White Anigth find verblubt. Figgerald, ber beinahe 5 Jahre hindurch hier unter uns lebte, war ein Anigth of Kerry." Diese Zeilen, wie sie hier aus ber Rhein- und Moselzeitung mitgetheilt, vindicirte sofort die Colnische Beitung als ihr Eigenthum, und es entspann fich awischen ben beiben Blattern ein erbitterter Feberftreit, ber, obgleich bas Recht ungezweifelt auf Seiten ber Colnerin, nichts besto weniger zu ihrem Nachtheil ausschlug. Es blieb bieses aber feineswege ber Notig eingige Folge. Der Berftorbene batte in Coblena

<sup>1)</sup> Kig, Sohn, alte normannische Formel, flatt file.

Schulden zu dem Belaufe von mehren Tausenden von Thalern hinterlassen, welche zu bezahlen, die Familie keineswegs verpflichtet, denn sie hatte den großsährigen Sohn längst und zu seiner vollen Zufriedenheit abgefunden. Bernehmend aber, was ein deutsches Blatt um die Fisgeralde geschrieben, wollte der Anigth von Kerry nicht dulden, daß auf seinem Namen auch nur der Schein eines Fledens hafte, er schickte den zweiten Sohn nach Coblenz, und ließ die Gläubiger insgesamt dei Heller und Pfennig befriedigen.

Auf ber gemeinsamen' Grabfidite von zwei in garter Rinds beit verftorbenen Schwestern beißt es:

Liebe Irmina Bittet für uns.

Anf bem Monument eines in blühender Jugend dahin gegangenen Officiers steht zu lesen: Vergleichbar einem Cristallspiegel, der allein das Schöne, Edle und Gute zurückzugeben vermöchte, liebenswürdig und geliebt, hat er 23 Jahre 26 Tage auf Erden gelebt als ein Engel des Lichts, um nach überstandener Prüfungszeit in der Gesellschaft der Auserwählten Gottes sich erfreuen zu können von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen.

Bon einem andern Officier steht geschrieben: Franz Xaver-Corneli, Ingenieur-Capitain. Geboren am 1. April 1798, gestorben am 31. Juli 1828. Er hat einen guten Kampf gekämpft. R. i. p. Dem Denksteine eines zweiten Ingenieurofficiers ist ein colossales herz eingehauen, und beigefügt sind die Worte: Sein Merz ruht — Auch wir ruhen bald. Eine Laune des Zusalls wollte, daß biese Platte zu einer Ruhebank vor der Fronte des Leichenhauses verwendet worden. Das Merkwürdigste dabei aber bleibt, daß diese Zeilen, das Sinnbild, nicht den Schmerz einer liebenden Braut, sondern einen Rummer ganz anderer Art aussbrücken sollen.

Der Inschriftenschau Beschluß möge ein Autographon, vel quasi, machen: Alexander Peter Lippe, vormalig Churfürstlick trierischer wirklicher Geheimrath und Vice-Kammer-Director, gestorben am 26. Juni 1836 im 83ten Jahre seines

Lebens und im Seton des vor ihm hingogangenen Churthums. Sie ruhen in Frieden. Und auf der Rackfeite:

> Die Ruhe ward mir, Lebt wohl Welt, Hoffnung u. Glück; Kein Verkehr mehr mit Buch, Spielt nun mit Andern.

Den ziemlich bedeutenden Fehler gegen die Syntaxis, in den lesten Zeilen der Hauptinschrift begangen, will ich nicht rüsen, hat doch der Antiquarius selbst von einem Colnischen Recensenten den Borwurf hinnehmen muffen, daß sein Styl eine fortwährende Empörung gegen die Grammatif darstelle, ein Borwurf zwar, den die Geschichte der jüngsten Bergangenheit beinahe zu einer Schmeichelei umwandelte, nachdem derselbe Recensent derselben Worte gegen den lesten Ritter, gegen den großen Banus von Aroatien sich gebrauchte, höchlich aber muß ich bestagen, daß der tragssche Effect, welchen der Geheimrath Lippe, mit dem trierischen Aurstaat sich identissierend, beabsichtigte, unter einer einssachen Thatsache verloren geht. Während der sogenannten Fremde herrschaft bestleidete er zu Aachen das Amt eines Dirocteur des droits reunis.

Reine Inschrift, wohl aber eine kleine Legende bietet das Grab eines im Moment der Geburt verschiedenen Kindes. Ihm überlebte nur kurze Zeit die trauernde Mutter; an dem Tage ihrer Austofung kam zur Stelle eine schwarz gekleidete, sugendliche, einzig durch die Blässe ihres Angesichtes aussallende Dame. Sie fragte nach der Grabstätte senes Kindes, sie warf sich davor nieder und versank in die tieffte Andacht; drei ganze Stunden hatte sie betend, undeweglich zugebracht, da wurde der Todtengräber um sie besorgt: er trat an sie heran, er glaubte ihre Schulter zu berühren, ein Schatten, eine durchsichtige, sterblich zu sein hat in demselben Augenblick des Kindes Mutter ausgehört, 1827.

Anch eine Schriftstellerin, die einst werth gehalten von ihs ren Zeitgenoffen, ift im Tobe keines Monumentes werth befunben worden. Susanna von Bandemer, geborne von Franklin, farb zu Coblenz, in dem Alter von 78 Jahren, ben 30. De-

cember 1828. Sie bat flets bebauptet, eine Bruderstochter bes berühmten Benf. Franklin zu fein, wie biefes mit ber abelichen Praposition zu vereinbaren, bleibt billig ihr überlaffen. Allem Aufeben nach war fie in Bommern ober Beftpreuffen zu Saufe, eine Bermuthung, welche inebefondere burch bie Berfunft ihres erften Mannes gerechtfertigt wird. Als ein beutscher Alcibiabes, als ein Domichus, als ber auserwählte Boar wenigftens icheint ber liebenben Jungfran ber Sauptmann von Bandemer gegolten an baben, und follte ich barum wohl manche fcone Obrafe beibringen, wenn andere ju meiner Berfugung geftanden batte: Clara von Bourg, eine mabre Gefdichte im legten Bebntheil bes' abgefchiebenen Jahrhunderts, von Sufanna von Banbemer, geborne von Franklin. 1ter Theil, Frankfurt, 1798. 8°. Die Che verfehlte aber ihre gewöhnliche Birfung nicht, und herr und Frau von Bandemer mochten fich glücklich fcaten, baf fie einer Rirche, einem Staate angeborten, worin man mit größerer Leichtigkeit beinabe, benn bie Bafche, bie Gbegefährten wechselt. Db eine formliche Gbescheidung ausgesprochen worben, weiß ich nicht zu fagen, eben so wenig, wo bie vier Rinder geblieben find, nur bag bie Mutter fie fpater, vermuthlich um die projectirte andere Bermablung ju erleichtern, einer Somagerin übergab. Diefe, eine finderlofe Bittme, verlebte ihre Tage auf bem Lanbe in gleichförmiger Stille: "ihrem Bergen that es mobl, die Rinder eines geliebten, verlornen Bruders um fich ju feben, und in ihren mannigfaltigen Spielen eine neue Abmedfelung bes einformigen Lebens ju erhalten." Der Sauptmann . won Bandemer hatte nämlich, fatt bes gehofften beffern Gludes, in Amerifa ben Tod gefunden; fo ergablte wenigstens ein vornehmer und fleinreicher Englander, ber fich um bie Sand ber verlaffenen Frau bewarb, und ben fie als Mylord Figgilbon in ber Fortsesung ber Clara be Bourg einführt. Daß sie in Diefem Roman ibre eigene Gefchichte vortragt, habe ich ichon früher angebeutet. Man fonnte fich wohl versucht finben, in jenem Risgilbon ben irlandifchen Grafen von Clare, bes Geschlechtes Figgibben, ju ertennen, bem widersprechen aber ju meinem Bebauern mancherlei Umftanbe. Bu meinem Bedauern fage ich,

angesehen die Fitzibon in dem White Anight, des Stammes Fitzgerald, ihren Ahnherren verehren: für mich aber wäre es ein Fund, wenn ich den Anbeter der Fran von Bandemer mit des Fitzgerald Monument auf unserm Friedhof in Berbindung bringen dürfte. Nicht minder muß ich, in dem Interesse meiner Heldin, bedauern, daß besagter Engländer mit seiner Bewer-bung ganz und gar durchsel, einem andern Freier, der jung und liebenswürdig, geopfert wurde. In der Erzählung von einem Traumgesichte sinde ich des Glücklichen erste Erwähnung.

"Ich flob — wie es mir vorfam — mit einer angftlichen Eile vor Mylord Figgilbon, ber mich verfolgte und zu ergreifen fucte, um fich wegen ber abgebrochenen Berbindung an mir ju rachen. Meine Rrafte maren bereits erschöpft. Bor mir thurmte fich ein Kelfen, beffen Spite fich in ichauberlicher Bobe in ben Wolfen verlor, und eine Gegend beherrichte, die unter bem Fluche ber Natur, obe und wild feine Spur irgend einer wohlthatigen Begetation aufweisen fonnte. Mir blieb fein Ausweg. Geveitscht von Angst klimmte ich die fürchterliche Bobe binan, wo amifden bicht bewachsenem Geflufte ein Abgrund fichtbar murbe, ber mir jeben fernern Fortgang unmöglich machte. Schon glaubte ich Mylorde naben Fußtritt zu unterscheiben, und rang verzweiflungevoll meine banbe um Rettung jum himmel, als mir ploslich, gleich einem rettenden Genius, ber Graf von R . . . jenfeits bes Abgrundes fichtbar wurde. Mit bem Ausbrucke ber unaussprechlichften Liebe breitete er febnfuchtevoll feine Arme nach mir aus, winkte mir zu fich hinuber, und rief mir endlich au - ba fein Beg au ihm führte - einen fühnen Sprung in feine Arme ju wagen. Bitternb fcwantte ich einige Augenblide an bem Rande bes furchtbaren Abgrundes, als mir mit einem male die Bergweiflung ben Duth einflößte, ben Aufforderungen ber Liebe zu gehorchen. In biefem entscheibenden Momente umbullte mich bie bidfte Finfternig. Aus ber fcredlichen Rluft flieg bie Geftalt meiner Mutter, mit gorniger Diene und brobenber Sand, vor mir auf, schüttelte unwillig bas Saupt, und fcwebte langfam vorüber; inbeffen ich in betäubender Angft auf bem Boben lag, und feines Bewußtseins mehr fabig war. Aber

in dem nämlichen Augenblide fühlte ich mich von Mylord erreicht, der bereits die hand ausstreckte, um seine sichere Beute zu haschen. Mit konvulsivischer Anstrengung rist ich mich auf, und ohne einem weitern Gedanken Raum zu geben, stürzte ich mich unverzüglich von dem Felsen herab, um in den Armen des Geliebten Sicherheit zu sinden. Ach! meine süße hoffnung ging verloren. Ich siel auf spise Felsen, die meine Gebeine zerschmetterten, sede Nerve zerseischten, und mich unter namenlosen Schmerzen einem tausenbsachen Tode überlieserten."

Der arme, verschmähte Liebhaber nahm bie Sache febr ernsthaft, daß er genothigt, in dem lebensluftigen Dresben feines Rummers Linderung ju fuchen. Richt lange, und ber von ibm, mahricheinlich in ber Rolle eines Beobachtere gurudgelaffene Saushofmeifter empfing von feinem Collegen , bem erften Rammerbiener, Die schriftliche Beisung, so schnell als möglich, nach Dresben ju fommen. Denn ba liege Mylord, fo lautete bie Trauerpoft, gefährlich barnieber, bag man an feinem Auffommen verzweifle. "Arthur - fo beift ber Mann - fam mit meinenden Augen ju mir, um mir biefe Rachricht mitzutheilen, und von mir Abschied zu nehmen. Tief erschütterte mich biese unselige Reuigfeit, und ber Rummer bes ehrlichen alten Mannes. ber mit einem schmerzhaften Blide jum himmel ausrief: Ic! es ift nicht alles, wie es feyn follte! Dein guter theurer Berr wird bas Opfer feiner Empfindungen, und Sie, gnabige Frau. werben es einft ju fpat bereuen, bag Sie ben beften wurdigften Mann fo gewaltsam von sich entfernten. Boll Wehmuth floffen meine Augen über, indem ich ben guten Arthur zu berubigen fucte, und ihm bie beiligften Berficherungen meines Intheils, meiner innigften Bunfche für Mylords Boblfeyn que ficherte. Der ehrwürdige Alte fcuttelte bedenflich ben Ropf, indem er treubergig außerte, daß biefes nicht basjenige fen, mas er für bas Blud feines guten herrn wunschte. - Allein, feste er bingu, ich muß eilen, um ihm wenigstens zu fagen, baf Arthur diese fanften Augen mit Thranen benest fab, bie für ibn Aoffen. Gott fegne Sie bafür, liebe gnabige Frau! und rette Molord, bamit Gie bereinft nicht ben boppelten Schmer; erfabren, fich sagen zu muffen: 3 ch war die Ursache feines Tobes! Arthur verließ hier schnell das Zimmer, und überließ mich dem schwerzlichsten Nachdenken. Eine tiefe Schwermuth bemeisterte sich meines Gefühls, ich athmete mit Muhe unter der Laft, die meine Bruft beugte."

Der Traum wurde nicht nur ber Freundin, einem Kräulein von Sternenthal, sonbern auch, nach einiger Zeit, bem Bergensfreunde, bem Grafen von R. ober von Boblen, mie er mit feinem mabren Ramen bieg, mitgetheilt. Dem ver= traute bie liebenbe Clara ober Susanna gwar nur balb, unb fand bas Mistrauen neue Nahrung in bes Traumes Ausgang. "Ach! wenn es Thorheit ift, auf einen Traum ju achten, fo bin ich febr thoricht. Sollte ber Graf - -? D. ich mage ben ichwarzen Gebanten nicht auszubenten - follte er nicht fenn, was er mir icheint, konnte er mir Liebe lugen ?" Den bangen 3meifel zu lofen, wird ein beroifches Mittel angewendet, ber beangftigende Traum dem Gegenftand bes gartli= den Zweifels ergablt. Er beftand unvergleichlich in ber Feuerprobe. "Unwillführliche Thranen" - ber geneigte Lefer wird bereits bie Bemerfung gemacht baben, bag Frau von Banbemer eine Unart bes Spiegels aller Ritterlichfeit, bes unvergleichbaren Amadis von Gallien theilt, bag fie Uoron, wie es Maefe Nicolas nennt, bag fie ein Beulway, benn anbers als burch eis nen Provincialismus, mage ich bas Ding nicht zu aberfeten. nachbem über ben Ausbrud Seuler anderweitig verfügt - "unwillführliche Thranen liegen ibn ben tiefen Ginbrud bemerten, ben biefer ericutternbe Traum in meiner Seele gurudlieg. Auch über ibn verbreitete fich eine abnliche Schwermuth. In feinen großen schmachtenben Mugen perlte eine Babre, bie er vergebens gurudgubalten bemubt war; in ftummer Behmuth fab er por fich bin, und bemerkte nicht ben bamifchen Seitenblid, mit bem bieses Mabchen (bie Sternenthal) bas Bimmer verließ. tiefer Seufzer bob endlich feine Bruft und gab ben Empfindungen Worte: Großer Gott! rief er innig gerührt aus, indem er mich gartlich bei ber Sand nahm - follte in biefem nachtlichen Gebilde ein gebeimer Winf ber Borfebung verborgen liegen ?

Sollte ich, Elender! dazu bestimmt sein, die Tage eines geliebs ten Weibes zu trüben, die meiner Liebe ein Opfer brachte, welches ich nie ersegen kann, und vielleicht — Gott! daß ich es sagen muß — nicht einmal ersegen darf. — Und selbst im gludslichten Falle, wie unvollsommen bleibt nicht seder Ersas von meiner Seite? D Clara! mein herz ist zerrissen — Dein Traum hat meine Ruhe töbtlich verwundet.

"Im Gefühle bes tiefften Rummere verbarg er fein Geficht auf meiner Schulter. 3ch fprang auf, fclang meine Urme um ben geliebten Mann, und beschwar ihn fich zu berubigen. Weiß ich nicht icon lange, welche hinderniffe fich unferer Berbindung entgegen segen - fagte ich zu ihm - um teine hoffnungen zu nahren, bie in unferer lage, theurer R ..., qualvoll fein muffen? Ift es mir nicht genug, Ihr Berg ju besigen, und allein für ben ju leben, ber einzig bas Blud meiner Tage grunbet ? Laffen Sie bas Schidfal walten, ohne burch unfere Bunfche feinen verborgenen Rubrungen porzugreifen. Sollten Sie auch nie ber Deinige werden, fo barf und foll boch nie ein anderer Mann rechtmäßige Anipruche auf bie Banb, auf bas Berg eines Beibes baben, die von einem R . . . geliebt wird. Mein einzig geliebter Graf! entfernen Sie jebes Migtrauen aus Ihrer Seele, um fich ju überzeugen, daß ich burch Ihre Liebe Alles, und ohne biele, im Besig eines Thrones, Richts feyn wurde. 36 bob bei biefen Worten feinen Ropf fanft in bie Bobe, fußte bie icone offene Stirne, und trodnete feine von Thranen noch feuchte Augen. Dit gartlicher Leibenschaft brudte er mich an feine Bruft , bantte mir mit glubenben Ruffen fur bie neuen Beweise meiner uneigennütigen Liebe, und fcwur bei jeber Soffnung emiger Gludfeligfeit alles anguwenden, um die Erlaubnig au unferer Berbindung von feinem Sofe zu erhalten."

Aber die Sternenthal wußte nicht die Accorde anzuschlagen, die allein geeignet, der Freundin aufgeregte Phantasie, befümmertes herz zu beruhigen. Sie behandelte die große Angelegenbeit mit unverzeihlichem Leichtsinn, und mißstel noch viel mehr durch die Weise, in welcher sie Clarens anderweitige Geständnisse, der Leidenschaft für den Grafen Bohlen, und des Bruches

mit Lord Kiggilbon aufnahm. "Ei ums himmelewillen," auferte die Schlange, "fonnten Sie wohl Thorin genug fein, bem ehrwurdigen Geren eine Liebe zu gesteben, bie man ibm am forgfältigsten verhehlen maß? Beirathen Sie boch ohne Bebenfen Mylords Gold und Rang, und laffen Sie bie Rolle bes begunftigten Liebhabers fo lange bem Grafen von R ..., bis ein anderer gludlicher Sterblicher Ihnen beffer gefallen wird. Neberbem ift Mylord alt und außerft freigebig. Bahricheinlich wird er balb fo artig fenn, einen Schauplag zu verlaffen, wo liebenswürdigere Befen feine Stelle vortheilhaft erfegen werben. Ein reichbaltiges Bermachtnif wird bann bie Thranen ber iconen Wittme in Perlen verwandeln, die alle Welt ju trodnen bemüht fein wird, und Gie werben teinen andern Rummer fennen, ale bie Schwierigfeit einer neuen Babl. In ber reigenoften Unabhängigfeit wird Reichthum und Liebe Alles an Ihren Siegeswagen feffeln, und im füßeften Raufche eines genufvollen Lebens werben Sie mir einft banten, bag ich Ihnen biefe feltsame 3byllen-Liebe wiederrieth."

Entruftet, wie es nur immer Clara fein tonnte, ob biefer unfeligen Sophistereien , wenden wir uns ber Bersucherin ab, um Troft ju fuchen in bem Berfebr eines tugenbhaften Beifen. , Der Freiherr von Ebelsheim verbindet mit grundlicher Menschenkenntnig und ausgebreiteter Gelehrsamfeit bie Runft , aus ben Lineamenten bes Angesichtes bas Horoscop eines jeglichen Christenmenschen zusammenzuftellen. Ginft, daß er ber Krau von Banbemer bei ihrem Stidrahmen Gefellichaft leiftete, fie beobachtete, wie ein zwanzig Jahrchen spater, anftatt bie Frangofen gu flopfen, fein Konig Gothes Mutter beobachtete, wenn fie nach Tifch eine Stunde lang Rlavier spielte und bagu ein Blas Waffer trant, einft fiel ihr bes Dannes ungewöhnlicher Ernft. ein Bug schmerzlichen Nachbenkens auf. "Lächelnd fragte ich ibn: Db er meine Buge - benn er ift ein portrefflicher Miniaturmaler - burch feinen Pinsel verewigen wollte, ba er fie jest au flubieren ichien ? Nein, erwieberte er, bies war in biefem Augenblide nicht meine Absicht. Bufallig bemerkte ich auf biefer beitern, offenen Stirne einige Lineamente, Die mich aufunnterten, die übrigen zu vergleichen und zu berechnen. Aufrichtig gesagt, ich wünschte, ich hätte meinen kleinen Vorwis unterdrückt, weil er mir durch einen trüben Blick in die Zukunst den Genuß der angenehmen Gegenwart eines heitern, guten, unbefangenen, weiblichen Wesens verbittert, dem ich das beste Schicksal gönne und wünsche. — Diese sonderbare Sprache überraschte mich, meine Reugierde erwachte; ich hörte nicht eher mit Vitten und Duälen auf, die Herr von Ebelsheim sich deutlicher erklärte. Run gut, gnädige Frau! sieng er lächelnd an, schenken Sie mir Ihre Ausmerksamkeit, und verzeihen Sie, wenn mein Horoscop nichts weniger als galant sepn wird.

"Die Natur ichenkte Ihnen eine gludliche Physionomie und bie Planeten Ihrer Stirne fichern Ihnen eine glanzende Rolle auf bem Schauplage ber Welt. Unter bem Ginfluffe bes Jupis ters und ber Sonne geboren, find Sie eine auserwählte bes Glude. Aber biefer fatale Bug in bem Planeten ber Benus, ber fich mit bem menschenfeindlichen Saturn vereiniget, brobet Ihnen mit bem widrigften Geschide. Unabsebbare Leiben wird bie Liebe über Gie bringen, und biejenigen, die Gie am meiften lieben, werden ben Dold icarfen, ber 3hr Berg burchbohrt. Kalfcheit, Undank und Berrath find bie Fruchte Ihres Ber-Ein heer boshafter Feinde wird Wohlstand, Rube und Ehre mit teuflischer Buth zu vernichten fuchen, und jebes Opfer ber Liebe wird Ihnen jum fluch werben. - Bor Allem buten Sie fich vor Beibern - ihre Berfolgungen find unter ber trügerischen Maste ber Freundschaft verftedt, um Ihre Rube befto ficherer ju morben. - Fliebend vor bem, mas Gie gludlich machen konnte, baichen Sie nach Phantomen, bie Sie elend ingden werben. - Ach, feste er fcmerzhaft bingu: als Gattin, Rutter, Geliebte und Freundin, wird Ihr truglofes Berg emig bintergangen, um ewig zu bluten. Gefchaffen für bie gartlichfte Liebe, werden Sie ftete getäuscht und isolirt ein Leben vertrauren, bas ohne biefe Liebe mit bem bochften Erbenglude bezeichnet fenn murbe. Go verschwinden Ihre schönften Tage in einem ewigen Rampfe mit bem Schidfale und Ihren Leibenschaften. Bebe Ihnen, wenn Ihr Duth finft, mit ihm murbe Ihre

moralische Existen, untergeben, benn für Ihre physische Erifteng fpinnet bie geschäftige Clotho ben langften gaben; nur eine gewaltige Sand könnte ihn früher abkurgen. — Aber noch winkt Ibnen eine reizende Aussicht. Die ebelmuthigfte Freundschaft gewährt Ihnen ein beiliges Afpl, und auf eine bochft unerwartete Art blubet Ihnen ein Glud, wo Sie es nie zu finden glaubten. - D! ich febe Sie im Beifte in einem glanzenben Birtungefreise, unter bem Ginfluffe eines milben himmele, fich mit bem Glude aussohnen, auf bas Sie einft Bergicht thaten. -Allein eine feindliche Reaftion emport fic überall gegen Sie. Folgen Sie Ihrem Bergen, fo geben Sie fich bem tobenben Meere preis; wohl Ihnen! wenn ber Schiffbruch bes Gludes Sie bem fichern Safen zuführet. - D theure, befte Frau! mochs ten Sie nie vergeffen , daß es in Ihrer Bewalt fieht , gludlich ju feyn, wenn Sie es felbst wollen. Laffen Sie uns nicht nur bas liebensmurbige, artige und icone Weib, fondern auch bie vollkommen bochachtungswürdige Frau in Ihnen bewundern. Glauben Sie mir, die Welt urtheilet nie ftrenger, ift nie fcounngelofer und bereitwilliger ju verbammen, als gegen eine ebemals bewunderte ungludliche Schone, bie bas Schidfal und bie Jugend nicht mehr begunftigen. Er fdwieg.

"Mit Erstaunen und Verwunderung starrte ich ihn an. Seine letten Worte erschütterten mich, und tonten in meiner Seele wieder. Er schien mir in diesem Augenblick ein übersmenschliches Wesen. Aber bald kehrte meine natürliche lebhafte Laune zurück. Frei, selbst von der Idee jener kesselnden Leidensschaft, deren furchtbare Allgewalt einst meinem Herzen so gesfährlich werden sollte, spottete ich damals ihrer Herrschaft, und erwiederte mit einer Art von Muthwillen, für den ich jest ersröthe, die gutmuthigen Warnungen des redlichen Edelsheim."

Trop Traum und Horoscop verfolgte ihren Gang die Liebschaft mit dem Grafen von Bohlen, getrübt nur von Zeit zu Zeit durch die Betrachtung der eine eheliche Berbindung ersichwerenden Hindernisse. "Der Graf hat sich bereits an einige Freunde und einen Oheim gewandt, der als Senior der Familie den stärkften Einstuß auf seine Carriere hat, und von dem fakt

affein fein Glud abzuhängen icheint. Borguglich fest er feine Soffnung auf bie Bermittlung eines feiner Freunde, ber fich fein ganges Bertrauen erwarb, und gleich einem zweiten Pylades ungertrennlich von ihm ift. Diefer wichtige Mann ift ber Baron von Seeguth", und es folgt eine Schilberung, bie unwillfürlich an verwandte, ichwarze Creaturen in Schillers Rabale und Liebe, in Cramers Erasmus Schleicher, Paul Mon, Rlugem Mann erinnert. Befagter Baron wurde fur bie Sternenthal, ber er gelegentlich bie Cour machte, ein bochft intereffanter Gegenftanb, und ber beiben Ungehener Bunbnig follte auf ber Frau von Bandemer Gefchide upwiderfiehlichen Ginflug üben. Die Sternthal insbesondere icheint ihrer Freundin ben Grafen Boblen nicht gegonnt, vielmehr in ihre Rege ihn an loden gefuct baben, etwan wie die leichtsinnige und lufterne Alix es mit bem unschuldigen Junker Runo von Ryburg vorhatte. Der Frangon Meiftericaft in ber Runft ber Berführung verfehlte aber bes Bieles ob ber Gefinnungstuchtigfeit unferes Runo, jumal ber Alir Gebieterin, die verwittwete Bergogin von Berry, bem iconen blonden, unferm großen Publiciften B ..... vergleichbaren Sangling ibr Bergen geschenft batte. Runo, ber Clara be Bourg entschiedene Borliebe für bobe, besonders fürftliche Bersonen theilend, gab ber Bergogin ben Borgug und ließ bie Suivante figen, wofür biefe aber fürchterliche Rache genommen baben foll. Es maltet nämlich ein bringenber Berbacht, bag Mix die Bergogin von Berry vergiftet habe, wie jeder Lefer ber eint fo beliebten Siftorie - Runo von Roburg nabm bie Silberlode bes Erichlagenen und murbe ber Berftorer ber beiligen Bebme - jugeben wirb. Dergleichen Greuel an berichten, ift mir freilich fur jest nicht auferlegt, an Wiberwartigfeiten anderer Art bat es aber unsern Liebenden nicht gefehlt. Clara mußte ihrer Schwägerin einen Befuch abstatten. auch vierzehn Tage, nach ber ursprünglichen Berabrebung, in ber Entfernung von bem Manne ihrer Babl gubringen.

"Clarens Abwesenheit bauerte langer, als sie es Anfangs glaubte. Der Graf R . . . schrieb ihr täglich; oft empfing fie zwei Briefe an bem nämlichen Tage; als aber bie britte

Boche verftrich, obne bag Clara nach S... fam, ba tonnte er ber beftigen Sehnsucht ber Liebe nicht länger widerftehn. Um fich frei von Geschäften und Besuchen ju machen, fcutte er, in Gegenwart einiger läftigen Freunde, - bie ihn burchaus bereben wollten, einem Balle beiguwohnen, -- Rranfheit vor, ließ fich in ihrem Beiseyn eine Aber am Arme öffnen, beurlaubte biefe, und ließ fich gang ins Bebeim Courierpferde bringen, auf die er fich mit einem Reitfnecht warf, und so mit verbangtem Zügel nach bem Gute ber Frau von ..., wo Clara fich aufhielt, zusprengte. Dieses Gut mar gebn Deilen von S... entfernt. R... machte folche in fünfthalb Stunden, fam gludlich an, ließ fich gang in ber Stille bei unferer Bourg melben, und genoß, nur gang allein von ihr geseben, einige jener tofflichen Momente, welche und ber von ben Grazien befeelte Dichter 1) einzig gludlich nach ber Ratur ausmalen Entzudt über ben neuen Beweis ber Liebe bes Mannes ihrer Bahl, verschwand bie furze Stunde, die er biefem Besuche widmen fonnte. Unter ber Begunftigung ber Racht fehrte er unbemerft gurud, um biefe feligen Augenblide febr theuer zu bezahlen. Durch bas ichnelle Reiten batte fich bie frisch geschlagene Aber entzündet, ber Arm war heftig angeschwollen, man mußte bei feinem Entfleiben ben Mermel aufschneiben, und R . . . fiel in Ohnmacht. - Man ichidte fogleich nach bem Bundarat, welcher febr erstaunte, ben gangen Arm fcwarz zu finden, und dabei ein beftiges Bundfieber an feinem Vatienten entbedte. Bewuftlos brachte man ben Grafen ju Bette, und nur burch bie forgfältigfte Behandlung fonnte man ben Arm von ben Folgen einer Entzündung retten, die mit einem Brande brobte. Diese tragischen Folgen erfuhr erft Clara bei ihrer Burudfunft, und Gie, liebe Grafin, fonnen leicht benfen, welchen lebhaften Eindrud biefer zufällige Umftand auf bas Berg eines Beibes machte, welche gang in jener fugen Schwarmerei verfunten war, die feine Gludfeligfeit außer dem Beliebten fennet, und für einen fo unzweibeutigen Beweis feiner Liebe ein Leben gegeben hatte, bas er nur allein befeelte.

<sup>1)</sup> Bielanb.

"Aber warum knüpfen sich die Augenblide des Kummers an die süßesten Freuden des Lebens. Warum prangt die Rose in vollendeter Pracht nur wenige Momente vorher, ehe der schwächste Hauch des Westens ihre Blätter herabstört, und die Königin der Blumen vernichtet? — Ach, auch meine arme Freundin empfand diese grausamen Folgen des Wechsels menschlicher Begebenheiten. Bon allen Seiten wurde ihr Herz bestürmt; aber nur senem unglücklichen Dämon liebender Seelen, der sich Eisersucht nennt, war es vorbehalten, den Frieden eines guten Wesens zu morden, das sich mit allen Kräften an den Gegenstand seiner Liebe gesesselt fühlte, und daher selbst den Gedanken der kleinsten möglichsten Theilung des geliebten Mannes durchaus unerträglich fand.

"Graf R... gab einft an bem Geburtstage ber Frau von Bourg einen glanzenden Ball in feinem Saufe, ju bem eine giemlich zahlreiche Gesellschaft eingelaben mar. Man plauberte, tanzte, scherzte und genog ben schönen Tag in einer, bem froben Wirthe angemeffenen gaune. Clara war in ihrem Elemente. Sie tangte mit ber ihr eigenen Leibenschaft so viel, daß sie sich nicht wohl fühlte, und ein nieberschlagendes Pulver zu nehmen wünschte. R..., ber aus feinen Rudfichten ben Tangfaal nicht verlaffen wollte, gab ihr ben Schluffel zu feinem Schreibtifch, und bezeichnete ihr bas Rach, worin fie bas verlangte Pulver finden murbe. Clara ging, und fand ein Papier, bas ber außern Form nach nichts anders als die Medizin enthalten konnte; aber wie groß war ihre Befturgung, ale fie es öffnete, und ftatt bee Pulvere ein feines, febr flein gefdriebenes Billet entbedte, welches von einer weiblichen Sand ju feyn ichien, und bie glubenoften Musbrude ber Liebe enthielt. - Rlagen über Bergeffenheit und Bernachlässigungen, nebft ber Bitte um einen Besuch, war ber Inbalt besselben. Reine Unterschrift bezeichnete bie Berfafferin; aber bei bem zweiten Ueberblide ichienen Claren bie Schriftzuge befannt, und die Bergleichung mit einem Briefe, den fie vor wenig Tagen von einer ihr perfonlich unbekannten Dame erhalten hatte, die fie um eine Zeichnung jum Stiden von Clarens eiges ner Erfindung ersuchte, gaben ihr ein ichreckliches Licht.

Dame war die Gemahlin eines Mannes, mit dem R . . . ben vertrauteften Umgang feit Jahren unterhielt. Bon Beit zu Beit erhielt er bie bringenbften Einladungen, nach bem einige Tagereisen entfernten Wohnsitze biefer Familie zu tommen, wozu bald ein ländliches Feft, eine Jagdparthie ober große Fischerei ben Bormand bergeben mußte. Die arme, wirklich arglose Bourg batte nie über biefe fleinen Reifen bem minbeften Berbachte Raum gegeben, und war entzudt, dag R . . . nach feber turgen Erfursion dieser Art mit verdoppeltem Eifer ber Liebe ju ihr gurudfehrte, um ihr taufend Proben ber glubenbften Leidenfchaft au geben. Aber wer beschreibt den grenzenlosen Schmerz, in ben bie ungludliche Frau nach biefer Entbedung verfant? Ihre balb erstarrten Finger falteten bas unselige Papier maschinenmäßig aufammen, und halb bewußtlos ftedte fie es ju fich; als in bem nehmlichen Augenblide ber Graf von R... in Begleitung ber Frau von Schonau ins Bimmer trat, um nach ber Urfache von Clarens langer Abwesenheit zu fragen. 3hr wilder Blid, die Blaffe ihrer Bangen , ber Ausbrud bes Schmerzes in allen ihren Bugen bestürzten ben Grafen und bie Schonau fo febr, bag ber Erfte fich voll tiefen Gefühls ju ihren Rugen warf, inbeffen fich bie Andere bemubte, Claren ju fich felbft ju bringen, und die Urfache ihrer Unpaglichfeit ju erfahren. Clara blieb ftumm: aber ihre Thranen ergoffen fich reichlich , und nur nach einiger Zeit fammelte fie ihre Befinnungefraft binlänglich, um ihren mabren Seelenzuftand verbergen, und ihren Unfall als eine Kolge bes heftigen Tangens angeben zu können. Sie verlanate nach Saufe und gur Rube gebracht zu werben, indem fie fest versicherte, daß dieses hinlanglich fein murbe, sie völlig wieber berguftellen. Der Graf mußte gehorchen. Welche Nacht folgte dem Tage!

"Clarens ganze Seele war Rampf, und das Resultat dies ses schweren Kampfes war, die ungludliche Entdedung zu versichweigen, und den Grafen im Stillen zu beobachten. Sie schwieg, ihrem Borsate getreu, auf das Standhafteste, aber ihr herz litt dabei unendlich. So verstrichen einige Tage, bezeichnet von dem schwarzen Einstuß der qualvollsten Leidenschaft, als R... mit

bem Entfolug zu ihr fam, Abichied zu nehmen, um feinem alten Freund, bem herrn von Buchenwald einen furgen Befuch ju Raum batte er bie Absicht feiner Reise genannt, als Clara tobtenbleich auf einen Stuhl gurudfant. Unwillführlich griff ihre Sand in die Tafche, um das verhafte Billet bervorangiebn. Bitternd bielt fie es empor, indem fie ben Grafen fragte, ob er foldes tenne? Boll von Berwirrung verneinte er foldes. Run fo wiffen Gie benn, bag mir ber unfeligfte Bufall, Ratt eines niederschlagenden Pulvers, bas ich verlangte, biefes Billet in die Bande fpielte. Der Brief, ben ich von ber Gemahfin Ihres Freundes erhielt, gab mir ein fcredliches Licht. 3c weiß jest ben Gegenstand Ihrer Besuche. - Bare ich einer niedrigen Sandlung fähig, fo batte ich biefes Billet dem beleibigten Gemahl in bie Bande geliefert; aber die Rube eines mutbigen Mannes ift mir beilig. - 3ch vernichte biefen Beweis ei= ner boppelten Schuld, um mir es unmöglich ju machen, gegen . Grundfage zu handeln, welche bie beleidigte Liebe untergraben tounte. - Reisen Sie jest, herr Graf! und verfichern Sie ber Gemablin Ihres hintergangenen Freundes, daß ihr Beheimniß in ben Sanden eines Beibes ift, die fich felbft ju febr ehrt, um eine Perfon zu befdimpfen, die aus Liebe fur Gie bie beiligften Pflichten vergeffen fann.

"Indem Clara dies fagte, reichte sie dem Grasen die Stüde des zerrissenen Billets. Beschämt, voll streitenden Gefühls wagte R... keine Sylbe zu seiner Bertheidigung; aber er sank vor ihr nieder, drückte einen Ruß auf ihre widerstrebende Hand, eine Thräne siel auf dieselbe, und mit diesem vielsagenden und doch kummen Ausdrucke sprang er auf, um sich schnell zu entsernen. — Clarens Busen hob sich von einem edlen Bewustsepn, recht gehandelt zu haben; sie genoß den stillen Triumph, sich weit erhaben über eine pslichtvergessene Rebenbuhlerin zu fühlen, die den schönen Borzug entbehren mußte, auf die Achtung ihres Liebhabers Anspruch machen zu können. Gegen Abend wollte se nach bem Immer der Frau von Schömau gehen, als ein Bes dienter des Grasen shr einen Brief einhändigte. Mit Verwuns derung hörte sie, daß solcher krank sei, und die Reise unterblies

ben ware. Sie öffnete ben Brief, und las die ersten Zeilen, ben Anfang eines Geständnisses, das ihr zu demuthigend, zu besischmend für den Mann zu seyn schien, den sie noch immer unswandelbar liebte. In der größten Eile faltete sie den Brief unzgelesen zusammen, siegelte ihn ein, und schrieb folgende Zeilen dazu: Das, was Sie mir, lieber Graf! gestehn wollen, ist nicht Ihr eigenes Geheimnis. Ich unterdrücke meine Neugierde aus Achtung für mein Geschlecht. Nicht die Bergangenheit, aber wohl die Zukunst wird mich bestimmen, was Sie für mich sind — was ich für Sie sein kann.

"Diefe edle Behandlung konnte unmöglich ihren schonen 3med verfehlen. Der Graf, ber Clara bis gur Anbetung liebte. empfand jest bie reinste Bewunderung für ihren moralischen Werth, und biefer erhöbte bas Gefühl einer Liebe, welche vielleicht mehr burch sinnliche als geistige Borguge ihre erfte Entftehung erhalten hatte. Die Berwirrung, mit welcher er fich feiner beleidigten Geliebten nabte, bie öfteren Berfuche zu einem Beständniffe von feiner Seite, welche Clara immer ju unterbreden und ju verbindern wufte, und ibr feines Benehmen gegen ibn, feffelten ibn mehr als jemals an ein Weib, bas er auf alle Art von ber Redlichkeit seiner ungetheilten Liebe ju überzeugen fuchte. Umfonft bemubte fich jene Sprene, ibn ju fich ju loden, er ichlug ftanbhaft jebe Einladung aus, und fein Benehmen war fo tabelfrei, fo voll gartlicher Beforgniß fur bie Rube fei= ner Clara, bag biefe Alles vergag, um ihn mit erneuter Starte au lieben.

"So vergingen Monate und bereits Jahre, und hatte in dieser Zwischenzeit R... sich unsägliche Mühe gegeben, die Einswilligung zu seiner Bermählung von seinem Hose und senem stolzen Oheim zu erhalten, auf bessen Erbschaft er die glücklichssten Aussichten in die Zukunft gründete. Allein sebe Autwort, die er erhielt, vernichtete seine liebsten Hosfnungen, und zeigte ihm ein unabsehbares heer von hindernissen, welche die hochke Geduld zu ermüden vermögend waren. Die Bemühungen seines Freundes von Seeguth waren überall von den schlimmsten Kolzen, und wenn Clara mit ihm über den möglichen Ausgang ih-

rer Angelegenheiten sprach, so erfolgte von seiner Seite ein bedeutendes Achselzucken, welches nichts Bortheilhaftes vermuthen ließ.

"Clarens Tage glichen fest einer ewig abwechselnben Ebbe und Fluth widerstreitender Gefühle. Sie fonnte ben Bebanten nicht ertragen, die Urfache von den Unannehmlichkeiten bes Dannes zu fepn, ben fie mehr als fich felbft liebte. Taufenbmal war fie im Begriff, eine Berbindung aufzulofen, gegen die fich Alles au vereinigen fchien; bis fie endlich ftart genug ju fenn glaubte, ihre Entschluffe bem geliebten Manne mitzutheilen, indem fie ibm mit ber bochken Beredsamfeit ber Liebe bie traurige Rothmenbigfeit zeigte, die diefes Opfer von ihr forderte. Der Graf gerieth in Bergweiflung. Beftig, wie er mar, ichalt er fie falt und wantelmuthig; und ba er bie Entbedung machte, bag fie bereits Anftalten zu ihrer Abreife getroffen batte, fo überhäufte er fie mit ben sinnlosesten Bormurfen. In biefer Stimmung verließ er bas Bimmer, um fich gang feinem Schmerz gu überlaffen. Clara ließ ibn toben, und beweinte abrerfeits jenes graufame Berbangnig, womit bas Schickfal ihre Liebe bedrohte.

"Wantend zwifchen Entschluß und Ausführung faß fie noch auf ihrem Bimmer, als man ben Prebiger bes Ortes, ber augleich ihr Beichtvater mar, bei ihr melbete. Diefer Mann hatte fich durch das Studium ber ichonen Biffenschaften und unferer neuern Philosophie fo febr verfeinert und aufgeflart, daß mehr fein Rleid als feine Befinnungen ben Stand bezeichneten, in bem er fich von feinen ehrwurdigen fteifen Amtecollegen unterfchieb. Er besaß bei einem attischen Wige auch bie ganze Urbanität und Bewandtheit biefes liebenswürdigen Bolfes, nebft einer hinreigenben Suade, die uns ju Allem beredet, ohne felbft überzeugt ju Dit biesen Eigenschaften mar er überall willfommen, fie machten ibn zu einem vortrefflichen Befellichafter. Die Damen faben ihn gern, und die herren bewarben fich um feine Freundicaft." Diese gange Charafterschilberung batte burch ein eingis ges Wortlein Frau von Banbemer fich ersparen fonnen. burfte nur fagen, ber Mann war ein Jefuit, und bamit hatte fie nicht nur bas Intereffe für ibre Erzählung zum Unendlichen gesteigert, fonbern auch bes "vortrefflichen" Saller von ihr angeführten Spruch :

Richts Boles fei geschen, was nicht ein Priefter that, auf bas Glanzenbste bewährt. Schabe bag eine überflussige Bebenklichkeit uns um solchen Effect bringen mußte.

Der Prediger fam als postillon d'amour ausgesendet, un fein Beichtfind von dem Entichluffe, "verberblich einem Banbe, bas bie Liebe ju foon fnupfte," abzumahnen : "Bleiben Gie bier! -- Faffen Sie Duth, in Geduld auszuharren; und miglingt Alles, nun bann bleibt noch ein Mittel, und dieses wird bie Liebe nicht ausschlagen. Begierig fragte ich nach bemfelben. Berr Liebenau ließ fich lange bitten; endlich entbedte er mir, bag ber Graf entschloffen sei, Alles auf bas Spiel zu fegen, um mich babin ju bringen, burch eine geheime Berbindung unfer Schidsal auf ewig zu vereinigen. Gin unwillführlicher Schauber ergriff mich bei diefer Neugerung. 3ch wußte, welche fcredliche Folgen eine folche Berbindung fur ben Grafen haben konnte. Allein ich liebte, ward geliebt, und fand felbft in diefem Plane nichts, als jene entzudenden Beweise aufrichtiger Liebe, fur die ich mein leben bingegeben batte. Der schlaue Brediger burchschaute mich gang. Seine Borftellungen wurden bringenber. Er faßte mich fogar von Seiten meiner Gewiffenhaftigfeit, inbem er mir fagte: bag ich ben Grafen zu fündlichen Meugerungen verleitete; biefer batte fich in einer Aufwallung erklart: 3ch mußte bie Seinige werben, und wenn er meinen Befit burch feiner Seele ewige Berbammnig erfaufen follte. — Welch ein Ausbrud? Er ift emporend fur mein Gefühl, und in bem Munde meines Geliebten in gewiffer Art abidredenb. - Diefe fürchterliche beftigfeit fann auch mich einft verwunden, und ben Krieben meiner Seele vernichten. - Der Prediger reichte mir jest einen Brief, er war von meinem R..., - lesen Sie biesen, meine Theuerfte! feste er schmeichelnb bingu, wenn ich fort fein werbe; aber geben Sie mir erft eine unzweideutige Buficherung Ihres Bleis bens. Rur diese tann ben Grafen beruhigen. - Treiben Sie ibn ja nicht aufe Aeugerfte, sonft fürchten Sie Alles von ber Beftigfeit seines Charaftere. - 3ch gitterte - frodte - fühlte

mich überwunden, und bewilligte soiner Beredsamkeit, was die Liebe schon längst von meinem herzen erhalten hatte. Bergnügt ging er von mir, um, wie er sich ausbrückte, dem Grasen das Leben wieder zu geben. Ich erbrach sogleich den Brief. Raum vermochte ich ihn zu lesen. Jede Zeile wurde von meinen Thränen benetzt," und reichlich zumal flossen diese Thränen ob der Schlußphrase: "Wie wird mir? — Meine Sinne schwinden in dem Aufruhr meiner Empsindungen — ich kann nichts mehr schreiben — nichts mehr benken, als Elara oder Tod!! Wähle, Engel des himmels! für deinen unglücklichen Geliebeten, der ewig, ewig ganz bein ist."

Die geheime Ehe wurde beliebt, und burch einen fatholischen Priefter, "in bem Stabtchen WB . . . , bas bicht an ber Grenze von Sudpreußen liegt," eingefegnet. "Eingezwängt in bas Joch ber eisernen Rothwendigkeit, wird biefe Berbindung fo lange gebeim bleiben, bis eine gludliche Conftellation ber politischen Geftirne erlauben wird, ben Schleier aufzudeden, ber unfer Bebeimnig vor profanen Augen verbergen muß. Der Baron von Seeguth, welcher gleich nach feiner Rudfehr von Thalborf von einem bosartigen Fieber befallen wurde, war nicht im Stande, bie projektirte Berbindung ber Liebenden zu verhindern, ober als Beuge beiguwohnen. Er icaumte in Gebeim por Buth über feinen miglungenen Plan; aber befannt mit ber Nichtigkeit einer folden Seirath, welche nur burch bie Bestätigung bes Monarchen bie gefetliche Gultigfeit erhalten tonnte, troftete er fich mit ber Gewigheit, bag es in feiner Dacht ftanbe, ein Band ju gerreis fen, welches ibm obne eigentliche Grunde zuwider war, um ben teuflischen Sang, Boses au thun, au befriedigen." Darum batte Clara vollftandige Gewißbeit, nachdem ihr, ebenfalls burch einen Bufall, ein Schreiben Seeguthe an ihre falfche Freundin Sterneuthal in die Banbe gespielt worden. Es fagt barin ber Baron: "fenn Sie unbeforgt, meine reizende Freundin! unfere fleine fentimentalische Bourg foll für ihre gartliche Thorbeiten binlanglich gezüchtiget werben. R . . . foll nie ber Bemahl biefer abgeschmadten Bieraffin werben, bas versichere ich Ihnen, bei bem Einfluffe, ben mir die Umftande über ben Grafen in die Sande

Spielten, und follte ich ibn fogar ju einem ber narrischken Schritte - ju einer Beirath mit ber fofetten Buchenwalb -- beschwagen Freilich flieht unfer treuer Schafer feine ebemalige quvorkommende Schone mit einer Gewiffenhaftigfeit, bie feine Clara bezaubern wurde; aber ich überlaffe es 3hrem unerschöpflichen Bige, bem ungeachtet von ihm zu fagen, was Gie bei ber Ronigin feines Bergens zwedmäßig finben. Man muß biefe guten Leute in eine gewiffe Spannung fegen. Beibe haben eine ziemliche Anlage zur Gifersucht, und baraus läft fich viel machen. Frau von Bourg muß es fühlen, baf fich eine geiftvolle Sternenthal und ihr unterthänigster Berehrer Seeguth nicht mit ber Gleichaultigfeit behandeln laffen, mit ber fie uns beehrte, und Die fie vielleicht ju fpat bereuen konnte. Auferdem babe ich einen Plan, ben ich Ihnen mundlich mittheilen werbe. - Abieu! 3d fuffe bie Banbe meiner iconen Freundin.

"Die neuen und zwangvollen Berhaltniffe ber jegigen Grafin von R . . . führten taufend Unannehmlichkeiten mit fich. Das Geheimniß ihrer Bermablung ftellte fie ben giftigften Pfeilen ber läftersucht blog. Lugen aller Art brandmarften ben guten Namen eines Beibes, das nur gegen ben Mann ihrer glubenben Liebe unfähig war, diejenige vorsichtige Rlugbeit an behaupten, welche bie Basis unserer Rube und unseres Gludes Webe und! wenn eine zu beftige Leidenschaft biefe Grundfeste untergrabt. Der Bahnfinn ber Liebe fdwindet, und bas betrogene Berg bes alles vertrauenden Beibes wird oft burd bie Sand bes nämlichen Mannes gerfleifcht, auf ben fie bie Geligfeit ihres Lebens grundete. Es mar icon ein Jahr vergangen, und Clara bereits bie Mutter eines Sohnes. Berbindung war ist ein offe ntliches Geheimniß, das edle Menfchen burch Schweigen ehrten, und nur von dem bosbaften Theile mit bittern Schmabungen gebrandmarkt und angegriffen murbe. Der Prafident von ... hatte die Partie feines Bermandten genome men, und burch fein Ansehen geftugt, hatte bas neue Chepaar ein eigenes Saus eingerichtet, und fah oft große Gefellicaft bei fic.

"hier war es, wo Clara zuerst die Bemerkung machte, baß ber Graf sie zu tyrannisiren anfing. Seine grenzenlose Gifer-

fucht, welche mehr aus feiner Eitelfeit, als aus feiner Liebe berauleiten war, verurfachte bie traurigften Scenen. Ueberzeugt von ber vollkommenen Allgewalt, mit welcher er bas Berg feiner Battin beherrichte, forberte er bemungeachtet alle Augenblide neue Opfer. Der freundliche Blid, womit fie als Sausfrau feine Safte empfing, wurde ibr ju einem Berbrechen gemacht. Gang gegen ihren Charafter zwang fie fich zu einem falten Ernft, ber ibre Buge entstellte, weil ber 3mang ihre Mienen mit bem Ausbrude bes Murrifchen ftempelte. Ein Sanbicub, ber ihr einft von Ungefahr entfiel, und ben ein fuger Berr aus ber Befell= icaft aufbob und ihr in einer theatralifden Stellung fnieend aberreichte, reigte bes Grafen Born gu einem Auftritt , welcher bald, ohne bie Bermittlung der Anwesenden, von blutigen Folgen gewesen ware. Die Grafin, welche beffen ungeachtet ihren Gemahl noch immer anbetete, batte ihm gerne ben Berbrug erfvart. ben er sich felbst machte, aber bier war Alles vergebens. Umfonft vermied fie jede mannliche Unterhaltung, nahm nie Besuche von Mannern an, und hatte allen Briefwechfel aufgegeben, beffen Gegenstand ein Mann war. Ihre natürliche Freundlichkeit nannte er Aufmurterung für die Bewerbung ber Manner, ibren Ernft verbruffliche Laune. Mit Ungeftumm verlangte er eine Manberung berfelben, ohne Rudficht auf ben 3mang ju nehmen, ben bas ungludliche Beib fich anthun mußte, und boch entichabigte fie bie Liebe fur alle bie Leiben, welche fie ohne Murren trug. R . . . war ihr in ber That fo treu, ale man feyn fann. Die Geringschätzung, womit er allen Frauengimmern begegnete, batte ber Gitelfeit eines andern Beibes unenblich geschmeichelt; aber wie fonnte fie, bei ihrem Charafter, auf bie Berabwurdi= aung ibres Befdlechtes ftolg feyn? Rein fie fuhlte fich in ibrem Geschlechte beleidigt, aber ihre gange Rache war: ebles, gebul= biges Tragen bes mannlichen Uebermuthes.

"Herr von Seeguth, ber noch immer ben Charafter bes Freundes behauptete, war überall geschäftig, die Flammen ber Zwietracht ba anzuschüren, wo es ihm zwedmäßig dunkte. Bei Claren verfehlte er seinen Endzwed gänzlich. Sie hörte durchs aus nichts an, was den Mann ihrer Wahl herabwurdigen konnte.

Sie hätte tausendmal lieber an ihrer eigenen Rechtschaffenheit gezweiselt, als die seinige in Berdacht gezogen. Um besto mehr gludte es diesem Damon der hölle bei dem seuersangenden Temperamente des Grafen. In sedes unschnidige Wort, in seden heitern Blid legte er eine Bedentenheit, die nur Bosheit hinein zaubern konnte, und um diese ganz in Thätigkeit zu setzen, benutte er eine Gelegenheit, welche der Zusal ihm in die hände spielte."

In ben vertrautern Birtel ber jungen Pringeffin von S. eingeführt, hatte Frau von Bandemer an beffen vornehmfter Ergoplichfeit, an bem Gefellschafttheater lebhaften Antheil genommen, um fo lebhaftern , "ba bas Theater ihr über alle andern Beitvertreibe ber großen Welt ging, ihr Berg in fympathetischen Gefühlen ichmola bei ben ibealischen Leiben berjenigen, welche burch bie rührende Babrbeit ber barftellenden Runft Intereffe und leben gewannen. Das Stubium ihrer Rolle gewährte ihrem Beift die angenehmfte Berftrenung: fie verfette fich gang in ben Charafter , welchen fie übernahm , und wenn biefer mit ihrem eigenen Gefühle übereinstimmte, bann wurde ihr Spiel einzig, unwiberfteblich. Dan gab Leffings Minna von Barnbelm. Bourg war Minna, und Biefenbach Tallbeim. Clarens Rolle war ihr angemeffen, fie fpielte jum Bezaubern. Der arme Talls beim-Wiesenbach vergaß, ihr gegenüber, fich und die Belt, und war für fie im eigentlichsten Sinne gang Tallheim. Das Stud ward unter lautem Beifall beendigt, aber ber junge Dann wollte ben Charafter bes Tallbeim burchaus nicht fabren laffen. behauptete ibn auch außer bem Theater mit allem Reuer einer entstehenben Leibenschaft. Clara wurde bofe, bag er fie immer Minna nannte, und burchaus Tallheim, ber Liebenbe und Beliebte, bleiben wollte. Aber ihr Burnen half nichts, und ber gute Junge gab uns alle Tage neuen Stoff, auf feine Roften zu lacheln.

"Zu eben biefer Zeit wurde ein Miniatur-Gemalbe von Clara fertig, welches für eine Freundin in ein Armband bestimmt war. herr von Wiefenbach sah dieses Gemalbe, und wurde entzudt von der sprechenden Achnlichfeit. Mit Mühe konnte man es seinen Sanden entziehen. Man sprach von der Einfassung besselben, und Wiefenbach, der Freundin Better, erwähnte eines

vortrefflichen Bisoutriften, der seit Aurzem von London und Pariszuruckgesehrt sei, und die neuesten und geschmackvollsten Arbeiten versertige. Er bot sich zugleich mit großem Eiser an, die Bestellung der Armbänder zu übernehmen, und zu dem Ende das Portrait selbst. dem Künstler zu bringen. Die Cousine hatte nichts dagegen einzuwenden, dankte für das hössiche Anerbieten und gab ihm das Gemälbe.

"Nicht lange nach bieser kleinen Geschichte verließ bie unwillig gemachte Clara Berlin, um zu ihrer Mutter zu gehen, und Wiesenbach zog auf fremde Universitäten, um sich zu seiner diplomatischen Laufbahn die nöthigen Kenntnisse zu erwerben. Rach einigen Jahren, da er schon einen ansehnlichen Posten im Staate bekleibet hatte, wurde er zufällig in die Gegend versett, wo der Graf von R. sich aushielt."

Biefenbach ftattete feine Befuche ab, und befand fich bes Grafen Saus unter ben erften, fo er betrat. Der Graf war auf ber Jagb, bag bie Grafin nicht umbin fonnte, bie Ceremonien-Bisite anzunehmen. "Wiesenbach wurde eingeführt; ftellen Sie fich feine Ueberraschung - fein Erftaunen vor, in ber Grafin von R . . . feine ebemalige Minna von Barnbelm zu erbliden, ber noch immer fein Berg entgegen folug. Stotternb und verlegen machte er fein Rompliment," und nur ber Brafin unbefangene freundliche Saltung verhalf ihm zu einiger Raffung. Mehrmalen, in bem furgen laufe einer zwangvollen, veinlichen Unterhaltung "beftete er feine forschenden Blide auf Clarens blaffes Beficht, beffen Buge verschwiegenes Leiben ausbrudten. Diefe Frau fann unmöglich gang gludlich fein! fagte er bei fich felbst - und das Mitleiben, welches biefe Borftellung in ibm wedte , rief bie Geftalten ber iconen Bergangenheit lebenbig in ibm jurud, und mit ibr fene Gefühle, welche bie Beit gwar unterbrudte, aber nicht erloschte.

"Der Graf tam spät Abends ermüdet und mismuthig von der Jagd. Er hörte von der neuen Erscheinung, und spöttelte über die Sensation, welche der aus der Residenz sommende elesgante sunge Mann wahrscheinlich bei den Damen in der Propinziul-Stadt machen wurde." Indessen wollte er für den morsgenden Tag dem fremden Gast zu Ehren ein Mittagsessen und

einen fleinen Ball veranstaltet wiffen. Große Gesellschaft wurde bemnach gebeten, "aber nicht ein Schatten von Berglichfeit befeelte bie Unterhaltung. Die mifttrauischen Blide bes Grafen und ber fichtbare 3mang feiner Gemablin verfcheuchten die fugen Gotter geselliger Freude, und hatten ben widrigften Ginflug auf bie Stimmung ber Gesellschaft; allein ber Roch war Meifter in feiner Runft, ber Bein auserlesen und toftlich. Man trant mehr, als nothig war, die Lebensgeister zu ermuntern , und ber Ball, welcher gegen Abend eröffnet wurde, begunftigte diefe Stimmung und verscheuchte allen 3mang. Clara batte mit ihrem R . . . von ber ehemaligen Befanntschaft mit Wiesenbach gesproden; es entging feinen beobachtenben Bliden nicht, bag biefer zuweilen mit einem leidenschaftlichen Ausbrude bes Gefühls feine ' Augen auf Claren beftete. Borguglich fuchte Berr von Seeguth febe Gelegenheit auf, um bie unbedeutenbften Redensarten aufaufangen, und wenn von ber Bergangenheit die Rede mar, fo bemubte er fich, in jedes Wort Beziehungen und geheime Binte binein zu legen.

"Man tanzte englisch. Wiesenbach stand in der Kolonne Claren gegenüber, und neben ihm der Baron von Seeguth. Eben hatte man die Tour vollendet, als Wiesenbach, ein wenig berauscht vom Weine und Tanze, ein Portrait aus seinem Busen zog und mit einem bedeutenden Blide auf die Gräsin an seine Lippen drücke. Darf man die Schöne sehen — fragte diese leise und lächelnd ihren Mittänzer — welcher Sie auf eine so schweichelbaste Art in der Abwesenheit huldigen? — Und immer hulzdigen werde! siel er hier schnell ein — indem er ihr, in seiner hohlen Hand verstedt, das Medaillon hinhielt. Clara blickte hin, und versärdte sich auffallend. Es war ihr eigenes Bild, Original oder Kopie dessenigen, welches ihm seine Cousine zur Einsassung anvertraut hatte."

Es folgte, wie ein jeder vorhersehen wird, eine Eheftands-Scene, welche nicht nur unheilbar den Hausfrieden ftorte, sondern auch eine vollständige Trennung herbeisührte, Dinge, die ich wiederzugeben nicht vermag, weil mit den zulest angeführten Worten die Fortsetzung der Clara de Bourg, der Zer-

Arenten Blatter S. 73-188, abbricht. Bielmehr muß ich auf foarkiche Andeutungen um der Krau von Bandemer fernere Schidsale mich beschränken. Das Gebicht ',an meinen alteften Sohn, bei bem Preuffischen Beere, jur Beit bes Ausmarfches, 1790", gebenkt von ferne nicht eines Stiefvaters, Die Trennung mag bamals icon feit Jahren bestanden haben, ein Umfand, ber mich veranlaßt, ben Grafen Corb Ludwig Thuro von Boblen als ben zweiten Gemabl ber Frau von Bandemer zu betrachten. Befagter Graf, Major in preuffifden Dienften, und 1740 geboren, verheurathete fich "fandesmäßig" mit feiner am 11. Det. 1758 gebornen Coufine, mit ber Grafin Bedwig Anna von Boblen, was fich, nach bem Taufschein biefer fungften Grafin zu urtheilen, wohl schwerlich vor der Mitte der 80er Jahre augetragen haben wird. Aus jener poetischen Spiftel erfebe ich aber ferner, daß ber Dichterin Bater ein Rriegsmann gewesen ift, vielleicht fener Sauptmann von Franklin, ber im Marg 1758 aum Major bei bem Garnisonregiment Manteufel beforbert murbe. Bielleicht um ber Tochter Gram zu lindern, führte ber alte Mann fie nach Deftreich, wo fie, laut ihres Schreibens an ben von Treskow, S. nabe an dem Ufer der Donau, ohne 3weisel bas Stabden Sainburg, bewohnte. Dort finden fich bie Trummer ber alten Burg auf felfigter Bobe, "auf ber andern Seite des Kluffes breitet fich eine unabsehbare Chene aus, in ber Rabe, an Deutsch-Altenburg, entspringt eine Minerglquelle, und Breffburg, die in ber entgegengesetten Richtung belegene Stabt, bat ein Urfulinernounenflofter, von welchem, wie von ber Ginfiebelei binnen ber Ruinen ber Sainburg, bas Schreiben eine tragiide Begebenbeit erzählt.

Im J. 1792 unternahm Frau von Bandemer eine Babereise nach Nachen und Spa. In Franksurt, wo sie den Tag nach der Krönung des Kaisers Franz II. eintraf, machte sie in Brentamos Hause Bekanntschaft mit seiner Schwiegermutter, der Frau Sophie von la Noche. In Mainz bestieg sie in Gesellschaft mehrer Freundez eine Jacht, "auf der wir das Glück genossen, zur Seite unseres verehrten Monarchen den Rhein herunter zu sahren. Zu Coblenz wurde mir das Glück, meinen süngsten

Sohn noch einmal an mein Berg zu bruden. Das Regiment, bei bem er fand, fantonnirte einige Stunden von ber Stadt, und er erhielt die Erlaubnif, brei Tage bei mir jugubringen. Freude und Schmerg wechselten bier mit ber größten heftigfeit ab. - Ach! nur bas Berg einer Mutter fann biefe Gefühle verfteben, bie meine Bruft bestürmten, als ich ben blübenben muthvollen vierzehnfährigen Anaben 1), ber fich feit bem Angenblide feiner Geburt zum erftenmale von mir getrennt batte, nach einem so langen und beschwerlichen Marsch gesund wieber umarmie. Babrend bem Aufenthalt bes Ronigs zu Coblenz wurde mit Feften und Luftbarfeiten abgewechselt; bie Rochische Gefellicaft wurde ju biefem Endamed aus Daing verschrieben, um auf bem Coblenger Theater verschiedene Stude aufzuführen, welchen ber Ronig, die foniglichen Pringen, die Rurfürften von Trier und Coln, ber Bergog von Braunschweig und bie übrigen Pringen mit beiwohnten. Die erfte Borftellung bieg: Dibo, eine tragische Operette, welche burd bie Rufif eines Piccini vortrefflich gehoben wurde. Den andern Tag gab man bie Inbianer in England, und ben britten ben Spiegelritter, eine tomifche Operette; beibe Stude von Rogebue." (3ch habe anderwärts genauere Nachricht von biefen Borftellungen gegeben.)

Im October verließ Frau von Bandemer Aachen, um für eine kurze Zeit nach Berlin zurückzukehren, dann volle neun Jahre in Frankfurt zu verleben. "Ich sage Ihnen nur wenig", schreibt sie den 13. Nov. 1800, "von den Thränen, die mir der Abschied von Offenbach koktete; ach! sie waren unendlich schmerzlich! — Meine theure Mutter la Noche — denn so will sie von mir genannt sein — beschenkte mich beim Abschied mit einnem schönen Taschentuch und in demselben eine Locke von ihren ehrwürdigen weißen Haaren, nebst einem goldenen Ring, der mit diesen mir heiligen Haaren beslochten werden soll. Ich steute mich darüber, wie ein Kind; denn es war ein Geschenk aus den Händen der Tugend. Ganz erschöpft kam ich den 12.

<sup>1)</sup> Des Grafen Boblen Cobn, ber Mutter Liebling, war bemnach 1778 geboren.

am fieben Uhr Abends in Giegen au. Mein erftes Gefühl. mit bem ich mein isolirtes. Bimmer bei Frau Muller betrat, war ein Ausbruch von Schmerz, ber fich in einen Strom von Thramen ergoß. Die weite Rluft, bie mich von allen benen trennte. bie meinem Bergen burch einen neunfährigen Aufenthalt in und bei Frankfurt theuer geworden, erfüllte mich mit Wehmuth." Ueber Caffel und Munben gelangte bie Reifende nach Minben, wo fie, meift frankelnb, boch gepflegt burch einen liebenben Gobn, und erheitert burch den Anblid blubender Enfelinen, beinabe drei Monate verweilte. In Magbeburg beebrte fie ber Pring Louis Ferdinand, der ritterliche, liebenswürdige Fürft, mit einem Befuche. "Ich hatte bas Glud, ihm aus frühern Zeiten befannt ju fepn, er unterhielt fich mit mir über einige literarische Gegenftande mit ber feinen und icarffinnigen Beurtbeilungsfraft, bie biesem geiftvollen Prinzen gang eigen ift." Berlin murbe ben 8. Marg 1801 erreicht. "Bierzehn Tage find bereits vergangen, bie ich mit Bisiten geben und annehmen, im Drange ber unangenehmften Familien-Angelegenheiten und ber Einleitung meines Projeffes gegen ben Grafen von B . . . verlebte." Um ben Ausgang biefes gegen ben abtrunnigen Chemann, ben Grafen von Boblen zu führenden Processes weiß ich jedoch nichts Auperlässiges. Wahrscheinlich wurde er burch einen Bergleich eben nicht vortheilhaft beendigt, fintemalen der Graf nicht verfehlt baben wirb, die unregelmäßige Trauung zu benugen.' Um fo nutlicher wurde ber verlaffenen Frau in anderer Begiebung ber verlangerte Aufenthalt in Berlin, nachdem fie baburch Gelegenheit fant, alte Befanntichaften am Sofe ju erneuern, und ber Königin felbst sich zu nabern. Saufig, so bat fie verfichert. wiegte fie auf ihren Anieen ben 1795 gebornen Rronpringen. 3m Jahr 1818 tam fie nach Cobleng, wo fie vielleicht burch eine bringende Empfehlung bei bem Ober-Prafidenten von Ingereleben eingeführt, vielleicht auch nur eine alte Befannticaft in ibm wiedergefunden hatte, auch von ibm, wie von ber Prafibentin mit der feinften Aufmerksamfeit bebandelt murde. Ihre letten Tage batte fie in einer forgenfreien Mittelmäßigfeit gubringen tonnen, obne ben manderlei Rummer, burch ber Rinder Befdide

ihr bereitet. Reun Jahre lang bewohnte fie bas Saus Rr. 618 am Plan, und bat fie ben Eigenthumern, und nicht minder ben wenigen Eingebornen, bie mit ihr zu verfehren berufen, ben Eindruck einer ebenso wurdigen, als angenehmen Perfonlichfeit binterlaffen. Spuren vormaliger Schönbeit waren ihr im bochften Alter geblieben. Gespeiset wurde fie aus bes Dber-Prafibenten Ruche, ber auch Tag für Tag bei ihr einkehrte, mahrend eine bobe und erleuchtete Freigebigfeit ihr bie Mittel jur Beftreitung anderweitiger Bedürfniffe reichte. Der freilich nicht bebeutenbe Nachlag wurde unter bie Enfel vertheilt, einer Tochter, Julie, verebelichte henning in Berlin, geschah babei feine Ermabnung. Der Antheil von einem biefer Entel wird noch heute bei bem biefigen Pfandbaufe aufbewahrt. Außer ber Clara von Bourg bat man von Krau von Bandemer: Poetische und Profaische Berfuce, 1791, und in anderer febr vermehrter und burchaus veränderter Auflage, Berlin, 1802. 8. Ferner: Reue vermifchte Gebichte. Mit bem Bilbniffe ber Berfafferin, Berlin, 1802. 8. 3weite Auflage. Reuftrelig, 1811. 8. Endlich: Berftreute Blatter aus bem legten Bebntbeil bes abgefdiebenen Jahrhunderte. Cobleng, 1821. fl. 8.

Dem Ausgange bes Weges nahe hat die St. SebastianusSchützengilde ihre Schießbahn, von dannen ich zu dem heil. Arenzweg zurücklehre, zu der Stelle, wo er zur Sohe aufzusteigen beginnt. Bor einigen und 50 Jahren war diese Stelle noch zu beiden Seiten mit Gebüsch besetzt, und demnach wohl geeignet, einem Hinterhalt zu dienen. Einen solchen hat der französische General Leval den Deputirten der Föderation, die in Mainz ihn verklagen sollten, gelegt, und wird es deshalb nicht unpassend sein, den Bericht um eine in den Annalen von Coblenz hochwichtige Begebenheit,

## Jeibstuhl und Schwert, oder der 18. Prumaire für Coblenz,

hier einzuschalten. Lange vor dem Ausbruche ber frangofisichen Revolution hatten in dem Aurfürstenthum Trier revolution nare Ideen Eingang gefunden. Den Samen, in Freimaurer- und

Inuminatenlogen gesäet, pflegte Aurfürst Clemens Wenceslaus burch eine Reihe von Anordnungen, Ergebnisse der ihm beigebrachten Idee, daß er ein Reformator zu werden berusen sei. Freilich war es vornehmlich die Kirchenversassung, an der seine Nathgeber rüttelten; allein bei dem genauen Zusammenhang von Kirche und Schule tonnte es nicht sehlen, daß der Geschmad an solchen Neuerungen, wenn auch langsam, durch Schule und Bolt sich fortpslanze. Die nach dem Falle der Jesuiten an Weltgeistliche übergebenen Gymnasien haben sich vorzüglich zu Brennpunkten einer allmäligen Revolutionirung der Gedankenwelt gestaltet.

Eine gureichende Ungabl von Lebrern fich ju verfchaffen, war man genothigt gewesen, junge Leute von einiger Sabigfeit, auch ohne vorhergegangene Prufung ihres Berufes fur ben geiftlichen Stand, in bas Lehramt einzuführen. Die jungen Danner, fo vornehmlich burch Ebrgeig ober bie Ausficht einer Berforgung angezogen, fanden fich balb unbehaglich in dem bescheibenen, ihnen augetheilten Birfungsfreise, jumalen fie geneigt fein tonnten, in der Inappen Befoldung - ju Cobleng, außer freier Station, 120 Gulben - eine Berbohnung vielmehr, benn eine Remuneration zu finden. Ihre Disftimmung ben Schulern mittheilend, hatten biefe Lehrer in der Jugend der Mittelclaffen ber Bevollerung eine Schar angeworben, die ungedulbig bes Signals zu einer Schilderhebung erwartete. Gleichwohl vergingen bie beiben erften Jahre ber frangofischen Occupation obne ernftliche Manifeftationen, nur daß einzelne Manner mit Bleichgesinnten in Bonn, Coln und anderwarts Berbindungen angufnupfen, auch für ihre ferneren Abfichten bas Patronat eines Merlin von Douay und abnlicher Apostel ber Propaganda ju gewinnen fich bemühten. Die Errichtung ber sogenannten Mittel-Commission intermédiaire, 21. Marz 1797), fo von Bonn aus die Eroberungen auf beiden Seiten bes Rheines verwalten follte und beren Mitglieber ausschließlich ber Partei bet Bewegung entnommen, veranlagte bas entschiebene Auftreten einer Berbindung, die nichts Geringeres als die vollftändige Revolutionis rung bes linken Rheinufers und bie Conflituirung einer mit ber frangonichen enge verbundeten cierbenanischen Republit beabsichtigte.

Beganftigt burd bie frangofifden Beborben, gewann biefe Berbindung vom August 1797 an bedeutenden Ginfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten, den burch Werbungen zu verftarten, jablreiche Emiffarien über alle Theile ber Proving fich verbreiteten. Die mancherlei Mittel, auf ben Beift ber Daffen gu wirfen, murben in Bewegung gefest, indeffen Deputirte von ber Köderation fich nach Beglar begaben, um ben Felbherren, welchem bes Directoriums gablreichte Urmee untergeben, für bas Project einer cierbenanischen Republit zu gewinnen. Lazarus Soche ergriff freudig einen Anschlag, ber, wie fein anderer, seiner Rivalität zu dem Begrunder der eisealpinischen Republik ausagend, und entließ die Deputation unter ben schmeichelbafteften Berheigungen, 27. Auguft, fo ju erfullen fein Ableben, 18. Sept., ibm feboch nicht erlaubte. Aber ber Impule mar gegeben, und am 4. Gept. erließen bie cierbenanischen Roberirten einen Aufruf, worin die Bewohner ber Stadt Cobleng eingelaben, der Föderation, als der Borfchule einer Republit, beiau-Aehnliche Einladungen wurden in Coln und anderer treten. Orten verbreitet, und bie Mittel-Commission beeilte fic, ber Worte Eindrud burch Berheißung materieller Bortheile gu verftärfen.

Bernehmend, daß das Städtchen Rheinbach den Freiheitsbaum aufgepflanzt, und den Wunsch einer republikanischen Berfassung, verbunden mit der Abschaffung des Zehnten und der Reste der Feudalität ausgesprochen habe, veröffentlichte die Mittel-Commission am 15. September (19. Fructidor V.) einen Beschluß des folgenden Inhalts: Art. 1. Die Gemeinden der fünf ersten Bezirke der eroberten Länder auf dem linken Rheinuser, welche den Freiheitsbaum errichtet und förmlich den Wunsch geäußert haben, die Regierungssorm, worunter sie vor der Ankunst der französsischen Armee standen, zu verändern, und dafür eine republikanische Berfassung unter dem Ramen der eiserhenanischen Republik einzusühren, sollen vom 1. Bendemiaire des VI. Jahres an von allen Feudallasten und Zehnten gänzlich befreit sein. 2. Die Einwohner obiger Gemeinden, welche sich zur jüdischen Religion bekennen, sind vom sogenannten Judenzoll frei. 3.

Um biefer Freiheiten zu genießen, sollen ermähnte Gemeinben unverzüglich eine authentische Erflärung, daß sie eine republikanische Berfassung anzunehmen Willens sind, an die Intermediair-Commission einschieden.

Es follen hierauf, neben Rheinbach, 52 andere Gemeinden, wie auch die Stabte Reuftadt , Grunftadt , Türkbeim , Raiserslautern den Freiheitsbaum aufgepflanzt haben; basselbe ereignete nich in Cobleng, in einer Beise gwar, welche für bie Renntnif ber eigentlichen Stimmung anderer Gemeinden febr belebrend. "Am 14. September, Morgens zwischen 10 und 11 Uhr, versammelten fich die Cterbenaner (ber ebemalige Profeffor und Rlubift Metternich von Maing, bie Profefforen Gerhards, Beaury, Die Barger Reined, Tasquin, Durr, Beil, Grandmais fon u. f. w., erftere vier in gruner Uniform) auf bem biefigen Plan, wo fie unter großem Geschrei ber Buben und ber Bortragung zweier Rabnen, in einem von Militar und turfifcher Rufit begleiteten Buge, einen mit Blumen und Banbern gegierten Freiheitsbaum nach bem Paradeplas bringen. hier ftellen fich bie Solbaten zu beiben Seiten bes hauptweges auf, und bie Eisrbenaner graben bicht neben bemfelben, bei forticallender Rufif, eine Bertiefung, wonach ber Baum, unter bem Ertonen ber Marfeillaife und bem Rufe "vive la république" in die Bobe gerichtet und bas Bange fobann mit einer von G. von einem Stuble berab gehaltenen Rede gefchloffen wird. Morgens fruhe hatten bie Cierbenaner burch ausgestreute Bettel auf ben Strafen Die Pflangung bes Freiheitsbaumes verfündigt, und ber Magiftrat die Burger aur Rube aufgefordert. Bur Sandhabung letterer durchzogen aualeich mebrere Reiter-Patrouillen die Stadt, welche fich fille und, bie fomische Seite bes Borgangs abgezählt, ernft wie bei einem öffentlichen Unfall verhielt."

Dem Symbol folgte ungesäumt ernsteres Beginnen. Noch in des Monats Lauf wurde das Berwaltungspersonal grossentheils verändert, und an des Magistrats Stelle eine Muswicipalität eingesetz, so ausschließlich, nach dem Vorschlage des Regierungscommissärs Ocstez, mit cischenanischen Föderirten besetzt. Wirksam durch die Mittelcommission und durch den coms

manbirenden General Barby unterflütt, bemächtigte fic, wie weiland die Commune in Paris, biese Municipalität jedes Zweis ges ber Bewalt. Aber bas unruhige Streben fant bei bem Rern ber Bevolkerung wenig Eingang, vielmehr ab Seiten eis ner burch Abvocaten geleiteten Partei manche Sinberniffe. Schreibt boch bas Intelligenablatt vom 8. Aug.: "In mehreren beutschen Zeitungen beißt es, bag in Cobleng eine Revolution ausgebrochen fep. Riemand tann biefes Gerücht beffer wiederlegen, als wir felbft. Wir wiffen nur, bag fic einige fleine Bintel-Conventifel jur Stunde ber Gefpenfter gebildet haben, daß aber der hiefige Einwohner vernunftig genug fen, fich nicht burch unberufene Tertianer eines auswärtis gen Orbens, beffen Dalai-Lama man nicht fennt, am Gangelbande leiten zu laffen und in ihnen feine neuen Regenten und Financiers zu erfennen; bag er, wenn es Zeit ift, mit Ordnung, Anftand, Ueberlegung, Unparteilichfeit, gemeinsam und offen gu reben wiffe, und bagu ben tatechetischen Unterricht bes Drbensmitgliebs, bes neuen Pater Canisius in . . . nicht brauche."

Run wußte zwar bergleichen Erguffen einer aufftrebenden Breffreibeit bie Municipalität zeitig Einhalt zu thun; aber bie Bunfte, ausammenberufen, um ihre Bunfche in Betreff ber Regierungeversaffung ju außern , erflarten fich , mit Ausnahme weniger Individuen, unumwunden gegen die Republif (18. Sept.), und im October wendete bie Burgericaft fic an die Mittelcommission, mit dem Gesuche, ju ber Bahl eines Magiftrats nach altem Brauche, fatt ber Municipalitat, fcreiten ju burfen. Das Gefuch fant, wie ju erwarten, bei ber Beborbe entschiedene Ungunft; bingegen ergab fich unter ben abgewiefenen Supplicanten große Erbitterung. Einzelne Cierbenaner wurden in ben Stragen beschimpft und verfolgt, und am Abend bes 18. Octobers rottete fich auf bem Florinsmarkt eine bebeutende Bollsmaffe jusammen, in ber Absicht, bas Rathhaus au fturmen, und ben baselbft versammelten Municipalen bittere Augenblide ju bereiten.

Theilweise und im Rleinen wieberholte sich ba, was

am 9. Thermibor II. ju Paris um bas Stadthaus fic juge tragen, und gitternd und rathlos, wie Robespierre und Conforten, fagen ihre Nachbeter in Cobleng. Borguglich ber Secretair ber Municipalität, Burger hermann Joseph Beaury, wollte por Angft ichier vergeben. Beltpriefter, artium liberalium et philosophiae magister, batte er feit 1788 eine Professur bei bem Symnastum befleibet und ale eine Zierbe besfelben gegolten, wiewohl die Anftalt felbft niemalen in der öffentlichen Meinung zu fener Bebeutung gelangen tonnte, beren fie unter ber Leitung ber Befuiten fich zu erfreuen gehabt. In Berncaftel flagt man, bag mit ben Capuzinern, in Cobleng, bag mit ben Jesuiten bas grundliche Studium zu Grabe getragen worden fei, besbalben ich auch einstens bie impertinente Frage vernehmen muffen: "babt Ihr vielleicht bei ben Jesuiten ftubirt? ich meine nicht." Sie für alle Zufunft zu beantworten, berichte ich, daß Beaurh mein erfter Professor gewesen ift, bis babin er eine nugliche Birffamteit aufgab, um ben Thorheiten bes Cierhenanismus au frohnen, und ben Gefahren fenes Detoberabends fich auss auseben.

Drunten auf bem Plage tobte des Bolles Unwillen, ohne boch zu rascher That sich zu steigern; droben, in den weiten Salen, gebärdeten sich die patres conscripti, als sähen sie zur Mitternachtstunde ihre Borgänger, den langen Zug der Rothmäntler, welche, der Sage nach, regelmäßig zu den Banken, worauf sie für Recht Unrecht gesprochen, zurucklehren, und erhielt die Furchtsamen der Schrecken unbeweglich, so trieb den einzigen Beaury, als ein moralisches Quecksilber, die Todesangst. Trepp auf, Trepp nieder, von Stude zu Stude, von Fenster zu Fenster irrend, gesticulirte er allerwärts gleich einem Besessenen, bis er zu dem letzten Raum gelangt, die rettende Inspiration empfing. An dieser Stelle bildet das Rathhaus mit dem anstoßenden Büresheimer Hose einen Winkel, so daß man sich gegenseitig in die Fenster sehen kann.

Erleuchtet findet ben Theil des Rachbarhauses, in weldem General hardy einquartirt, nahm Beaury in jede hand einen Leuchter, und in der haltung etwa eines Lebensmuden, ber

in ber zwölften Rachtftunde vor ben Spiegel tritt, um bei ber Lichter Schein breimal feinen Ramen, b. i. ben Tob zu rufen, zeigt er fich am Fenfter, bemüht, burch ber Lichter Glanz und bie kläglichften Gebarben bes Nachbars Aufmerksamkeit zu weden. Das ift ibm nach unfäglicher Dube gelungen, und ber General, ober ber Aibe=be=camp, die Rothfignale bem Tumult in ber Tiefe vergleichend, errieth, was man von ihm begehre, und ließ, ben Freunden gum Entfag bie gablreiche, ibm beigegebene Bache Um bas Blutvergießen zu vermeiben, foll er ben Grenabieren anbefohlen baben, ftatt ber Baffen Solgicheiter aufzuschultern - bes Saufes Wintervorrath murbe eben gurechtgefonitten - und mit Solgicheitern wurde die aufgeregte Menge auseinandergetrieben, wenn bas anders nicht burch bie Cierbenaner ersonnen, ale ein Antibot für bie vielfältig bespottelte Feigheit ihrer Anführer. Meinem armen Profeffor erging es aber noch febr ichlimm; er verfiel in ichwere Rrantheit, la fievre de S. Vallier, und rang geraume Zeit mit bem Tobe. "Va, va, povero untorello, non sarai tu quello che spiant i Milano," wurde ihm allenfalls ber monatto zugeschrieen haben.

Fester begrundet erschien nach ber gludlich abgewendeten Befahr die herrschaft ber Koberirten, namentlich jene Municipalis tat, welcher ein fachfundiger, unbefangener Beobachter bas Beugnif ausstellt , "daß fie in ihren Amteverrichtungen feltene Thatigfeit, Tuchtigfeit und Rechtlichkeit fundgab": aber bie Aussiche ten für die Begrundung einer cierbenanischen Republif trubten fich gewaltig burch bie Folgen bes 18. Fructibor, 4. September. Carnot, in bem linken Rheinufer eine Angriffsposition gegen bas norbliche Deutschland erfennend, hatte niemal beffen Ginverleis bung in die Republik zugeben wollen, um nicht zu immermabrenbem Kriegeftande berauszuforbern; folder Mägigung Grunde überftiegen jeboch ben Sorizont eines Barras, Lareveillere-Lepaur, Rembel, und baben sie bie Erwerbung ber Rheingrenze als les Ernftes fic vorgefest, wie aus ben Meußerungen von Aus gereau, bem Obergeneral ber Armee von Deutschland, gelegents lich feiner Anwefenheit in Coblenz, 26. und 27. Dct., fich ergab, und noch beutlicher aus ber Bestellung eines Regierungs-Commiffairs für die eroberten Lande, des Burgers Rubler, 4. Nov., und aus der sofort Aufenweise vorgenommenen Ginfahrung ber französischen Gesetzgebung.

In merkwürdiger Leichtigkeit fügten bie Patrioten bes linten Rheinufers fich einem Borhaben, bas jeglicher Nationalität verberblich werben mußte. Gegen Ende bes Dezembermonats erließen die Mitglieder ber cierbenanischen Foberation in Coblens eine Abreffe an ibre Mitburger, worin unumwunden ber Bunfc wie die Nothwendigkeit ber Ginverleibung in die frangofische Republik ausgesprochen, und dem Buniche allgemeinen Beitritt ju verschaffen, murben Stimm- refp. Preg-Register bei ber Muniripalität aufgelegt. Indem aber, trop aller Werbfunfte, die Ausbeute gering, verfiel man auf ben Ginfall, bie Schuljugend an bem foftbarften Rechte eines freien Burgers Theil nehmen gu laffen. Den Jungen wurde, unter Androhung ber althergebrachten padagogischen Zwangsmittel, geboten, um die Bereinigung mit ber großen Republif zu vetitioniren, und ift fur biefen einen Rall, bas einzigemal in meinem leben, meine Stimme fo gewichtig befunden worden, wie jene ber größten Manner, eines Binnen, Gerhards, Tasquin u. f. w.

Am 23. Januar 1798 verfügte Rudler bie Eintheilung ber Proping in vier Departements; es wurden unter demfelben Datum die Centralverwaltungen für febes Departement, die Dunicipalitaten für die einzelnen Cantone, die Friedensgerichte, die Tribunalien für burgerliche, peinliche und correctionelle Juftig nach Departements, endlich ein Revisionsgericht zu Trier angeordnet, und es ergab fich alebalb, daß bie Patrioten mit großerer Lebhaftigfeit noch, benn bis babin bie Emancipation ibrer Landsleute, bie Memterjagd betrieben. Bei ben hierdurch veranlaßten vielfältigen Luden in ber Municipalität fanden entichiebene Gegner ber Bewegung Gelegenheit, fich ba einzubrangen, was bann wieber bie Patrioten, in ber Beforgniß, ber Gewalt und ber bamit verbundenen Bortbeile verluftig ju geben, ju ben puerilften Umtrieben notbigte. "Aufs Reue wieder begann bie Dynaftie ber Batrioten," in ber Municipalitat namlich, nach bem Ausbrude bes Rothen Blattes, im halben Juli 1798.

Bereits im verfloffenen Jahre waren bie sogenannten Boltsgesellschaften, als ein erprobtes Mittel, auf ben Beift ber Dasfen ju wirten, eingeführt worben. In einer Befanntmachung um die Gefellicaft, 20. Marg 1798, unterzeichnet, 3. Ph. Ritola, Inspecteur, und J. Türf, Secrétaire, heißt es: "Seit brei Monaten wurde in unserer patriotischen Bolfsgesellschaft auf Ausbildung bes Berftandes und Bereblung bes Bergens und auf Berbreitung rein republifanischer Grundfage mit dem gludlichften Erfolge bingearbeitet. Bon Tag ju Tag mehrten fich ihre Blieber und mit ihnen bie Bahl warmer Bolfsfreunde. Alle feanen bie Stunden, die fie dem conftitutionellen Birtel geweiht haben. Jest, ba bas Ariftofratenhäufchen bie Bolfsfreunde nicht mehr laut anbelfert, es auch burch eine hinlangliche Erfahrung belehrt ift, bag bie Koberation bei allen ibren Schritten nur bas Bobl bes Publifums im Auge bat, wird eine formliche Ginladung jur Besuchung ber Bolfsgesellschaft an ben republikanischen Reften und Sonntagen nicht gur Ungeit geschehen." Es fiel aber, biesem Programm unbefchabet, wohl Manches in jenen Bolfsgefellichaften vor, bas nicht gerade bie Ausbildung bes Berftandes. und Beredlung bes Bergens bezweckte. Einer gemeinsamen Direction unterworfen, wurden fie von Beit ju Beit vifitirt und infvicirt. Als ein folder Bisitator fant fich auch ber Friedensrichter von Rheinbach, ber Burger Efcweiler ein, und in gewohntem Ungeftum fdritt er augenblicklich an's Bert. Mancherlei, ben Prafibenten ber Gesellicaft, ben Burger Burfart Belaftenbes, ergab fic, und ohne viel Keberlefens wurde ber arme Mann. "bieses von aristofratischem Sauerteig burchbeigte Subject", verurtheilt, jum genfter binausgeworfen ju werben. Beaury," bonnerte ber Drudes ben gogernben Protofollführer an, und ber berbe Befdlug mar nur eben in bas Regifter eingetragen, ale Burfart felbft ber Berfammlung eintrat. Schon hatte in der Begeisterung des Augenblides der Friedensrichter Sand an ihn gelegt; andere Boltsfreunde ichidten fic an, ber Erecution nachzuhelfen: ba foritten vermittelnd einige Bernunftigere ein, und ber Kenfterfturg unterblieb. Aber ben Berfebm= ten eigenhandig gur Treppe ju ichleifen, bann einen Fußtritt ibm

anf ben Beg zu geben, bieses hat Bürger Eschweiler sich nicht nehmen lassen, und werben alle biesenigen, so bie zu bem Saal ber Drei Reichstronen aufführende Treppe gestiegen sind, bie mitigirte Sentenz immer noch höchst acerb sinden muffen.

Aus ber Ginladung ju bem Besuche ber Bolfsgesellichaft mag man entnommen haben, bag ber republikanische Ralender mit allen seinen Borgugen bei uns eingeführt worben, und will ich nicht verhehlen, daß biefer Kalender nicht wenig gewirkt hat au meiner Abneigung für bie frangofische Revolution und ihre Folgen. Außerbem daß, die Feiertage abgerechnet, in 72 Decabis und Quintibis, gegen 104 Sonn= und Donnerftage, ein Deficit von beinahe 50 Procent in Spieltagen fich ergab, mußte, wahrend an Sonn- und Festagen alle Belt froblich und geputt aur Rirche manberte ober einer unschulbigen Luft fich ergab, ich armer Teufel jur Schule geben und ben Salbader meiner Profefforen anhoren. Denn baren Unfinn trugen fie vor, zumal feitbem ein Beschlug ber Centralverwaltung , vom 26. Februar 1799, bie Eintheilung in Claffen, als auf welcher bas gange Lebrfpftem beruhte, abgeschafft, und jedem Lebrer ben burch ibn ausschließlich zu behandelnden wiffenschaftlichen Ameig angewiefen batte. Als einen nicht unerheblichen Beweis für bie Demeng diefes Lehrerpersonals glaube ich die Preisvertheilung, fo am Sefte ber Jugend, 10. Germinal VI., 30. Marg 1798, von bem in ber Reuftabt aus Brettern gegimmerten Altar bes Baterlandes Statt fant, anführen zu konnen. Unter ben an bie Souler gespendeten Buchern figurirte "Raibe, bas Mabchen aus bem Morgenlande", und nicht, wie hergebracht und bis babin unerläglich, bem Ruden, fonbern ber Seite bes Ginbanbes maren bie Titel aufgebrückt.

Der republikanischen Feste, meistens auf ben Decabi verlegt, zählte man zwölf: ber Gründung ber Republik, 1 Bendemiaire; ber Souveranität bes Bolkes, 30. Bentose; ber Jugend, 10. Germinal; ber Epeleute, 10. Floreal; ber Erkenntlichkeit, 10. Prairial; bes Aderbaues, 10. Messidor; ber Erstürmung ber Bastille, 26. Messidor; bes Sturzes ber Schredensherrschaft, 9. Thermibor; ber Freiheit, 10. Thermibor; ber Hinrichtung bes

Ronigs, 23. Thermidor; ber Greife, 10. Kructidor; ber Bernids tung einer ropaliftischen Kaction, 18. Fructibor. Sie wurden bei und in berfelben monotonen Weise wie allerwarts gefeiert: eine Procession, Die fich unter Glodengelaute und turfischer Duft burd bie Straffen bewegt, Schulfinder beiberlei Befdlechtes, bie breifarbige Binde am Arm ober um ben Leib, und Freiheitslie, ber fingend, Departemente- und Municipalgewalten in Amtetracht, ein Eruppenspalier; und nahmen fich jumal ergöglich aus bie Berren von der Centralverwaltung, die frummen, budlichten, feblotternben Schreiber, in ben ftechenben Farben bes fpanifchen Mantele, in dem à la Henri IV. aufgeschlagnen Sut, über weldem bie breifarbigen Rebern wogten. Etatsmäßig mußte eine im Decadentempel - Die Schlogcapelle - ober unter freiem Himmel vorgetragene Rebe und ein Banquet civique bas geft befchließen, und ereignete fich bei einem bergleichen Bantet, bag ber ale Sauptbraten figurirende malfche Sahn die breifarbige Rofarde am Saupte trug, eine Aufmertfamfeit, welche Augereau und feine Tafelgesellschaft bem patriotischen Buter boch anrechneten.

Die Trauerfeier hingegen um ben Gesandtenmord bot eigenthumliche Momente, in bem Buge, ber von dem Rathhause nach bem Decadentempel fich bewegte, in ber theatralischen Gruppirung ber Jungfrauen, beren eine bas Baterland vorftellend, mit einem Trauerflor bedeckt, die zweite eine zertrummerte Tafel, mit Sa-Ben aus bem Bolferrecht beschrieben, bie britte einen entblatterten Delzweig trug, in dem tobenben Geschrei, in den Berwünschungen "de l'exécrable Autriche et de ses infames suppôtses, in ben ,,cris de venquance qui s'élevèrent presque à chaque instant, et furent répétés avec enthousiasme par les nombreux spectateurs". Es war 104 Uhr Rachts, als ber Zug ben Decadentempel, bas in ungewöhnlicher Pracht aufgeputte Local, erreichte. Die Göttin ber Freiheit, ursprünglich eine Co res, welcher man, ftatt ber Rornabren, einen Stab zu tragen gegeben, und eine weiße Freiheitsmuge aufgesett, war verschleiert. Der Bilbfaule gegenüber erhob fich eine plumpe, bolgerne, bunt angemalte Vyramide, mit ben Ramen ber vor bem Keinde ge

fallenen republifanischen Generale bezeichnet, und zu feber Seite bes Altars wurde eine Urne niebergefest, Bonnier die eine, Roberfot bie andere überfdrieben. Der Burger Ban Recum hielt eine Rebe: "et fut couvert d'applaudissemens"; feines Collegen Gobon Bortrag folog mit einer Imprecation: "Le peuple français dévaue le tyran de l'Autriche aux furies. Il dénonce ses forfaits au monde indiqué; il en apelle à tous les peuples, à ses fidèles alliés, à son propre courage. Il charge les républicains de sa vengeance. Guerre à l'Autriche! Vengeance, vengeance, vengeance!" und schlug bei biesen letten Borten boch und blau bie Flamme auf von jenen Urnen, "où sont consées déposées les cendres de Bonnier et Roberjot," ein Aufams mentreffen, bas an eine gleichzeitige Berichtsscene mabnt. Ein Abvocat, bas zweifelhafte Erbrecht eines Rindes verfechtenb, wurde bei feber pathetischen Stelle burch bas laute Weinen bes garten Befens, fo er auf seinen Armen trug, unterflüßt. Unbefdreiblich wirften auf Richter und Buborer biefe Ehranen, bis babin ber Anwalt ber Gegenpartei, boch etwas verbächtig finbend bie genaue Concordang bes zwiefachen Bortrages, ben weinenben Anaben fragt: "Pourquoi pleurez vous?" — "C'est qu'il me pince le popo. «

Bie groß aber in jener Nacht (20. Prairial, 9. Juni 1799) bier und anderwärts die Begeisterung gewesen sein mag, wie ernftlich gemeint die der Ceres dargebrachten Opfer und Gebete, die schlennige Erhörung, die vor 165 Jahren die von Gelenius beschriebene Colonia supplex sand, sollte ihnen nicht werden. Bielmehr trasen Unsälle aller Art die die dahin stets siegreichen Bassen der Republis, während zugleich im Innern die unheilbare Schwäche der Regierung von Tag zu Tag sich deutlicher ergab. Die Ueberbleibsel einer Faction, die noch mehr unter dem eigenen blutigen Wahnsune, denn unter den Streichen ihrer Gegner gelitten hatte, machten sich gefaßt, nochmals das Ruder des Staates zu ergreisen, nochmals die Herrschaft des Schreckens in Frankreich einzuführen, und vieles hat das ohnmächtige Disrectorium aus Furcht oder Neigung eingeräumt, Vieles noch durch jene Faction vorbereiten lassen. Die Concessionen, den Jakobis

nern gemacht, kamen sofort in ber Rheinproving, wo so viele ihnen verwandte ober bienftbare Elemente in Bewegung, jur Anwendung. Eine allgemeine Saussuchung, "visite domiciliaire à la recherche des brigands, des égorgeurs royaux, des déserteurs et des agens de l'étrangers, murbe au Coblena ben 25. Fructibor, 12. Sept., 1799 vorgenommen. Roch größern Schreden verbreitete bie in Ausführung bes Geiselgeseges vom 11. Ruli 1799 am fvaten Abend bes 1. Dct. erfolgte Berbaftung ber achtungswürdigften Geiftlichen und ebemaliger Beamten, benen bas St. Barbaraflofter jum Gefängnig angewiesen und bie theilweise bie bartefte Behandlung erlitten. Gin Genbarmenlieutenant, welcher einige biefer Beifeln von Andernach nach Cobleng zu escortiren beauftragt, mußte wegen ber an ihnen verübten Krevel, fo fower es auch ben Machtbabern antam, vor bie Anklage-Geschwornen gestellt werden. Schon früher mar im Intereffe ber Aufflarung gegen bie gesomte Beiftlichkeit eine brudenbe und verlegende Aufficht angeordnet und febe öffentliche gottesbienftliche Sandlung ftreng unterfagt worden. Mebre Rirchen, die der Dominicaner, Frangiscaner und Karmeliten namentlich, wurden geschloffen, und daß bie Bobltbatigfeitecommiffion ben Befdlug für bie Sperrung ber hospitalfirche in ber Beigergaffe auszuführen Anftand nahm, jog ihr ab Seiten ber Municipalität eine Absetung in corpore zu. Die böllische Etfindung der cartes civiques wurde wiederum zu Ehren gebracht, und mehe bemienigen, ber eine Burgerfarte bei ber Municipalverwaltung zu lofen verabfaumte. Gegen Franen und Mabden, wenn fie ohne bie breifarbige Cocarde auf ber Strafe zu ericheis nen wagten, wurden bie lächerlichften Proceffe erboben. Burgerinen, filles non-mères hoffentlich, welche bas Reft ber Binrichtung bes Ronigs burch ihre Gegenwart verschönert hatten, wurden, in Anerkennung ihrer patriotifden Gefinnung, mit vollftanbiger Einquartierungfreiheit für einen Beitraum von feche Decaben belohnt. Am 4. Oct. verfügte ber neue Regierungscommiffar, Burger Lafanal, Rublers zweiter Rachfolger, baß bie unlängft für Franfreich ersonnene Conscription auch in bie vier neuen Departements eingeführt werbe, besgleichen bag ber commanbirende General ber Rheinarmee bie Befugnis haben folle, sebe innerhalb bieser Departements belegene Gemeinde, nach Maßgabe bes Bedürfnisses, in Belagerungsftand zu verssehen.

Als Urheber, ober, in feltenen Sallen, als die Werkzeuge biefer brudenben Anordnungen galten in ben Augen bes Bolfes bie Patrioten, und in fleigender Ungunft wendete bie öffentliche Meinung fich ihnen ab, welcher jugleich, aus ben Reihen ber bewaffneten Dacht hervorgebend', ein unerwarteter Beiftand fich barbot. Seit den ersten Keldzügen war es bei der Armee Ton geworben, in Ansehung ber politischen Gefinnung gu Sauptftabt und Regierung ftete ben Gegenfat barguftellen. Waltete bort ber Jakobinismus ober Terrorismus, fo affichirte sicherlich bas Officiercorps, vorzüglich in ben Sauptquartieren, Moberantismus ober Royalismus, und ward eben blefem Royalismus, burch eine Reihe von friegerifchen Unfällen, reichlicher Bufat bereitet. In bem Mage bie Bichtigkeit eines gefchlagenen Beeres abnimmt, in bem gleichen Dage wird es ber eignen Regierung abhold werben. Seine Bergensmeinung auf die Dauer ju verbergen, ift bem Frangofen nicht gegeben, und wenn bie vielfältig mit den gebildeten Familien der Stadt verfehrenden Officiere frei und frant ihre Meinung um bas Spftem ber Machthaber, um bie auftauchenbe Schredensberrichaft aussprachen, fo vernahmen fie bagegen in ben befreundeten Cirfeln bittere Rlage um ben Misbrauch ber Gewalt ab Seiten einer Kaction, beren Befugnig und Beruf, die Proving ju regieren, Niemand recht anertennen wollte. Auch ber Freimuth, in welchem bas Rothe Blatt und der Rubegabl bie ichamlofen Erpreffungen frangofischer Beamten beleuchteten, indem er vielfältig Freunde ober Angeborige von Officieren traf, trug bas Seinige bei, die Spannung amis iden ber bewaffneten Dacht und ben vormaligen Cierbenanern au fleigern.

Sie gab sich einstweilen nur in Redereien zu erkennen. Tanzende Patrioten hielten gar gerne ben hut auf bem Ropfe, was die Officiere, mit ben Gesinnungen auch die Formen der Cavaliere annehmend, nicht bulben wollten. Dann wurde re-

gelmäßig ber Ruf "chapeau-bas" bie Lofung zu einer Schlacht, bie felten ober nimmer jum Bortheil ber bute fich wendete. Unmuth über bas abermale ertonende, ungludliche "chapeanbas", flagte feiner Tangerin von ben Patrioten einer ber geiftreichften, ber auch fpater ju bedeutenbem Rufe gelangen follte: "wir haben hier viele Chouans." Und es beschräntte bie Berfolgung fich nicht auf bie Bute. In ber allgemeinen Umwandlung ber Sitte mußte fruh ober fpat ber Bopf untergeben. Als der Rataftrophe Borbote machte feit Rurgem ein veredelter Cabogan fich geltend, ein geflochtener Chignon vielmehr, ber, gierlich aufgeschlagen, burch einen Ramm bem Birbel angeheftet wurde. Die neue Mobe, häufig von Patrioten mitgemacht, wurde aber von ben fur den Bopf ichwarmenden Officieren fur eine Regligetracht erflart und ale folde fur Balle vervont. Rene Amietracht in Agramantes Lager. Bierzig Jahre waren beinabe vergangen, und ber Bufall führte mir einen von ben vielen Martyrern biefes Chignon und, ber himmel weiß, auf welchem Bege, bas Gefprach jener antiquirten Mobe gu. "Ja", ergablte ber Mann, "auch mir haben bie Officiere fie verbieten wollen, ich meine aber, ich habe bie Frechen abgefertigt. Reiner bat fich feitbem je mehr an mir vergriffen." Er abnte nicht, bag er au einem ber Beugen fpreche feines fturmischen, unfreiwilligen Kluges von der Saaltbure in den drei Reichstronen zu der ominofen Treppe.

Dem mancherlei, in dem Laufe von 1799 aufgehäuften Indeftoffe verhalf zur Entladung, was seit geraumer Zeit vergeblich sich erwarten lassen, die Feier des bei Zürich am 25. und 26. Sept. von Massena ersochtenen Sieges. Sie wurde am Morgen des 2. Octobers, 10. Bendemigire, in der für die Feste der Republik hergebrachten ledernen Weise begangen. Für den späten Abend versparte die Municipalität einen zweiten Act der Feier. Bei Fackelschein seste eine wilde Schar Patrioten, Müsssgänger und Straßensungen, die Municipalen mit ihren Amtsinsignien an der Spise, sich in Bewegung, um Straße auf, Straße ab die Stadt zu durchziehen. An seder Ede wurde Halt gemacht, und der Secretair der Municipalität verlaß das Buls

setin der Shlacht. Als er, zum Bacher-Pütz gelangt, 36 eroberte Kanonen aufzählen wollte, siel der Gaffer einer, ein breitschulteriger Schiffer, ihm in die Rede, den Lanonen S......
substitutrend. Das Wort vernehmen, in das dichte Gewühl sich stürzen, den unberusenen Sprecher beim Halse sassen und als seinen Gesangenen sortschleisen, das alles ward dem schwäcktigen Schreisberlein das Wert eines Augenblickes. Triumphirend, unter Freuben- und Mordgeschrei, segen die Patrioten ihren Marsch sort. Die Hauseigenthumer werden genöthigt, zu illuminiren, die Fenster eingeworsen densenigen, so dem Gedote Folge versagen, Ariskofraten bedroht und verhöhnt, einzelne Bürger mishandelt, überhaupt alle Arten von Ausgelassenheit begangen, "daß man auf der Straße und in seinem Hause nicht sicher war".

Rumal gab bie wilbefte Unbandigfeit fich fund, ale ber Ginaang ber Caftorftrage erreicht und Salt gemacht wurde, unter bem bonnernben, unaufhörlich fich erneuernben Rufe: "à bas tes Chonans!" vor bem Saufe bes Rauf- und Sanbeleberren Beinrich Pottgeißer. Der Ehrenmann galt ben Patrioten als ibr entschiedenfter Gegner, wie bieses bie Municipalität in einem officiellen Schreiben an den Regierungscommissair ausspricht: "Pottgeisser, dénoncé par l'opinion publique comme fournisseur et l'ennemi le plus acharné de la nation française, qui, il y a seulement un an et demi, a provoqué hautement l'assassimat des patriotes." Singegen wurde von der unermeglichen Debrbeit feiner Mitburger, von Allen, die nicht burch bas delirium tromens ergriffen, Pottgeißer werth gehalten als ein Biebermann, ein tuchtiger Sausvater, ein zuverläffiger Freund, ein liebreicher Rachbar, ein wahrhaftiger Patriot, und was biefen Eigenschaften, vorab in ben Augen ritterlicher Frangosen, eine Aralende Rrone, er war ber Bater von zwei Tochtern, benen ich, ein Paris, vor allen ihren Landsmanninen und Zeitgenoffen ben golbenen Apfel zuerfannt haben wurde, ohne boch enticheiben au tonnen, ob Gertrubis, ob Elifabeth ber Frucht grofere balfte empfangen solle. Schreibt both an einen Freund Bernabotte, ber nachmalige Ronig: "Vous me mandez que je vais épouser Mudemoiselle Pottgeisser. Il n'en est rien, malheureusement. Je suis vieux, je suis laid, et Mademoiselle Pottgeisser est jeune, de toute beauté dame et reine."

Eben machte Leval, im Departement ber commandirenbe General, in Pottgeißers Saufe ein Spielchen; Partner im Reversi war ibm ber Bater, von den reizenden Jungfrauen umfcwebt, und braugen erschallten die Rluche, die Bermunfdungen und bas Mordgefdrei. Schmerglich aufgereegt, beforgt um feinen Freund wurde Leval, ber in Nep's Memoiren beschrieben "bon, généreux, bienveillant, un peu valétudinaire, détestant presque autant la turbulence que la perfidie, ami de l'ordre, sévère pour tout ce qui tenait à l'administration, au services; unverholen sprach er feine volle Misbilligung gegen bie Officiere feines Gefolges aus, von benen bierauf etwelche bas Saus verließen und, hier und ba Rameraben an fich ziehend, ber weitern Invasion ber Strafen ab Seiten jener larmenben, fanatischen Bande beobachtend entgegen traten. Balb geht aber, wie in allen ähnlichen Fällen, ju Thatlichfeiten bie Beobachtung über, Officiere greifen unter bem Rufe: "a bas les jacobins!" mit · blanter Baffe bie Schreier an, und wird beren Borbermann von einem Cavalerieofficier mit bem Stode ju Boben gefchlagen, wie die Municipalität in ihrer Denkschrift flagt. Dagegen beifit es in Ney's Memoiren: "Les Français qui se trouvent dans les rues, sont conspués. Les officiers ne peuvent paraltre, qu'ils ne soient couverts d'injures; on les traite d'aristocrates, de Vendéens; on les interpelle, on les poursuit aux cris de à bas les Chouans! et les Jacobins! reprennent quelquesuns d'entre eux qu'irritent les indignes traitements qu'ils éprouvent. A cette réponse pourtant assez naturelle, on se rue sur eux, on les maltraite etc. La garde est obligée d'accourir, mais presque aussitot assaillie elle-meme, elle ne parvient qu'avec peine à se dégager; elle y réussit néanmoins, et la malveillance, reprimée à son tour, est forcée de se contenir.

Unter bem Einfluffe biefer Ereignisse erließ Leval am anbern Morgen eine Proclamation, die Burger von Coblenz zu beloben, "daß sie, taub für die Stimme ber Ehrlosigfeit und Berwirrung, bas Gefdrei bes Aufrubre mit Berachtung gurudwiefen und bas Beftreben einiger Uebelgefinnten, ihren Berfuch, ju Aufruhr ju reigen, burch eine rubige und wurdige Saltung ver-Officiere jeben Ranges und Ihr felbft wurdet in eues ren friedlichen Wohnungen beschimpft und misbanbelt. Schmerz und Unwillen erblidten wir an ber Spige dieser Uebelgefinnten öffentliche Berfonen, fo bie Stragen ber Stadt larmend burchzogen und mit unverschämtem, tollem Befchrei bie Lufte erfullten. Gute Burger von Cobleng! eine paterliche Regierung wird jebergeit jene verächtlichen Menichen im Baume gu balten wiffen, jene Riederträchtigen, welche bie ihnen anvertrauten Aemter zu befleiben unwurdig find. Ich werbe militärifche Maadregeln ergreifen, um bie öffentliche Rube zu fichern." Die Municipalität verfehlte nicht, biefe "ihre Berwaltete gum Ungeborfam einlabende" Publication zu beantworten, und ber Beiben Schriftwechsel erwuchs bis zu einer Triplif.

Bahrend bem fleigerte fich fortwährend bie Unruhe in ber Bevolkerung. Man wußte von einem republikanischen Banket in den Drei Schweizern, wo ein Potat gefreiset hatte, gefüllt mit Bein und bem Blute bes Prafibenten ber Gefellichaft, und fand in diefer symbolischen Handlung die Befräftigung bes Gerüchtes von einem bevorstehenden Ariftofratenschlachten, als ber Ginlabung, an die Brüber im Innern ber Republif gerichtet, mit ben Keinden der Freibeit in der gleichen summarischen Beise zu ver-Die 48 hellebarben, so ber Berberrlichung des 1. Benbemiaire gebient hatten, waren, bas mußte man, nicht gurudges geben; man nannte einen wegen feiner eraltirten Deinungen beruchtigten Schwertfeger, welcher von ber Municipalität beauftragt worben, einige hundert für ihre Rechnung in Reuwied angefertigte Dolche in Empfang ju nehmen. Und als ber Mann, mit ben Mordwertzeugen beladen, an ber Mofelbrude ergriffen worden, begab fich eine Deputation ber Burgerschaft, ben Uhrmader halm als Sprecher an ber Spige, nach bem Buresheimer Sofe, um fich bes Generals Schut und bie Gunft ju erbitten, bag er bie Stadt in Belagerungftand erflare. Leval, ber fich bereits zu bem Enbe mit bem commandirenden General ber Rheinars

mee, mit Rey, verftanbigt hatte, bewilligte sehr gerne, was nicht leichtlich anderwärts in Anspruch genommen worden ift, und erließ am 11. Oct., 19. Bendemiaire, die folgende Prosclamation:

"Bürger! Der Obergeneral ber Rheinarmee, nachbem er in Erfahrung gebracht, daß einige Individuen, irre geführt ohne 3weifel, unter bem Schleier bes Patriotismus Zwietracht in - biefe Gemeinde ju faen fuchten, - bag bie Freiftatte bes frieblichen Burgers beunruhigt, - bag Dberofficiere, welche fur bie allgemeine Rube ju machen beauftragt gewesen, groblich beleibigt und mishandelt worden, - bag unter ben eigentlichen Urbebern ber Unruhen fich öffentliche Beamten befanden , welche man an ihren Unterscheidungszeichen als jur Municipalverwaltung geborige Personen erfannte; - überzeugt, daß folche Unordnung, falls ihr nicht zeitig gefteuert murbe, bie traurigften Kolgen haben mußte, - und um durch exemplarifche Beftrafung ber Afterpatrioten, die euere Rube ju ftoren fich unterfangen, ben Bewohnern ber eroberten ganbe eine neue Probe von ber Reinheit ber Besinnungen ber frangofischen Regierung ju geben - befiehlt, daß das Rhein= und Mofel-Departement alsbalb in Belagerungftand gefest, bag bie Municipalitat von Cobleng abgeset und auf ber Stelle erneuert werbe, - bag gegen alle Civilverwaltungen, die fich bes Butrauens ber Bermalteten unwürdig gemacht haben fonnten, die nämliche Dausregel aur Anwendung gebracht werbe. Mogen biefe Anordnungen bie Uebelgesinnten zermalmen und euere Rube sichern!"

Dunkle Nacht ward es, bevor die bewaffnete Macht, so aufgeboten, um die Verkündigung von dieser Proclamation zu schirmen, vor dem Rathhause, wo die Municipalität deliberirte, vereinigt. Detachements von Dragonern und Gendarmen bedecten den Plat; vier Reiter, seder eine brennende Fadel in der Hand, waren zu einem Viered geordnet, das gleich einem Rahmen eine Anzahl von Generalstabsofficieren umgab. Bou den Eingerahmten verlas der eine Leval's Proclamation in dem Urtert, der andere eine deutsche Uebersetung, und der wüthende Kreudenruf theilnehmender oder neugieriger Zuhörer beantwor-

tete die willsommene Botschaft. "Inmitten der "cris et hurdemens poussés par une nombreuse populace entourant le cortège et principalement composée de garçons au-dessous de 18 ans," vernahm die zitternde Municipalität gar deutlich die Worter "à bas la municipalité, vivat Leval, vivat, wie sie selbst diesses in ihrem Protosoll vom 19. Bendemiaire, 63/4 Uhr Abends, niedergelegt hat. Und mag der Umstand, daß das Protosoll nicht zu einer Protestation ausgeht, als Beweis dienen, daß die Sigung gewaltsam unterbrochen, gewaltsam die Municipalen vertrieben worden. Rachdem hierauf das leere Haus geziemend verschlossen, sehte der Jug sich in Bewegung, um ganz in derselben Weise in den übrigen Stadtvierteln die Publication vorzumehmen; 10 Uhr wurde es, bevor man damit zu Stande gestommen.

Sag ift bie Gewalt , fower ihr zu entfagen , was benn auch fene Municipalitat empfunden ju haben icheint. Dhne Rudfict auf die Ereignisse ber vergangenen Racht, fanden am Morgen ihre famtlichen Mitglieber fich auf bem Rathbaufe que fammen, um von bannen, es war Decabi, in geziemenber Feierlichfeit nach bem Decadentempel fich ju erheben , Bredigt und Gefana anzuboren und ein Brautpar nach bem erhebenben Ritnal bes Etat-civil einzusegnen, worauf fobann ber Bug in ber Ordnung, in welcher er gefommen, nach bem Florinsmarkt zurudtehrte. Der Weg führte burch bie Firmungftrage, und nicht wenig entfesten fich bie frommen Baller, als fie, ju beren Dittelpunft gelangt, bas Gerausch einer Tabatsmuble vernahmen. Angenblidlich wurde ein Polizeifergeant ausgesendet, diefe Schanbung bes republifanischen Sabbathe ju conftatiren und bie Diener ber Diffethat ju verhaften. Das wurde ohne Wiberftand bewerfftelligt, von bem in seiner Unthätigfeit verharrenden Dublicum feboch mit einem folden Ausbrude von Indignation aufgenommen, dag jest endlich in den Gemuthern der gefallenen Madthaber bas Gefühl ihrer Sulflofigfeit erwachte.

Die Sorglosigkeit bes Generals hatte ihnen einstweilen noch ben Besit bes Rathhauses gegonnt, ba scharten sie sich, mit ben übrigen Sauptern ber Patrioten, ju einer letten Berathung

um ble Frage, wie ber Bewaltstreich ber Militarbeborbe abzumenben. Bei ber Centralverwaltung ergab fich wenig Soffnung au Beiftand. Da fagen bie Pfiffigen, bie bem Treiben ber Bubler wohl nicht abgeneigt, die aber ber Stimmung in Paris mistrauten und beshalb mit feiner Partei es verberben wollten. Dann hatte bie Municipalität allgu beutlich bie Absicht offenbart, in getreuer Rachahmung ber Commune von Paris, über bie Departemental-Berwaltung fich ju erheben, nicht nur in Befentlichkeiten, sondern auch, mas große und fleine Rinder am wenigften verzeihen, in Formlichkeiten. Satte fie boch unlanaft. an bem Jahrestage ber Grundung ber Republik, 1. Benbemigire, die herren vom Departement gang eigentlich eclipfirt. Deren Escorte reducirte fich auf einige Scharmachter, bie Dunicipalität zog auf in Mitten einer Leibmache, zu welcher 48 stattliche junge Danner, Sohne angesehener Familien, fich bergegeben hatten. Die Bellebarben, mit welchen biefe Lictoren ber Consuln von Cobleng zu bewaffnen, hatte man von bem Commandanten auf Ehrenbreitstein erborgt. An ber unmittelbar ihnen vorgesetten Beborbe verzweifelnd, beschloffen die Beifiser fener Ratheversammlung, ben Regierungs-Commissär in Mainz anzurufen, ale ber willig und vermögend, ber "direction liberticide" bes Benerale entgegenzutreten und ber gefranften Köberation bie geziemenbe Genugthuung zu verschaffen. bas Anrufen zu bewerfftelligen, erschien als ein schwieriges Stud Arbeit. Man batte in Erfahrung gebracht, bag ab Seiten ber Militarbeborbe bie forgfältigften Bortebrungen getroffen, um einstweilen jede Berbindung mit Mainz unmöglich zu machen. In biefer Berlegenheit trat Burger Bigthumb auf, ber, commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal de police correctionnelle und ein enthusiaftifcher Patriot, zeither auf ben Bang ber Dinge unbeschränkten Ginfluß geubt hatte, um fich, ein anderer Cobrus, bem Dienfte bes Baterlandes, in ber Uebernahme einer gefährlichen Sendung, ju weihen, und hingeriffen burch bas Beifpiel ichloffen fich ibm zwei andere herren an , "bie bieber nit begeren gefdrieben ju werben", wie bas Brüchtenregifter vom Reudorfchen, 7. Juni 1572, fic ausbrudt. Gin vierter Patriot will sich bei dem guten Werke betheiligen, indem er den Wagen für die Fahrt über den Hundsrücken beschafft und besachtt. Das wird dankbarlich angenommen und mit Berathen, Einpacken und Dingen der Nachmittag des 12. Octobers hingebracht.

Gegen 5 Uhr Abends rollt langfam eine Rutiche ben Beiligfreuzweg binan, bem Fuße ber Karthause zu, und babin fieb-Ien sich auf verschiedenen Pfaden um dieselbe Stunde bie brei Abgeordneten, benen unerwartet ein vierter Dann fich gefellt. Denn ber Freigebige, welchem bie Gesandischaft ben Bagen verbanten foll, glaubt fich nicht nur berechtigt, fondern auch verpflichtet, ihr feinen guten Rath mit auf ben Beg ju geben. Er alfo, ju jener Stelle gelangt , balt bie Bruber feft , baranguirt und inftruirt fie nach seinem besten Bermogen, nicht achtend ber Ungebulb, bie ein jeber Spenber von gutem Rath an feinen Buborern verspuren wird, falls er auf Rleinigfeiten gu merten geneigt fein follte. Diesmal beruht aber bie Ungebuld nicht lebiglich auf allgemeinen Grunden; schien boch jeder Berzug ber Expedition felbft bedrohlich. Darum wird ichlieflich mit einigen groben Worten abgefertigt ber Schwäger, aufgeriffen ber Bagenfolag; ben Rug erhebt Burger Digthumb, und in dem Augenblide brechen aus dem Gebuiche Gendarmen hervor und bemachtigen fich , taub für jegliche Einrede und Berufung , ber vier reiseluftigen Malcontenten, um fie obne Beitverluft nach ber Stadt und in bas Arreftbaus zu bringen.

Die Hirten waren geschlagen; die herbe zerstäubte darum nicht, sondern beschäftigte sich in den nächsten Tagen um so angelegentlicher mit der Frage, wie die verungludte Sendung zu ersesen. Bei der seindlichen Aufmerksamkeit des Publicums für alle Schritte der Cischenaner durfte ein solcher es kaum wagen, den Gesandtschaftposten zu übernehmen, wie denn auch, um die gefährliche Ehre zu buhlen, keiner sich meldete. Aber ein Franzose wurde ermittelt, der, nicht eben mit Taubenunschuld Schlangenklugheit verbindend, um so mehr befähigt zu einem patriotischen Opfer, der auch durch seine amtliche Stellung und harmlose Tendenzen dem Militärdespotismus zu einiger Scho-

nung fich empfehlen mochte. Der Burger Collas, Richter bei bem Tribunal civil, erbot fich, bie vereinigten Recriminationen ber Gerichtshofe, ber Centralverwaltung, ber abgefesten Dunis civalität uud ber eingetburmten Patrioten bem Regierungscommiffair ju überreichen. Seinen Aufbruch ju verheimlichen, warb alle erbenkliche Borficht angewendet. Den Diethgaul, bem Gefandten bestimmt, bebandelte und bestieg Beter Beil, ber Buiffier bei dem Correctionellgericht, und in einem erträglichen Erab gelangte ber nach ber laubach. Da follte auch bas Biel eines Spazierganges fein, den an dem nämlichen Nachmittag, in Begleitung von Frau und Kindern vorzunehmen bem Burger Collas gefiel. Und als fie erreicht, die einsame Statte, bat er von feinen Lieben einen beweglichen Abschied genommen, fich aufgeschwungen ju bem marmen Sattel bes von Beil ihm abgetretenen Gaule, und ohne Saumen feine Strafe, rheinaufwarte, verfolgt, wohingegen die Familie Collas, von bem improvisirten Escubero begleitet, nach Coblenz fich wendet, Soffnungen und Beforgniffe um ber Reise Berlauf und Ausgang austauschend. und zumal in Segenswänschen für ben fühnen Abenteurer unerschöpflich. Bum hunbertftenmal vielleicht mar ber Wunfc ber um Clavileno versammelten Gartengesellschaft: "Dios te guie, valeroso caballero," wiederholt worden, und ein Pferdegetraps vel macht fich vernehmbar. "Qu'est-ce?" fragt bie Burgerin Collas, und in bem Augenblid fturmt eine Gruppe vorüber. bergleichen man wohl in Sputgefdichten beschrieben findet. Da jagt boch ju Baul, über Stod und Stein, Bergog Ulrich, ober wie ber Nimrod fonft beißen mag, und wie er ju seinen lebgeiten mit Wilbfrag und Wilbfolge geplagt, gehet und getrieben bat feine geliebten Unterthanen, so veinigen und begen ibn fest im Tobe die bofen Beifter. Bie verzweifelt, wie verzerrt find jene Buge, auf benen einft Fürftengroße thronte und Uebermuth und Berachtung feiner Mitgeschöpfe!

Nun hat zwar niemalen viel Anmaßendes ober Bedeutendes auf den Zügen des Bürgers Collas gethront; aber die gewaltige mit ihm vorgegangene Beränderung siel nicht allein der armen Frau auf, als er, durch bose Geister in Gendarmen-Unisorm

gebest, porüber brausete. Genbarmen nämlich, benen bes Spazierganges Swed verrathen, batten fich zwischen ber Laubach und Capellen in Sinterbalt gelegt, und von felbft lieferte ber Dann fich in ihre Sande. In muthiger Gile ging es mit ibm binab ber Stadt zu: er murbe bem commanbirenden General porgeftellt und auf beffen Bebeiß bem Prafibenten bes Tribunal eriminel überwiefen. Und war fläglich anzuseben gewesen bie wilde Jagd, wie sie an der jum Tode erschreckten Frau vorbeifturmte, fo war nicht minder fläglich bie Baffion, welche bes Gefangenen für feinen Transport burch bie volfreichften Stragen ber Stadt erwartete. Die gesamte Gaffenjugend befand fich auf ben Beinen, ihn mit bohnendem Jubel zu verfolgen, und felbft ber ernfte Prafibent erwehrte fich bes Lachelns nicht, als er in jener Bolle von Taugenichtsen, Schadenfroben und Reugierigen ben Collegen erblidte, triefend von Anftrengung und Angft, faum vermögend, auf feiner Mabre fich ju erhalten, und über bem Armenfunder Angesicht ben wohlbefannten Sut. Denn Collas, ber reine Patriot, befag nur ben einzigen, ju feis nem richterlichen Staat erforberlichen, à la Henri IV. aufgeidlagenen but, welchen für bas tägliche Leben zu aptiren, er bie Febern abzunehmen pflegte. Die Korm bes Kilzes fummerte ben Beisen nicht. Den Criminalgerichts-Prafibenten bingegen durfte, bei ber ihm vorgeführten Captur, einzig bie Form fammern. Er burchflog bas mandat d'amener und verfügte, ba um die Ibentität fein 3weifet julaffig, die Uebertragung bes Gefangenen nach bem Artesthaufe. Des Rleppers murbe vergeffen, bis nach einigen Stunden ber Eigenthumer fich einfand, bas arme Thier zuruckzufordern. Es wurde ihm ohne Ankand überantwortet, als worüber ber General einige Unzufriedenheit au bezeigen nicht umbin fonnte, und mußte ber Prafibent au feiner Rechtfertigung geltenb machen, bag gegen ben unschuldigen Gaul tein mandat d'amener erlaffen worben fei.

Die Berhaftung der beiden Robins, Bigthumb und Collas, hatte indeffen die gesamte Juftizpartie allarmirt: feiner von ben Collegen getraute sich, dem fürchterlichen General gegenüber eine Berwendung zu wagen; aber das Misvergnügen ohne Gefahr für den Einzelnen zu außern, fernere Gewaltthätigkeiten gegen die Priester der Themis, von denen zwar die mehrsten Zeitlebens die Weihe nicht empfangen sollten, abzuwehren, wurde eine Ersindung der frühesten Revolutionszeit zur Anwendung gebracht. Die richterlichen Behörden der Stadt insgesamt erklärten sich en permanence, und ist diese Erklärung vielen von den Föderirten, selbst solchen, die nicht im Amte stauden, ein Port des Heils geworden. Die zunächst Bedrohten brachten den ganzen Tag und manche Nachtsunde in Gesellschaft der Richter, im palais-de-justice zu; viele schliesen auch, in brüderlicher Eintracht neben den Dienern der Gerechtigkeit ausgestreckt, auf den Bäusen oder auf den Dielen der Audienzsäle und der Gressen.

Die Untersuchung, gegen bie eingezogenen Rebellen verhängt, foleppte fich tragen Banges. Bon ben vieren bes erften Kanges brachte ein feber bie erften 24 Stunden au secret ju; bann wurden fie alle zusammen in eine größere Belle, wo fie fortwabrend au secret blieben, gesperrt. Dem secret gesellte fich jufälliger Beise eine zweite Cortur, bersenigen nicht unabnlich, womit vor Jahrhunderten ber frevelhafte Freiberr von Bas. unweit ber Quellen des Rheines, die Opfer seiner Sabsucht qualte. Bon ben vieren ber eine, beffen Ratbicblage ibr Schickfal augufdreiben, feine Ungladegefährten nicht felten in Berfudung gerathen mochten, war zu fundhafter Liebe entbrannt gegen eine icone Frau, welche burch ihre Sprobigfeit bes Liebhabers armes Bebirn vollende ju Aufruhr brachte. Sobald feine Rameraben ju Bette und ihr Schnarchen gegen jede Beeintrachtigung ihn affecurirte, entflieg er, nicht ben Febern, sonbern bem eingefuntenen Strobfade, und bei bem blaffen Schimmer einer Ampel schrieb er einen Liebesbrief um ben andern, bis er am bellen Morgen, eine Mufterung bes Gefchreibsels vornehmend, und von ben vielen poulets nicht eines gartlich und glubend genug findend, fie famt und fondere vernichtete, um bann endlich fich niederzulegen. Genau eine Stunde später machte im Befangniffe bie Runde ber Leibftubl, von welchem ben geziemenben Gebrauch ju machen, brei ber Gefangenen nicht verabfaumten, indeffen ber vierte, durch Liebesbrunft, Schreiben und Rachmache erhipt, bas Geschäft bis zu einem gunftigern Augenblicke versichieben mußte.

Die wohlthätige Runde kam aber nur einmal in je 24 Stunden, und wenn bann endlich unferm liebenden Brieffieller bas Schäferstunden ichlug, bann war er fategorisch auf ben Rachttopf angewiesen, gur Bollenqual feinen Rameraden für eis nen langen Tag und eine langere Racht. Zweimal haben fie, wenn auch nicht gerade in Gebuld, gelitten, am britten Morgen, als wiederum, in Geftalt eines Leibstuhles, bas Schidfal fich barftellte, trat vor bes langichlafers Bett von ben Gefellen ber Beraweifeltefte, und ben blanten Degen schwingenb, mit grimmiger Beberde, schwört er augenblicklichen Tob jedem, ber befagtem Stuhl fein Recht angebeiben ju laffen fich ftrauben follte. Auf ben Tob erschreckt, entspringt mit gleichen Fugen ber Gaumige feinem Lager, l'épée dans les reins gelangt er ju bem ibn erwartenben Sige, und wie mubfam ibm bas auch anfommt, er verrichtet, unter bem Ginfluffe bes feine Bruft fortwährend bedrohenden Stahles, bas ihm abgeforderte Beschäft. Und bas bat fich taglich, mabrend ber gangen Dauer ber Befangenichaft, wiederholt.

Damit Riemand in Bersuchung gerathe, von wegen bes in das eecret eingeführten Degens meine Wahrhaftigkeit zu bezweiseln, will ich beiläusig erinnert haben, daß der Kerkersmeister, Bürger Leclerc, kein Bedenken tragen konnte, die verslangte Wasse an diejenigen verabsolgen zu lassen, in denen er Günftlinge der Behörde, der Gerichte namentlich, zu verehren gewohnt. Zudem war er ein gutherziger, weltersahrener Mann, dem aus den eigenen Erlebnissen wohl bewußt, wie durch die scheindar unerheblichste Zufälligkeit der Sterblichen Schicksale zu Zeiten eine durchaus veränderte Richtung annehmen, wie diesenigen, die er heute unter Schloß und Riegel hielt, morgen seine Gebieter werden konnten. Hatte er doch, statt des geswissen Todes, seine Frau auf dem Schlachtselbe gesunden. Todtlich getroffen, lag der Kanonier dem erschlagenen Roß zur Seite, und es sprengen, dem weichenden Feinde nachzus

hauen, Husaren herbei; bes einen Bliek fällt auf die stattliche Gestalt, die leblos da ausgestreckt. Er reißt das Thier herum, er schwingt sich aus dem Sattel, er beugt sich über den Kanosnier und glaubt, ein Lebensrestchen in ihm zu vermerten. Die Branntweinstasche nimmt der Samaritaner zu halfe, die Bunden verbindet er, so gut das in der Eile geschehen mag,

Insolita pietade in mezzo al petto Si senti entrar per disneate porte, Che le fe' il duro cor tenero e molle, 1) Ariosto, XIX. 20.,

und schließlich ladet er seinen Schultern des Berwundeten gewaltige Last auf. Damit erreicht er eine einsame, von ihren Bewohnern nicht verlassene Hütte, Labsal und ärztlicher Beistand werden beschafft, und nach weniger Monate Berlauf läßt in der Dankbarkeit seines Herzens der vom Tode erstandene Kanonier Leclerc sich seinen in der Husaren-Unisorm verkörperten Schußengel antrauen. Der Reiter war nämlich eine der vielen gallischen Jungfrauen, welche für das Baterland zu streiten, ihr Geschlecht verleugnet haben, als wobei der Angelica unseres Medor ihre martialische Gestalt und Körperkraft gar sehr zu Statten gesommen sind.

Wiederholte Bersuche, die Kunde der Ereignisse, burch welsche zeither Coblenz beunruhigt, nach Mainz zu tragen, waren mittlerweile angestellt worden. Sie scheiterten nacheinander an der strengen durch den General gebotenen Aufsicht, und volle acht Tage lang war seber Berkehr der beiden Nachbarstädte unmöglich geworden. Aber der Franzose langweilt sich bald, ermüdet in dem Wächteramt, und die auch sest eintretende Erschlaffung besnutzend, haben zwei verschiedene Deputationen, die eine über den Hundsrüden, die andere durch den Einrich und den Rheingau insstradirt, den Sie des Regierungscommissairs erreicht und die Wehklage ihrer Committenten vorgetragen. Jum Neußersten entrüstet, berichtete der Bürger Lakanal augenblicklich, durch Vers

<sup>4)</sup> Bon ungewohnt bang-feligem Entzücken Sich überwältigt fühlt Angelica; Es warb gerührt ihr herz, bas hartgestählte.

mittlung eines Couriers, nach Paris, und nachdem er auf bems felben Wege, - eine große Anftrengung bei ber verzweifelten Lage ber republifanischen Kinangen - Berbaltungsbefeble empfangen, fuhr er binab nach Coblenz. Sofort, es war ber 10. Brumaire, 1. Rovember, mußten bie Gefangenen ausgeliefert und nach feinem Quartier im Trierischen Sofe gebracht werben. Nous voilà donc, victimes de la contre-révolution, « mit biefen Worten hat er fie empfangen, und fobann, ber langen, verworrenen Barte nicht achtenb, einem feben von ihnen bie accolade fraternelle, wie fie bei ben Republifanern styli, ertheilt. Begen Mittag vereinigte bie Feier bes Decabi, für welche Burger A ..... Bumbach's Cantate, "boch weben bie Rabnen ber Freiheit am Rhein," in Musik gesetzt batte, bie Autoritaten, auch bie in ber 3wischenzeit ber Barte entledigten Ineulvaten, in bem Decabentempel, und verlas der Proconsul ben Befchluß bes Bollgiehung-Directoriums, wodurch ber Belagerungzuftand mit allen feinen Folgen aufgehoben wurde. Große Freude ergab fich unter ben anwesenden Patrioten, und vorzuge lich ihre Frauen, die fich in ungewöhnlicher Angabl eingefunden batten, machten bem General Schrappe-Murche und lachten ihm in's Beficht, wofur er fie mit bem Ausrufe, ",voyez ces coquines rire," begrüßte.

Bollftändig ist gleichwohl der Sieg der Patrioten nicht ausgefallen. Leval entging aller Berantwortlichkeit, mittels der nach kurzen Tagen eingetretenen Revolution vom 18. Brumaire, und die am 20. Bendemiaire von der Centralverwaltung bestellte Commission spéciale, exercant provisoirement les fonctions municipales, sette ihre Berrichtungen die tief in das Jahr VIII. fort. Diese Commission bestand aus den Franzosen Deguilly, Flesselle und Haupierre, denen zur Seite ein anderer Franzose, der alte impotente Delorraine in seiner bisherigen Stellung als Commissaire du gouvernement beibehalten wurde. 1) Es hat alsolche

<sup>1)</sup> Er soll ein Bastarb aus bem hause kothringen gewesen sein, weshalb er zu königlichen Zeiten eine Pension von 30,000 Livres jährlich bezog. Der Guisen Seist hatte sich seboch nicht auf ihn vererbt. Ein Richteraunt zu bekleiben, kam er nach Coblenz, und eine gewisse gravitas so-

Commission für Coblenz die besondere Merkwürdigkeit, daß sie den Comveseu, das Einläuten der Polizeistunde um 10 Uhr Abends, einsührte. Gegen diesen lästigen Justand der Dinge Beschwerde zu sühren, und wegen anderweitiger Ungebür vor dem Bollziehung-Directorium Genugthung zu fuchen, ging im November eine Deputation der Freiheitstrennde nach Paris, so aber unter der alsbaid auftauchenden Consularherrschaft in keiner Beise ihre Zwede zu erreichen vermochte, wie das Görres, "Resultate meiner Sendung nach Paris im Brumaire des 8. Jahres" freimützig und lebendig ausspricht. "Bertoren," sagt er zugleich, "verloren ist alle die Krast, das ganze gräßliche Capital von Menschenleben und Menschenwohl, das zur Erhebung der Freiheit verwendet wurde. Es liegt todt da, trägt für die Gegenwart keine Früchte und wird für die Zukunst nur sparsame

Wie reich an Belehrung sein Büchlein für biesenigen geworden ist, welche, gleich ihm, in goldenen Eräumen sich wiegten, sene Belehrung, die ihm geworden, um einen Freund, ume
einen der gewichtigsten Mitarbeiter sur das große Werf der Regeneration des Menschengeschlechtes, hat er uns vorenthalten.
Dieser Freund, dersetbe, welcher am 12. Oct. durch seine Rathschläge den unseligen Zeitverlust veranlaßte, dann im Gefängnisse
ab Seiten seiner Unglücksgenossen die barbarische Mishandlung
erlitt, dieser Freund hatte sich wiederum der Pariser Deputation
angeschlossen. Ihre Mitglieder, nachdem ein seber den Morgen
nach seiner Lanne verbracht, trasen sich zu einem gemeinschaftlichen Tische in einem Speisehause vor dem Palais-Royal. Die
Localität, obzleich sehr aussallend, hatte sich der Freund, wie er
das erstemal in Gesellschaft dahin gelangte, nicht eingeprägt, daß

natoria verhalf ihm zu Ansehen bei seinen Gollegen, als welche bei allen Zweiseln und Schwierigkeiten ihn befragten. Deren mußten in bem Berkehr mit durchaus fremden Formen viele sich ergeben. Es dauerte aber überlange, bevor die herren, so bezusen, über Recht und Unrecht zu urtheilen, des Urtheils genug fanden, um zu entbecken, daß ihres Aribonian eiserne Antwort: "c'est justement ga que j'ignore", die einzige sei, so man von ihm jemalen erwarten dürse.

er, bei bem zweiten Gange, zu feagen genöthigt. Behufs beffen stand ihm eine lange Reihe von Obsthändlerinen zu Gebote. Die Flügelmäuntn, eine hehre, schöne, aufgeweckte Frau, empfing und bekehrte ben bean monsieur in der größten Urtigkeit, der aber, seine Lection alsbald wieder vergessend, am dritten und an allen solgenden Tagen sets dieselbe Frage erneuern mußte. Eine ganze Decade hindurch hat, in sich gleichbleibender Liebenswürzbiskeit den unerschöpslichen Frager die Frau zurechtgewiesen, dann allgemach kälter sich genommen, endlich, sobald zu der gesesten Stunde der Uederlästige auszog, ohne seine Frage abzuwarten, micht mehr, wie vordem, die Hand, sondern das zierliche Füßchen erhoben, der verachtenden Andeutung die gleichverachtenden Worte hinzusügend: "lä, beto!"

Bie hierauf nach Jahren bes Krieges Wechfelfalle bie Beere ber Coalition auf bas linte Rheinufer gurudführten, icheinen in ben Cabineten die Lebren der Homoopathie vorherrschend gewesen gu fein; wenigftens boffte man politischer Uebel Beilung von bensenigen, welchen großentheils bas Uebel zuzuschreiben. Die Manner, fo von 1797 abrig, famen ju Ehren und fanden Gelegenheit, viele von ben Experimenten ber frühern Reit, freilich im entgegengefesten Sinne und in ber Mäßigung, welche bes reifern Altere Folge, ju erneuern. In Coblenz haben fie bas Publicum mit Errichtung und Dreffur einer Burgermilig bochlich gewlagt und die Beration noch über ben Friedensschluß von 1815 hinaus verlängert, dem General, welchem die bewaffnete Macht anbefohlen, feineswege ju Dant. Denn ber alte. versuchte Rriegsmann, wie bas für feines Gleichen bergebracht. bielt wenig von Bürgersolbaten im Allgemeinen, und waren feine Erfahrungen in ber ihm übertragenen Specialität nicht geeignet. biefe Beringschätzung ju milbern. Einftens führte ibn fein Beg an ber Sauptwache ber Burgermilig, an bem Gomnafium, poruber, und ber auf Poften ftebenbe Dann falutirte mit ber Bife. "Barum rufen Sie nicht beraus?" fragt ber General von Belgien. Entgegnet ber Pifenier: "Berr General, bas foll nichts batten, fie seind Alle fort, ju Mittag effen." Ein anbermal gab ein Gerücht, dag von Waterloo und Namur bis Prum Bandamme vorgedrungen sei, Beranlassung zn nächtlichem Wassengesichrei. Aber wie dringend durch die Straßen der Generalmarsch wirbelte, von den Bürgermilizen hat nicht einer, sein Officier, kein Gemeiner, auf dem Sammelplaze sich eingefunden, ein einziger nur, Hermann's wilder Jagd angehörig, die Absicht verrathen, dem Ause der Hörner zu solgen. Aber auch seinen gusten Willen hatte die vorsichtige Hausfrau zu paralysiren gewußt, indem sie den fürchterlichen Studen unter altem Gerümpel barg und ihn also dem Bereiche sterblicher Augen entzog.

Für ben 13. Oct. war ber König angesagt und von wegen ber bevorstehenden Revue in Thätigkeit, was von Truppen im Laube zerftreut. Der einzigen Burgermilig wollte feine Orbre gutommen. Ein Berfeben besorgend, treten Stabsofficiere und Capitains zusammen und fie einigen fich, jum Empfang einer allenfallfigen Disposition ben Regimentsabiutanten an ben Beneral v. Weizien abzusenben. 3m Cafino, bei einer Partie Souker-Tarod, erholte fic ber alte Berr von ben Sorgen und Dubseligfeiten bes Generalats. Den erften bem Spiel abgewenbeten Augenblid benugend, bett, praemissis praemittendis, bet Abjutant an: "berr General!" - "Gange ffisfirte Cavalerie!" - "berr General!" - "Bier Matabors!" - "berr General!" - "Bas ift gefällig?" - "herr General, ba morgen bie Befanung vor bes Ronigs Majeftat zu befiliren hat, foll ich geborfamft anfragen, ob vielleicht auch bie Burgermilig ausruden wird?" - Der König - vier Könige - Der König fieht bie Burgermilig mit bem .... nicht an." Berblufft fubr gurud, verschwand ber Abjutant, und von Stund an hat man von ber Burgermilig Richts mehr gebort. Jene Tarod-Partie, gleichwie Leibstuhl und Schwert , bezeichnen , wie man fieht , bedeutenbe Epochen in ber rheinischen Geschichte.

## Heilig-Areuz.

Gleich über ber Stelle, wo bes General Leval Genbarmen bie Quarulanten in bem Beginn ihrer Fahrt nach Mainz

erfaßten, flieg man auf fleilem Pfabe, bie Seiten ber bobe entlang, ju bem b. Kreug binan, ju einer bem Gebachtniffe bes Leibens und Sterbens Jesu Chrifti absonderlich gewibmeten Capelle, bergleichen man anderswo ein beiliges Grab nennt. Man bente fich aber in biefer Capelle fein vollendetes, aus eis nem Guffe bervorgegangenes Runftwert, vergleichbar ber von bem reichen Bargermeifter Georg Emmerich in Görlig verfucten Rachbildung des b. Grabes, 1480—1489, ober ber grandiofen und romantischen Schöpfung bes polnischen Worwoben Sigismund Dzialynsti in Patosc, mit Synedrion und Tempel, mit bem b. Grabe, bem Delberg, Gethfemane, bem Ralparienberg, bem Bach Rebron, Emaus, mit ben 25 Capellen ber Umgebung, zwischen welchen in ben erften Tagen bes Daimonats 1841, nach alter frommer Sitte, Der Erzbischof Dunin, glorwurbigen Anbenkens, bie beiligen Wege wanbelte; viel einfacher mußte fic, nach den Bermogensumftanden bes Stifters, bas b. Grab bei Coblenz gestalten. Beter Rasbenber von Molsberg, Burger ju Cobleng, besuchte 1492 Jerufalem und bie burch bie Leibensgeschichte geheiligten Orte, wie er bas umftanblich in feiner in ber Stadtbibliothet ju Trier aufbewahrten Sanbichrift Am britten Samstag nach Oftern, 12. Mai 1492, brach er von Coblenz auf. Benedig erreichte er zu Chrifti himmelfahrt, und, in Gesellschaft anderer Pulger, contrabirte er mit bem Schiffsvatron, Anton Contarini. Der follte bie gange Befellicaft nach Jerufalem und gurudliefern, fie gollfrei halten und ihr bie Roft in ber Galeere geben, wofür er 50, und für "anders dat uns noyt was in der Galeyen dar und her wiedder vur yecklicken man", 10 Dutaten weiter haben follte. Auf St. Johannis Abend ift die Galeere mit gutem Binde ausgelaufen ,, und haynt myt trompetten und groisser freuden den segell gestrychen und gesongen Salve regina. Laurentien Tag, au 5 Ubr Rachmittage, warf bas Schiff vor Saffa die Anter, "und heussch uns der Patronn singen Te Doum laudanus." Ungeheißen thaten bie Bilgrime baffelbe bei bem Anblide von Jernsalem : "vnd doe wir die stat sagen, worden wir Pulgerimm alle seyr erfreuwet und stegen van den

essellen und vielen uff die knee und mit groisser andacht songen wir Te Deum laudamus."

Bei seiner Rücksehr aus dem h. Lande, das herz erfüllt von andächtigen Erinnerungen, empfand Fasbender ein dringendes Bedürsniß, die empfangenen Eindrücke weiter sortzupflanzen. Bu diesem Zwecke unternahm er den Bau eines Kirchleins, in welchem die wesentlichsten Begebnisse der Leidensgeschichte Jesu darzustellen; die einzige Stelle, so in der unmittelbaren Umgebung von Coblenz an die Felsen von Jerusalem mahnet, war bald gesunden, und am Montag nach Palmarum, 3. April 1494, pflanzte Fasbender auf dem nordöstlichen Abhange des Beatusberges, unterhalb der Karthause, das Erucifix, um welches in kurzer Zeit eine Capelle sich erhob. Die Erlandniß zu sothanem Bau, da Grund und Boden der Karthäuser Eigenthum, hatte er von Prior und Convent sich erbitten müssen, zuerst auch mündlich, dann, am 10. Mai 1494, schristlich sie empfangen.

Den raschen Fortgang bes Unternehmens befunden bie Inbulgenzen, welche am 25. Januar 1496 bas b. Collegium benjenigen, fo allfährlich an ben Tagen Rreng-Erfindung und Erbobung, am Charfreitag, ju Peter und Paul, bann in die dedicationis bie Capelle besuchen wurden, und au beren Unterbaltung und Ausschmüdung manus porrexerint adjutrices, bewilliate, bie Bollenbung erforberte jeboch noch verschiedene Jahre, indem es dem Bauberren, in Erweiterung bes urfprunglichen Planes gefiel, auch Stationen ber Capelle beizugeben. Bas er seinen Mitburgern schuldig ju fein glaubte, batte gasbenber geleiftet, ben geiftlichen Eroft ihnen verschafft, ben er felbft an ben beiligen Orten bes gelobten lanbes gefunden, aber feine Bermogensumftanbe icheinen burch bie Reifen , zweimal foll er Jerufalem besucht haben, durch die foftspielige Anlage gerrüttet worben zu sein, er fonnte bie Laft ber Unterhaltung nicht länger tragen. In einer Urfunde vom Sonntag nach St. Bincentii 1507 more Trev. beißt es : "Peter Fasbender von Molsberg, Burger zu Covelentz, Pilgram des beiligen Grabs zu Jerusalem und Bele, mein ehrliche Hausfrau, bekennen, als wir vor etlichen Jaren mit Wissen und Verhenckniss der geistlichen Merren, Prior und Convent uff St. Beatusberg, Gott und seinem Leiden zu Ehren und frommer Leute Andacht ein Crucifix und Capelle gestift han, und uns also diese Fabricke und Gottesdienst daselbs, unse Lebtage dorch, vorbehalten haint, und nu vorder dazu ungeschickt worden seyn, so han wir darumb getrewlich erkannt, dasz gar unbillig und unehrlich were, dasz durch unser Gebrechen ein sulche wohl angehobene göttlich Werck verseumt und vergehen wurde, und darum off heute Gifft dieses Briefs das Recht an diesem Ban und Fabrick, und unse Beheltnisse daran, den vorschrieben geistlichen Prior und Convent, als den rechten Grundherrn, var sie und ire Nakomen uffgedragen und vuergeben, und si getrewlich gebeten, dasz sie vurder nu selbs, also viel und weit das Opfer desselben Kreuzes bringt, insolchen Bau und Gottesdienst fleisliche und ewigliche handhaben und mehren wollen " In einer ameiten Urfunde, vom Montag nach Sexagesima 1507, mor. Trev. beißt et: "Ich Peter Vasbender pilgryn des heilgen grabs zu Jerusalem. bekenne vor mich. myne husfrawe vnd alle myn erben. Alse ich vor etlichen iaren Gode und synen lyden zu eren. etliche fiquren der verortellunge und vsfurunge Cristi. van dem spiddail in der Lere bys an den cartuser berch gesatzt han. und vorter dieselben zu hanthaben vngeschickt syn. So han ich sie myt allem rechten. das ich in das fyrtzende iare fredelich besessen. und alse eyn stiffter darane gehat haen und mach, den geistlichen vorgemelten cartuser herren. alse by den mehen glaube und innicheit zu fynden ist. uffgedragen und sie flyslichen gebeden. dieselben andechtigen figuren in ernstlich beveel zu nemen. "

Sothaner Berhandlung überlebte Fasbender ganzer zehn Jahre: er starb seliglich 1518 und wurde in der von ihm gestifteten Capelle beerdigt, getreulich haben aber auch nach seinem Tode die Karthäuser die übernommene Berpstichtung ersüllt, hiers bei unterstützt durch der Gläubigen Opfer. Hr. Jacob Ziegslein, Senior canonicus zu St. Castor, stiftete z. B. am 8. Marz 1587, more Trev. eine Messe, jeglichen Freitag in der Capelle

an lefen, gleichwie Anion Longb von Mayen 300 Thir. vermachte, von beren Zinsen bie Roften einer Predigt, ebenfalls jeglichen Freitag de passione ober resurrectione Domini zu hals ten, beftritten werben follten : inbem aber bas Bermachtnig ungureichend, wurde burch Erandaction vom 4. Marg 1628 bie Bodenpredigt in 15 Jahrespredigten umgewandelt, und zugleich befilmmt , bag an ben Kreitagen ber Kaften de passione Domini, von Oftern bis Pfingfien de gloriosa resurrectione, ascensions et adventu Spiritus sancti, und in ben brei Frohnfaften pro qualitate occurentium evangeliorum geprebigt werben folle. Am 20. Mai 1628 erlegte Dietrichen Seel, weiland Burgermeifter und Scheffen ju Cobleng, Bittwe, Anna Gereon, fest an D. Johann Michael Cronenburger, ber Stadt Coln Sonbicum, verbeurathet, 100 Goldgulben, unabhängig bavon, bag fie an bes Berges Ruf bas Beiden ber Kreugtragung unseres herren Jefu Chrifti fesen und aufrichten laffen : bagegen verpflichteten fic Nicolaus Fruehoff, ber Prior, und ganger Convent, bag fie gu ewigen Tagen, in ber von Canonicus Zieglein gestifteten Freitagemeffe in ber b. Rreuzcapelle, unter bem Memento, für Dietrichen Seel, und nach ber beiben Gheleute Ableben auch für biefe, nach bes Orbens nub bes Rlofters Branch bie Recommenbation verrichten laffen wollen. In ber Folge fommen bergleiden bebentenbe Schenfungen nicht mehr vor, und ber Reubau ber Capelle, in ber gweiten Galfte bee 18. Jahrhunderts, mußte gang und gar von bem Rlofter befiritten werben. Den Grundftein legte ber Prafes bes erzbischoflichen Briekerseminariums, Rarl Matthias Sanfel, hierzu am 30. Mai 1771 committirt, bie in bes Jahres Berlauf zu Stande gebrachte Capelle, benebicirte am 31. Mary 1772 ber Affessor am geiftlichen Gericht und Canonicus, nachmalen Dechant ju St. Florin, Johann Jacob von Coll. Der Bau batte 5000 Riblr. gefoftet.

In der neuen Gestalt zeichnete sich die h. Kreuzcapelle als eine ungemein reizende Episode in der reizenden Umgebung von Coblenz. Bon drei Seiten, von dem Rhein, von der Mosel, von dem Lehrthor aus führten Stationen zu des Felsens Fuß; an dessen Wänden vorbei, auf und nieder, liesen unzählige

Ereppen und Ereppchen, theils ben Betern ben Bugang.bes Selligthums zu öffnen, theils ber Karthause basselbe zu verbinden, wie wohl nach St. Brunos ftrenger Regel biefer Gang flete verfchloffen, außer wenn in ber Frühe ber P. Procurator berunterfam, um nach bes Priors Gebot bas Megopfer bargubringen. Regelmäßig murbe icoch ber Gottesbienft von ben Frangiscanern beforgt. Bwifchen ben Treppeden waren abermals Abbildungen aus ber Leibensgeschichte angebracht, abwechselnd mit andern religiösen Borfellungen. Den Rindern gunachft bestimmt, zeigte ein Beiligenbauschen bas Regfeuer in Abbilbung. Arme Seelen in ben Rlammen erboben . aum Simmel ihre gefaltenen Sanbe, und fchienen burch ihre kläglichen Blide ber Borübergebenden Beiftand anzurufen; neigte fich einer ber Betrachtenden jum Bilde, fo vernahm er, aufmertfam bas Dir anlegend, ber Leibenben Gewinfel. 3mifchen bem Bilbe und ber basselbe nicht unmittelbar berührenden Mauer waltete nämlich ein Luftzug, ber banfig gleich einer Aeolsharfe wirfte. Unweit bes Eingangs ber Capelle war eine Abbildung bes gefreuzigten Seilandes in ber beiben Schächer Mitte augebracht, gleich baneben, ebenfalls unter freiem himmel, in Mauerwerf ausgeführt, fant bie Rangel, von welcher aus bei feftlichen Belegenheiten ber Prediger bie unten laufdenbe Bemeinde, ju Denn viel zu klein ergab -fich alsbann bas belebren vflegte. Rirchlein mit feinen zwei Altaren, jum b. Rreug und zur fcmergbaften Mutter Gottes, hinter welchen die Abbildung bes b. Grabes angebracht, biefe, famt ben ihr beigegebenen Riguren in ben Lebendigen Zelfen ausgebauen.

Wie mancher Bedrängte und Mühselige ist diese Treppen gestiegen, zu siehen zu dem, der da spricht: "Rommet her zu mir, Mie, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken," und wie viele haben daselost Erhörung, oder wenigstens Erleichsterung und Trost gesunden. Denn die Trauer selbst mußte sich entsalten über dem Aublicke der fröhlichen Menge, die, nachdem sie sich erbauet an Gottes Wort, in den buntesten Gruppen nach Dause eilte, und die engen Gänge entlang und die steilen Trepspen hinab rannte, hüpste, trippelte, schlich. Begünstigt durch den Arpstallhimmel der in jener sernen Vergangenheit regelmä-

fig beitern und sonnigen Kaften und öfterlichen Zeiten, bewegte fic bei folden Gelegenheiten inmitten ber ganzen Gravität einer fleinen Refibengstadt, die unabbangige und wohlhabige Burgerschaft, ba brangten fich alle bie wunderschönen Frauen und Jungfrauen, an benen überreich bas frühere Coblenz gewesen ift, ba tonnte ber Physionomifer auch an Mannern, die in bem Laufe von 60 Jahren vollständig ausgestorbene Physionomie bes trieriichen Landes fludieren, die regelmäßigen, ebeln, gutmuthigen, freudigen Buge, benen zwar einzelne Kritifer bas geborige Maas geiftigen Busates absprechen wollten, ba tauchten aber nicht minder über ber allgemeinen Wohlanständigkeit und Kormlichfeit, die Sturmvogel auf, Borboten bes nahenden Aufruhrs ber gefellichaftlichen Elemente, fleine Mabden in Chemifen, mit Chignon und Stirnband, Knaben in Pantalon und Jaquette, bem gepuberten Saupte ben revolutionairen runden Sut aufgeftulpt; ba fagen amphitheatralifch geordnet die Bortauferinen, in hochgefüllten Mannen der Rafchaftigfeit bietend gierlich gefarbte, mit frommen ober finnigen Spruchen befdriebene Oftereier, gefülzte Aepfel oder Faftenbregel, funftgerechter Bader bodftes Deifterwert, wie Glas zerbrechlich die fcmarze, von Birnfraut fpiegelnde Rrufte. Aber zwei ber Potenzen, burch welche bie heutige Welt regiert wird, Tabakspfeife und Branntweinflasche, fie fehlten ganglich bei fenem Rirchgang, und wurden auch nicht bemerkbar, wenn in ber warmern Jahrszeit, in ben langern Tagen, bie Menge, fatt ben Beg ber Stadt ju suchen, links fic schwenfte, und an bem Beigen Bergott vorüber giebenb, bes Berges Fläche erflieg. Richt war biefe, wie wir sie von 1795 -1820 gefannt haben, eine fahle Steppe, auch nicht, wie in ber jungften Zeit von regelmäßigen Baumpflanzungen umfchloffen, fondern es zogen fich, ber Sobe Rand entlang, ber Mofel und bem Rhein paralell, breite Saume prächtigen Sochwaldes, bie in ber reizenbsten Unordnung bas angebaute Relb bes Bergbofes umfolingend, in fic felbft Raleibestope wechselnder, überraschender, hauberischer Scenereien barftellten. Da lagerten fich, unter bas bichte Schattenbach hundertfähriger Eichen, Die Ramilien, vergehrend die einen die von Saufe mitgebrachten Gottesgaben, inbessen in Ungeduld erwarteten andere der Räcklehr des ausgessendeten Bruders. Der war nämlich zurückgeblieben, um an den Pförtner der Karthause seine vier Petermännchen zu entrichten, und dafür eine Maas Wein, Affenderger, und als Darausgabe eine Mitsch (mica), d. i. ein der Länge nach durchschnittenes Weißbrod zu empfangen: mehr als die Maas Wein durste der Pförtner an die nämliche Person nicht abgeben. Während nun, mit Krug und Mitsch besaden, der Bote der harrenden Gruppe zueilte, hatte schon wieder eine Wolke von Spaziergängern sich in Bewegung gesetz, um die reizende Wildnis nach allen Richtungen zu durchkreuzen und zu beleben; Viele gelangten die zu der Fläche fernstem Rande, zum Schwarzen Bildchen, und verstiesten sich in das Abendgebet, die sinkende Sonne zum Aufsbruch mahnte, die Gloden von Pfassendorf, Horcheim, Güls dem wahrhaftigen Bolksseste ausläuteten.

Die Schidsale ber Karthause gur Zeit ber frangofischen Invafion blieben nicht obne Einfluß auf bas b. Rreuz. Mehrmalen gesperrt, wurde ftete bas Rirchlein wieber geöffnet, und ein befonders lebhafter Andrang ber Beter ergab fich in ben 3. 1807 und 1808, nachbem ein Berein von Gutthatern 1803 bie Bieberaufnahme bes Gottesbieuftes möglich gemacht hatte. Diefe große Frequenz miefiel, und vermittele einer Berfügung, welche Die Demolirung ber verschiebenen, in ber Umgebung ber Stabt bestehenden Bethäuschen befahl, wurde S. Rreug einer Berfleis gerung auf ben Abbruch ausgesest. Für Peter Fasbenbers Geftift wirfte biefe Bestimmung als ein Tobesurtheil. Die gebrochenen Bethauschen erhoben fich nach wenigen Monaten wieder aus bem Soutte, aber ben Bugang bes Rirchleins zu versperren, hatte ein Intereffe ber Eigenthumer ber Beinberge, von benen basfelbe umgeben. Es blieb feiner Bestimmung entfremdet, boch aufrecht, bis bie Sicherheit bes am Fuge ber Fefte Ronftantin angebrachten Thurmes bie Feftungsbau-Commission nöthigte, bie buchftabliche Erfüllung ber Clausel bes Berfteigerungprotofolls von 1810, wodurch der Abbruch der Capelle bebingt, ju fordern. hiernach wurde es ungeziemend und ungerecht fein, wollte man ber enblichen Berftorung bas romische Wigwort; quod barbari

non socerunt, soore barberini, anwenden. Unberührt bleibt bis auf diesen Tag die einst von heitigen Mauern umschlossene Stätte, daß sie worübergehenden Gläubigen fortwährend als ein Gegenstand der Berehrung dienen mag. In Rührung erinnere ich mich der zahlreichen, aus weiter Ferne gesommenen Procession, die bei Sturm und Regen in der tiessten Andacht vor ihr auf den Knieen lag. Wahrlich, dem Glauben allein ist es gegeben, hies nieden schon Raum und Zeit zu besiegen.

Die Beinberge, von welchen bas b. Rreug umgeben, ber sogenanute Rreugberg, erzeugen einen rothen Wein, ber an fich preiswurdig genug, gleichwohl bas frangofische Sprichwort beflätigen muß: "un grand titre fait grandir un petit homme, un grand nom l'écrase." Der Kreuzberger ber Rarthaufer wirb gang eigentlich erbrudt burch ben coloffalen Ruf bes Rreugberges unter bem Ehrenbreitstein. An bem Juge ber vormaligen Capelle lauft ein Auhrweg bin, eine Berlangerung bes h. Rreuzweges, bie ursprünglich bestimmt gewesen, bie Oberftabt vor ben Rachtheilen, welche bie Eröffnung ber großen Rheinstraße beforgen ließ, zu bewahren. Die Inhaber ber vielen bort beftebenben Gewerbsanlagen befürchteten ihre Runden zu verlieren, wenn bas Gewerbe überhaupt bem Rhein, ber Unterftabt fich jumenben follte. Die Gefahr abzuwenben, ließ bie ftabtifche Beborbe fenen im Bergleich zu ber Beerftrage bebeutend abfürzenden Weg cauffiren, und weil er bemnach bis auf ben heutigen Tag ein Communalweg geblieben ift, tragt bie Stelle, wo er an bem entgegengefesten Ende in die Beerftrage einmundet, eine fleine Spigfaule, und barauf bie Borte: Beerftrage von Maing nad Cobleng. 1/4 Meile von Cobleng. XI 3/4 Meilen von Daing. Auf ber entgegengefesten Seite fiebt ju lefen: Bemeinbe Beg nach bem Balbe. 1/4 Deile von Cobleng. Diefe Inschrift ftanbe vielleicht nicht gerabezu überfluffig an bem ber Stadt zugemenbeten Anfange bes Beges, an feinem Ausgange, ba wo er aufbort zu fein, ermangelt fie aller Bebeutung. Dag in XI 3/4 Reilen arabifche und romifche Biffern fich paren, fceint angubeuten, bag bem Schreiber bie finnigen, bem Rerbholz entlebnten Beiden, womit bas Mittelalter, bei bem Gebrauche romifcher Biffern, die Brache anzumelben wußte, fremd geblieben waren, wie sie bas auch häufig Diplomatilern vom Fache find.

Von besagtem Fuhrweg geht, unweit bes h. Kreuzes, ber sogenannte Engelspfab aus, ein reizender Postensteig, dessen eisgentliche Benennung, Ellingspfad umzuwandeln, die Heimlichsteit, die Stille, die Anmuth der Localität ganz besonders Versaulassung gegeben haben werden. Im J. 1587 bezeuget der Stadtrath, "daß die Karthäuser, da dishin kein anderer, als der gemeine Lehrs und Jorgen-Fuhrs und Wagenweg, so uf die Spis gehet zur Laudach zu, gedraucht worden, derselbe aber bei hohem Wasser nicht gedraucht werden kann, den gemeinen Elslingspsad oder Jusweg von dem Kopfsborn an dis zu ihrem Weingarten am Fach genannt, zu einem reumigen Fahrs und Wagenweg zu Behus ihres neuen Mahlwerks erweitert haben, und sich dessen so gedrauchen mögen." Eine freundliche Erinsnerung hastet an der Stelle, wo der Engelsweg, des Berges Saum verlassen, in die große Heerstraße einbeugt.

Ein blutjunger Buriche hatte, womit weiß ich nicht, ein Todesurtheil verwirft, und follte in bergebrachter Feierlichfeit ber Ausspruch bes Coblenger Scheffenftuhls an ihm vollzogen werben. Fruh am Morgen warb bem armen Gunber ber ichauerliche Behälter neben bem Ochsenthurm aufgeschloffen, und an Sanden und Rugen gefeffelt, bestieg er ben Rarren, ber ibn vorbersamst nach bem Scheffenbaufe zu bringen batte. Da erwarteten feiner ber Stadtidultbeiß und zwei Scheffen, zu Gaule fliegen bie herren, neben bem Delinquenten nabm P. Martin Deuren (ber 2. Abth. 1. Bb. S. 748-749) Plat, bewaffnete Dacht umichlog ben Rarren, und in Bewegung feste fich, unter bem Rlempen familicher Gloden, ber ernfte Bug, bem nach altem frommen Brauche bie Menbicanten-Convente, Die Brüberschaften, bie Schulen, bie Bunfte fich anschließen, und betend Afle, nicht foau- ober tangluftig, wie es unsere Sitte, folgen. Son erfterben in der Ferne bie Rlagetone ber Gloden, bie bas Grablieb bem armen Gunber fingen und zugleich benen, fo zu bem letten Gang ibn begleiten , eine Mahnung , in bem Gebet für einen dem Tobe geweibten Bruber auszuharren, erreicht ift, auf

bem Beg zum Rabenstein, die Stelle, wo zwischen dem Oreisfaltigkeitkirchlein und der Beatushütte der Engelspfad ausläuft, und der Karren stockt in seinem trägen Schritt. Den Schultheiß verlangt P. Deuren zu sprechen, geziemend wendet sener seinen Klepper, des Priesters Antiegen zu vernehmen, dann eigenhändig von dem hohen Size ihm herunterzuhelsen, es folgt, nicht ohne Schwierigkeit, der Delinquent, und zulest wird herabge lassen der Schemel, der bestimmt wie auf dem Karren, sest im Freien den Pater zu tragen.

Rochmals hat nämlich ber arme Sunber bas Bedurfuß empfunden, burch die Beichte fein Berg ju erleichtern, und bie will ber Gewiffensrath in angemeffener Entfernung von bem Menfcengewühl vernehmen. hinter bes Engelspfabes erfte Rrummung wird ber Schemel gefett, ba, unter freiem Simmel, umgeben von bem bichten Borbang, ben in ben erften Tagen bes Beumonats bie reifenbe Saat ju bilben pflegt, winkt ein gegen jebe Störung geficherter Berfted. In bie Lange giebt fic bas Buggeidaft, bag nach einer Biertelftunde Berlauf ber Berichtsbiener fich befugt glaubt, zum Zeichen ber allgemeinen ungebulbigen Erwartung bis beinabe ju ber Rrummung vorzubringen. Er fieht, wie ber Beichtvater, bas Antlig unter bem fcwarzen Mantel verborgen, ben Oberleib zur Seite gebeugt, in lebhafter Besticulation begriffen, er fiebt, wie, ungebalten ob ber Storung, ber geiftliche Berr ben Urm ausftredt, fie abauweisen, und ehrerbietig gieht ber Mahner sich gurud. Die zweite Biertelftunde ift vorüber, und ber Scheffen einer nabert fich, ben Solug bes frommen Bertes zu beschleunigen : ihn ebenfalls verweiset bes Paters ftrafender Blid aus bem engen Pfade und gur Rube. Gine britte Biertelftunbe noch gebulbet fich ber Schultheiß, bann fann, will er nicht langer warten. Ruhn bringt er in bas Seiligthum ein, ba fist, jum Boben bas Saupt geneigt , unbeweglich , ber Pater , bis ber Schultheiß , mit ber Krage, "find wir noch nicht fertig?" ihn anftoft. "Roch nicht angefangen haben wir," erwiedert ber Befragte, "ber Denich braucht in ber That viel Zeit, sich zu sammeln." - "Bo ift er benn ?" jurnt ber Richter. "Das weiß ich nicht," und bas

bat auch Niemand auszumitteln gewußt. Auf und bavon war ber Delinquent; ben Berg hinan hatte die Todesangst ihn getrieben, dann zu der Bergstäche hinauf, und zweiselsohne zu fremdem Gebiet. Alles Nachsegen blieb vergeblich, und sichtlich, bis auf den einzigen P. Deuren, verstimmt, lösete die Geselschaft sich auf.

Den Anführer, ben Schultheiß, mochte es wurmen, bag ibm bie Gelegenheit entzogen worden, in feiner vollen Amtegröße aufzutreten, mittels ber nothwenbig ber Bollftredung eines Bluturtheils vorauszuschidenden Worte: "bas Urtheil ift gesprochen, ber Stab ift gebrochen," wobei er jugleich ben in feinen Banben rubenden Stab, bas Emblem bes Blutbannes und so vieler andern Dinge, ju brechen batte. Une Deutschen ift nämlich febergeit ber Stod ber Gegenstand einer abgottischen Berehrung gewesen: ibn, bas Beiden bes Beerbefehls, führt ber Felbmarfoall, den auf ibn geschwornen, den gestabten Gib zu brechen, fdeuet ber Ruchlosefte, ftabelgedig nennen wir bie Birtuofen ber Rarrheit, ein Stockpreuge beißt uns ber ibealisirte erfige- . borne Bruber, ein Stockobme ber Czeche, nach bem Stol ber neueften Beit, bem unverftanblich unfere, wie feine Rebe uns. So viel bes Schultheißen Gefolge anbelangt, mag barin wohl bie Stimmung, beren bie Tochter ber Sevigne fich anklagt, vorberricent gewesen fein. "Go oft ich bore," fcreibt bie geiftreiche Frau, "bag ein von ben Aerzten aufgegebener Patient gleichsam von ben Tobten erftand, vermag ich taum eine Anwandlung von Unwillen zu meiftern. Um ben fterbenben Bruber batte ich gottfelige Betrachtungen angestellt, feine Seele in bie bande bes Schöpfers empfoblen, vollftanbig mein Opfer bargebracht. 1) Und bas Alles muß ich jest zurudnehmen."

Jahre waren seit jenem Morgen ber getäuschten Erwartung verlaufen, verschiedene Collegien und Aemter batte, nach seines Orbens Sitte, P. Deuren burchwandern muffen, und wiederum ftand er in Coblenz, als bas milbe herbstwetter ihm Beranlas-

<sup>1)</sup> In unferm herrgott jum Reujahr gegeben. Go lautet bie Phrase, in bie Bolkssprache übersest.

fung wurde, feine Schuler, eine ber obern Claffen, in eine weitere Ferienreise, bie Mofel binauf, bann ju ben Bergen, von benen bas reigende Tieftbal von Bittlich unrichloffen, zu führen. Mit ber Besichtigung ber Trummer ber Reuerburg fertig, jogen unfere Reisenden quer über bie Bergflache bem romantifchen Mandericheib zu, als bes Tages Sige und Laft felbft ben Rufligsten bas Bedürfnig einiger Rube, einiger Erquidung fühlbar machte. Dazu ichien ein ansehnlicher Sof in bem Seitenthal einzuladen, bem fleuern bie Denden gu, und es fragt, jur Stelle gelangt, ber Pater ben ansehnlichen jungen Mann in ber Sausthure, ob er fauere Dild fur feine Gefellichaft baben tonne. Freundlich befaht bas ber Befragte, zugleich Meifter und Gefellen in bas Saus nothigend. Und er schließt ihnen bie Pruntftube auf, bittend, fie wollen fich es ba bequem machen, mabrend er, die Milch berbeiguschaffen, für einen Augenblich fich entfernen werbe. Sprachs und verschwindet, aufgetischt wird ein hoher Reinerner Rrug, vom Boben bis jum Ranbe mit Schmant, nicht mit Beffig, nach unferer Dildwirthschaften Brauch, angefüllt, es folgt bie machtige braune Schale, worin mit Buder und geriebenem Brobe bie Mild anzumaden, es werben Berge von Beifentaschen und von Früchten aller Art, auch ein Dugend Mafchen aufgesett, und mabrent in bem fauerfußen Brei bie Jugend fich labet, greift jur Alasche ber Pater, findet er munberlieblich und erquicklich babei ben Jahrgang und bas Gewächs, Plattener von 1748. Bum andernmal nippt er, und aufgeriffen wird die Stubenthure, berein fturgt ein Rudel blubender Rinder, von ben gludlichen Eltern angeführt und in namenlosem Entztden wirft die gange Gruppe bem Priefter fich ju Fugen. "Dein großmutbiger, mein beiliger Erretter!" fammelt ber Sausvater, ber kein anderer, benn jener arme Teufel, welchen ber Jesuit jum Tode führen follen, ju beffen Befreiung er aber fich bergegeben, weil um die Schuldlosigfeit feines Beichtfindes die volls ffanbigfte Ueberzeugung ibm geworben. In rafdem Lauf, fo er gablte fest ber Gerettete, batte er bas andere Moselufer erreicht, und nach mancherlei bin- und Bergugen, als Rnecht Untertommen auf einem Sofe gefunden, ber ringeum von trierischen Ortschaften

umschlossen, gleichwohl katserlichen Gebietes. Daselbst hat er, ein treuer Knecht, ein anderer Jacob, sich des reichen Hofbesigers Rachel verdient, und an ihrer Seite nicht nur als ein gar wohls habiger, sondern auch nach Berdienst glücklicher Mann gelebt.

Rurzer, benn ber Engelsweg, bricht ein Feldweg ab, ber ebenfalls von der caussifirten Straße ausgehend, siets in der Tiefe bleibt. An ihn fiost, zwischen Fruchtbäume gelehnt, das nach dem vormaligen Besitzer sogenannte Eisengreins-heiligen-hauschen, dessen freundliche Ausschrift:

O Maria Jungfran rein, Las dir biefe Wart befohlen fein,

jedoch in der neuesten Zeit verschwunden ift. Gine Strede weit, über der Spissaule, neben der Rheinau endigt auch dieser Beg in der großen Heerstraße.

## Der Aufgang zur Karthause.

Bum b. Rreug gurudfehrend, fleige ich von bannen auf gu ber bes Felfens Gipfel einnehmenben, bem b. Beatus geweihten Rarthause. Ausgefüllt ift ber Sohlweg, ber unmittelbar ju ibr binanführte, entfernt ber fogenannte Beife Berrgott , bas Bilb bes Befreugigten, fo vorbem ben Eingang bes Sohlweges bewachte, es überlebte aber auch auf biefer Stelle bem Menfchenwert die Sage. Genau bezeichnet fie ben Standort jenes Crucifires, ju bem in ben Octobertagen 1794 ein frangofischer Ranonier hinanflieg, bes Willens, bem Chriftusbilde ben Ropf abanhauen: indem er zu einem zweiten Siebe ausholte, beugte er fic zu weit rudwärts, er verlor bas Gleichgewicht, und fturzte mit gebrochenem Genide jum Boben , Borlaufer und Gegenfas bem frommen Pater Saufen. Jahre lang hatte diefer, von dem Franziscanerflofter aus, die b. Areuzcapelle bedient; als fie aufborte, ibm juganglich ju fein, konnte er von ber geweis beten Statte nimmer fich trennen. Unermublich burdwanbelte er ben engen Raum zwischen bem Beigen herrgott und bem an bes hugels guß abgebildeten, unter ber Laft bes Rreuzes erliegenden heiland, unabläfsig ermahnte er die Borübergehenden jum Gebet, zur Buße, kommende Strafgerichte verkündigend, bis er eines Morgens neben dem untern Christusbilde todt gefunden wurde. Den erstarrten handen war kaum der Rosenskranz zu entreißen, fest hafteten die Lippen auf dem Stein, welcher des Bildes Unterlage.

Es begnügt fich aber feineswegs bie Sage, bes Berruchten und bes Frommen Gedachtnig aufzubewahren, fie weiß auch von andern, übernaturlichen Erscheinungen zu erzählen. Go geht 3. B. an bem verschloffenen Hohlweg Nacht für Racht vorbei eine schwarze Menschengestalt, bie manchen ichon erichredte, um beren Ibentitat man aber feineswegs auf bem Reinen ift. Den einen ift ber Schwarze einer ber alteren Bewohner bes Beatusberges, Benedictiner ober Chorberr, bie, wie es beißt, nicht alle eines regelmäßigen Wandels fich befliffen haben. Andere wollen in ihm einen Klosterschaffner ertennen, ber, zu emfig bes Saufes weltlichen Bortheil suchend, nicht felten Ungerechtigfeit übte an burftigen Bachtern und Censiten. Biel fpricht man auch von einem breibeinigen Safen, ber balb burch bie tollften Sage bie Borübergebenden überrafcht, bald unbeweglich in bes Beges Mitte budt, und nach Bobigefallen über beffen gange Breite fich ausstredend, Stunden lang die Paffage fverrt, benn bem langbeinigften Sterblichen ift es nicht gegeben, über ben niebrigen Dreibeiner auszuschreiten. Deshalb ift es auch feineswegs ausgemacht, daß biefer und ber in ber nahen Tiefe fein Wefen treibenbe Safe eine und biefelbe Perfonlichteit. Dit bem Allen ift in feiner Beife vergleichbar, was auf berfelben Stelle einem meiner Freunde, einem gleich unerschrodenen und verftanbigen Officier, 1819 ober 1820 begegnete, und ich mit seinen eigenen Worte wiebergebe. "Gemeinschaftlich mit R. habe ich, wie Sie miffen, die Refte Alexander erbauet, und bat die in Rolge biefer Gemeinschaft zwischen und enger geschurzte Cameradicaft burd meinen Dienftaustritt feine Beeintrachtigung erlitten. Einstens hatte ich ben Freund, bem innerhalb ber Zefte Quartier angewiesen, besucht, auch mit ihm Abendbrod gegeffen. Biel langer, als ich vermeinet, verweilten wir bei Scherz und

Bein, und die Mitternacht war gefommen, bevor ich nach hut und Sanbidub fucte. Rein, fprach R., bie Racht ift feines Menfchen Freund, ju Guß entlaffe ich bich nicht , gefattelt ftebt mein Rappe, ber mag gur Stadt bich tragen. Das Anerbieten tam mir nicht unerwunscht, wohlgemuth beftieg ich ben Gaul, wohlgemuth jagte ich ben Berg binab. Die lette Rebr hatte ich gemacht, erreicht beinabe ben halbverschütteten Pfat, ber zu bem Rarthauserklofter binanführt, ba machte ber Rappe urploge lich einen Sat nach bes Beges Rand, einen Sat, um ben noch beute alle meine Saare fich ftrauben. Ungezweifelt follten Rog und Reiter am Morgen ftudweise in ber Tiefe ausammengelefen worden fein, batte nicht eine Art von Dhumacht ben Gaul gelähmt: weit auseinander trieb fie ibm bie langgeftred. ten Borberbeine, und nicht minder mogen bie hinterbeine fich gebebnt baben, benn beinahe bem Boben gleich befant ich mich im Sattel. Und ein zwanzig Schritte vor mir erhob sich thurmboch ein schwarzes, gottichtes Wefen, mit einem San gelangte bas von der Strafe jum Felfen, um in unbegreiflicher Bebenbigfeit die Spipe zu erklettern, wie ich bas bei bem bellen Mondichein febr beutlich mahrnehmen fonnte. Borübergebraufet war nicht fobalb ber Sput, und ber Baul erwachte aus feiner Dbnmacht: gitternb an allen Gliebern begann er eine Carriere, bergleichen ich nie gemacht, und im Augenblid war mein Duartier erreicht. Bu Stalle ließ ich ben Rappen bringen, in warme Deden ibn einschlagen, benn fest begann in Stromen ber Schweiß fich ju ergießen, aber jur Rube mar bas Thier nicht ju bringen. Bis jum bellen Mittag verharrte es in feiner fieberhaften Aufregung. Bas mag bas wohl für ein Ungethum gewesen fein, so zu bem Allen bie Beranlaffung ?"

Die Frage ließ ich unbeantwortet, der Bericht war mir aber willsommen, fintemalen die lette Rachricht von dem Bärzwolf, die mir zugänglich, dem J. 1777 angehört. Damals, um Martini, war Hr. Johann Nicolaus Köller, Canonicus zu St. Castor, auf der Karthause bei dem P. Prior, dem frommen und liebenswürdigen hermann Bamberger, zu Besuch gewesen, und hatte, einis germaßen angetrunken, in ziemlich vorgerückter Dämmerung den

Beimweg angetreten, als er, unterhalb bes Beigen Berrgottes, ein fturmifches Trabben und beftiges Schnanben vernahm, gleich barauf aber zwischen seinen Beinen ein gewaltsames Einbringen verspurte. Bevor er recht jur Befinnung fommen tonnen, faß er boch, nicht zu Gaul, sondern zu Bolf, und besagter Boff wendete fich mit ibm, jagte bem Stedenwaldchen zu, bann ben Berg hinan, und vertiefte fich endlich mit feinem Reiter in ben bichteften Wald. horen und Seben, alle Sinne überhaupt, maren gleich Anfangs bem armen Canonicus vergangen, Erinnerungen von bem nächtlichen Ritt find ihm feine, außer ben ungabligen Wundmalen , fo bas Busammentreffen mit Aeften und Bweigen ihm binterlaffen, geblieben, als er fich wieberfand, faß er in der gabelformigen Spite ber bochften Giche an ber Bro-Es bauerte febr lange, bis fein flagliches Sulfgeschrei einige Reugierige herbeizog, und biefe, gelähmt anfänglich burch ben Schreden um die unerwartete Begegniß, fich entschließen fonnten , Sand angulegen , um ben Reiter wiber Billen aus feiner unbequemen und gefährlichen Lage zu befreien.

Bon 1777 rudwarts fliegen aber reichlich bie Beugniffe um bie Existenz senes Warwolfes, von benen ich boch nur eines, bes D. Bincentius anführen will. Ueber den war im Laufe bes tägliden Spazierganges eine Berfuchung gefommen, die ben Rartbaufern geftedte Grenze, beutzutage noch auf einigen Puntten burch bie mit dem geheimnisvollen Tau bezeichneten Steine erfennbar, ju überschreiten. Rur ein Biertelftunden weit batte er fic verlaufen wollen, aus ben Minuten wurden aber, in einer bem D. Bincentius unerflarbaren Beise, Biertelftunden, und vollftandig batte er seinen Beg verloren, als die Racht mit ibren Soreduiffen und mit einer ihm eben fo unerwunschten als peinlichen Begleitung eintrat. Gin ungeheurer Bolf brangte fic an ihn beran, verfolgte ihn auf Schritt und Eritt, wich nicht von ihm, bis endlich bie Rlofterpforte erreicht. Seiner Gunde und ber verbienten Kolgen bat ber Pater fic alsbalb angeflagt: er erlitt eine bem Bergeben angemeffene Strafe, verfiel aber jum Ueberfluß in schwere Krantheit, in ein kaltes Rieber, fo keines Arztes Kunft zu beben vermocht. Da wurde endlich ber

Scharfrichter von Behlar gerufen, und ber verordnete als das zuverlässigfte Mittel, das herz eines Wolfes in Butter gebraten.
Deshalb heißt es in der Klosterrechnung von 1664: "pro corde
alicuius lupi ad usum F. Vincentii, 8 Alb." Wie die Speise
bem Aranten bekommen ift, weiß ich nicht, aber die Sage von dem
Wärwolf bis zu ihrem Ursprung zu verfolgen, das ist mir gegeben.

Befanntlich erfchien bie fcwebifche Armee unter born im Juni 1632 vor Cobleng fo unerwartet, bag faum an Biber-Rand ju benfen. Ramentlich wurden einzelne Detachements von bem Keinde aufgehoben, ober, wie es die Sprache ber Zeit nannte, in ihren Quartieren aufgeschlagen. Ein folches Detadement, von 60 Merobifden Mustetirern, unter bes Lieutenants Peter Junglas Befehle, lag auf ber Rarthaufe, beren Eigenthumer, bem Besuche Raum ju gonnen, nach bem Bogelfang in ber Stadt verzogen waren, einzig ben Schaffner und zwei aubere Batres jurudlaffend. Durd ber Schweden erfte Demonftrationen nach ber Ebene bin wurde ber Karthause sebe Berbindung mit ber Stadt abgeschnitten. Auf feine eignen Rrafte befdrantt, ohne Berhaltungeregeln, befdlog Junglas, fo theuer wie möglich bas leben zu verfaufen: Accord wurde ihm nicht geboten, ibn gu fuchen, fiel ibm nicht ein. Un ben engen Fenftern ber Deconomiegebaube batte er feine Schuten aufgestellt, feft verrammelt war die Pforte, im hofe eine Referve, barunter bes Rlofters 13 Rnechte, geordnet. Richt lange ließ ber Angriff fic erwarten, lange mabrte es aber, bevor'bie Schweben eine Ranone bergeftalten aufzuführen vermochten , bag bamit bas Thor ju bestreichen. Ueber bem Bersuche, bas Gefous berangugieben, murben aus ben Fenftern ihre fühnften Streiter ericoffen. Gepflanzt war endlich bie Ranone, niebergeworfen bas Thor, und ein ganges Kabnlein lief jum Sturm, ber, grimmig und hartnadig, boch an bem unerschütterlichen Biberftand fic brechen mußte. Ein zweiter, ein britter Sturm, iebesmal mit frischem Boll unternommen, lief gleich fruchtlos ab, Junglas, feines Erfolges frob, warf bie Mustete gur Seite, um Sand anzulegen bei bem abermaligen Berrammeln bes Thores, und in bem Augenblid rig eine Ranonentugel ibm ben

Ropf weg, während zugleich ein neuer Feind bas burch ben Fall bes Anführers entmutbigte Sauflein ber Bertheibiger im Ruden fafte. Es fielen ber Merodischen beste Leute, es fielen die mehrften ber treulich ju ihnen haltenden Rlofterfnechte, und bald wurde ber Borbof, ber Rreuggang, bie Rirche von ben vom Thore einbrechenben Scharen, Fugvolf und Reiter burcheinanber, und von bem von ber andern Seite bergefommenen Reinde überflutet; fort bauerte in ben Raumen ber Wirthschaftsgebaube ber Wiberftand. Jebe Stube war eine Reftung geworben, bie mit Sturm zu nehmen, und fein in ben Stuben betroffenes lebenbes Wesen fand Gnade bei bem Sieger. Dem P. Schaffner schlug ein Rerl, ber fein Golbat, mit dem Schaft einer Bellebarbe in ber Rirche ben Schabel ein, bie beiben anbern Rarthäuser wurden in bem Priorat gang eigentlich geschlachtet. Drei Solbaten, von einem bes Saufes burchaus funbigen Anaben geführt, entfamen burch eine Latrine.

Abgelaufen war ber Mordnacht auf der Rarthause erfte Balfte, jur Aufführung tam ber Tragobie zweiter Theil. Jene Sulfstruppen, welche burch bie Beinberge jum Garten aufgefliegen, urplöglich bie Bertheibiger im Ruden faßten, und biermit ben Fall bes Plages entschieben, waren feine Schweben, fonbern Schnapphabne, bie Banbe bes fürchterlichen fteine Bebannes, auch ber Barwolf von Gobramftein, und eigentlich Jobannes Bolf genannt. Mit feiner Bande lag er bei bem Spieß, ale bie Runde ibm fam von ber Schweben Unternehmen gegen Coblenz, und bas auszubeuten, begab er fic alsbald auf den Weg. Im Borbeigehen hatte er dem wohlhabenben Rlofter in ber Sobe einen Besuch jugebacht, ber führte ju fener Mordnacht, die aber für die Schnapphahne gar lang werden sollte. Denn als sie ben Reichthum in dem gewonnenen Rlofter erblidten, begehrten fie von ber Beute ihren Antheil: aber mit Bonhasen zu theilen, weigerten fich ber Schweben Offe ciere und Gemeine, spige Worte trafen auf grobe Gegenrede, und balb verwandelte fich ber Zungen Schlacht in ein blutiges Gefecht, in dem Lowen gleich bie Schnapphahne fecten, bod enblich samt und sonders der ftets anschwellenden Uebermacht

erliegen mußten. Sie wurden, weil man fie im Allgemeinen für gefroren bielt, mit Kolben erschlagen, zum Theil noch balb lebendig, über bie Felfen binabgefturgt. Das ift namentlich bem Anführer geschehen: bei seinem Sturz trug er im linken Arm einen Topf, mit ber rechten Sand faßte er noch ein Stud bet Bellebarde, mit welcher er bem P. Schaffner ben Schabel einfoling, und die bis jum letten Augenblid eine fürchterliche Waffe Bon ber Banbe fielen boch feche Manner und ibm gewesen. zwei Beiber ben Schweden lebend in bie Sande, und murben ber Gegenstand einer Procedur, bie mit argen Greueln bes Bolf von Gobramftein Anbenten belaftete. So war, ihren Ausfagen gufolge, bie Benennung Barwolf bem eigentlichen Gewerbe bes Mannes entlebnt: er batte fich bem Teufel verfdrieben und bafur bie nicht beneibenswerthe Babe erlangt, nach Boblgefallen eines Bolfes Gestalt annehmen, mit feinen Babnen und Rlauen gerreißen und verschlingen gu tonnen jeden, ber nicht ftart genug, feiner fich ju erwehren. An bie gwolf Dabden, benn nach beren Fleisch belüftete er am mehrften, foll er gewürgt und gefreffen haben, ber ungabligen andern Mord- und Frevelthaten gu geschweigen. Für feine Sollenpraftifen batte ibm befonders thatig zur Seite gestanden der Mofes von Ebentoben, ein eben fo gefährlicher Gauner als Zauberer, viel fclimmer in febem Betracht, als ber Barwolf, aber minder ftreitbar, beshalben er auch im Beginnen ber zweiten Schlacht bas Weite gefucht hatte. Er fam bis in ben Eingang ber Beiger Sohl; bort fiel er entweder schwedischen Marodeurs in die Sande, bie ohne Umftande an dem nadften Baum ibn auffnupften, ober er bat in einem Anfall von Bergweiflung Sand an fich gelegt. Am Morgen wurde er von bem wilben Birnbaum, ber in Schriften ale bes Bauberere Baum figurirte, losgeschnitten, und ift befagter, vor wenigen Jahren nur gefällter Baum die haflichfte Erfcheinung aus bem Pflanzenreiche, die ich je geschaut, gewesen, ein mahres Monstrum. Und war bas nicht seine einzige Auszeichnung. Bon einem Baum in ben Boulevarbs ju Paris, ben ber Thaumaturg Gaffner magnetifirt batte, wird ergablt, bag er regelmäßig vier Wochen früher wie jeber andere Baum ber gangen

Pflanzung sein Laub entfaltete, vier Wochen später wie seber andere seinen Schmud verlor, von dem Baum, welcher durch des Jauberers Fluch betroffen, ist genau das Gegentheil zu berichten. Er blieb stets der lette, im Frühjahr sich zu beleben, und vor der Mitte des Augusts ward er wieder besenkahl. Ueber des Barwolfs Absutanten und Schapmeister hätte ich beinahe vergessen, daß in sener Mordnacht die Gebäude der Karthause beinahe sämtlich eingeäschert wurden, und daß man auf der Stelle, wo des Wärwolf zerschmetterte Glieder zu Fall kamen, in der neuesten Zeit einen Topf mit Münzen ausgegraben hat.

## Die Rarthause, die Sefte Ronftantin.

Bequemer, als der von wegen der Fortisication cassirte Weg, aber etwas gedehnter ist dersenige, der von der Hauptstraße ausbiegend, zu dem etwan den Raum der vormaligen Karthause einnehmenden Fort Konstantin, hinanführt. Die Fortisication hatte, außer dem wohlbebauten unvergleichlich gelegenen, die Aussicht auf den Rhein beherrschenden Priorat lediglich Ruinen vorgesunden: keine war geeignet, für die neue, der Localität zugedachte Bestimmung verwendet zu werden.

Diese neueste Bestimmung ist der ursprünglichen nicht ganz und gar fremd. Die Sage will, daß hier, vor 1500 Jahren ein Schlachtseld gewesen, wo in den durch den Tyrann Maximin angeordneten Christenverfolgungen Tausende von Rärtyrern ihrer Ueberzeugung das Leben opserten, und daß, als die Stunde der Erlösung gekommen, die von dem Purpur des theuersten Blutes geröthete Wahlstatt mit einem Monument bezeichnet wurde, geeignet, die Gebeine der vielen Blutzeugen auszubewahren, und die überlebenden Brüder zu gemeinsamem Gebet zu vereinigen. In dieser Weise entstand die Kirche auf dem Marterberg, die zwar Milo, der gewaltige und gewaltthätige Erzbischof von Trier und Reims, vielleicht eine Person mit dem als Rolands Bater geseierten Milo von Antona (er starb 753) abbrechen ließ, wohl nur um seine Berachtung für das, so gewöhnlichen Ren

schen ehrwürdig, an Tag zu legen. Jahrhunderte hindurch blied die heilige Stätte verlassen, die dahin Albero von Montreuil, der hochbegabte, hochbegnadigte Erzbischof (1131—1152), der vielen andern Kirchen Gründer oder Wohltster, auch den zerstörten Tempel über den Gräbern der Martyrer aus dem Schutte erhob, und darin den so lange verstummten Gottesdienst herstellte. Zu dessen Psiege führte er daselbst Nonche Benedictinerordens, so aus der Abtei St. Märien bei Trier entnommen, ein, er beschenkte die Kirche mit den Leibern der h. Gebrüder Beatus und Bantus, er wies endlich, zum Unterhalt der neuen Stiftung, den ganzen Umfang des Berges an, item Zehnten und Weins gärten zu Moselweiß, insbesondere den "Berchwingert", endlich den sogenanhten Kammerforst.

Die offentliche Aufmertfamteit bem Marterberge wiederum auguwenden, mag ein wunderbares Ereignig, burch bie Lebensgefoichte des h. Servatius berichtet, nicht wenig beigetragen haben. Bale, bes b. Servatius Erbaut, und von biefem feinem Gestift au Maaftricht binterlaffen, war von einem machtigen Rachbarn bem rechtmäßigen Eigenthumer entzogen worben; gewaltsam batte ber bes Stiftes Officianten ausgetrieben und in Praffen und Bollerei ging ber Armen Erbtheil auf. Sehr ichmerglich ems pfand man das zu Maaftricht, viel wurde verhandelt mit dem frechen Rauber, auf bag er fein Unrecht einsehe und beffere, aber wenig ober nichts gefruchtet haben alle biefe Borftellungen. Da wurden die Stiftsberren einig, ihren beiligen Patron feine Sache in Person führen zu laffen; ben Sarg mit bem Leichnam festen fie einem Rarren auf, barum ordneten fie fich, als ju einer Ballfahrt ober ju einer Solacht, und bem Rhein, ber Mosel zu bewegte fich bie andachtige Caravane. Unermublich im Gebete, von Unfallen verschont, naberte fie fic bem Begenftanbe bes 3wiftes, bem Drie ber Entscheidung, wo eben ber Rirchenbieb mit seinen Gesellen in ben Früchten ber Gewaltthat fowelgte, vielleicht eben ber guten Chorherren Befundheit in ibrem berrlichen Bein , benn bas fruchtbare Buls bietet unvergleichliche Lagen, ausbrachte. Bebetet wurde in bem einen, gezecht in bem anbern Lager, und ber herr fandte seinen Engel aus, und ftrafte mit ploblichem Tobe bie gange Bande ber Beder. Dhne weitere Schwierigfeit nahmen die Chorherren jum anderenmal von ihrem Eigenthum Befig. In Cobleng jumal wurde bas Ereignig nach feiner wunderbaren Bedeutung empfunden und gefeiert, und ein brunftiges Berlangen gab fich ba tund, wenigstens für einige Augenblide, als ein Pfand bes Gegens, bes Bunderthaters Gebeine ju verehren. Bu bem Ende erging eine Einladung nach Buls an die Chorherren, und berfelben nachzutommen, haben fie nicht gefaumt. Der filberne Bervespfab, auf welchem ber b. Servatius lebend fo häufig, trodenen Ruges, von bem einen jum andern Mofelufer gelangt mar, schien ber gemischten Besellschaft boch etwas bebenflich, ber Kabre fich au bedienen, jog fie vor, und über Mofelweiß erreichte fie bas Raubenthal, wo bie gange Bevolferung von Coblenz ibr entgegenftromte, jubelnd fie empfing. Aber wie fteigerte fich ber Jubel, ale ber vereinigte Bug am Fuße bee Marterberges antam, frei und frant ber Sarg mit ben beiligen Gebeinen vom Rarren fich erhob, und durch eine breimalige Berbeugung ber burd bie Blutzeugen gebeiligten Stätte feine Ehrfurcht bezeigte!

Erzbischof Sillin bestätigte 1153 bem Abt Reingerus auf bem Beatusberg, nachdem bie Ansprüche ber Bruber zu St. Caftor, als des Berges frühere Inhaber, abgefunden worden, ben Befit ber auf bemfelben erbauten Rirche und ber bagu gelegten Guter, und bas Inftitut erfreute fich eines ziemlichen Gebeihens, wovon namentlich ber Bau einer neuen Rirche Beugnig abzulegen scheint. Diese Rirche wurde 1241, in der Detave von Maria himmelfahrt, burch ben Bischof Beinrich von Defel, ber als bes Erzbischofs Theoderich Weihbischof fungirte, au Ehren ber b. Gottesgebarerin und Jungfrau Maria, bann ber bh. Befenner Servatius und Beatus geweihet. Gine fdwierigere Aufgabe wurde es bem Erzbischof Boemund (1286 -1299) bem Berfall ber Klofteraucht, ber ftets von bem Berfall bes hausbaltes begleitet, zu wehren: "considerans quod bona monasterii propter quorundam monachorum dissolutionem adeo graniter dilapidabantur, et inutiliter consumebantur, quod nisi celeriter remedium applicaretur, ipsum mona-

sterium ad irrecuperabilis dissolutionis opprobrium deductum extitisset. Cum presidentes eidem monasterio non solummodo rerum et bonorum eiusdem monasterii, verum etiam fame sue prodici et salutis, vitam ducerent enormiter dissolutam." In ber besten Absicht übergab er bas berabgekommene Kloster ber Aufficht bes Abtes ju St. Marien, ein wunderliches Erperiment freilich. Bas fonnte für bie Bieberherstellung ber Rlofteraucht von einem in der Kerne lebenden Obern erwartet werben? Beraweifelnb an ber Möglichkeit, irgend eine bauerhafte Befferung au erlangen, ließ Boemunde zweiter Rachfolger, ber icharflichtige, ftrengfirchliche Balbuin querft, 20. Mai 1314 ben Abt Balram für fich und alle folgende lebte au St. Marien ber Abministration bes Beatusberges verzichten, bann beschäftigte er fich mit bem Neubau ber Kirche, die bereits por feiner Gelangung jum erzbischöflichen Stuhle in Schutt und Erummer verfunten gewesen. In seinem Auftrage verbieg Bruder Martin, Bifchof ju Alba und trierifder Beibbifchof, reichliche Indulgengen allen Chriftgläubigen, welche fich bei bem frommen Berfe biefer Restauration betheiligen würben (16. Mai 1316).

Schon vorber, 3. Januar 1315, hatte der Erzbischof die ganaliche Auflösung ber flofterlichen Gemeinde und mit bes Domcapitele Austimmung über beren Eigenthum verfügt : "monasterium montis S. Beati, in quo olim inhabitabant quedam persone sue salutis immemores in habitu monachali, per quarum vagationem et dissolutionem, ac bonorum irrecuperabiliter lapidationem, eodemque monastica religione, prout mundum celare nequit, dampnabiliter periclitante. Gtatt ber Benebictiner führte er amolf Beltpriefter ein, bie nach ber Stiftsberren Beise ben Chordieuft verfeben, überhaupt zu einem Kanonischen Leben verpflichtet sein sollten, und bamit keines ber Erforberniffe eines Collegiatfliftes vermiffet werbe, creirte er augleich vier Dignitaten, ben Dechant, Sanger, Scholafticus und Cuftos: bas Decanat verlieh er an heinrich, ben Pfarrer gu Müben, bem 1321 Beinrich, ber Pfarrer zu Bambach folgte. Unerwartet fand' jedoch ber romifche Sof Bebenflichkeiten bei der Umwandlung des Klosters: Papst Johannes XXII. forberte von Erzbischof Peter von Mainz Bericht um die kanonischen Grunde, burch welche solcher Wechfel zu rechtfertigen, und sprach erft nach Einsicht bieses Berichtes seine Bestätigung des Geschehenen aus.

Mittlerweile waren bem Inflitut einige, wenn auch nicht gar viele ber Bortbeile, fo ber Reig ber Reubeit bervorzurufen pflegt, geworden. Die Curtis, fo ber Erabischof neben ber Rirche befag, überließ Balbnin, taufdweise gegen Guter ju Danftermaifelb und Mofelmetternich, an bas neue Stift, 20. Februar 1315. Anfelm Muger aus Cobleng, einer ber neuernannten Stiftsberren, wies eine Rente von 5 Mart 6 Schilling auf feine Guter ju Beiß, Guls, Rhens, Cobleng, namentlich auf fein baselbft bei St. Georgen in ber Airming belegenes baus, genannt jum Bogelfang, an, boch follte bie Rente mit 55 Mart ablösbar bleiben. Johann von Trier, Bicarius jum b. Splvefter bei ber Florinstirche verschrieb 1319 auf feine Guter bei Coblenz einen Bins von 3 Mart. Everold von Winningen, Bapeling, und feine Sausfrau, bes Ritters Siegfried von &: Belcobleng Tochter Elfa, überließen an ben Canonicus Johann Gobeberts 2 Mart Rente, 1321, in bemselben Jahre, bag ber Dechant, Beinrich von Bambach ben St. Peter und Paule altar in ber Stiftelirche mit seinem Sofe zu Marienrachborf, mit einem Safergins von 3 Mltr., mit mehren Gulten aus Breibenan und Bendorf beschenfte, auch noch eine weitere Schenfung von 15 Mart verhieß. heinrich Fuche von Zulpich, Bapeling zu Cobleng, und Gela, Cheleute ichentten ihre Buter ju Beig und Bule, Gerlach Binflin genannt Plet alle feine Beinguter gu Rifenich. Job. Ralff, Adersmann ju Lügelcobleng, und feine Chefrau Gela verschrieben jum Unterhalt eines Caplans fur ben Marienmagbalenenaltar in ber Beatustirche 3 Schilling Bins. Den Jacobsaltar über ber Rlofterpforte betirten Arnold von Gale, Baveling, und heinrich Bopparber aus Coblenz, mittels einer nambaften Spenbe, 1324.

Bei allem bem wollte bas Collegiatflift nicht eigentlich gebeihen: bas Einkommen reichte nicht für ben Unterhalt von zwolf Chorherren, von einer angemeffenen Zahl von Bicarien,

Die verfonliche Refidenz fiel ben mebrften, "wegen bes Ortes Ginsamfeit", allgu fcmer, bie Canonici beläftigten ben Rurfurfen mit Rlagen und Beschwerben, ber Rurfurft entgegnete mit Bermeisen und Drobungen, bis man von beiben Seiten fur gut fand, bas gespannte, unerträglich geworbene Berhaltnig aufqu-Die Chorherren, ben Dechant Johann an ber Spige, gaben Rirche und Stift in die Banbe bes Ergbifchofs gurud, fic für ihre lebtage ben Genug ber Balfte ber Guter, und ben Bicarien ihr Einfommen vorbehaltend, und ohne Berweilen führte Balduin in bas leere Haus Kartbäuser ein, 18. Aug. 1331; wenige Monate vorber batte er die Karthause bei Trier gegrunbet. Auf bem Beatusberge, wie in Trier, marb einem bochbegabten Orbensmann, Johann von ber Renenzell, die Berwirflichung ber frommen Abficht bes Rurfürften übertragen, und hatte Johann ben Prior ber Mainger Rarthause, ben Johann von Echternach, und ben Rudolf von Saffen aus Strafburg, als Rathgeber und Belfer Aber auch bes Rurfürften perfonliche Betheiligung wirfte bochft vortheilhaft für bas Gebeihen ber beiben Inftitute. Befanntlich ging Balbuin mit seinen Lieblingen, so oft er unter ibnen weilte, ju Chor. Minder befannt burfte fein, bag er mit ber burftigen Roft ber Bruber fich begnugte, bag er felbft au-Berhalb ber Rloftermauern bie ftrenge, burch bie Regel vorge-Schriebene Enthaltsamfeit beibebielt. Rur auf ben Rath ber Merate, bochbetagt und frant, erlaubte er fich ben Genug von Eier und Mehlspeise in ben Quabragefimalfaften und ben übrigen Kaftenzeiten, nachdem ibm auf fein Anfuchen von bem papftlichen Generalvicar, von bem Carbinalpriefter Aegibius, Tit. S. Clementis, d. d. Avignon 3. Jul. 1352, bie erforberliche Disvensation ertbeilet worben. Es bat auch, sein bobes Berbienft um ben Orben anzuerfennen, bas Generalcapitel, Grenoble, Mai 1337, in febem ibm beliebigen Rlofter bem Bobltbater bas Donachat verlieben. Nicht zufrieben, seine lette Lebenszeit beinabe ausschließlich in ber Rarthause zu Erier zugebracht zu haben, wollte Balbuin auch im Tobe in seiner Lieblinge Mitte ruben. Ein tofibares Andenken von ibm bat die Kartbause auf bem Beatusberge bis zu ihrer Auflösung bewahrt; sein Brevier, ausgezeichnet nicht eben burch bie Schonheit ber Schrift, wohl aber burch vortrefflich ausgeführte Miniaturen.

Das Beisviel eines Rirchenfürften von Balbuins Geprage tonnte nicht umbin, ber Rachabmer viele zu erweden. Theoderich von Bule, ber trierische Chorbischof, übergab fich mit Sab und But bem Rlofter auf bem Beatusberg, Gott zu bienen als ein bemuthiger Mond, bas Gleiche thaten ber ergbischöfliche Dfficial Jordan von Wilbungen, ber Bapeling Beinrich, Sohn Simons vom Buchel (de monticulo), ber Ritter Marfilius pon ber Arfen, Arnold von Bacheim, Bruno von ber Arfen. Andere, minber entschieben in ihrer Andacht, suchten wenigstens gur Filiation aufgenommen zu werben, um ber allgemeinen Fürbitte für bie Abgestorbenen bes Orbens theilhaftig au fein. Go beißt es in bes Saufes Recrolog von Konrad von Burgebor, von Thilmann bem Dechant zu Florin, "qui habet associationem", und bazu icheinen auch die beiben babifden Bringen , Rurfurft Johann und ber Bischof Georg von Des gelangt zu sein. von Sobenlobe=Brauned, Propft ju Munftermaifelb, erbaute fich mit Erlaubnif bes oberften Priors von ber grande Chartreuse, bicht neben ber Beatusfirche eine Belle, 1379, um in Freundschaft und in ber engften Berbindung mit ben Rarthäusern au leben.

Auch andere Wohlthäter haben in Menge sich gefunden. Als solche nenne ich des Stistes St. Castor Thesaurarius, auch Pastor zu Arzheim, Heinrich, aus dem Rittergeschlechte von Pfassendorf, 1357—1388; die Grasen von Wied und Ragenellenbogen; Meister Sigebodo Beresword von Dortmund; Ritter Heinrich von Hagen; Damar vom Werth, Dechant zu U. Liebenfrauen in Oberwesel, 1391; den von seinem Sige vertriebenen Bischos Wichbold von Kulm; Sophie von Dausenau samt ihrer Base Aleidis; Meister Herbord von Herheim, Priester und bes Erzbischos Kuno Geheimschreiber und Freund; Erzbischof Kuno selcher namentlich den Chor der Kirche erneuerte, und ihn 1383 durch seinen Weishischof Berthold, Episcopus Thephelicensis, zu Ehren der allerseligsten Jungfrau, des h. Johannes des Täusers, des h. Bischoss Servatius, des h.

Bekenners Beatus, und der hh. Jungfrauen und Märtyrinen Rothburgis und Officia weihen ließ. Kuno hat sich auch bei dieser Kirche seinen Dreizehner gestistet, und jedem Ordenspriester, der am Capitelhause des Beatusberges predigen, oder auf der Todtenstätte, Galilea eimeterii, für die Berstorbenen, oder vor oder nach der Messe beten würde: "daß Du deinen Diener unssern Bischof mit der ihm anvertrauten Herde vor seglicher Wisderwärtigseit dewahren wollest", einen vierzigtägigen Ablaß geswähret. Nicolaus von Cusa, "amicus noster cordialiss", hat zur Stiftung einer Celle 100 schwere Gulden, und seinen Passegänger, der wohl auch seine 20 Gulden werth, geschenst, aus serdem auch dem Prior auf Beatusberg vorzügliches Bertrauen bezeigt, indem er denselben zum immerwährenden Conservator des Hospitals zu Eues bestellte.

Domberr und Archibiaconus ju Luttich hat ber nämliche Cufanus, als bes papftlichen Runtine Joh. S. Angeli Commiffarius, bie Bustimmung zum Antauf ber Guter in Ober-Lahnstein und bes Behntens zu Maasbommel gegeben, Dat. Confluentiae in domo habitationis nostrae, 15. April 1448. Saus, Bof, Reller n. f. w. ju Dber-Labnftein, bei bem Riederthal belegen, murben ber Abtei Seligenftadt um 1900 oberlaudische Bulben abgefauft, fur ben Behnten zu Maasbommel bezahlte bie Rarthause 1550 alte frangofifche Schilbe. Bon anbern Erwerbungen werben genannt ber Remperhof, ber Berghof, bie Duble ju Bubenheim, famt ber Schafweibe und fonftigen Gutern, 1375 und 1378 von den Cheleuten Lambert von dem Rirchhof, Ritter, und Agnes, um 500 Gulben Golb angefauft, die Maasinfel Spyd in Erlecom, in bem Rirchfviel von Gent unweit Rimmegen, 1478; fie toftete 3110 Bulben. Diefe Befigungen in bem fernen Solland waren einer Gesellschaft, bie vornehmlich auf Sischspeisen angewiesen, ungemein wichtig, wurden baber, tros aller Schwierigfeiten für bie Berwaltung, ftete beibehalten. Gine andere Erwerbung, bes Priore Johannes, barf nicht unerwähnt bleiben. Er ertaufte von ber Abtei St. Martin ju Coln am 25. April 1390, um 60 Gulben in Golb, eine Anzahl Bucher, nămita: Nieronymus super duodecim prophetas minores; Hieronymus in Isaiam prophetam; Hieronymus in Ezechielem et Hieremiam; Ambrosius super epistolas Pauli; id. super psalmum beati immaculati; id. de vinea Naboth; Augustinus de Trinitate; id. de civitate Dei; Beda super Lucam Evang.; id. historia tripartita. Bon ben Büchern insgesamt heißt es seboch, sie seien "ex antiquitate et litterarum caducitate, nec non consumptione materiae satis deteriorati, ac etiam ex integritate et impersectione desecti." Dieser Borwurf kann aber keineswegs ber Klosterbibliothek, wie sie zur Zeit der Aushebung bestand, gelten; vortresslich gehalten, enthielt sie einen Schat von kostbaren Berken, Incunabeln und Handschriften.

Des Rlofters eigentlicher Reichthum beruhte auf ben Gutern in Cobleng, Beif, Len, Buld, Luger-Cobleng, Rubenad. Bubenheim, Metternich, Mulheim, Rarlich, Reuendorf, Reffelbeim, Plaibt, St. Sebastian- und Kahl-Engers, Pfaffendorf, Niederberg , Borcheim , Nieder-Lahnftein, Ruber, Ralt, Connig und Scheid, Münstermaifeld, Rauenheim, Capellen, Croff, Bell. Die Einfünfte variirten zwischen 20 und 26,000 Gulben. bes Procurators Rechnung vom 23. April - 31. Dec. 1663, wurden zu Einnahme gebracht 2509 fl. 14. Alb. 4 D., bie Ausgabe betrug 2224 fl. 6 D., barunter 8 Alb. "Paulinae Jesuitessae pro praeparandis sive lavandis corporalibus aliisque ecclesiae ornamentis." Die Rechnung von 1675 ergibt in Einnahme 3888 fl. 1 Alb. 686 Malter 4 Achtel Rorn, 33 Rus ber 5 Dhm Wein; verausgabt wurden 2781 fl. 8% Alb. 431 Malter 61 Achtel Rorn, 17 Kuber 4 Dom Bein. An ber Spige bes Saufes ftand ein Prior - ber lette, Gerhard Bedhaus, ftarb ben 1. Oct. 1808 — bem nach feber Beziehung ber unbedingtefte Beborfam ju leiften. Er wurde burch Stimmenmehrbeit auf Lebenszeit erwählt, konnte jedoch, im Ralle eines Dienftvergebens, feiner Burbe entfest werden, als worauf ber geringfte ber Bruder por ben von Biertelfahr ju Biertelfahr einrudenben Orbensvisitatoren antragen mochte. Der von bem Amte entfernte Borfteber wurde zugleich in eine andere Rarthause verwiefen. Dem Prior fand ein Stellvertreter, ber Bicar, Subprior gur Seite. Der Schaffner, Procurator, führte bie Aufficht über ben Befig und

Die Bewirthichaftung ber Guter, und hatte im Saufe ber feberzeit boch in Chren gehaltenen Gaftfreunbichaft gu pflegen. war zugleich ber Prior ber Conversen ober Laienbrüber, mit benen er eine von dem Sanviflofter getrennte Abtheilung bes . Gebaudes bewohnte. Die taglichen Lebensbedurfniffe vertheilte ber Bruder Ruchenmeister: ber Bruder Cuftos beauffichtigte bie Rirche mit allem Zubehör. In ihren Elementen war bas immer noch ber von Balbuin erbaufe Tempel, mahnend an bie Triumphe, fo auf biefer Stelle bie driftlichen Martyrer feierten; unter ber gangen Breite bes Chors bebnte bas ihre Ueber= refte bewahrende Beinhaus fich aus, als beffen Gingang brei bei bem Bochaltar angebrachte Thuren verschloffen. Un fich ein ftattliches Gebäude, nahm fich am ftattlichften biefe Rirche in ber Mitternachtftunde, wenn in ber bunflen Daffe zuerft ein eingelnes Licht, bann ein ganges erleuchtetes Bogenfenfter fichtbar wurde, nun bie Fenfter alle im Lichterglange fich barftellten, und endlich die Mette begann, und die berrlichsten, die gewaltigften Stimmen, benn bamit waren ohne Ausnahme biefe Rarthaufer begabt, burch bie weite Mark ertonten, jenseits bes Rheines und ber Mofel wiberhallten.

Es befag biefe Rirche einen bebeutenben Reliquienfchat, Bebeine namentlich von ben bb. Servatius, Officia, Rothburgis, Beatus und Bantus. Bon St. Servatius ju fprechen, wirb weiter im Berge fich bie Belegenheit ergeben. Bon ber b. Officia vermag ich lediglich zu berichten, bag fie zur Gesellichaft ber b. Ursula gehörte. Richt gar viel mehr weiß man von dem Les bensmandel bes b. Beatus. Er lebte ju Beiten bes b. Biicofe Modoaldus zu Trier, im priefterlichen Stande, ben auch fein Bruber Bantus fich erwählt hatte. Bantus wird in einer Urfunde Grimos, bes Diacons ju Berbun, von 634, genannt, und foll ibm laut ber barin gegebenen Borfchrift ein zeits licher Abt ju Congupon ben Unterhalt reichen: ",ut quam din Banto, presbyter Trevirensis vixerit C modios tritici, porcos X, formas casei XL dare studeas." Gegen bas 3. 637 verlies gen bie beiben Bruber Trier, um fich in einer ber wilbeften Begenden ber Bogefen als Ginfiebler ausschließlich bem Dienfte bes

Pflanzung sein Laub entfaltete, vier Wochen später wie seber andere seinen Schmud verlor, von dem Baum, welcher durch des Janderers Fluch betroffen, ist genau das Gegentheil zu berichten. Er blieb stets der lette, im Frühjahr sich zu beleben, und vor der Mitte des Augusts ward er wieder besenkahl. Ueber des War-wolfs Absutanten und Schapmeister hätte ich beinahe vergessen, daß in jener Mordnacht die Gebäude der Karthause beinahe sämtlich eingeäschert wurden, und daß man auf der Stelle, wo des Wärwolf zerschmetterte Glieder zu Fall kamen, in der neuesten Zeit einen Topf mit Mänzen ausgegraben hat.

## Die Karthause, die Sefte Konftantin.

Bequemer, als der von wegen der Fortiscation cassirte Weg, aber etwas gedehnter ist dersenige, der von der Sauptstraße ausdiegend, zu dem etwan den Raum der vormaligen Karthause einnehmenden Fort Konstantin, hinanführt. Die Fortiscation hatte, außer dem wohlbebauten unvergleichlich gelegenen, die Aussicht auf den Rhein beherrschenden Priorat lediglich Ruinen vorgesunden: keine war geeignet, für die neue, der Localität zugedachte Bestimmung verwendet zu werden.

Diese neueste Bestimmung ist der ursprünglichen nicht ganz und gar fremd. Die Sage will, daß hier, vor 1500 Jahren ein Schlachtseld gewesen, wo in den durch den Eprann Maximin angeordneten Christenversolgungen Tausende von Märtyrern ihrer Ueberzeugung das Leben opserten, und daß, als die Stunde der Erlösung gesommen, die von dem Purpur des theuersten Blutes geröthete Wahlstatt mit einem Wonument bezeichnet wurde, geeignet, die Gebeine der vielen Blutzeugen auszubewahren, und die überlebenden Brüder zu gemeinsamem Gebet zu vereinigen. In dieser Weise entstand die Kirche auf dem Warterberg, die zwar Milo, der gewaltige und gewaltthätige Erzbischof von Trier und Reims, vielleicht eine Person mit dem als Rolands Bater geseierten Milo von Antona (er starb 753) abbrechen ließ, wohl nur um seine Berachtung für das, so gewöhnlichen Men-

schen ehrwürdig, an Tag zu legen. Jahrhunderte hindurch blieb die heilige Stätte verlassen, bis dahin Albero von Montreuil, der hochbegabte, hochbegnadigte Erzbischof (1131—1152), der vielen andern Kirchen Gründer oder Wohltster, auch den zerstäten Tempel über den Gräbern der Martyrer aus dem Schutte erhob, und darin den so lange verstummten Gottesdienst herstellte. Zu dessen Pflege führte er daselbst Mönche Benedictinerordens, so aus der Abtei St. Märien bei Trier entnommen, ein, er beschenkte die Kirche mit den Leibern der h. Gebrüder Beatus und Bantus, er wies endlich, zum Unterhalt der neuen Stiftung, den ganzen Umsang des Berges an, item Zehnten und Weinsgärten zu Moselweiß, insbesondere den "Berchwingert", endlich den sogenanhten Rammerforst.

Die öffentliche Aufmerkfamkeit bem Marterberge wieberum auzuwenden, mag ein wunderbares Ereignig, burch bie Lebensgeschichte bes h. Servatius berichtet, nicht wenig beigetragen haben. Bals, bes b. Servatius Erbaut, und von biefem feinem Geftift an Maaftricht hinterlaffen, war von einem machtigen Rachbarn bem rechtmäßigen Eigenthumer entzogen worben; gewaltsam batte ber des Stiftes Officianten ausgetrieben und in Praffen und Bollerei ging ber Armen Erbtheil auf. Sehr fcmerglich empfand man bas zu Maaftricht, viel wurde verhandelt mit bem frechen Rauber, auf daß er fein Unrecht einsehe und beffere, aber wenig ober nichts gefruchtet baben alle biefe Borftellungen. Da wurden die Stiftsberren einig, ihren beiligen Patron seine Sache in Person führen ju laffen; ben Sarg mit bem Leichnam festen fie einem Rarren auf, barum ordneten fie fich, als gu einer Ballfahrt ober ju einer Schlacht, und bem Rhein, ber Mofel zu bewegte fich bie andächtige Caravane. Unermublich im Gebete, von Unfallen verfcont, naberte fie fich bem Gegenstande bes 3miftes, bem Orte ber Entscheidung, wo eben ber Rirchenbieb mit feinen Gefellen in ben Früchten ber Gewaltthat fowelgte, vielleicht eben ber guten Chorberren Gefundheit in ihrem berrlichen Bein , benn bas fruchtbare Guls bietet unvergleichliche Lagen, ausbrachte. Gebetet wurde in bem einen, gezecht in bem andern Lager, und ber herr fandte feinen Engel aus, und ftrafte mit ploglichem Tobe bie gange Banbe ber Beder. Dhne weitere Schwierigkeit nahmen bie Chorberren jum anderenmal von ihrem Eigenthum Befig. In Coblenz zumal wurde bas Ereigniß nach feiner wunderbaren Bebeutung empfunden und gefeiert, und ein brunftiges Berlangen gab fic ba fund, wenigstens für einige Augenblide, als ein Pfand bes Gegens, bes Bunderthaters Gebeine ju verebren. Bu bem Enbe erging eine Einladung nach Guls an die Chorberren, und berfelben nachzukommen, haben fie nicht gefäumt. Der filberne Bervespfab, auf welchem ber h. Servatius lebend fo baufig, trodenen Fußes, von bem einen jum andern Moselufer gelangt war, fcien ber gemifchten Befellicaft bod etwas bebentlich, ber gabre fich zu bedienen, jog fie vor, und über Mofelweiß erreichte fie bas Raubenthal, wo bie gange Bevolferung von Cobleng ibr entgegenftromte, jubelnd fie empfing. Aber wie fleigerte fich ber Jubel, als ber vereinigte Bug am Fuße bes Marterberges anfam , frei und frant ber Sarg mit ben heiligen Bebeinen vom Rarren fich erhob, und burch eine breimalige Berbeugung ber burd bie Blutzeugen gebeiligten Stätte feine Ehrfurcht bezeigte!

Erzbischof Sillin bestätigte 1153 bem Abt Reingerus auf bem Beatusberg, nachbem bie Anspruche ber Bruder ju St. Caftor, ale bee Berges frubere Inhaber, abgefunden worden, ben Befit ber auf bemfelben erbauten Rirche und ber bagu gelegten Guter, und bas Inftitut erfreute fich eines giemlichen Gebeihens, wovon namentlich ber Bau einer neuen Rirche Beugnig abzulegen scheint. Diese Rirche wurde 1241, in ber Do tave von Maria himmelfahrt, burch ben Bischof heinrich von Defel, der als des Erzbischofs Theoderich Weihbischof fungirte, ju Ehren ber h. Gottesgebarerin und Jungfrau Maria, bann ber bh. Bekenner Servatius und Beatus geweihet. Eine fowierigere Aufgabe wurde es bem Erzbischof Boemund (1286 -1299) bem Berfall ber Rlofterzucht, ber ftets von bem Berfall bes Saushaltes begleitet, zu wehren: "considerans quod bona monasterii propter quorundam monachorum dissolutionem adeo graviter dilapidabantur, et inutiliter consumebantur, quod nisi celeriter remedium applicaretur, ipsum mona-

sterium ad irrecuperabilis dissolutionis opprobrium deductum extitisset. Cum presidentes eidem monasterio non solummodo rerum et bonorum eiusdem monasterii, verum etiam fame sue prodigi et salutis, vitam ducerent enormiter dissolutam." 3n ber beften Absicht übergab er bas berabgefommene Klofter ber Aufficht bes Abtes zu St. Marien, ein wunderliches Erveriment freilich. Bas tonnte für die Biederberftellung ber Rlofterancht von einem in der Kerne lebenden Obern erwartet werden ? Berameifelnb an ber Möglichfeit, irgend eine bauerhafte Befferung au erlangen, ließ Boemunds zweiter Rachfolger, ber icarffictige, frengfirchliche Balbuin querft, 20. Mai 1314 ben Abt Balram für fich und alle folgende Mebte ju St. Marien ber Abminiftration bes Beatusberges verzichten, bann beschäftigte er fich mit bem Neubau ber Kirche, bie bereits por seiner Gelangung zum erzbischöflichen Stuble in Schutt und Trummer verfunten gewesen. In feinem Auftrage verbieß Bruber Martin, Bifcof au Alba und trierischer Beibbifchof, reichliche Indulgengen allen Chriftglaubigen, welche fich bei bem frommen Berte biefer Restauration betheiligen würden (16. Mai 1316).

Schon vorber, 3. Januar 1315, batte ber Erzbischof bie gangliche Auflösung ber flöfterlichen Gemeinde und mit bes Domcapitele Buftimmung über beren Gigenthum verfügt : ... monasterium montis S. Beati, in quo olim inhabitabant quedam persone sue salutis immemores in habitu monachali, per quarum vagationem et dissolutionem, ac bonorum irrecuperabiliter lapidationem, eodemque monastica religione, prout mundum celare neguit, dampnabiliter periclitante." Statt ber Benebics tiner führte er zwolf Beltpriefter ein, Die nach ber Stiftsberren Beise ben Chordienft verseben, überhaupt zu einem kanonischen Leben verpflichtet fein sollten, und bamit keines ber Erforderniffe eines Collegiatftiftes vermiffet werbe, creirte er qugleich vier Dignitaten, ben Dechant, Sanger, Scholafticus und Cuftos: bas Decanat verlieh er an heinrich, ben Pfarrer gu Müben, bem 1321 Beinrich, ber Pfarrer zu Bambach folgte. Unerwartet fand jedoch ber romifche bof Bedenflichkeiten bei ber Umwandlung bes Klofters: Papft Johannes XXII. forberte

an Seine und Loire. Rarl Martel, ben bisber bie Stiefmutter in ficherm Gemahrsam zu Coln gehalten batte, fand ploglich ber Freunde viele, und durch beren Beibulfe Mittel, ber Saft ju entflieben, 715. Ein Beer versammelte fich um ihn, gablreich genug, bag er bamit ben Entfag bes von ben Reuftriern belagerten Coln versuchen konnte. Den wollte aber Plectrudis nicht abwarten, ben Sobn ber Alpais wird fie nicht minber gefürchtet baben, als ben Reind vor ben Thoren; mit Gelb erfaufte fie ben Abaug ber Reu-Arier, die jedoch von dem Martel unablässig verfolgt, unweit Stablo fowere Niederlage erlitten. Die Ergebniffe bes nachften Feldzuge, 717, vernichteten vollende bie faum errungene Unabbangigfeit ber Bestfranten, und freudig begrüßet in bes Sieges Glanz, wurde Rarl ale bas Dberhaupt ber Auftrasier anerfannt, felbft von benjenigen, fo bis babin ber Plectrubis getreuefte Unbanger gewesen. Ginfam jest und verlaffen, fonnte auch biefe nicht länger bem Bauber in ber gewaltigen Perfonlichkeit Raris widerfieben. Sie öffnete ibm die Thore von Coln, sie lieferte bes Batere Schage aus, fie felbft aber fehrte ju ber Ginfamfeit von St. Marien im Capitol jurud, ficherlich nicht obne bange, nur ju balb verwirklichte Beforgniffe um bie Bufunft ihrer Entel. Gin Troft war ihr geblieben, die im Glud wie im Unglud unverbrüchlich ber Tante ergebene Nothburgis, welche als ben verforperten Segen Gottes zu betrachten , Plectrubis bereits Wie beilig aber vor Gott und Menschen ber Jungfrau Wandel, auch ihrer hat bie Trubsal nicht verschont. Namentlich follte fie, bas war ihrer Bettern Drogo und Grimoald mit Ungeftumm betriebene Absicht gewesen, einen ber vornehmften Großen bes Reiches fich als Gemahl aufbringen Der Zumuthung wurde fie durch der Tante hausliches Unglud erledigt. Es traten aber an jener Plagegeifter Stelle ber Nothburgis nachfte Angeborige. Alles Ernftes verlangten diefe, bag die feufche Braut bes himmlifchen Brautigams, dem sie unverbrüchliche Treue geschworen, bas Chebett eines gebrechlichen Sterblichen betrete. Die von ihren eigenen Sohnen ausgebende Berfolgung hatte Plectrudis nicht floren wollen, gegen Die letten Dranger vermochte fie nichts. Sich felbft überlaffen, wendete die zarte Jungfrau in verdoppelter Andacht sich demsenisgen zu, dem sie ewige Treue geschworen, ewige Treue bewahren wollte.

"Du haft verheißen", so sprach fie im Bergen, "bag ber Bater gemähren werbe, was wir in beinem Ramen begehren, fo erwirfe bann, bag er ebenber mir bas leben nehme, benn Gewalt mir anthun laffe burch meine Bluteverwandte." Dem Bebete murbe ichleunige Erhörung, burch einen ploglichen Tob, jedoch nicht unvorbereitet, Nothburgis abgerufen. Bon allen bie erfte, vernahm Plectrubis bie traurige Mabre, fie eilte gur Stelle, fie fcaute, nicht ein Bilb bes Todes, sondern eine Biedergeburt jum Simmel, auch von himmlischen Lichtern bie Simmelebraut umgeben, und amar foll, nach ber Erflärung burch bemabrte Danner gegeben, bas Licht über bem Saupte ber Entschlafenen Die Erfenntnig gottlicher Wahrheit, bas licht ju ben gugen ihre Liebe ju Gott angebeutet haben. Reichlich floffen Plectrudens Thranen, Thranen ber Freude um bie Glorie, von ber jest ichon Die geliebte Nichte umftralt, und Thranen bes ichmerglichen Leibes, benn gang und gar verwaiset fühlte fich von nun an bie viel Geprüfte. Auch die Bevolferung von Coln ftromte bem Capitolium ju, bas Bunber ju ichauen, und ju preisen benjenigen, ber wunderbar ift in feinen Beiligen. In großer Pracht wurde ber entseelte Leichnam bestattet, und ein neues Bunber hat babei fich ergeben. Es follte bas enge Saus hinabgelaffen werben in bie Gruft vor bem Sochaltar in St. Peters Rirche, und es wurde ein zweiter Abgeftorbener jur Stelle gebracht, um ebenfalls die lette Ehre zu empfangen. Der hatte aber faum bie wohlthatige Rabe ber Jungfrau versvurt, und er begann fich ju regen und zu behnen, die Lebensgeifter fehrten gurud, und Ungefichts ber faunenden Menge befannte ber fo munderbarlich aus bem Todesschlaf Erwedte, daß er seine Wiederbelebung ben Berbienften, ber Fürbitte ber b. Nothburgis verbante. Biele andere Bunder haben fich von dem an bei bem Grabe ber Beiligen augetragen, bag ber St. Petersfirche urfprünglicher Ramen gang und gar unterging; von St. Nothburgen murbe fortan biefe Rirche benannt, wenn auch in fvaterer Beit ibr eigentlicher Reichthum,

ber Schusheiligen Leib, bis auf ein Stud von dem Arm, nach Coblenz in die Rarthause gegeben worden ist. Jahrhunderte war er auch dort den Gläubigen ein Gegenstand der Berehrung, bis dahin die Greuel der Berwüstung sich ankandigten. Der Sacristei Schäße haben sedoch die guten Karthäuser bei Zeiten nach dem Bogelsang und in Sicherheit gebracht, der h. Nothburgis Haupt blieb daselbst ausbewahrt, bis ein Hr. Primavest sich den Schaß ers bat, um in seiner Hauscapelle zu Bonga, am Comersee, ihn aufzustellen. In dem um sene Translation 1806 abgeschlossenen Bertrag hat er die Berpstichtung übernommen, das heiligthum zurüczzugeben, falls aus ihren Trümmern des h. Beatus Karthause erstehen würde. In dem Umfange des vormaligen Erzstistes Trier wird St. Nothburgen Gedächtniß am 30. Oct., zu Coln am Sonnstag nach Psingsten und der 24. Oct. als der Tag ihres Scheisdens begangen.

Der b. Rothburgis Legende bietet, unter vielen Abweichungen, doch auch eine gewiffe Aehnlichkeit mit ber von Gregor von Tours fo meifterhaft ergablten Geschichte ber jungfraulichen Scholastica, die ich beshalb mitzutheilen mir erlaube. furiosus, Senator im Lande ber Arverner, und reichlich begutert, freite fich eine Jungfrau gleichen Stanbes, gab ihr Pfanber auf die Treue und fette ben Tag ber Trauung feft. Die beiden Brautleute waren ihrer Eltern einzige Rinber. ber Tag gefommen , die Che eingesegnet , legten fich die Reuvermählten, wie es ber Brauch, in ein und bas nämliche Bett. Aber die Jungfrau, tief betrübt, wendete fich ber Mauer zu und weinte bitterlich. Da fprach ber Chemann : "was ift bein Rummer ? fage es mir, ich bitte bich." Stumm blieb fie, und wieber hob an Injuriosus: "im Namen Jesu, bes Gottessohnes, beschwöre ich bich, bu wollest mir beinen Rummer mittheilen." Da wendet Scholastica ibm bas Angesicht ju, in folgenden Worten ihn anredend: "Sollte ich mein ganges leben in Thranen binbringen, fie wurden nicht reichen, ben unermeglichen Schmerz meines Bergens zu tilgen. Ich war entschloffen, meinen Leib, frei von eines Mannes Berührung, bem Berren und Beiland zu weihen, boch webe mir, er hat so vollständig mich verlaffen, daß ich meinem Borfat nicht treu bleiben tonnte, baß ich fürchten muß, beute, an bem Tage, ben ich nie batte erleben follen, zu verlieren, was ich forgfältig von ber Geburt Berlaffen von bem unfterblichen Chriftus, an bewahret habe. ber mir das Paradies als eine Aussteuer verheißen batte, sebe ich mich einem fterblichen Manne verbunden; ftatt fener Rrone von unvergänglichen Rofen , bie einft meines Sauptes Schmud au werden bestimmt, foll ich im Cheftande bie flägliche Bier eb nes aus verwelften Rofen geflochtenen Rranges empfangen. Dir war es verbeifen in bem geweibten Baffer mit ber Stola bes bimmlischen gammes mich zu befleiben , und bas Rleib, bas ich trage, unlängft noch eine Ehre, ift mir jur Burbe geworben. Doch wozu ber Borte mehr? 3ch Ungludliche, nachdem mir eine Bohnung im himmel verheißen, werde beute binabgefturgt gu bem Abgrund! Warum, wenn folche Bufunft mich erwartete, bat nicht ber Tag, an welchem ich bem leben eintrat, biefes lebens Ende gefeben ? Satte es boch bem Simmel gefallen , mir bie Pforten bes Tobes au eröffnen, bevor ich bie erfte Milch foftete, baf ich im Sarge nur bie Ruffe meiner liebreichen Amme empfangen batte! Der Belt Berrlichfeiten find mir ein Abicheu, benn ich benfe mir bes Erlofers Banbe, bie burchbobret wurben, ber Welt ju Beil! 3ch tann fie nicht ansehen, jene Diabeme, fo leuchten von ber Steine Blang, wenn meine Bebanten fich erbeben gur Dornenfrone. Ich verachte bie weiten Bebiete ber Erbe, benn meine Seele burftet nach ben Gugigfeiten bes Daradieses. Deine ftolgen Palafte muß ich bemitleiben, wenn ich ben herren betrachte, erhaben über alle Geftirne !" Alfo fprach fie unter einem Strom von Thranen, und es suchte ber junge Mann, von Mitleiben erfüllt, fie zu beruhigen. "Bir find," bies gab er ihr ju bebenfen , "ber Ebelften unter ben Arvernern einzige Rinder, und es haben unfere Eltern eine Berbindung gewünscht, burch welche ibr Gefchlecht fortzupflangen, bamit nicht bei ihrem bereinstigen Abgang ein Frembling bes gemeinsamen :Reichthumes Erbe werbe." Da fprach wiederum Scholaflica : "bie Belt ift nichts, ber Reichthum ift nichts, ber Glang biefer Belt ift nichts; bas leben fogar, beffen wir genießen, ift

Ungleich beffer wird es fein , ein Leben ju fuchen, bas ben Tob nicht fürchtet, bas burch Bufall, burch Unglud nicht unterbrochen, nicht verfürzt werden fann; bas ben Denfchen, ber versunfen in die ewige Gludseligfeit, mit einem Lichte bescheinet, fo niemale untergeben wird, das dem Menschen gemähret, was allen biefen Dingen unenblich vorzuziehen, bie Gegenwart bes berren, beffen er in ber Betrachtung genießet, bie Gegenwart, to au bem Stande ber Engel ihn erheben, mit unverganglicher Freude ihn erfüllen wird." Der begeisterten Rebe Gindrud verfpurent, entgegnet Injuriofus: "Indem ich Deine fugen Borte vernehme, leuchtet meinen Augen bas emige Leben als eine ftralende Sonne. Wenn es Dein Wille, aller Begehrlichkeit bes Fleifces Dich zu enthalten, fo theile ich biefen Entschluft." - "Schwierig ift es", erinnerte bie Braut, "bag ber Mann bergleichen bem Beibe zugestehe. Jedoch, wenn Du bazu wirkeft, dag wir fledenlos in der Belt leben, bann will ich Dir ein Antheil jugefteben von der Morgengabe, fo mein Brautigam, mein Berr, Jefus Christus, mir verheißen bat, als ich ihm mich widmete, feine Dienstmagt, feine Braut zu werben mich verpflichtete." Das Zeichen bes Rreuzes beschrieb hierauf Injuriosus und sprach: "ich werbe thun, wie Du mich ermahneft." Sie gaben barauf fich die Banbe und entschliefen. Biele Jahre verharrten fie in ber Gemeinschaft bes Chebettes, babei aber lebten fie in bewunderungewürdiger Reufcheit, wie fich in ben Stunden ihres Tobes ergab. Denn ale abgelaufen ber Prufung Zeit, die Braut abgerufen wurde, ben Beiland ju ichauen, ba trat Infuriofus, nach Beendigung des Trauergottesdienftes ju ihrem Sarge, und fprach: "Dant fei Dir, bem Berren, bem Gott, ber von Ewigfeit gu Ewigfeit ift, ben Schat, durch Deine Gnade mir verlieben, gebe ich Dir zurud, ohne Matel, wie ich ihn empfangen," und es entgegnete, im Sarge lacelend, Scholaftica: "Warum ausrufen, was man Dich nicht gefragt bat?" Nach furzem Berlauf folgte Injuriosus seiner Geliebten, und wurde von ihrem Grabe bas feine burch eine Scheibemand abgesonbert, allem Unsehen nach, bamit burch ein neues Bunber ber Beiben Reuschheit aller Belt anschaulicher gemacht werbe. Ale ben Tag nach bes Wittwers Beerdigung die Gläubigen zur Meffe sich versammelten, fanden sie der Beiden Gräber, die doch durch eine Scheidewand getrennt gewesen, vereinigt, ein Grab umschloß die beiden Leiber, hiermit gleichsam anzudeuten, daß selbst der Tod nicht von einander zu scheiden vermöge diesenigen, so der himmel vereinigte. Der beiden Lieben den Grab wird seitdem von dem Bolke die gemeinsame Grabstätte genannt, und ist ihr und nicht minder der darüber erbauten Kirche bis auf den heutigen Tag diese Benennung verblieben.

Im April 1705 besuchte Blastwille die Karthause auf dem Beatusberge. "Sie hat eine reizende Lage, ungesehr drep Bierstelstunden von der Stadt. Auf dem Wege dahin trist man immer kleine mit Bildsäulen, welche die Thaten Jesu von seiner Geburt an dis zu seiner Auferstehung vorstellen, gezierte Kapelsten an. Ich bemerkte eine darunter, die etwas besonders an sich hat. Man wird zwar lachen und sagen, daß es den Malern und Bildhauern etwas gewöhnliches sep, die wesentlichsten Geseinnisse der christlichen Religion zu verunstalten, wenn sie ihrer fantastischen Einbildungskraft den freyen Zügel schießen lassen. Das mag sepn, unterdessen habe ich doch im gegenwärtigen Falle etwas für mich der Spötteren Einhalt zu thun.

"In einer biefer fleinen Rapellen ift eine Abbilbung, welche Chriftum vorstellet, wie er von der Jungfrau Maria Abschied Diese liebreiche Mutter, ba sie ihm das lette Lebe wohl! faget, firedt ihre rechte Sand gegen ihn aus, und mit ber linken wifchet fie fich mit einem Schnupftuche bie Thranen von ben Wangen. Unfer Beiland aber icheinet noch bestürzter au fenn, ale fie. Run konnte man wohl fagen, bag biefes eine große Ungereimtheit bes Bilbhauers fen, weil ber Evangelift nichts von einem folden Abichieb fagt. Ich gestehe es, bag berfelbe nicht ein Wort bavon bat, aber jum Beweise, bag man bergleichen gut Ratholisch vermuthen konne, fo berufe ich mich auf ein Buch, welches Evangelium infantiae Salvatoris betitelt ift, mobei fich ein gelehrter beutscher Protestante, Namens Sid, wol die Dube batte ersparen tonnen, es aus bem Arabischen au überfeten. Wenn man biefes liefet, fo wird man außer biefem Umftand, movon wir gerebet haben, noch eine Menge Begebenheiten von Christo antressen, wovon man in allen vier Evangelisten kein Wort findet, besonders die Geschichte, da Joseph aus Irrthum einen langen Wagebalken zu kurz geschnitten hatte welden er auf einer und der Heiland auf der andern Seite mit einander ausrecken, und ihm also wieder die rechte Länge geben.

"Der Pater Prior bieses Alosters empsieng uns mit großer Höslichkeit. Er zeigte uns zuerst die Areuzgänge und das Ressectorium, welche zwar sehr artig sind, aber doch denen in der Carthause zu Cöln nicht beysommen. Hingegen sind hinwiederum die hiesigen Zellen besser, als sene, und die Lage dieses Alosters ist unvergleichlich schöner. Aus den Areuzgängen und den Zelsen giengen wir in die Kirche, welche nichts merkwürdiges hat, als ihr Alterthum. Der Prior versicherte uns, daß sie seit mehr als 1200 Jahren gebauet worden. Die Protestanten könnten keine von diesem Alter vorzeigen, als solche, die sie den Catholisen in solchen Ländern abgenommen, wo sie Herren gewesen. Daher sagen die Catholisen, daß die Protestantische Religion nicht die älteste ist. Ein Beweisgrund, auf den sie viel bauen, und der bep allen Anbetern der Alterthümer von großer Wirstang seyn muß.

"Nachdem wir alles, auch fogar die Beiligthumer befeben, worunter ein bemd unserer lieben Frauen, ein Paar alte Pantoffel von St. Joseph, nebft bem haarnen Rleibe und ber Bei-Bel, mit welcher St. Bruno fein Fleisch ju guchtigen pflegte, führte uns ber Prior in einen Saal, ber gur Bewirthung ber Fremben bestimmet ift. Wir fanden baselbft eine auf feche Perfonen, nemlich für uns viere, ben Pater Prior und Pater Procurator, zubereitete, wohl befette Tafel. Diefe boffichen Monde entschulbigten fic, bag fie une Fastenspeisen vorfesten und bev fich schmachten liegen. Aber warlich, wenn St. Brunos Rinber allemal auf. Diese Art hunger leiben ober faften, so ift alles, was man von der eingebildeten Strengigfeit diefes Orbens fagt, ein bloges Mabrchen. Denn wir wurden mit zween Auffagen vortreflicher Fifche, welche in hiefigen Begenden febr rar find, berrlich bewirthet, und ber nachtisch famt bem Beine maren auserlesen gut."

Minder befriedigt, benn der Diplomat aus England, hat ein deutscher Reisender, Gerken sene Höhe verlassen. "Die Karsthaus liegt ganz nahe bey der Stadt, sehr hoch, und hat eine fürtreffliche Aussicht, sast von allen Seiten. Es ist ein artiger Spaziergang. Ich ging mit semand dahin, um ihre Bibliothek zu sehen, und zugleich auch die schöne Aussicht zu genießen. Allein man machte wegen des erstern allerley Borwendungen, der Bibliothekar sey nach der Stadt gegangen 20. Wir wollten und also an ihrem guten Weine erholen, und an der Aussicht, sorderten also von dem Besten. Der ehrliche Bruder aber sagte, von dem dürste er unter ein Maaß nicht geben. Wir ließen und dieses gern gefallen. Er brachte einen großen Humpen, und theuer genug, aber der Wein war so schlecht, daß wir ihn nicht trinken konnten. Mißvergnügt über die Herrn Karthäuser giens gen wir wieder zur Stadt."

Um 9. Oct. 1794 mußten die Rarthaufer bas Saus raumen, und nach bem Bogelfang in ber Stadt fich gurudgieben. Berfciebene Abtheilungen faiferlicher Truppen liegen fich in ben Birthichaftsgebanden, in ben Rreuggangen nieder, murben aber nach furgen Lagen von ben Frangofen vertrieben. Denen als Caferne und ale Laboratorium jugleich bienend, wie benn namentlich ein Luftballon bort gefüllet worden, ftanben bie Bebaube bem Muthwillen einer zuchtlosen Solbatesca hingegeben. Bunachft wurden bie Bellen, die bochft pittoreste Gigenthumlichteit feglicher Rarthaufe, bas Opfer ber Berftorung. Am 2. Jul. 1802 erfolgte die Aufhebung bes fortwährend in bem Bogelfang bestehenden Convents. 2m 18. Bendemiaire XIV., 10. Oct. 1805, wurde bie Rarthause mit ber wenigen anftogenden ganderei in öffentlicher Licitation um 12,200 Franken verkauft. Die weiten Raume bes Priorate wurden hierauf zu einer Schenfwirthschaft und als Tangboden benutt. Durch Rauf gelangte bas Bange an einen brn. Seitenftuder, ber auch ben Berghof an fich gebracht hatte. In ben erften faiferlichen Defreten, bem von ben Englandern ausgesprocenen Blotadespftem ber famtlichen Ruften ber Rordfee entgegengesett, mar bie Jabbe vergeffen worden; biefen Umftand benutte Seitenstuder, um mittel biefes Klugdens einen großartigen Schleichhandel ju organistren. In brei auf einander folgenden Nachten gewann er weit über eine Tonne Golbes; als ein porfichtiger Spieler ichidte er 100,000 Riblr, an feinen Bruber nach Sannover, mit bem übrigen Gelbe fuhr er fort in feis nem waglichen Spiel, und es folgten ben brei gludlichen Rachten brei Ungludewochen, in benen Alles verloren ging. Die wenigen ibm übrigen Sabseligfeiten verpadte Seitenftuder, in Ermanglung eines Reisekoffers, in fein Schnupftuch, ben Staub fcuttelte er von ben Fugen, und aufwarts wendete er fich gen Sannover, wo feiner die 100,000 Rthlr. erwarteten. Mit einem Theile dieses Geldes hat er die Erwerbungen in der Umgegend von Cobleng bezahlt, und barauf eine Aderwirthschaft begrundet, welche unter ber Leitung eines tuchtigen Deconomen zu ben iconften Soffnungen berechtigte. Da fam bie Peftilenz, bas Lagarethfieber von 1813, die Rarthause murbe fur ben Dienft eines Militairlagareths requirirt; ale foldes batte fie fcon einmal ben Frangofen, gur Beit unfern Berbundeten gedient, vom Juli 1758 bie Oftern 1763, boch blieben bamals Rirche, Priorat und ein Theil bes Rreugganges unberührt, und fortwährend von den geiftlichen Berren benutt. 3m Jahre 1813 war die Rirche bereits feit langerer Beit zur Ruine geworben. 3m Januar 1814 mußte bas frangofische bem ruffischen Lagareth weichen, und nach wenigen Jahren wurde bas gange But von bem Staate eingelofet, um ju Festungsanlagen verwendet ju werden. Die von ber Rarthause übrigen Gebaube verschwanden in Rurgem, am langften fand noch bas Priorat, so boch endlich ebenfalls in dem Fort Conftantin unterging. Der Garten, einft, nach bes Orbens Sitte, mit den foftlichften Obfisorten prangend, bient seitdem einer gefcmadvollen Parfanlage, Die ju betreten, leider bem Publicum unterfagt, von ben Bebauben ift auch bie lette Spur verfcwunben, nur dag ber Reller bes Priorats als Festungsbaderei beibehalten worden. Bas Menschenbande einft mubsam aufrichteten, bas haben andere Menfchenbanbe abgetragen, ju Bauwerfen verschiebener Art ben leeren Raum benutt. Gingig basienige, fo unerreichbar bem Menfchen, ift ber Stelle verblieben, ber Schauer ber Erinnerung.

Ergöslich ward in ben Zeiten, daß zu einem Tangboben bas Priorat biente, mit ber eintretenben Dammerung bie Saltung bes Eigenthumers; jebe feiner Mienen befundete ben ichweren Rampf feiner Seele, die Furcht vor bem Unfichtbaren, im Gegenfas ju ber Begierbe, möglichft die Momente feiner Erndte ju verlaugern. Bebe Biertelftunde fleigerte feine Qual, fie batte ben bochften Grad erreicht, wenn geschloffen ber Basse-train, wenn binabfuhr jur Stadt bas Sauspersonal. Dide Angsttropfen fcwigte, bis erreicht der Lette Geller, der arme Mann, und Erzählungen von dem, was er gesehen und gebort in den graufigen Regionen, entströmten in ununterbrochener Rolge feinen gitternben Lippen. Bu weitlauftig follte ausfallen ber Berfuch, auch nur bas Befentlichfte feiner Berichte mitzutheilen, ich will mich begnugen, bie jungften Erlebniffe eines Kriegsmannes, die vollftandige Beflatigung ber Glangftellen in bes Gaftwirthes Bortragen, gu berichten.

Dem Lieutenant N. von dem . 9. Regiment war in den erften. Monaten bes 3. 1851 Quartier auf bem Fort Constantin angewiefen. Er batte faum fich bort eingerichtet, und er bemerfte, baff er bei Tag wie bei Racht in ber verdächtigften Gesellschaft fic bewege. Etwas vom Geifterseber war ibm angeboren, und barum bemubte er fich nach Rraften, die Bifionen, burch die er geplagt, feinen Rameraben zu verheimlichen. Das gludte eine Zeitlang, bann aber ereigneten fich raich nach einander Falle, die Auffeben machen mußten. Go fag ber Lieutenant einft in froblicher Gefellicaft zu Tifde, und ploglich öffnete fich ber Boden neben feinem Stuhl, boch schlugen die Flammen auf, und über bie Klammen erbob fich mit bem balben Leibe eines schwarzen Riefen Bestalt, bie ben Arm ausstredte, beim Schopf ben Lieutenant au faffen, ihn auch ficherlich erfaßt hatte, fo biefer nicht in bemfelben Augenblide, wie von einem apoplectischen Bufall gerührt, berabgesunken ware von seinem Sige. Ein anderes Mal faß ber Lieutenant, von vertrauten Freunden umgeben, bei verschlof= fener Thure in feiner Stube, und es wurde, allen vernehmbar, ein Alopfen vernommen, bringend, gebieterisch, wie es von bem Bataillons- ober Regimentscommandeur zu Zeiten ausgehen mag.

Der Thüre eilt der Lieutenant zu, weit dfinet er, und ein Stelett tritt ihm entgegen. Mit einem Schredensruse sinkt zu Boden dem der Besuch zugedacht, dem Ohnmächtigen beizuspringen, säumen die Freunde nicht, und während dem ist die Gestalt verschwunden. Wiederum kam der Lieutenant gegen Mitternacht aus der Stadt, wo er gelind sich angetrunken hatte, zurück, verschlossen fand er, wie steis zu solcher Stunde, des Forts Pforte, fruchtlos blied alles Rusen und Pochen; erschöpft seste er sich, den Worgen zu erwarten, auf einen Stein; tolle Träume umgautelten seinen Schlas, als daraus die kühle Worgenlust ihn erwedte, gewahrte er, daß er von der Höhe in die Tiese, von dem steinernen Sitz neben dem Thore des Forts Constantin auf einen frischen Grabhügel des Friedhosses zu bessen Fuß gerathen war.

Bon ben Conventualen bes Beatusberges bat, wie bas in ber natürlichen Ordnung begründet, ber zulest aufgenommene am langften ber Auflofung ber Gefellichaft überlebt. Abam Soffmann, geb. 1763, Priefter 1792, und im Orden Bruno genannt, bat vieruig Jahre hindurch seiner Baterstadt bas erhebenbe, bas erbauliche Schauspiel eines Priefters gegeben, ber weit entfernt, die burch die Zeitverhaltniffe wiedererlangte Freiheit zu misbranchen, ober auch nur ju benuten, bis jum letten Tage feis nes Lebens nicht aufhörte, die burch feine Gelübbe übernommenen Pflichten nach ihrer gangen Strenge zu erfüllen, buchftablich ber von bem h. Bruno gegebenen Regel nach allen ihren Bestimmungen treu ju bleiben. Eines vollfommenen Religiofen Spiegel, ift ber P. Bruno ber Rarthause geworben, was P. Cprillus bem Karmeliten-, B. Bincentius bem Dominicanerflofter, ber eines Prachtbaues murbige Schlußstein; feierlicher fonnten brei ber bebeutenbften firchlichen Inftitutionen von Coblenz nicht ausgeben. Der B. Brund ftarb den 7. Oct. 1843, an bem Sterbetage, und bas betrachte ich als eine außerordentliche Gnade, an bem Sterbetage, nach trierifder Festordnung, feines Patronen, feines Patriarden Bruno. Er fchied, bas mochte mit Recht von ihm ber Leichenzettel rubmen, "er schied aus biesem Leben, nachdem er sich nicht nur in bem erbaulichen Empfang ber b. Saframente bas Sterben erleichtert, fonbern auch in feinem gangen, bochft einfachen, armen, fillen, nur dem himmel zugewandten Leben, bei sieter Gelbstvetsleugnung, längst der Welt abgestorben, und an der hand des besten Wegweisers, der Jesus Christus ist, zum ewigen Leben gewandelt. Die kirchliche Theilnahme an der Leichenbestatung des ehrwürdigen Ordensmannes, so wie an den Erequien, ist bei den vielen Verdienstensten um das kirchliche Leben diesser Stadt eine Pflicht der Dankbarkeit."

Neben bem Befenner verdient ehrende Erwähnung ein Drbenebruber bes P. Bruno , ber , wenn auch einer anbern Rarthaufe angehörend, bod Coblenger von Geburt und Maripres bagn gewesen ift. Am 4. Aug. 1572 nahm ber Pring pon Dras nien Roermonbe mit fiurmender Sand. und wurden von feinen fogenannten Solbaten alle bie Schandlichkeiten verübt, Die von aufammengelaufenen Rauber - und Spisbubenbanden zu erwarten. Ramentlich brachen fie ber reichen Karthaufe ein und ermorbeten zwolf ber Monche, unter Formen, bie lebhaft an bas Treiben ber Morber in ben Gefängniffen von Paris, in ben Septembertagen 1792 mabnen. Um feinen Ramen, feine Beis math befragt, erwieberte ber eine jener friedlichen Anachores ten : "ich beife Severus, bin von Cobleng." Der Bescheid wurde ihm mit einem Gabelhieb gelohnt, fcwer am Ropfe verlest, suchte er Influcht vor bem Altar ber b. Jungfrau : babin verfolgte ibn ber Morber, und ju ben Fugen bes Altares empfing Severus ben zweiten Streich. Andere Benfer ergriffen ben Sterbenben, ichleiften ibn jur Ruche, riffen ibm die Rleiber pom Leibe und ertränften ibn in bem Reffel mit siebenbem Baffer, ber bem Beerbe eingefügt. Arnold van haven ergablt in ber Historica relatione duodecim Martyrum Carthusianorum, Cap. 5: nes ereignete fich hierbei ein außerorbentlicher, bes Anfbewahrens wurdiger Umftand. Als Severus, wie bereits gemelbet, por bem Altar ber allersetigften Jungfrau geschlachtet wurde, fprang bas Blut bis ju ber Gobe von 18 Rug auf, bag es die dem Altar anliegende Mauer in wahrhaft miraculofer Weife farbte; biefes Blut haben bie gewichtigften Danner, vorzüglich mehre Bifchofe, baufig mit ber lebhafteften Bewunderung mabre genommen, und bleibt es bis auf den heutigen Tag fichthar."

In freudigem Stolze ruft blerbei ein alter Geschichtschreiber aus: ,0 beutam Ecclesium (Confluentinum) nostrum! erut ante in operibus fratrum candida; nunc facta est in Martyrum cruore purpurea, floribus ejus nec lilia, nec rosae desunt."

## Der Berghof, der Glacisweg, die Sohe Minne.

In einigem Abstand von der Strafe jum hunderud gelegen, wird bas Fort Conftantin ihr burch eine Allee verbunden. An beren Ausgang, jur Rechten, beginnt ber Glacisweg, von welchem bas Fort Alexander umgeben; bie eigentliche Beerftrage führt, an mehren von ber Feftung abhangenben Gebäulichkeiten porbei, jum Plateau binan, und bietet die reigenoften, bie ausgebebnteften Profpecte auf bas Rheinthal. Da wo biefe Strafe fic rechts wendet, auf dem Plateau felbit, bezeichnet ein jugeworfener Brunnen die Stelle bes vormaligen Berghofes. berfelbe ber Rarthause Eigenthum geworden, foll gelegentlich ber Burg an bem entgegengesetten Ranbe bes Berges ergablt merben. Durch Urfunde vom 15. Januar 1797, 25. Nivose V. batte Bilhelm Sauer ibn ju Erbpacht übernommen, und follte berfelbe für 379 Morgen Aderland und 20 Morgen 111 Ruthen Wiese allichrlich 112 Mitr. Korn , 100 Gier , 6 Pf. Butter, 8 Pf. Secht, 6 Pf. Rarpfen, 6 Pf. Salmen, 4 Sommer Erbfen, 4 Sommer Bohnen und die balbe Steuer entrichten . es wurde aber burch faiserliches Decret vom 28. Deffidor XIII. ber Erbpachtvertrag für ungültig erflart, und am 6. Nov. 1806 bas Gut um 41,100 Franken an Joh. Friedr. Deinbard, ober vielmehr an Chrift. Bey verkauft. Diefer, nachdem er ein großes Sandelsgeschäft zu Samburg aufgegeben, versuchte auf fenen Fluren bie Ginführung ber medlenburgichen Roppelwirthicaft, übernahm auch einen Theil ber von bem Prafecten Darnefia angeschafften Merinoherde, machte aber mit beiben Culturzweigen wenig Glud, baber er leglich an ben bereits genannten Seitenftuder verlaufte. Auf bem Bofe haftete vor Beiten eine Berpflichtung eigenthumlicher Art, bas auf St. Johannis Abend den Kindern und Knechten in Moselweiß auszurichtende Käseessen, so das Weisthum vom Januar 1580 in den folgenden Hauptzügen beschreibt:

- 2. Sollen ihre Kinder, fo tommen, also groß sein, daß fie können von ber vorbern hofpforten bis in die Scheuer, und wieser darans bis vor die Pforten geben.
- 3. Sollen auch feine Weiber noch Weibspersonen ober Mägbe mittommen, noch auch die Rnechte, welche zu Weiß in Taglohn ober sonsten arbeiten, sonbern allein die gebingte Knechte.
- 4. Wanneh daß die Kinder erst tommen vor die Pforten, foll der hofmann die Pfort zuhalten, bis die große Knecht tommen und die Kinder unterweiset haben, wie sie sich halten sollen.
- 5. Sollen bie große ober Jahr gediente Anecht seber mit seinem Gewehr, und sämtlich mit einer Trommeln tommen, und ehe sie in den hof treten, zwor ein Buchs ober drei ablassen, und dann zwei und zwei zum hof eingehen, und die Kinder alle schreien: herrenhof, herrenhof!
- 7. Sollen die Kinder in die Scheuer gehen und folgends figen, und die Knecht, die ins gemein Gelag gehen, und geben fich aus vor verstendige Knecht, gehn ins Sommerhaus und sesten sich zu Tisch. Und sobald sich die Knecht gesett, gehen der König und Marschald von Stund in die Küchen, und zeigen an, was ihnen und den Kindern zu geben gebüret, und ingleichen sollen sie auch anzeigen unser Gerechtigkeit, die wir dagegen haben. Dann soll man den Kindern vorsetzen harte Käs und Brods genug, und einen oder zwei Eimer mit Wasser und Schüsseln darin, und sollen gar nit daußen der Scheuren uf den hof kommen, die daß sie hinweggehen.
- 8. Wann die Kinder satt sein des harten Kas, soll man ihnen vorstellen weichen Kas und des genug, die daß die Kinder satt sein. Sie sollen aber gar nit einiges Kas oder Brods in den Busen steden, oder sonsten mit sich tragen, oder auch unswählich verquigen.
- 9. Den Anechten aber festet man vor 6 Ras, die man effen kann, und Brobs genug. Darnach 5 Ruchen, jeder einer von 10 Eier, thut zusammen 50 Eier, die foll der König und Mar-

schald, damit sie es gewiß fein, selbst einschlagen. Sonsten kommet keiner weber von den Kinderen, noch auch von den Knechten in die Küchen, sondern bleiben alle sigen, die sie satt sein, und der König und Marschald gehen in die Scheuren zu den Kinderen und besehen ob es wohl und recht zugehe, und wie sie sich verhalten. Nach den Kuchen gibt man den Knechten neuen durchgeschlagenen Käse in fünf Schüsseln mit Rahm übergossen, und der durchgeschlagene Käse soll, wie von Alters, dreimal, wo vonnöthen, gebessert werden.

10. Sollen sie sich alle ingemein züchtig und ftill halten, nit fluchen, schwören ober sonst Leichtsertigkeit anstellen, noch über rechte Zeit sien bleiben. Alsbann gibt man ihnen sechs Rogsgenbrobe, zwei Beigbrobe, zwei Magen Bein, sechs Kase und seche Albus, und halten ihre Musterung und Ordnung, wie obengesagt, schreien und rufen: herrenhof, herrenhof! und geben wieder hinweg.

Am 20. Nov. 1743 verkaufte die Gemeinde Moselweiß das Käseessen auf die Dauer von 12 Jahren um 100 Athlir. und eine Ohm Wein am das Kloster; das wiederholte sie 1756, für weitere 25 Jahre, die mit 1780 ablausen sollten, woges gen die Karthause 200 Athlir., dann drei Ohmen Wein gab, endlich 11. April 1782, verordnete der Kursürst, daß das Käseessen, "als ein wirklicher Misdrauch", für allezeit abgeschafst sein, das Kloster dagegen allsährlich 12 Riblir. an die Gemeindezasse entrichten solle. Der eigentlichen Interessenten, der Knechte und Kinder wurde, wie es für dergleichen Fälle herksumlich, nicht gedacht.

Folgenreicher, benn die mit dem Kasessen vorgenommene Umwandlung wurde die durch den Revolutionskrieg veranlaßte Ausrottung des prächtigen Hochwaldes, von dem auf zwei Seisten, den Rhein und die Mosel entlang, die Hochstäche umschlossen gewesen. Mit den masestätischen Eichen, die ohne irgende einen Zusay von Unterholz über den grünen Rasenteppich sich erhoben, schlant und stolz und mächtig, wie sie einzig noch im Spessart vorkommen, ging auch die zauberische Falle, die bunde Abwechslung der Scenereien, so durch des Laubwerkes Einsluß

auf den Prospect, auf die Lichtessetze hervorgerusen, versoren. In atmosphärischer Hinsicht vorzüglich ist aber das Berschwinden dieses Hochwaldes von Bedeutung für Coblenz und seine Umsgedung geworden. An ihm, als einem Bligableiter im größten Massstad, blieben die häusigen Gewitter hängen, von deren Toben die gegenwärtige Generation höchstens in der Gewitternacht vom 18. Sept. 1830 eine Ahnung erhalten konnte; seitdem der Forst in kahle Fläche verwandelt worden, hat sie ganz eisgentlich zu einer Wetterscheide sich constituirt, an welcher geswöhnlich die Ungewitter sich brechen und theilen: und während die eine Hälfte der Lahn zuziehet, wendet die andere Hälfte sich Rheinabwärts.

Den Ausfichten, burch ben Blid auf bas Abeinthal geboten. barf ich fühn diejenigen vergleichen, welche ber Glacisweg beberricht. Auf ber einen Geite liegt bie Stadt au feinen Fugen, weiterbin bespult bie Mofel feine Bafis. Der Festungsbau bat biefe Stellen augänglich gemacht, bis zu bem 3. 1816 befanden fie fich in bem Buftanb ber widerwärtigften Bermilberung; verfrappeltes bolg bebedte bie Abhange und große Streden waren mit weißer, gelber, gruner, ju aller Production untuchtigen Thonerbe überzogen, bin und wieder sprudelte eine Quelle, gelb ober blau gefarbt burd bas nachfte Thonlager. Beutzutage erfegen bie Stelle bes Chaos die iconften Baumpflanzungen, wechselnd mit reiden Saatfelbern. Doch, wie erquidlich biefer Anblid in ber fconen Sabredzeit, bie Pracht erreicht er von weitem nicht, in welche ein Minternebel, gefeben von ber gewöhnlich offenen und bellen Bobe, Die gandschaft in der Tiefe fleibet. Rhein und Dofel vereinigen fich bann ju einem unermeglichen Gee, ben von ber einen Seite die Binnen bes Rheingebirges begrengen, mabrend bie Abbange ber Rarthause in ben Fluthen untertauchen. Gin Abfonitt bes Glacismegs, die Sobe Minne, muß absonderlich befprochen werden, weil er einem ber Ebelburger-Geschlechter von Cobleng ben Ramen gab, auch in ber Bestimmung bes Namens får jene Localität ein mabrer Reunerblid fich verrath. Die Bobe Minne, ber Schluß ber gegen Often gefehrten Abtheilung bes Glacisweges, als welcher von bort an gegen Suben sich

wendet, reicht von dem Pulvermagazin bis zu dem nach Mofelweiß hinabführenden Pfade; sie beherrscht keinen großartigen Prospect, der geeignet den schlichten Menschen an seine Armseligkeit zu erinnern, aber es gestaltet sich der sanste Abhang zu einer Landschaft, lachend und freundlich, wie die Phantasie sie erdenken mag, fern von jeder unheimlichen Beklemmung, weil der Wanderer nicht über ihr, sondern inmitten des reizenden Bildes sich besindet und darin seine Stelle einnimmt.

Die ber Mofel jugefehrte vollends jum Erercierplas binanführende Seite bes Glacisweges bietet nicht minder bie reichs ften Aussichten, beren anziehendfte feboch bas Dorflein Bisholber, auf bem jenseitigen Moselufer, gewährt. Sochft pittorest, beinahe bis zu bes Berges Gipfel, über ben Rirfdenwald, von bem bas reiche Buls umschlungen , fich erhebend , bereitet bas Dertchen eine anhaltende Reibe von optischen Tauschungen, von Phantasmagorien : balb wähnt man mit ausgestredtem Erm bie nächsten Saufer erreichen zu fonnen, bald wiederum ift bas gange Dorf in weiter Nebelferne verschwunden. Auch in anderer Beziehung mag Bisholber als eine Mertwürdigkeit gelten. Bon ber Familie von Elt als luremburgiches Leben befeffen, war das Derichen ben trierischen Rachbaren so wildfreut, bag jemanden nach Bisholber fdiden, einer Anweisung auf ben Mond gleichgelten fonnte. Biele, bie Meiften bielten ben Ramen, keltischer Formation, wie beinahe alle Ortsnamen in dem Rheinund Mofellande, für eine Erbichtung. Das bat fich allerbings mit der lebhaftern Communication geandert, und mag ich wohl ber lette fein, von der ausgeftorbenen Bedeutung von Bicholber eine Erinnerung zu bemabren.

## Der Exercierplat; der Bervespfad.

Erreicht ist endlich ber Exercierplat, eine Beibe ohne Aussicht, bergleichen lediglich bes Plateaus Rand, dem Rhein ober der Mossel zu, gewähret. Befagtes Plateau wird durch die Weißer Bobl, ben holprichten Fuhrweg, mit dem Dorfe Moselweiß verbunden.

Bochft anmutbig bleibt, auch von bier aus gefeben, bas Mofelthal, fo besonders verschönert burch bas romantifche und ausgedebnte Guls auf bem norblichen Ufer, mit feiner uppigen in Terraffen aufsteigenden Martung, mit feinem Balb von Ririchbanmen, mit feiner iconen Rirche, von Laffaulx bas Deifterwerf. Gleich oberhalb Guls gewahret man bei fillem Better. beutlicher wie auf irgend einer andern Stelle, in bem Strome bas Bervedpfädchen, ben manichfaltig gewundenen, von bem eis nen aum andern Ufer reichenden Gilberftreifen, ben die Sage als Die Strafe beiligt, über welche ber b. Servatine, ber Grundherr au Gale und nachmalige Bischof ber Tungrer, trodenen Rufes bas Strombett ju burchwandeln gewohnt. Ueberhaupt haften an ber Dertlichkeit so viele Zuge aus des b. Servatius bauslichem Leben, daß es im minbefien nicht unwahrscheinlich, er habe in Gale, ber uralten romifchen Unfiedelung, bas Licht ber Welt erblidt, mabrend es von ber andern Seite gewiß, dag er einem vornehmen Gefchiechte angehörte. Als ber Tungrer Bischof erscheint er 346, auf bem Concilium ju Coln, wo er in Gefellicaft von breizehn anbern Bischofen zu Gerichte fag über ben dafigen, ber Irrlebre angeklagten Bischof. "Ich bin nicht ber Meinung", babin fprach Servatins fich aus, "bag einer driftlichen Gemeinde Dberbirt ju fein warbig ber Gottesläfterer, ber Chrifti Gottheit laugnet." And auf bem Concilium ju Ris mini, 359, wirfte ber Bifchof ber Tungrer als einer ber eifrig-Ren Geaner ber Arianer, wiewohl er boch enblich, bem Gewebe von lift und Trug erliegend, und in ber frommen Abficht, ben Frieden ber Rirche berzuftellen, ber von Balens und Urfacius angegebenen Formel beitrat. Dem b. Silarius, bem Bifchof ber Pictaver, war es vorbehalten, bas trugerifde Gewebe gu gerreigen, ben bethörten Freunden bie Bebeimniffe bes ihnen aufgebrungenen juste-milien ju offenbaren, bag fie ben Irrthum beremen und beffern fonnten. Das augenblidliche Straucheln abgerechnet, bleibt Servatius ein Bischof von ber ausgezeichneteften Beiligkeit, in Gebet und Faften, in Thranen und in Tugend groß. 3um Abend feines Lebens gelangt, fchante er im Geifte bie Drangfale ber Berbeerung, welche bas unbeschütte Gallien

ten den Herren, ber auch das Verborgenste durchschauet, Giselbert aber, die Schuld bes pussuchtigen Weibes zu bufen, brachte reiche Geschenke dem h. Servatius dar.

Des Beiligen Erbgut, Gule, war burch feinen letten Billen ber Rirche von Maaftricht Eigenthum geworden, ein Umftanb, bem bie Beintrinfer ber vorigen Beit manchen Genuf verbanken follten. Der Ort erhielt nämlich, burch eine Gunft ber nieberlandischen Berrichaft, ben Borgug bes Bonnifden Sofmaafes, einen Schoppen beinnach, ber ben landublichen beinabe um bie Balfte übertrifft. In Guls befag feitbem befagte Rirche bie berrlichften Weingarten, mit ihren goldenen Fruchten baufig der Gegenstand fremder Begehrlichfeit. Die Dorffugend inebesonbere icharte fich einftene ju einem regelmäßigen Angriff auf bas lodende Eigenthum; mit Winzermeffern bewaffneten fic bie einen, Korbe, barin ben Raub zu bergen, schleppten gur Stelle die andern, und die gange Thatigfeit einer Plunderung entfalteten fie alle jufammen, wie urplöglich ein Greis, leuchtenber, benn bie Sonne, unter fie trat: "Ber heißt Euch Jungen," fprach die Ericeinung, "in meinen Beinberg einbrechen? Sower sollte ich bergleichen Berwegenheit zuchtigen, so ich nicht eure Jugend berudfichtigte. Doch mogt 3hr, jur beilfamen Erinnerung, bier warten, bis babin die Eltern Guch fuchen fommen." Das mit war bie Geftalt verschwunden, die Buben erftarrien aber augenblidlich, feber in ber eben eingenommenen Stellung, bag fie alle ausammen bem Beibe Lothe ober fleinernen Bilbern vergleichbar. Rangft foon war ber Abendftern aufgegangen, und in vielen butten vermißte man bie Rnaben: fie aufzusuchen, begaben bie befummerten Eltern fich auf ben Beg, aber nicht fobalb gelangten fic.au bem Schauplay des Entjegens. Aus ber Stellung, in welcher ein jeber ber einzelnen Rafcher betroffen wurde, ließ ber erfte Theil ber Tragobie fich erfennen, ben Schlufact berichteten bie Buffer. Wer vermöchte es, ben Ausbrud bes faunenden Entfegens, bas Rlagegeschrei ber Mutter wiederzugeben! Bis in die Racht wurde das Besprechen des unerhörten Kalles, bas Deliberiren fortgefest, bann endlich bas einzige Mittel ber Abhulfe gefunden. Bu aubachtigem Gebet vereinigten fich Rafcher, Eltern und Rachbaren, zugleich eine Wallsahrt nach Maastricht zum Grabe des beleidigten Heiligen gelobend, und wunderbar gebunden, wurden wunderbar die Sünder gelöset. Es haben diese hierauf ohne Säumen die gelobte Wallsahrt angetreten, zwei und zwei an einans der gekoppelt, und vor der Grabstätte des versöhnten Schucheisligen dem höchsten ihr Dankopfer dargebracht. "In der gleichen Hut," so schließet der Berichterstatter, "wollest du, o getreuer Wächter bei Nacht, gütiger Servatius, deine Diener in allen Stunden und Augenblicken dir anbesohlen sein lassen!"

Bahrend auf Ableben R. Beinriche III. verschiedene Große, bie Erzbischöfe Anno von Coln und Eberhard von Trier, Bergog Gottfried von Lothringen und Pfalgraf Beinrich in Andernach bie Angelegenheiten bes verwaiseten Reiches beriethen, trat por fie eine Deputation aus Bule, Rlage ju führen gegen bes Ortes Bogt, ber nicht nur bes Eigenthumes ber Maaftrichter herren fich angemaßt batte, fonbern auch ben barteften Drud gegen bie armen Leute übte. Tröftlichen Bescheid empfingen bie Sachwalter ber mishanbelten Gemeinde, aber in harten Worten verwies in ber nachften Stunde ber Bogt ihnen bas verwegene Beginnen, unter ber Bedrohung, viel arger benn guvor ibnen mitguspielen, fobalb bie Rurften ben Ruden gewendet haben wurden. Dazu follte es aber nicht fommen. Der Fürsten einer führte in feinem Befolge einen Baren, ber, obgleich gegabmt, nie von ber Rette fam. wurde bas Thier bewundert, von dem übermuthigen Bogt namentlich, bem aber ichlecht bie Bewunderung befommen ift. Denn ber Bar, Retten und Riemen ale Glasfaben brechend, warf fich auf ibn, rif ibm bie Gingeweibe aus bem Leibe, und fehrte bann, fomeidelnd und unterwürfig ju feinem Barter jurud. Es vernahmen bie Surften bas Ereignig, es faunten bie Bolfer, es tebrten getröftet und erfreuet, ob ihrer Erlofung aus bes Tyrannen Bewalt, bes b. Servatius Leute nach Saufe jurud. Ein neuer Bogt wurde ihnen von bem Pfalzgrafen gefest, ein Jungling, pornehmem Gefdlechte angehörig, ber aber, ein Lamm in ben erften Zeiten, allmälig folimm, endlich ber folimmfte geworden ift. Db bes erneuerten Leides erhob fich erneuertes Jam= mergefchrei, und als nach Berlauf von brei Jahren abermals ten ben herren, ber auch bas Berborgenste burchschauet, Giselsbert aber, bie Schuld bes putssüchtigen Beibes zu bufen, brachte reiche Geschenke bem h. Servatius bar.

Des Beiligen Erhaut, Gule, war burch feinen letten Billen der Rirche von Maaftricht Eigenthum geworden, ein Umfanb, bem bie Beintrinfer ber porigen Zeit manchen Genug verbanken follten. Der Ort erhielt nämlich, burch eine Gunft ber nieberlandischen Berrichaft, ben Borgug bes Bonnifchen Bofmaafes, einen Schoppen bemnach, ber ben landüblichen beinabe um bie Balfte übertrifft. In Buls befag feitbem befagte Rirche bie berrlichften Weingarten, mit ihren golbenen Früchten baufig der Gegenstand fremder Begehrlichkeit. Die Dorffugend inebesonbere icharte fich einftene ju einem regelmäßigen Angriff auf bas lodenbe Eigenthum; mit Bingermeffern bewaffneten fic bie einen, Körbe, barin ben Raub zu bergen, schleppten zur Stelle bie andern, und bie gange Thatigfeit einer Plunberung entfalteten fie alle jufammen, wie urplöglich ein Greis, leuchtenber, benn bie Sonne, unter fie trat: "Wer heißt Euch Jungen," fprach bie Erscheinung, "in meinen Beinberg einbrechen? Sower follte ich bergleichen Berwegenheit zuchtigen, fo ich nicht eure Jugend berudsichtigte. Doch mogt Ihr, jur beilfamen Erinnerung, bier warten, bis dabin die Eltern Euch suchen tommen." Das mit war die Geftalt verfdwunden, die Buben erftarrten aber augenblidlich, feber in ber eben eingenommenen Stellung, bag fie alle aufammen dem Beibe Loths ober fteinernen Bilbern vergleichbar. Längft icon war ber Abendftern aufgegangen, und in vielen Sutten vermißte man bie Rnaben: fie aufzusuchen, begaben bie befummerten Eltern fich auf ben Beg, aber nicht fobalb gelangten fie gu bem Schauplay bes Entfegens. Aus ber Stellung, in welcher ein jeber ber einzelnen Rafcher betroffen wurde, ließ ber erfte Theil ber Tragobie fich erfennen, ben Schlugact berichteten bie Buger. Wer vermöchte es, ben Ausbrud bes faunenben Entsesens, bas Rlagegeschrei ber Mutter wiederzugeben! Bis in bie Racht wurde bas Befprechen bes unerhorten galles, bas Deliberiren fortgefest, bann endlich bas einzige Mittel ber Abbulfe gefunden. Bu andachtigem Gebet vereinigten fich Rafcher, Eltern und Radstillen, nur dem himmel zugewandten Leben, bei sieter Gelbstvers leugnung, längst der Welt abgestorben, und an der hand des besten Wegweisers, der Jesus Christus ift, zum ewigen Leben gewandelt. Die firchliche Theilnahme an der Leichenbestatung des ehrwürdigen Ordensmannes, so wie an den Exequien, ist bei den vielen Verdiensten besselben um das firchliche Leben diesser Stadt eine Pflicht der Dankbarkeit."

Neben bem Befenner verdient ehrende Ermabnung ein Drbenebruber bes P. Bruno, ber, wenn auch einer anbern Rarthaufe angehörend, boch Coblenger von Geburt und Martyren dazu gewesen ift. Um 4. Aug. 1572 nahm ber Bring von Dras nien Roermonde mit fiurmender Sand, und wurden von feinen fogenannten Solbaten alle bie Schandlichkeiten verübt, Die von aufammengelaufenen Rauber - und Spigbubenbanden zu erwar-Ramentlich brachen fie ber reichen Karthause ein und ermorbeten zwölf ber Monche, unter Formen, bie lebhaft an bas Treiben ber Morber in ben Gefängniffen von Paris, in ben Septembertagen 1792 mabnen. Um feinen Ramen, feine Beis math befragt, erwiederte ber eine jener friedlichen Anachores ten : "ich beiße Severus, bin von Coblenz." Der Bescheid wurde ibm mit einem Gabelbieb gelohnt, fcwer am Ropfe verlest, suchte er Buffucht vor bem Altar ber b. Jungfrau : babin verfolgte ibn ber Morder, und ju ben Fügen bes Altares empfing Severus den zweiten Streich. Andere Benter ergriffen ben Sterbenben, ichleiften ibn jur Ruche, riffen ihm bie Rleiber vom Leibe und ertränften ibn in bem Reffel mit siebenbem Baffer, ber bem heerbe eingefügt. Arnold van haven ergablt in ber Historica relatione duodecint Martyrum Carthusianorum, Cap. 5: nes ereignete fich hierbei ein außerorbentlicher, bes Anfbewahrens wurdiger Umftand. Als Severus, wie bereits gemelbet, vor bem Altar ber allerseligften Jungfrau geschlachtet wurde, fprang bas Blut bis zu ber Bobe von 18 Jug auf, bag es die dem Altar anliegende Mauer in wahrhaft miraculofer Beife farbte; biefes Blut haben bie gewichtigften Danner, vorzüglich mehre Bifchofe, baufig mit ber lebhafteften Bewunderung mabre genommen, und bleibt es bis auf ben beutigen Tag fichthar."

in Andernach bie Fürften tagten, entfenbeten babin die Gulfer ibre Abgeordnete, beladen mit ben Rlagen ber trauernben Ge-Aber indem Bichtigeres durch jene Großen ju verbandeln, haben fie bas Bebor ben armen Bauern verfagt. Betaufcht in ihren hoffnungen, traurigen Sinnes, trieb fich bes b. Servatius Kamilie an bem Abeinufer berum. Da erblidte fie ber Bogt, und in frevelhaften Worten fprach ber Uebermuthige feinen Unwillen gegen die Betrübten aus: "Sehet doch biefe Thoren, biefe Muffigganger, bie fich beigeben laffen, bem boflager ter Magnaten einzudringen, um ber Fürften Dhren mit Rlagen, bie gegen mich gerichtet, zu beläftigen; ich weiß seboch worauf fe bauen, in ihren Servatius fegen fie ein lappisches Bertrauen. Bar biefer Servatius nicht ein Menfc, wie andere auch!" Und bamit bestieg er fein Roß, bas ichnaubend, ichaumend, sich baumend gar wohl ju feines herren Art ju paffen ichien. Sporn und hand gab ber Bogt bem unbanbigen Gaul ju fublen, ber aber in gefteigerter Wuth fich überschlug und alfo einen ploglichen, boch qualvollen Tob bem Reiter bereitete. In feiner Bogte Auftapfen tretend, bat auch Beinrich, ber Pfalggraf, ben Born bes b. Datrone von Gule heransgefordert. Der Babnfinn, ber plöglich über ibn fam, und in beffen Anfalle er bie auf der Burg ju Codem an feiner Seite rubende, liebende und geliebte Bemablin erschlug, 4. Mai 1061, soll die Strafe eines an der Familie bes b. Servatius begangenen Unrechtes gewesen sein.

Sattsam ergibt sich aus bem Gesagten die Beranlassung der ungewöhnlichen Berehrung, so St. Serdatius von jeher in allen Gauen des großen Lotharingens empfangen hat; dazu fällt auf seinen Ehrentag, 13. Mai, der große Sieg, von Karl Martel in den Gesilden von Tours über die Saracenen ersochten. Schwerlich wird, wenn die Bevölferung von Coblenz ausziehet, der Kirmeß oder vielmehr dem Patrocinium in Güls beizuwohnen, unter den Bielen einer sich sinden, dem es gewärtig, daß er zugleich das Jahrgedächtnis des großen Tages seiere, durch welchen Europa der Schmach, dem Unglud, die Beute der Agarener, der Maranen zu werden, entging. Bon den Ufern der Mosel und der Maas hat sich über das ganze nördliche Deutschland der Dienst des h. Serva-

Abend ben Kindern und Knechten in Moselweiß auszurichtenbe Kaseessen, so das Weisthum vom Januar 1580 in den folgenben hauptzügen beschreibt:

- 2. Sollen ihre Kinder, fo tommen, also groß sein, baß fie können von der vordern Sofpforten bis in die Scheuer, und wieser darans bis vor die Pforten geben.
- 3. Sollen auch keine Weiber noch Weibspersonen oder Mägbe mitkommen, noch auch die Ruechte, welche zu Weiß in Taglohn oder sonsten arbeiten, sondern allein die gedingte Knechte.
- 4. Wanneh daß die Kinder erft tommen vor die Pforten, foll der hofmann die Pfort zuhalten, bis die große Knecht tom= men und die Kinder unterweiset haben, wie sie sich halten sollen.
- 5. Sollen die große oder Jahr gediente Knecht seber mit seinem Gewehr, und sämtlich mit einer Trommeln kommen, und ehe sie in den Hof treten, zwor ein Buchs oder drei ablassen, und dann zwei und zwei zum Hof eingehen, und die Kinder alle schreien: herrenhof, herrenhos!
- 7. Sollen die Kinder in die Scheuer gehen und folgends sizen, und die Knecht, die ins gemein Gelag gehen, und geben sich aus vor verstendige Knecht, gehn ins Sommerhaus und sessen sich zu Tisch. Und sobald sich die Knecht gesetzt, gehen der König und Marschalck von Stund in die Küchen, und zeigen an, was ihnen und den Kindern zu geben gebüret, und ingleichen sollen sie auch anzeigen unser Gerechtigkeit, die wir dagegen has ben. Dann soll man den Kindern vorsezen harte Kas und Brods genug, und einen oder zwei Eimer mit Wasser und Schüsseln darin, und sollen gar nit baußen der Scheuren uf den hof kommen, bis daß sie hinweggehen.
- 8. Wann die Kinder satt sein des harten Kas, soll man hnen vorstellen weichen Kas und des genug, die daß die Kinder satt sein. Sie sollen aber gar nit einiges Kas oder Brods in den Busen steden, oder sonsten mit sich tragen, oder auch unsuchlich verquigen.
- 9. Den Knechten aber settet man vor 6 Kas, die man effen kann, und Brods genug. Darnach 5 Ruchen, seber einer von 10 Gier, thut zusammen 50 Gier, die foll ber König und Mar-

bes Burggrabens sein, gleichwie auch die Beschaffenheit der Oberfläche der Rabenlei deutlich zu erkennen gibt, daß sie einst Gebäude, einen Thurm vielleicht trug. Unvergleichlich ist die Aussicht, welche dieser Punkt behevrscht.

Einige hundert Schritte von der Rabenlei und von des Berges Rande abgelegen, unfern einer den Uedungen der Pioniere dienenden Schanze, in dem Umfange des vormaligen Burgfriedens, stand das sogenannte Schwarze Bildchen, ein Kirchlein zu Ehren unserer lieden Frauen gewidmet; das Antslip von der Gebenedeiten Bild über dem Altar war schwarz gefärdt, nach dem Styl der griechischen und russischen Kirche. Fleißig wurde das Gnadenbild von Betern besucht, allsährlich, um Marien z heimsuchung ging auch dahin, durch das Laubachthal von den Franciscanern aus Coblenz geführt, eine Prozessischen, der Sage nach zur Erinnerung an die wundersame Erzettung einer vornehmen Familie, die in den tobenden Sturm eines zügellosen Heeres verschlagen, innerhalb der schwachen Mauern des Kirchleins einen Port des Heils gefunden hatte.

Es begab fich, fo berichtet ein Beitgenoffe, bag am Mittwoch 28. Juni 1632 bie Frau von Roben, geborne von Bosbeim, in Begleitung von brei Tochtern, bem Sausgeiftlichen, P. Marianus, ben Kammerfranen und zweien Dienern, von Claufen, ale woselbsten sie eine Ballfahrt verrichtet batte, gu Baffer beimkehrte, und weil der Abend ungemein icon, bat die Gefellichaft für gut gefunden, vor lev ben gebedten Rachen anlegen ju laffen, in ber Absicht, ben übrigen Beg bie Cobleng ju Auf jurudjulegen. Der Berg mar erftiegen, und ben Bald batten bie Bittfahrer binter fich, als von ber andern Seite bes Berges ber ein Schaferjunge gelaufen fam, was er laufen fonnte, bas Bilb bes Schredens in allen feinen Bugen. Wie groß aber bie Eile, welcher bis dabin ber Junge befliffen gewesen, einen fleinen Aufenthalt zu machen, ale bie Gesellschaft erreicht, bat er fich nicht verdriegen laffen. "Geib Ihr bann vom bofen geind befeffen ?" fprach ber Junge, "ober wollt 3hr, bag fie Euch thun, wie meinen Schafen ?" - "Bas ift beinen Schafen gefcheben, und von wem rebest bu ?" -- "Bon ben Schweben, von beneu

ber ganze Berg voll ift, sie kommen von Walbesch ber." So verhielt es sich in der That, des General Horn Armee befand sich im Anzug. "Was anfangen?" fragte im Ausdruck der bittersten Berzweistung die Mutter. "Umkehren", meinte der Pater, "nach Weiß hinab", rieth die Jose. "Da kommt Ihr eben recht", sprach der Schäfer, "die mir die Hämmel abnahmen, müssen schon in der Hohl sein." Gleich unthunlich ergab sich das Umkehren, benn gerade in dem Augenblick erhob sich in zener Richtung ein Höllenlarm. "Fort, fort!" rief der Schäfer, und auf das Neue lief er, und die Gesellschaft hinter ihm her, dem Schwarzen Bildchen zu.

Rur angelehnt fanden sie gludlicherweise bie Thure, in bem Rirchlein brangten fich bie Flüchtlinge jusammen, nachdem fie, fo gut bas mittels berangezogener Bante und eines Beichtftubles geben wollte, ben Gingang verrammelt hatten. Darüber ift naber und naber jener garm gefommen, ein unübersebbarer Bug von gubrwerf an ber Spige. Geraume Zeit bielt er vor bem Rirchlein, bann feste er fich wiederum in Bewegung, und es folgte abwechselnd Infanterie und Cavalerie, bald in langen ununterbrochenen 3us gen, balb in furgern Abtheilungen. Es erftarb in ber Ferne ber Trommeln ober Trompeten Larm, und es trat für einige Minuten unbeimliche Stille ein, bis bie fürchterliche Trommel ober bie freischenbe Trompete die Annaberung frifder Banden verfunbigte. Es ichien auch all ben vorüberbrausenben Scharen bas Rirchlein eine Zielscheibe, Schuffe ohne Zahl schlugen in die Fenfer ein, ohne boch Jemanden ju treffen, denn betend ober verzweifelnb lag bie gange Gefellichaft ausgestredt auf bem Boben. Und fo mahrte es ben größten Theil ber Nacht hindurch, mehre Kenfter wurden auch von Augen eingeschlagen, einzufteigen fiel aber feinem ber Unholbe ein und gang unangefochten blieb bie Thure.

Wie namenlos aller in bem Kirchlein Geborgenen, und zusmal ber Mutter Entfeten, als für welche mit jedem Augenblick bas Schrecklichste zu erwarten, so kam doch nach den vielen Stunsben ber Marter etwas wie Schlaf auf der Frau von Roben mude Glieder. "Ich war allein geblieben in der Kirche während meis

ner Bergudung," so hat fie ber Tochter Margaretha in bas Bebeibuch geschrieben, "und betete mit einer Inbrunft, bergleichen ich nicht fobalb machend empfunden. Und eine Sand berührte meine Schulter, ich brebte ben Ropf herum, und bie beilige Mutter Gottes, bes iconften und freundlichften, nicht aber fcwargen Angesichtes, fand vor mir. Du baft mich gerufen, fprach bie Ronigin ber Engel, hier bin ich. Darum follft du bich nicht fürchten, nur pag auf, wenn ber erfte Sonnenftral in mein Saus fallet, braugen abermals bie Trompete schmettert. ruft bich: tritt unverzagt vor bie Reiter, und vor ben finstern Rittersmann, ber bas Geschwaber schließet, und sag ihm, wie bag feine Ronigin ihm aufgebe, bich und die beinigen in Sicherbeit zu bringen." Mit biefen Worten verschwand bas tröftliche Bilb. aus bem Schlummer ber Betäubung erwachte bie Frau . von Roben, und eben spielte ein Sonnenftral auf bem Altar, ertonte braußen bie Weise von:

"Ein fefte Burg ift unfer Gott, Gin gute Bebr und Baffen."

Die Worte hatte die bedrängte Mutter in ihren Kinderjahren häufig gehört, unwillfürlich fügte sie in ihrem Innern ben zweiten Bers hinzu:

"Er hilt uns frei aus aller Roth, Die uns jest hat betroffen," baß sie in biesem Bers absonderlich eine Zuversicht gefunden, hat sie häusig nachmalen als eine Sünde beklagt. "Fort, Plat, laßt mich heraus!" schrie für sett die Frau in der höchken Aufregung, indessen ihre Begleiter vergeblich sich bemühten, sie zuruckzuhalten, zum Schweigen sie zu bringen.

Riesenkrast in ihrem Glauben sindend, ris das schwache Weib den Beichtstuhl von der Thure, diese wich der Gewalt, aber ein drittes hindernis bot sich dar. Ein Pulversarren, zur Seite und gegen die Thure geworsen, von wegen des gesbrochenen Borderrades, hatte die ganze Nacht hindurch den Einsgang der Kirche beschützt, und konnte auch jetzt, am lichten Tage, nur mit einiger Anstrengung von der Frau von Roben überstiegen werden. Auf sie nicht achtend, und von ihr nicht beachstet, zogen truppweise die schwarzen Reiter vorüber, zulest kam auch der sinstere Nittersmann, und wie ihr besohlen, doch

gur Erbe gebeugt bie Rnice, bat ihn angesprochen bie Seberin. Und als er feiner Ronigin Befehl vernommen, marf er in Saft fich vom Gaule, freundlich wurde die finftere Miene, und nach mehren Fragen und Antworten verlangte er auch bie in ber Rirche Burudgelaffenen zu feben. Da famen auf ber Mutter Ruf, eine nach ber anbern, gitternd und zagend, die bref Tochter, es folgte bie übrige Begleitung, julest ber Schaferjunge, benen allen Muth einzusprechen, ber Schwebe nicht unterließ. Bie folieflich bie Frau von Roben ben Bunfc außerte, binabaufteigen jum Mofelthal, um in lev bie Kabre ju fuchen, war ber Rittersmann fogleich bereit, für eine gute Strede ihr bas Geleite zu geben. Alle jusammen begaben sich auf ben Weg, als ber Eingang bes in die Tiefe führenden Pfabes erreicht, ftellte ber Schwede baselbst die feche Reiter auf, die er abfigen laffen, daß fie ibm Ala machten, er felbft führte bie Frau von Roben bis ju bem Ausgange bes Gebuiches, wo bie Beinberge anheben; hier machte er einen beweglichen Abschieb, ohne jedoch bie Stelle zu verlaffen, bis er feine Schuplinge wohlber balten in ber Tiefe antommen sehen, worauf er feine beiden Vi= Rolen gelofet und im Gebuiche verschwunden. Dag er Sans von Baldom beife, bes herkommens aus Pommerland, Obrifter in bes großen Guftavus Dienften, bat unterwege bie Fran von Roben ihm abgefragt, und scheint auf biese einzige Frage ihr Intereffe fur ben großmuthigen Befduter fich beidranft gu haben. Auch für ben Schäferjungen, bas andere Wertzeug ihrer Rettung, that fie bas Minbeste nicht, wie ich Gelegenheit fand, beffen in dem Hausarchiv mich zu überzeugen. Diefes Archiv. einen reichen Schat von Urfunden und Scripturen, hatte für langere Zeit ber lette Erbe, ber königlich spanische Marechalbescamp, Marques be Roben mir anvertraut. Das Lirchlein bingegen hat Frau von Roben, ju frommer Gedachtnif bes barin Erlebten von Grund auf neu erbauen laffen, und ift es von bem an ein fehr besuchter Ballfahrtort geblieben, fo bag es, noch gegen die Mitte bes vorigen Jahrhunderts, in ber burch Paulus Spurg aus Moselweiß ihm gegebenen neuen Geftalt, nicht chen ju Unrecht ben Ramen Rlein-Maria-Ginfieblen empfing.

wendet, reicht von dem Pulvermagazin bis zu dem nach Mofelweiß hinabsuhrenden Pfade; sie beherrscht keinen großartigen Prospect, der geeignet den schlichten Menschen an seine Armseligkeit zu erinnern, aber es gestaltet sich der sanste Abhang zu einer Landschaft, lachend und freundlich, wie die Phantasie sie erdenken mag, fern von jeder unheimlichen Beklemmung, weil der Wanderer nicht über ihr, sondern inmitten des reizenden Bildes sich besindet und darin seine Stelle einnimmt.

Die ber Mofel zugekehrte vollends zum Exercierplas binanführende Seite bes Glacisweges bietet nicht minder die reichften Aussichten, beren anziehendfte feboch bas Dorflein Bisholber, auf dem jenseitigen Mofelufer , gewährt. Socht pittorest, beinahe bis zu bes Berges Gipfel, über ben Riridenwald, von bem bas reiche Guls umichlungen , fich erhebend , bereitet bas Dertchen eine anhaltenbe Reibe von optischen Täuschungen, von Phantasmagorien : balb mabnt man mit ausgestrectem Arm bie nächsten Saufer erreichen zu konnen, balb wiederum ift bas gange Dorf in weiter Nebelferne verfdwunden. Auch in anderer Beziehung mag Bisholber als eine Merkwürdigkeit gelten. Bon ber Familie von Elt als luremburgiches Leben befeffen, war bas Dertchen ben trierischen Nachbaren so wilbfremb, bag jemanden nach Bisbolber fdiden, einer Unweisung auf ben Donb gleichgelten konnte. Biele, bie Meiften bielten ben Ramen, feltischer Formation, wie beinabe alle Ortsnamen in bem Rheinund Mofellande, für eine Erbichtung. Das hat fich allerbings mit ber lebhaftern Communication geandert, und mag ich wohl ber lette fein, von der ausgestorbenen Bedeutung von Biabolder eine Erinnerung zu bewahren.

## Der Exercierplat; der Bervespfad.

Erreicht ist endlich ber Erercierplat, eine heibe ohne Aussicht, bergleichen lediglich bes Plateaus Rand, dem Rhein oder der Mosfel zu, gewähret. Befagtes Plateau wird durch die Weißer hohl, ben holprichten Fuhrweg, mit dem Dorfe Moselweiß perbunden.

Bochft anmuthig bleibt, auch von bier aus gefeben, bas Mofelthal, so besonders verschönert burch bas romantische und ausgedehnte Buls auf bem nordlichen Ufer, mit feiner uppigen in Terraffen auffteigenden Martung, mit feinem Balb von Kirfchbaumen, mit feiner iconen Rirche, von Laffaulr das Meifterwerf. Gleich oberhalb Guls gewahret man bei fillem Better, beutlicher wie auf irgend einer anbern Stelle, in bem Strome bas Bervespfadden, ben manichfaltig gewundenen, von bem einen jum andern Ufer reichenden Silberftreifen, ben die Sage als bie Strafe beiligt, über welche ber b. Servatine, ber Grundherr an Gale und nachmalige Bischof ber Tungrer, trodenen Kufies bas Strombett zu burchwandeln gewohnt. Ueberhaupt haften an ber Dertlichkeit fo viele Auge aus bes b. Servatius bandlichem Leben, bag es im minbefien nicht unwahrscheinlich, er habe in Bule, ber nralten romifchen Unfiebelung, bas Licht ber Welt erblidt, mabrent es von ber andern Seite gewiß, bag er einem vornehmen Gefchiechte angeborte. Ale ber Tungrer Bischof erscheint er 346, auf bem Concilium gu Coln, wo er in Gefellicaft von breizebn andern Bifchofen zu Gerichte fag über ben dafigen, ber Irrlehre angeklagten Bischof. "Ich bin nicht ber Meinung", babin fprach Servatins fich aus, "bag einer driftlichen Gemeinde Dberhirt zu fein wardig ber Gottesläfterer, ber Chrifti Gottheit laugnet." Auch auf bem Concilium gu Ris mini, 359, wirfte ber Bifchof ber Tungrer als einer ber eifrigften Gegner ber Arianer, wiewohl er boch endlich, bem Gewebe von Lift und Trug erliegend, und in ber frommen Absicht, ben Frieben ber Rirche berguftellen, ber von Balens und Urfacins angegebenen Formel beitrat. Dem b. Silarius, bem Bifchof ber Pictaper, war es vorbebalten, bas trugerifche Gewebe ju gerreigen, den bethörten Freunden bie Gebeinmiffe bes ihnen aufgebrungenen juste-milien ju offenbaren, bag fie ben Jrrthum bereuen und beffern konnten. Das augenblickliche Straucheln abgerechnet, bleibt Servatius ein Bischof von ber ausgezeichneteften Beiligkeit, in Gebet und Kaften, in Thranen und in Tugend groß. Bum Abend feines Lebens gelangt, ichaute er im Geifte bie Dranafale ber Berbeerung, welche bas unbeschätte Gallien

von den wilden Beiden, von den Sunnen erleiden wurde, und fie abzuwenden von seinem Sprengel, verdoppelte er feiner Liebeswerfe Maas. Wiederum belehrt, bag bes Bolfes Sunden ber Erreichung feiner frommen Absicht ein unüberfteigliches hindernif, trat er im vorgerudten Alter eine Bittfabrt nach Rom an, boffend, vor den Grabern der Apostel ihre Fürsprache ju erlangen, und alfo mit vereinten Rraften bie Burbe ju erheben, bie feinen alleinigen Rraften unangemeffen. Bur Beltftabt gelangt, flebte er ju dem Karften ber Apoftel, unablaffig, unter Thranen, in ber Saften Strenge beinahe bie Anachoreten ber Bufte überbietenb. Da vernahm er, nach langen in der Trauer bingebrachten Tagen, bes Apoftels Befcheid: "Barum, o befliger Mann, bennrubigft bu mich ? Unwiderruffich bat ber Betr es ausgesprochen, daß die hunnen Gallien übergieben, in ber unwiderfiehlichen Gewalt einer bisher unerhörten Bermuftung entpolfern follen. Doch nimm Rath von mir, fpute bich, auf bag bu bein Saus bestellen, beine Grablegung anordnen, bem Ereiben ber Welt absagen mogeft. Denn vom Leibe wird beine Seele icheiben, nicht ichauen follft bu bie Greuel, in Gallien burch bie hunnen zu verüben." Dbne Ganmen bat hierauf Gervatius ben Rudweg angetreten, nach Tongern gelangt, ließ er in Gile anfertigen, nach Magfricht abführen, was zu feinem Begrabniß erforberlich, bann fagte er Lebewohl feinen Prieftern und bem gangen Bolte, ihnen eröffnenb, daß nimmermehr fie fein Antlis schauen wurden. In Trauer, unter fcmerglichen Ehranen, folgte ibm eine gange Bevolferung: "verlaffe uns nicht, beiliger Bater, vergeffe unfer nicht, bu guter hirte", riefen taufend Stimmen ihm nach, und ben Segen ertheilte er, als eine lette Erwiberung, ben Betrübten. Bu Maaftricht tanm eingetroffen, wurde er von einem leichten Fieber ergriffen, und ben zweiten Pfingstiag, 13. Mai 384, borte er auf, fterblich zu fein. Reben ber heetstraße wurde bie Rubestätte ihm angewiesen. ber hat Monnifus, einer ber Rachfolger bes b. Gervatius, eine fattliche Rirche erbauet, welche unter ben vielen Stiftefirchen Ripuariens beinahe die vornehmfte und berühmtefte geworden ift. Denn es haben fich an bes b. Servatius Grabe Wunder ohne

Jahl ereignet, beren langes Berzeichnis vom 5. zum 18. Jahrhundert reichet. Einige derfelben mitzutheilen, kann ich mir nicht versagen.

Gifelbert, ber Bergog von Lothringen, hatte, in ber Unordnung ber Zeiten bes h. Servatius Abtei ober Stift, als eine Commenbe gleichsam, fich angeeignet. Ginftens, ba feine Bemahlin ben Schat ber Rirche burchmufterte, fiel ihr auf ein feibenes Bewand von bem foftbarften Gewebe; bas nahm fie ju fich, und ließ es burch ben hoffchneiber zu einer eleganten Robe nach ben Anforderungen ber neuesten Dobe verarbeiten. Mit ber Robe, mit Berlen und Demant geschmudt, in bem Borgenuffe ber bebren Bewunderung, welche die jur Feier bes St. Gervatiusfestes in ber Stiftefirche versammelten Gläubigen ihr gollen wurden, trat fle jum Altar, um alsbald, wie febt fle auch fdweigte in ber Citelfeit Benaffen, in tiefe Betaubung zu verfinten. Ploglich fuhr fle aus bem Schlafe auf, ju breimalen mit lauter Stimme rufend: "verschone, verschone beiner Magd, verschone meis ner, Servatius, bu erhabener Bater." Bon feinem Thron berab forang Bergog Gifelbert, der Traumerin beigusteben, und in gartlicher Beforgniß fie um die Beranlaffung folden Auftrittes ju befragen. "Ach", sprach Fran Gerbergis, die nachmalige Königin von Franfreich, "ach, wie ift mir gefcheben. Raum batte ich Plat genommen, und centnerfdwer fiel ber Schlaf auf meine Mugen; ich fab ben h. Servatius, auf goldnem Throne vor diefem Altar figend, umgeben von einer Schar ber ehrwurdigften Manner. Bu feinen Bufen wollte ich mich niederwerfen, aber eine fcredliche Geftalt erfaßte mich bei ben Saaren, fchleifte mich gur Geite, und Geifels biebe trafen ale ein Sagel auf meinen Ruden, auf meine Schultern, unter ber Beifel murbe ich bas leben gelaffen haben, hatte nicht bet Beilige, von Mitleiden ergriffen, eine Sand bes Kriebens gegen mich ausgestreckt. Und, was mir viel schrecklicher noch, als bie Todesnoth, das Ungethum hatte icon angefangen, mir die Aleiber som Leibe zu reifen , und wollte mich ganglich entblogen , jur Strafe ficherlich, bag ich biefen Seibenftoff aus bem Rirchenfcage entnahm. D welche Berradtheit, Sand gu legen an Christ Gigenthum." Die Anwesenden alle fannten, und lobs

ten den Herren, der auch das Verborgenste durchschauet, Giselsbert aber, die Schuld des putssüchtigen Weibes zu buffen, brachte reiche Geschenke dem h. Servatius dar.

Des Beiligen Erbaut, Guls, war burch feinen letten Billen ber Rirche von Maaftricht Eigenthum geworden, ein Umftanb, bem bie Weintrinfer ber vorigen Beit manchen Genug verdanken follten. Der Ort erhielt nämlich, burch eine Gunft ber niederlandischen Berrichaft, ben Borgug bes Bonnifden Bofmaafes, einen Schoppen bemnach, ber ben landublichen beinabe um die Balfte übertrifft. In Buls befag feitdem befagte Rirche bie berelichften Weingarten, mit ihren golbenen Früchten baufig der Gegenftand fremder Begehrlichkeit. Die Dorffugend inebesondere icharte fich einftene zu einem regelmäßigen Angriff auf bas lodende Eigenthum; mit Bingermeffern bewaffneten fic bie einen, Rorbe, barin ben Raub zu bergen, ichleppten zur Stelle die andern, und die gange Thatigfeit einer Plunberung entfalteten fie alle jusammen, wie urplöglich ein Greis, leuchtenber, benn bie Sonne, unter fie trat: "Wer heißt Guch Jungen," fprach bie Erscheinung, "in meinen Beinberg einbrechen? Sower follte ich bergleichen Berwegenheit zuchtigen, fo ich nicht eure Ingend berudfichtigte. Doch mögt 3hr, jur beilfamen Erinnerung, bier warten, bis babin bie Eltern Guch suchen tommen." Das mit war die Gestalt verschwunden, die Buben erftarrten aber augenblidlich, jeder in der eben eingenommenen Stellung, bag fie alle aufammen dem Beibe Loths ober fteinernen Bilbern vergleichbar. Banaft icon war ber Abendftern aufgegangen, und in vielen Gutten vermißte man die Rnaben: fie aufzusuchen, begaben die befammerten Eltern fich auf ben Beg, aber nicht fobalb gelangten fie gu bem Schauplag bes Entseyens. Aus der Stellung, in welcher ein jeber ber einzelnen Rafcher betroffen wurde, ließ ber erfte Theil ber Tragobie fich erfennen, ben Schlugact berichteten bie Buger. Wer vermöchte es, ben Ausbruck bes faunenben Entsepens, bas Rlagegeschrei ber Mutter wiederzugeben! Bis in die Racht wurde bas Befprechen bes unerhörten galles, bas Deliberiren fortgefest, bann endlich bas einzige Mittel ber Abbulfe gefunden. Bu audachtigem Gebet vereinigten fich Rafder, Eltern und Rachbaren, zugleich eine Wallsahrt nach Maastricht zum Grabe des beleidigten heiligen gelobend, und wunderbar gebunden, wurden wunderbar die Sünder gelöset. Es haben diese hierauf ohne Sausmen die gelobte Wallsahrt angetreten, zwei und zwei an einansder gesoppelt, und vor der Grabstätte des versöhnten Schupheisligen dem höchsten ihr Dankopfer dargebracht. "In der gleichen Dut," so schließet der Berichterstatter, "wollest du, o getreuer Wächter bei Nacht, gütiger Servatius, deine Diener in allen Stunden und Augenblicken dir anbesohlen sein lassen!"

Während auf Ableben R. Beinrichs III. verschiedene Große, bie Erzbifchofe Anno von Coln und Sberhard von Trier, Bergog Gottfried von Lothringen und Pfalggraf Beinrich in Andernach bie Angelegenheiten bes verwaiseten Reiches berietben, trat por fie eine Deputation aus Gule, Rlage ju führen gegen bes Ortes Bogt, ber nicht nur bes Eigenthumes ber Maaftrichter herren fich angemaßt hatte, fonbern auch ben barteften Drud gegen bie armen Leute übte. Eröftlichen Bescheid empfingen bie Sachwalter ber mishandelten Gemeinde, aber in harten Worten verwies in ber nachften Stunde ber Bogt ihnen bas verwegene Beginnen, unter ber Bedrohung, viel arger benn guvor ihnen mitzuspielen, fobalb bie Rürften ben Ruden gewendet haben wurden. Dazu follte es aber nicht tommen. Der Fürften einer führte in feinem Befolge einen Baren, ber, obgleich gezähmt, nie von ber Rette fam. wurde das Thier bewundert, von dem übermuthigen Bogt namentlich, bem aber ichlecht bie Bewunderung befommen ift. Denn ber Bar, Retten und Riemen als Glasfaden brechend, warf fich auf ibn, rif ibm bie Gingeweibe aus bem Leibe, und febrte bann, fomeichelnd und unterwürfig ju feinem Barter jurud. Es vernahmen bie Fürften bas Ereignig, es ftaunten bie Bolfer, es fehrten getröftet und erfreuet, ob ihrer Erlofung aus bes Tyrannen Gewalt, bes b. Servatius Leute nach Saufe gurud. Ein neuer Bogt wurde ihnen von bem Pfalzgrafen gefest, ein Jungling, vornehmem Geschlechte angehörig, ber aber, ein Lamm in ben erften Zeiten, allmalig folimm, endlich ber folimmfte geworben ift. Db bes erneuerten Leibes erhob fich erneuertes Jam= mergefchrei, und als nach Berlauf von brei Jahren abermals

in Andernach bie Kurften tagten, entsenbeten babin bie Galfer ibre Abgeordnete, beladen mit ben Rlagen ber trauernben Be-Aber indem Bichtigeres burch jene Großen ju verbandeln, haben fie bas Gebor ben armen Bauern verfagt. Betaufcht in ihren hoffnungen, traurigen Sinnes, trieb fich bes b. Servatius Kamilie an bem Rheinufer herum. Da erblidte fie ber Bogt, und in frevelhaften Worten fprach ber Uebermuthige feinen Unwillen gegen die Betrübten aus: "Sehet doch biefe Thoren, biefe Muffigganger, bie fich beigeben laffen, bem boffager ter Magnaten einzudringen, um ber Fürften Ohren mit Rlagen, bie gegen mich gerichtet, ju beläftigen; ich weiß jeboch worauf fe banen, in ihren Servatius fegen fie ein lappisches Bertrauen. Bar biefer Servatius nicht ein Menfc, wie andere auch!" Und bamit bestieg er fein Roff, bas ichnaubenb, schäumenb, sich baumenb gar wohl ju feines herren Art ju paffen ichien. Sporn und hand gab ber Bogt bem unbandigen Gaul ju fublen, ber aber in gefleigerter Buth fich überschlug und alfo einen ploglichen, boch qualvollen Tod bem Reiter bereitete. In feiner Bogte Fußtapfen tretend, bat auch Beinrich, der Pfalggraf, ben Born bes b. Datrone von Gule heransgeforbert. Der Babnfinn, ber plöglich über ihn fam, und in beffen Anfalle er bie auf ber Burg ju Codem an feiner Seite rubenbe, liebenbe und geliebte Bemablin erfolug, 4. Mai 1061, foll bie Strafe eines an ber Familie bes b. Servatius begangenen Unrechtes gewesen sein.

Sattsam ergibt sich aus bem Gesagten die Beranlassung ber ungewöhnlichen Berehrung, so St. Serdatius von jeher in allen Gauen des großen Lotharingens empfangen hat; dazu fällt auf seinen Ehrentag, 13. Mai, der große Sieg, von Karl Martel in den Gesilden von Tours über die Saracenen ersochten. Schwerlich wird, wenn die Bevölkerung von Coblenz ausziehet, der Kirmeß oder vielmehr dem Patrocinium in Güls beizuwohnen, unter den Bielen einer sich sinden, dem es gewärtig, daß er zugleich das Jahrgedächtniß des großen Tages seiere, durch welchen Europa der Schmach, dem Unglud, die Beute der Agarener, der Maranen zu werden, eutging. Bon den Ufern der Mosel und der Maas hat sich über das ganze nördliche Deutschland der Dienst des h. Serva-

tius verbreitet. Die Königin Mathilbe (14. Mara), die Gemablin Beinrichs I. weilte gern in Cobleng, wie fie benn ungezweifelt eine Person mit jener Mechthilbe, ber angeblichen Freundin ber Rutter Conftantins, ber Raiferin Selena, als welcher Medthilbe bie Legende die Stiftung ber bafigen Morinstirche aufdreibt. Aber nicht nur in Cobleng hat die Königin Mathilbe bem Berren gedient, burch eine fromme Stiftung ibr Andenfen verewigt: Duedlinburg, bas jungfrauliche Stift verbankt ihr feinen Urfprung, und zu biefes Sauses Patron hat fie ben b. Gervatins erwählt. Bon Duedlinburg ift nachmalen bes befagten Seiligen Berebrung nach Berlin gefommen: er ift fogar, wenn ich nicht irre, ber Schutheilige von Berlin geworden, ein Umftand, ber fattsam bie Correction erklärt, so einstens R. Friedrich II. in feiner Drangerie empfing, als er ben Ginfluß bes Beiligen auf bie brei verhängnigvollen Maitage verkennen wollte. Sonderbarer Beise trifft in hiesiger Gegend jedesmal die Blubte bes Beifdorns mit jenen falten Tagen gufammen.

## Pie Holenburg; das Schwarze Vildchen.

Unweit der Stelle, wo der Burgweg, ein steiler hohlweg, nicht zu verwechseln mit der Moselweißer Gohl, hinabsührt nach Moselweiß und zur Mosel, stand in alten Zeiten, bestimmt, den Eingang dieses Pfades zu bewahren, eine Burg, deren Geschichte leider vollständig unterging. Lediglich Bermuthung ist es, daß von ihr das ritterliche Geschlecht der Hole von Weiß seinen Ramen entlehnt haben könnte. Walter genannt Hole, Wepeling von Weiß, reversirte sich am 23. Dec. 1350 um ein Burglehen zu Evblenz, Christian Hole, Wepeling, des Ritters Bermann des Holen Sohn, überließ 1360, uff St. Peter und Pauls Tag, seinen Hos, gelegen auf dem Berge bei Weiß, tauschweise an die Karthause. Bon dem an wird die Holenburg vollends zu Versall gerathen sein. Bon ihrem Wauerwerf ist auch die letzte Spur verschwunden, doch könnten einige Bertiefungen um die in der neuesten Zeit zu einem Belvebere eingerichtete Rabenlei Reste

bes Burggrabens sein, gleichwie auch die Beschaffenheit der Oberfläche der Rabenlei deutlich zu erkennen gibt, daß sie einst Gebäude, einen Thurm vielleicht trug. Unvergleichlich ist die Aussicht, welche dieser Punkt beherrscht.

Einige hundert Schritte von der Rabenlei und von des Berges Rande abgelegen, unfern einer den liebungen der Pioniere dienenden Schanze, in dem Umfange des vormaligen Burgfriedens, stand das sogenannte Schwarze Bilden, ein Kirchlein zu Ehren unserer lieben Frauen gewidmet; das Antslip von der Gebenedeiten Bild über dem Altar war schwarz gefärdt, nach dem Styl der griechischen und russischen Kirche. Fleisig wurde das Gnadenbild von Betern besucht, allährlich, um Marien-Heinschung ging auch dahin, durch das Laudachthal von den Franciscanern aus Coblenz geführt, eine Processisch, der Sage nach zur Erinnerung an die wundersame Errettung einer vornehmen Familie, die in den tobenden Sturm eines zügellosen Heeres verschlagen, innerhalb der schwachen Mauern des Kirchleins einen Port des Heils gesunden hatte.

Es begab fic, fo berichtet ein Beitgenoffe, bag am Mittwoch 28. Juni 1632 bie Frau von Roben, geborne von Bogbeim, in Begleitung von drei Tochtern, dem Sausgeiftlichen, D. Marianus, ben Rammerfrauen und zweien Dienern, von Claufen, ale woselbften fie eine Ballfahrt verrichtet hatte, ju Baffer beimtehrte, und weil ber Abend ungemein icon, hat die Gefellichaft für gut gefunden, vor lev ben gedecten Rachen anlegen zu laffen, in ber Abficht, ben übrigen Beg bis Coblena au Auf gurudzulegen. Der Berg mar erftiegen, und ben Bald batten bie Bittfahrer binter fich, ale von ber andern Seite bes Berges ber ein Schaferjunge gelaufen fam, was er laufen fonnte, bas Bilb bes Schredens in allen seinen Bugen. Wie groß aber bie Eile, welcher bis babin ber Junge bestiffen gewesen, einen fleinen Aufenthalt zu machen, ale bie Gesellschaft erreicht, bat er fich nicht verbriegen laffen. "Seib Ihr bann vom bofen Feind beseffen ?" sprach ber Junge, "ober wollt 3hr, bag fie Euch thun, wie meinen Schafen ?" - "Bas ift beinen Schafen gefcheben, und von wem rebest bu ?" -- "Bon ben Schweben, von beneu verhielt es sich in der That, des General Horn Armee befand sich im Anzug. "Was anfangen?" fragte im Ausdruck der bittersten Berzweistung die Mutter. "Umkehren", meinte der Pater, "nach Weiß hinab", rieth die Jose. "Da kommt Ihr eben recht", sprach der Schäfer, "die mir die Hämmel abnahmen, mussen sich der Hollein." Gleich unthunlich ergab sich das Umkehren, denn gerade in dem Augenblick erhob sich in jener Richtung ein Höllenlarm. "Fort, fort!" rief der Schäfer, und auf das Neue lief er, und die Gesellschaft hinter ihm her, dem Schwarzen Bildchen zu.

Rur angelehnt fanden fie gludlicherweise bie Thure, in bem Rirchlein brangten fich bie Flüchtlinge jusammen, nachbem fie, fo gut bas mittels herangezogener Banke und eines Beichtflubles geben wollte, ben Gingang verrammelt hatten. Darüber ift naber und naber jener garm gefommen, ein unüberfebbarer Bug von gubrwerf an ber Spige. Geraume Zeit bielt er por bem Rirchlein, bann feste er fich wiederum in Bewegung, und es folgte abwechselnd Infanterie und Cavalerie, bald in langen ununterbrochenen Bugen, balb in furgern Abtheilungen. Es erftarb in ber Ferne ber Trommeln ober Tromveten garm, und es trat für einige Mi= nuten unbeimliche Stille ein, bis die fürchterliche Trommel ober bie freischenbe Trompete bie Annaberung frifder Banden verfunbigte. Es ichien auch all ben vorüberbrausenben Scharen bas Rirchlein eine Zielscheibe, Schuffe ohne Bahl folugen in die Fenfter ein, ohne boch Jemanden gu treffen, benn betend ober veraweifelnd lag bie gauge Gefellichaft ausgestrecht auf bem Boben. Und fo mahrte es ben größten Theil ber Nacht hindurch, mehre Kenfter wurden auch von Außen eingeschlagen, einzufteigen fiel aber feinem ber Unholbe ein und gang unangefochten blieb bie Thure.

Wie namenlos aller in dem Kirchlein Geborgenen, und zusmal der Mutter Entsetzen, als für welche mit sedem Augenblick bas Schrecklichste zu erwarten, so kam doch nach den vielen Stunden der Marter etwas wie Schlaf auf der Frau von Roben müde Glieder. "Ich war allein geblieben in der Kirche während meis

ner Bergudung," fo hat fie ber Tochter Margaretha in bas Gebetbuch geschrieben, "und betete mit einer Inbrunft, bergleichen ich nicht sobalb machend empfunden. Und eine Sand berührte meine Schulter, ich brebte ben Ropf herum, und die beilige Mutter Gottes, bes iconften und freundlichften, nicht aber fcmargen Angesichtes, fand vor mir. Du haft mich gerufen, fprach bie Königin ber Engel, hier bin ich. Darum follft bu bich nicht fürchten, nur pag auf, wenn ber erfte Sonnenftral in mein Saus fallet, draugen abermals bie Trompete schmettert. Die ruft bich: tritt unverzagt vor bie Reiter, und por ben finftern Rittersmann, ber bas Geschwaber schließet, und sag ihm, wie daß feine Ronigin ihm aufgebe, dich und bie beinigen in Sicherbeit zu bringen." Dit biefen Worten verschwand bas tröftliche Bild, aus bem Schlummer ber Betäubung erwachte bie Frau . von Roben, und eben fpielte ein Sonnenftral auf bem Altar, ertonte braußen bie Weise von:

"Ein fefte Burg ift unfer Gott, Gin gute BBehr und Baffen."

Die Worte hatte die bedrängte Mutter in ihren Kinderjahren häufig gehört, unwillfürlich fügte sie in ihrem Innern ben zweiten Bers hinzu:

"Er hilft uns frei aus aller Roth, Die uns jest hat betroffen," baß sie in biesem Bers absonderlich eine Zuversicht gefunden, hat sie häusig nachmalen als eine Sünde beklagt. "Fort, Plat, laßt mich heraus!" schrie für jest die Frau in der höchsten Aufregung, indessen ihre Begleiter vergeblich sich bemühten, sie zuruckzuhalten, zum Schweigen sie zu bringen.

Riesenfrast in ihrem Glauben sindend, ris das schwache Weib den Beichtstuhl von der Thure, diese wich der Gewalt, aber ein brittes Hindernis bot sich dar. Ein Pulversarren, zur Seite und gegen die Thure geworsen, von wegen des gesbrochenen Borderrades, hatte die ganze Nacht hindurch den Einsgang der Kirche beschützt, und konnte auch jetzt, am lichten Tage, nur mit einiger Anstrengung von der Frau von Roben überstiegen werden. Auf sie nicht achtend, und von ihr nicht beachstet, zogen truppweise die schwarzen Reiter vorüber, zulest kam auch der sinstere Nittersmann, und wie ihr besohlen, doch

zur Erbe gebeugt bie Aniee, bat ihn angesprochen bie Seberin. Und als er feiner Ronigin Befehl vernommen, warf er in Saft fich vom Gaule, freundlich wurde die finftere Miene, und nad mehren Fragen und Antworten verlangte er auch bie in ber Rirche Burudgelaffenen ju feben. Da famen auf ber Mutter Ruf, eine nach ber anbern, gitternb und zagend, die brei Tochter, es folgte bie übrige Begleitung, julest ber Schäferjunge, benen allen Duth einzusprechen, ber Schwebe nicht unterließ. Bie ichlieglich bie Frau von Roben ben Bunfc auferte, binabaufteigen jum Mofelthal, um in len bie Kabre ju fuchen, war ber Rittersmann fogleich bereit, für eine gute Strede ihr bas Geleite zu geben. Alle gusammen begaben fich auf ben Weg, als ber Eingang bes in die Tiefe führenben Pfabes erreicht, ftellte ber Schwebe baselbft bie feche Reiter auf, bie er abfigen laffen, dag fie ibm Ala machten, er felbft führte bie Frau von Roben bis ju bem Ausgange bes Gebuiches, wo bie Weinberge anbeben; bier machte er einen beweglichen Abschieb, ohne jeboch die Stelle zu verlaffen, bis er feine Schuplinge wohlbebalten in ber Tiefe ankommen seben, worauf er seine beiden Vi= folen gelofet und im Gebuiche verschwunden. Dag er Sans von Baldow heiße, bes herfommens aus Pommerland, Dbrifter in bes großen Guftavne Dienften, bat unterwege bie Fran von Roben ihm abgefragt, und scheint auf biese einzige Frage ibr Intereffe fur ben großmutbigen Beschützer fich beschränkt zu haben. Auch fur ben Schaferjungen, bas andere Bertzeug ihrer Rettung, that fie bas Minbeste nicht, wie ich Gelegenheit fand, beffen in bem Sausardiv mich ju überzeugen. Diefes Archiv, einen reichen Schat von Urfunden und Scripturen, hatte für langere Zeit ber lette Erbe, ber königlich spanische Marechalbescamp, Marques be Roben mir anvertraut. Das Rirchlein bingegen bat Frau von Roben, zu frommer Gebächtnig bes barin Erlebten von Grund auf neu erbauen laffen, und ift es von bem an ein febr besuchter Ballfahrtort geblieben, fo bag es, noch gegen bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts, in ber burch Pau-Tus Spurg aus Mofelweiß ibm gegebenen neuen Geftalt, nicht chen ju Unrecht ben Ramen Rlein-Maria-Ginfieblen empfing.

Der Zubrang ber Beter hatte noch keineswegs abgenommen, als im J. 1794 bas Regiment Ansbach Quartier in Mosselweiß bezog, theilweise auch bei ben auf bem Berge errichteten Berschanzungen bivouaquirte. Der Feind wollte sich nicht blicken lassen, und einige Mannschaften, von Langeweile geplagt ober von Muthwillen geleitet, brachen bem Kirchlein ein, und übergaben bas Gnadenbild den Flammen. Es folgten diesen Ikonoskaften andere, ungleich wildere Scharen, die Stelle blieb geraume Zeit dem Muthigsten unzugänglich, und das Schwarze Bildschen kam zu Vergessenheit, zu Verfall, der so vollständig, daß heute kein Stein mehr von Klein-Maria-Einsieden zu sehen.

Das Regiment Ansbach war 1792 ber preinfischen Armee einverleibt worben, nachbem ber lette Markgraf feine Staaten Ansbach und Baireuth an Preuffen abgetreten, auch bie als Altob von ibm beseffene Grafichaft Sayn-Altenfirchen, von ber bas in unferer Rabe belegene Benborf ein Pertinengftud, fur feine Lebzeit unter preuffische Berwaltung gegeben hatte. Rach feinem Tobe follte Altenfirchen bem Saufe Sannover gufallen. Gingig die Liebe hatte ben Markgrafen Alexander bestimmen können, im fraftigften Alter bie Regierung nieberzulegen. Bittwer feit 18. Febr. 1791 brangte es ibn, und wurde er gebrangt, bie Laby Craven, geborne Berfelen, ju heurathen. Er hatte auf einer feiner Reisen burch Italien bie Befanntschaft ber berühm= ten Touriftin gemacht, und fie es nicht unter ihrer Burbe gefunden, ben gurften burch einen Befuch in Ansbach ju begluden. Da berrichte feit 17 Jahren bie Schauspielerin Clairon, aber wie fest auch ihre Berrichaft über ben Bof und ben Markgrafen begrundet, fie mußte bem aufgebenden Gestirne weichen. Der bisber nur auf einen lebhaften Briefwechsel fich beschräntenbe Liebesbandel bes Kürften mit ber Laby erwuchs zu einer gewaltigen, wenn auch, wie man versichert, von ber einen Seite bochft unidulbigen Leibenfcaft.

Mit bem Fürstenmantel sich zu bekleiben, wurde ber Laby ernstliches Streben, und vorläusig bas eine ihren Bunschen feinbliche Hinderniß zu beseitigen, ließ sie ihrem Gemahl, bem Lord Eraven, bem sie sieben Kinder geboren hatte, Borschläge zu ei-

ner Trenaung gufommen. Der Lord mochte vorlängft um bie baufigen Abwesenheiten feiner Salfte fich getröftet baben, jumal nachdem er in einem Wirthshause Gelegenheit gefunden, fich bie verlaffene Geliebte eines Officiers jugulegen, aber ben Antragen feiner Lady feste er unerwartete Babigfeit entgegen , bis ber Marigraf felbft, burch eigenhandiges Schreiben , ibm , ber eben in Conftantinopel weilte, 50,000 Pf. Sterl. bot, falls er bie Auflösung seiner Che sich gefallen laffe. Das ließ Craven ibn nicht wiederholen, umgehend, aber feineswegs in der Beife, beren man in Ansbach fich verfeben, erwieberte Se. Berrlichkeit: es gereiche ihm ju nicht geringem Erftaunen, bag Durchl. bas viele Gelb an ben Besit eines burchaus wertblofen Gegenftanbes ju wenden geneigt feien. Bon bergleichen Berfebrtbeit Gebrauch zu machen, gezieme fich nicht fur ibn; willig und obne Entgeld gebe er hiermit feine Rechte gu bem fraglichen Begenftande auf. Die Chefcheibung murbe fofort eingeleitet, vielleicht auch ausgesprochen, was jedoch ungezweifelt überflüffig, nachbem Craven am 26. Sept. 1791 fein Leben befchloß.

Einige Monate früher war ein zweites hinbernig burch bas größte Opfer, fo ber Marfgraf ju bringen vermogend, befeitigt worden. Für bie projectirte Misheurath mußte er bie Einwilligung bes Ronigs von Preuffen, als bes Regierers bes brandenburgiden Saufes haben. 3brer fich ju verfichern, vergichtete er in bem Bertrage vom 1. Juni 1791 feinen famtliden Landen, lediglich eine Pension von 300,000 fl., barunter 33,510 fl. 51% Rr. wegen Sayn-Altenfirchen, fich vorbehaltend. Bu Liffabon, 30. Dct. 1791 wurde ibm bierauf bie Wittwe Craven angetrauet, und nabm er seinen bleibenben Sig in England, wo er ber Kamilie Craven Landhaus ju Sammersmith, bei London, von ihm ju bem feensite Brandebourg-bouse umgeschaffen, erfauft hatte. Er farb ju Benham in Berfebire, 5. Januar 1806, feine Wittwe zu Reapel, 13. Januar 1828. Man nannte fie die Prinzesfin Berkeley, nachdem sie im Juli 1801 in ben Kürstenstand erhoben worden. Geboren im Dec. 1750, Mutter von fieben Kindern, schlampicht und schmutig, batte fie vornehmlich burch ihren angenehmen Berfehr, burch geiftreiche UnterHaltung, durch ihre Meisterschaft in mimischen Darkellungen den Martgrafen bezaubert. Sie schrieb englisch, französisch, deutsch mit Leichtigkeit und Eleganz, wie sich aus ihren Gedichten, Romanen und Schauspielen barthun läßt. Ihre dramatischen Schöpfungen sinden sich vereinigt in dem Nouveau theatre d'Anspach et de Triesdorf, Anspach 1789, 2 Bde., in Ansbach oder Triesdorf sind auch alle ihre Dichtstäde zur Aussührerung gekommen. Das gesamte Hospersonal mußte sich dabei betheiligen, und wehe dem ungeschickten oder vergestlichen Schauspieler: "vous étes une bête" war der mildeste Ausdruck, dessen die hohe Directrice in solchen Fällen gegen die alten Cavaliere sich zu bedienen psiegte, und der vielleicht nicht ganz unangemessen der genuinen Nachkommenschaft jener von der Prinzessin Sophie Wilhelmine so meisterhaft gezeichneten Geschlechter.

Der Frau von Roben , nochmals auf fie zurudzukommen, vollftändige Unwissenheit um das Ungewitter, so über ihre Baterfabt beraufgezogen, barf bei ber Schwierigfeit ber Communicationen, bei bem Mangel an Zeitungen nicht befremben, erinnere ich mich boch aus meinen Jugenbfahren einer volltommen abnliden Naivetat von Seiten eines gangen Collegiums, worin bie berühmteften Legisten bes bamaligen Coblenz vereinigt. Der Burger Beter Bourbotte, unlängft noch ber Schreden ber Benbee, hatte eigentlich zwar, wie die Schuld, so die Strafe bes Dictators Robespierre theilen follen, es beliebte aber feinen Collegen vom Convent ibm eine bannale Redensart jener Zeit, "que le cusque du guerrier avait couvert chez lui la turpitude du bonnet ronge," ju appliciren, und des Mannes Autecedentien wurben nicht weiter beleuchtet, vielmehr bie unter ben Umftanben hochwichtige Mission bei ber Mofelarmee ibm anvertraut. Guillotiniren und fusilliren war freilich nicht mehr an ber Tagedordnung, aber reichlichen Erfas für bie ihm unterfagte Lieblingsbeidaftigung wußte er in ber unfinnigften, in ber brudenbften Behandlung ber von den Armeen der Republif überschwemmten Lande ju finben.

Der Stadt Coblenz namentlich legte Bourbotte die anderweistig besprochene unermegliche, ihre Krafte burchaus überfleigende

Brandicabung auf, ber zwar zu genügen, bie zitternbe Bevölferung bas Unglaubliche, bas Unmögliche leiftete. Gleichwohl blieb, als ber Proconsul die Armee verließ, wohl die volle Salfte rudftandig. und davon ben Rachlaß zu suchen, sollte eine Devutation ber Burgerschaft bem Berbe aller Uebel juwandern. Diefe Deputirten ju ermitteln, wurde eine Art von Volkswahl beliebt. bergleichen Bahlen bie Momente, in welchen bas Bolf in vollendeter Mundigfeit , in feiner gangen Groge fich ju entwideln pflegt. Dft wird ber Scharffinn, in welchem moberne Regierungen für jeden Zweig ber öffentlichen Angelegenheiten gerabe ben Unpaffenbften, ben Unfabigften berauszufinden miffen, ein Begenftand ber Bewunderung, aber weit, fehr weit überragen in biefer einen Begiehung Bolfswahlen bie Misgriffe ber Regierun-In ben größten, wie in ben fleinften Bablvereinen merben die Theilnehmer zuverläßig für denjenigen oder biejenigen fic entscheiden, unter beren banben bas ihnen aufgetragene Befcaft nothwendig verungluden muß.

Den vier ober fünf Auserfiesenen, grundliche Ulpianer, ging auch bie lette Uhnung ber Mittel und Beise, mit Frangosen gu verbandeln, ab, es fehlte ibnen fogar an ber bierzu unerläßlichen Sprachfenntnig, und fie beschränften ihre Thatigfeit auf alltagliche Aufwartung in Bourbottes Borgimmer, hoffend, burch unübersebbare schriftliche Borftellungen, burch bie Trubfal ihres Mienensviels, und die bemuthige Cadeng ihrer Berbeugungen in einer gunftigen Stunde auf ben Fürchterlichen wirfen zu fonnen. Dem wurde feboch bie tägliche Bieberholung ber Anfange anabig aufgenommenen Ceremonie zeitig eine Laft, und in bem Magfe, nach welchem er mehr und mehr in die Genuffe ber Flafche fich vertiefte, bezeigte er ben beschwerlichen Supplicanten mehr und mehr verlegende Gleichgultigfeit, Die leglich in abfto-Benbe Barte, in emporenbe Grobbeit überging. Seltener machten fich baber bie Besuche, es erfannten auch bie Deputirten, früher der eine, später ber andere, wie all ihr Sollieitiren, ihr Treiben bare nutlofe Berfchwendung fei; nach Saufe ju geben, um Die fcweren Roften ibres Aufenthaltes ben Committenten gu ersparen, fiel aber feinem ber Berren ein. Den an seinen Diaten bangt vor allem, und von Rechtswegen, ber Bolfsvertreter, wie wir bas jungft noch in Frankfurt, Berlin und Erfurt gewahren tonnten. Bis jur Befe ben Leidensfelch ju leeren, befchloffen bie Coblenzer, zugleich aber auch, so viel wie möglich, ibn vorübergeben zu laffen, das beißt, sie machten nur mehr in seltenen Fällen, mit langen 3wischenraumen bem Manne, ber fur fie bas Schidfal reprafentirte, die Aufwartung. Dagn follte es wieber einmal am 13. Juni 1795 (4. Meffidor III.) fommen. Der Supplicanten Beg führte über ben Greveplat: ben hatten bichte Scharen von Reugierigen eingenommen. "Bas gilts," bob einer ber Coblenger an., "ba wird wieder guillotinirt." — "Ift bas nicht gar ber Bourbotte ?" fragte in furchtsamem Erftaunen ber andere. Es war Bourbotte, beffen Erbarmen angurufen, eben fene herren in Bewegung: vernichtet, fehrten fle nach ihrer Bohnung jurud. Alle bie in ben lauf bes fungft vergangenen Monates gusammengebrangten Ereigniffe waren von ihnen unbemerkt geblieben: bie Schredensscenen vom 1. Prairial, bes Reprasentanten Feraud Belbentob, eines Boiffy d'Anglas bewundernswürdige Faffung, die von ben Borftabtern, im Berein mit den Ueberbleibseln der terroriftischen Partei im Convent improvisirte Regierungscommission von vier Mitgliebern, barunter Bourbotte , die gegen bie Leiter jenes Aufruhre erbobene Antlage, Bourbottes und seiner Genoffen Translation nach einem Gefängniffe in ber Bretagne, ihre Wiedertehr nach Paris, wo fie bem Rriegegericht verfallen, und felbft ber lette, erschütternbe Act biefer tragifchen Episode in bem großen Drama, 36 Stunden lang für Paris bas Tagesgefprach, maren jenen Coblengern ein Gebeimniß geblieben, Bugleich mit Bourbotte ftanben vor bem Kriegsgericht Romme, Duquesnoy, Duron, Soubrany und Goujon, und trugen zwei ber Gefellschaft Deffer unter ben Rleibern verborgen. Die zogen fie mabrend ber Berlefung bes Urtheils bervor, und tobtlich verwundet, reichte ber eine wie ber andere bem Nachbarn sein Mordwertzeug. Die Runde in ber Gefellichaft machten bie Deffer, es ftarben auf ber Stelle Romme, Duquesnop, Goujon, bie brei andern überlebten bem Berfuche, um auf ber Buillotine ihr Leben auszuhauchen. Bourbotte kam als der leste an die Reihe, und wurde seine Agonie durch ein Bersehen des Scharfrichters verlängert. Es hatte diesser vergessen, das blutige Beil wiederum in die Sohe zu richsten: die hierdurch veranlaßte Zögerung benuste, angeschnast dem Hackbrette, der arme Sünder, um zu dem umstehenden Bolke mit fester Stimme, in wohl geordneten Phrasen zu sprechen. Läschelnd wurde er von dem Beil getrossen.

Indem unter ben Rindern ber Menschen die Undankharkeit bie feltenfte ber Erscheinungen, febe ich mich, ber Sorglofigkeit um bie Ereigniffe bes Tages, wie ber vergeklichen Undankbarkeit ber Frau von Roben einen Pendant ju erbringen, genothigt, bis auf Johann von Joinville, ben Seneschalt ber Champagne und Befoichtschreiber bes b. Ludwigs, jurudjugeben. Dem Mofelthal, wo fein Bruber bie herrschaft Montelar bei Saarburg befag, ift ber Mann ohnebin nicht fremb. Die zweite Schlacht am Afchmum Thenah, bem Nilarm, war gewonnen worden, ben erften Freitag in der Kasten des J. 1250; Joinville zwar hatte dem Siege ein theueres Opfer bringen muffen. Sein Dheim, Jofferand III. von Brancion ftarb ben Belbentob. In 36 3weifampfen batte er ben Preis bavon getragen. "An einem Charfreitag", fo berichtet ber Reffe, "rief er mich und meinen Bruber an. Führt mir bod", fprach er, "euer Bolf zu, die Allemannen fturmen zu Cha-Ion ben Dom. Bir waren gleich binter ihm ber, griffen mit blanker Baffe die Feinde an, und verjagten fie mit harter Dube, nach icharfem Gefecht, aus der Rirche. Als die Arbeit vollbracht, warf Berr Jofferand fich vor bem Sochaltar nieber, und betete mit lauter Stimme: Berr, erbarme bich meiner, erlofe mich aus ben immermahrenden gebben mit driftlichen Brubern, und lag mich fterben in beinem Dienft, auf bag ich beinem Reiche, bem Parabies eingeben moge. - Diese feine Borte", also fügt Joinville bingu, "babe ich aufgezeichnet, in ber Buverficht, bag Gott feine Bitte ihm gemabrte."

Auch in der ersten Schlacht, durch welche der Uebergang des Flusses erstritten worden, hatte Joinville schweren Berlust zu beklagen. Lags vorher wurde einer seiner Ritter, Sugo von Landricourt zur Erde bestattet. "Der Sarg war in meinem Ca-

pellonzelt ausgesetzt, rūdwärts saßen auf Säden, die mit Gerste gefüllt, sechs meiner Ritter; und weil sie durch lautes Reden den Officianten störten, trat ich zu ihnen, hieß sie schweigen, mit dem Zusat, daß es Rittern und Edelleuten unanständig, während der Messe zu plaudern. Und sie lachten abermals, und erzählten mir lachenden Mundes, sie hätten für die Wittwe Landricourt einen Mann gesucht. Ich verwies ihnen auch das, anzgesehen dergleichen Reden weder schön noch gut, und es sast scheinen sollte, als hätten sie bereits ihren Wassendruber vergessen. Und Gott strafte die Schwäßer, denn alle sechs sind sie in der Schlacht am folgenden Tage gefallen, daß andere sechs Wittwen zu versheurathen."

Durch bie zwei Schlachten war bie Ehre ber driftlichen Baffen gerettet, materielle Bortheile haben die Rreugfahrer nicht erlangt, noch weniger bem nachtheiligen Einfluffe bes Elimas ober den Kolgen ihrer eigenen Sorglosigkeit zu wehren gewußt. Die in ben beiben Schlachten Gefallenen wurden in ben Fluß geworfen, verftopften aber, burch bie Schiffbrude festgehalten, fein ganges Bett. Peftilenzialifche Dunfte entwidelten fich aus biefer Anhaufung von Leichen. Dem Uebel gu fteuern, ließ ber Ronig bundert Buriche werben, und als Tobtengraber fie anftellen. Doch erhielten nur bie Chriften die Ebre bes Begräbnisses, die Leichen ber Saracenen, die nicht zu vertennen, wurden in ben Aluf jurudgeworfen. "Alles jufammen eine schredliche Arbeit, und habe ich nicht gebort, bag von benen, fo bagu verwendet worben, einer ihr überlebt batte. Den Rammerherren bes Grafen von Artois, Deguile fab ich, wie er unbeweglich, Tag und Nacht am Ufer faß, Leiche um Leiche befchaute, in der hoffnung, die bes geliebten herren gu finden." Richt wenig wurde bie Berheerung ber Pestilenz, ber sich balb Rubr und bosartige Rieber gesellten, burch bergleichen Manipulation gesteigert. Auch Joinville, noch nicht geheilt von ben in ber erften Schlacht empfangenen Bunben, erfrantte: Scorbut und Elephantiafis icheinen zugleich ibn beimgefncht zu baben. "Ich wurde bettlägerig um halbfaften und blieb bas lange. Und war ich frank, so war es nicht minder berjenige meiner Caplane, ber vor

meinem Bette Messe las. Als es zur Wandlung ging, wurde er schwach bis zur Ohnmacht. Zu Boden schier ließ er sich sinken, da entsprang ich dem Lager, einzig mit dem Kittel bedeckt; rückwarts umfaßte ich den Priester, sprechend, er solle gemächlich thun, nach seinem Bermögen, auch dem vertrauen, den mit Handen er berühren werde. Er erholte sich in etwas, doch ließ ich ihn nicht, dis das Opfer vollbracht, zu Ende die Messe gelesen, me oneques puis ne chanta, et mourut. Dieu en ait l'amer, Schlußworte, die zu übersezen, ich mich nicht getraue. Auch nur eine einzige Stelle weiß ich ihnen zu vergleichen, in der Romanze, worin der Helbentod des Don Alonso de Cordova, des Bruders des Groß-Capitains, erzählt, und wie der Graf von Urena, nachdem er gestritten als ein Mann, mit dem Mitteltressen des christlichen Heeres sich zurückzog.

? Decid, conde de Ureña,

Don Alonso donde queda?

Sagt, Graf von Urena, wo bleibt Don Alonso? so fragt bie Romanze.

Der Frangosen Kabrlaffigkeit, fic ber Schifffahrt auf bem Ril, der ungehinderten Communication mit Damiata, wober allein fie Lebensmittel bezogen, zu verfichern, murde ihnen vollends verberblich, und nachdem bie mit bem Gultan angefnunfte Unterhandlung fruchtlos abgelaufen, eine rudgangige Bewegung, Die bis Damiata sich erftreden follte, unvermeidlich. Der 5. April war zu ihrer Ausführung bestimmt. Joinville mit ben einzigen zwei Rittern, die ihm geblieben, ging zu feinem Schifflein, und befahl mit ber eintretenden Racht bie Unter zu lichten, und bas Fabrzeug treiben zu laffen; bes weigerten fich bie Schiffer, "benn", bieg es, "bie Saracenen, beren Baleeren bas Flugbett bis nach Damiata bin beberrichen, werben uns auffangen und abichlachten. Am Ufer brannten große Reuer, um den Rranten ben Weg zu ben Schiffen, die zu ihrer Aufnahme bestimmt, ju zeigen, und von Kranken wimmelte bas Ufer. "Währenb ich mit bem Schiffspatron verhandelte, bag er unfer Schifflein in Bewegung fege, fielen bie Saracenen bem Lager ein, und bei ber Klammen Schein fab ich, wie fie bie Rranten nie-

bermegelten." Die Furcht bewirfte jest, was burch teine Borftellungen zu erhalten gewesen. Die Equipagen ber Galeeren, ohne fich weiter mit ber Aufnahme ber Rranten au beschäftigen, waren nur bebacht, eiligft bie Taue, burch welche fie bem Lande verbunden, ju lofen, und es ergab fich ein foldes Drangen gegen Joinvilles Schifflein, bag biefes taum ber Befahr, in Grund gesegelt ju werden, entging. Dem Anauel mubiam fic entwindend, mogte es endlich die Thalfabrt antreten. Balb wurde es angerufen von dem Ronig felbft, der, fcmer erfranft, gleichwohl nicht von bem Beere weichen wollte, und beshalb febr ungnabig aufnahm, bag nicht wenigstens bie Berren feines unmittelbaren Gefolges an biefem Beifpiel fich fpiegelten. "Er forie uns ju, wir follten halten, ließ uns auch mit Bolgen begrüßen, bag wir halten blieben und abwarteten, bis er und beurlauben wurde." Mit einem beftigen Nordwind fampfend, erreichte Joinville gegen Tagesanbruch bas Fahrmaffer, wo bes Sultans Saifen vor Anfer lagen. Er entging bem Feuerregen, ber ibm jugebacht, aber ber Sturm trieb ihn bem Ufer ju, wo eine Wolfe von Schugen in Bewegung; einen Sagel von Pfeilen richten biefe gegen bas gebrechliche Sahrzeug, indeffen eine lange Reibe von driftlichen Schiffen, ben Saracenen, bem Mord und Raub zur Beute wird. Bon ben Geschoffen weniger zu leiben, legt Joinville fein Pangerbemb an, und es foreiet einer feiner Diener vorn auf dem Schiff: "Berr, ber Steuermann, aus Furcht um ber Saracenen Drohungen, will anlegen, ba ermorden fie uns gleich." Immer noch flechent, ließ ber Seneschalt fich vom Lager aufbeben, und bas blanke Schwert in ber Sand, verhieß er ben Schiffern augenblidlichen Tob, fo fie ferner bem Ufer und den Saracenen aufteuern follten. Beiter ju fabren, erflarten bie Furchtsamen, fei unmöglich, entweber mußten fie anlegen, ober mitten im Strom antern. In Betracht ber fortmahrenben Morbscenen am Ufer wählte Joinville bas lette. Aber es naberten fich bie Saifen ober halbgaleeren bes Sultans, vier an ber Babl. Da befragte er feine Ritter, mas ihnen rathlicher fcheine, ben Saifen fich ju uberliefern, ober bem Bolf am Lande: bie Befragten entschieben fich für die Saifen, wo fie alle jufammen bleiben tonnten. "Diefen Rath misbilligte ein Einziger, einer meiner Geiftlichen, er meinte, wir sollten uns alle abschlachten lassen, um dem himmelreich einzugehen. Aber wir glaubten ihm nicht, denn allzu schwer lastete auf uns die Furcht des Todes." In der Aussicht auf Gefangenschaft warf Joinville ein Kastchen mit Reliquien und Juwelen über Bord. Ein Schiffer bezweiselte sedoch, daß die Saracenen mit Gesangenen sich beschweren würden, sicherer Tod erwarte ihrer vielmehr insgesamt, so Joinville nicht erlaube, daß man ihn für des Königs Better ausgebe. "Ich erwiderte, er möge sagen, was ihm beliebe."

Eine ber Saifen legte unweit bes Schiffleins an, "und Gott schickte mir einen Saracenen ju, ber ale bes Raifere Unterthan (in Apulien bemnach) geboren. Einzig mit ber Sofe befleibet, fowamm biefer Menfc meinem Schifflein ju, umfaßte mich von ber Seite, und fprach: "Berloren feib 3hr, Berr, fo 3hr mir nicht glaubet. Rur Gines fann Euch retten: verlaffet bas Schiff und fturget Guch ins Baffer. Dit bem Schiffe beschäftigt, werben bie Anbern bas nicht gewahren. Und er ließ von ber Saife aus ein Tau nach bem Mafte meines Schiffleins werfen, und ich fprang ins Baffer, mir nach ber Saracene; er hielt mich aufrecht und half mir bie Saite erreichen: in meiner Schwachheit, benn die Beine wollten faum mich tragen, murbe ich obne feine Gulfe gefunten fein. Bur Saife wurde ich hinaufgezogen, und fest hielt ber arme Saracene mich umichlungen, auch nachbem man uns an bas Ufer geset hatte. Denn ba famen bie Spigbuben von allen Seiten jugelaufen, und wollten mir die Burgel abichneiben, anderes erwartete ich auch nicht. Schon fühlte ich an ber Reble bas Deffer, icon hatte ich mich auf die Rniee geworfen. Aber ber Saracene ließ mich nicht log, fcbrie: bes Ronigs Better, bes Ronigs Better! und errettete mich alfo. Dann führte er mich in bas Caftell, wo ber Saracenen viele versammelt. Die nahmen mir mein Pangerhemb, erbarmten fich aber meines Siechthums, und warfen mir ju bie icarlachne, mit Grauwert befeste Dede, fo meine Frau Mutter mir verehret hatte. Giner reichte mir einen Rod, ein anderer, ein Rittersmann, gab mir eine

Muse. Die Babne flapperten mir, von Kurcht und in bes Riebers Anfall. 3ch verlangte zu trinten, und wie ich foludte, brang bas Baffer mir ju ben Rasenlöchern beraus. Gott weiß, wie kläglich mein Zuftand gewesen, wie nabe ich mich bem Tobe fühlte, benn ich hatte ein Geschwür im Salfe. Und meine Leute fingen an ju weinen, und ftimmten bie Trauerklage an. Der Saracene, mein Retter, befragte fie um bie Beranlaffung ju foldem Leid, und fie gaben ihm ju verfteben, dag ich ungezweifelt bes Tobes, bag ich an bem Geschwur erftiden muffe. Das berichtete ber gute Saracene einem von ben Rittern feines Glaubens, und ber vermaß fich einen Trant zu bereiten, ber binnen zwei Tagen mich berftellen folle: er hat Wort gehalten. Gleich nach meiner Genesung ließ ber Admiral, bem bes Sultane Galeeren untergeben, mich befragen, ob ich in Bahrheit ein Better bes Königs fei, wie man versichere. Ich verneinte bas, und ergablte, wie und warum bas Gerebe aufgebracht worben. Da meinte ber Abmiral, ber Schiffer habe mich febr wohl berathen, außerbem wurden wir ohne Rebl falt gemacht und in den Flug versenft worden fein. Er fragte, ob ich ben Raifer Friedrich fenne, und etwa ju beffen Berwandtichaft ge-Mit Wahrheit antwortete ich, daß meine Frau Mutter bes Raifers Muhme fei, von ihrem Grofpater ber. Dafür habe er mich um fo lieber, verfeste ber Abmiral. Dit ihm af und trank ich, barüber betraf und ein Burger aus Paris, ber auf bes Abmirale Gebeiß berbeigerufen worden. Bas beginnt 36r? fragte mich ber Burgeremann. - 3ch effe. - Dag ich am Freitag effe, verwieß mir Jener. Gleich schob ich bie Souffel jurud, wenn auch ber legat, bes Ronigs Begleiter, mich oft geftraft batte, bag ich, ber Rrante fafte. Die gange Gefangenschaft bindurch babe ich jeden Freitag bei Baffer und Brob gefaftet."

Den nächsten Sonntag wurden die Gesangenen alle, Joinville darunter, an dem Niluser gemustert, die Kranken ohne Gnade gemordet. Dieses Schicksal traf namentlich des Seneschalts Caplan, den in dem Heere seit der ersten Schlacht so berühmt gewordenen Johann von Wassp. "Wie endlich die Saracenen zum Wei-

den gebracht, liegen fie noch ein fartes Reitergeschwaber gurud, um bie Christen zu beobachten, und von jedem Angriff auf bas Lager abzuschreden. Gewahrent, bag niemant an eine Berfols gung bente, machten jene Reiter fich es bequem auf ihrem Poften, und acht von ihren Officieren errichteten eine Batterie von Saufteinen, binter welcher fie por unferen Bogenfcugen ficher, und in aller Rube auf unfere Leute schoffen, mehre, auch Pferbe, verwundeten. 3ch ging mit meinen Rittern gu Rath, und wir beschloffen, mit ber einbrechenden Racht jene Steine wegzuräumen. Aber einer meiner Priefter, Berr Johann von Baffy, ging allein mit fich zu Rathe, und wollte schlechterbings nicht bie Racht abwarten, machte fich vielmehr gur Stunde auf ben Beg, ben Saracenen ju, ben Eisenhut auf bem Ropf, bas Schwert, fo er unter ber Achsel hielt , hinter fich schleifend, um feine feindliche Absicht zu verrathen. Bei ben Saracenen, bie bes einzelnen Menfchen nicht achteten, angelangt, jog er uns versebens von leber, und wollte feiner ber Feinde seine Streiche abwarten, fie warfen alle acht fich in bie Flucht. Das ge= wahrend, festen ihre Leute, die rudwarts aufgestellt, fich in Bewegung, ben Officieren beiguspringen, aber aus unferm Lager fturmten Sergeanten, ihrer an bie 50, vor, ben Caplan zu unterflügen. Die faracenischen Reiter, gewahrend jener Infanteris fen fefte Saltung, fingen an fich ju fcwenten und ju caracoliren. Das thaten fie ju breienmalen: einer ber Sergeanten traf mit feinem Burffpieg den nachften ber Reiter in die Seite, die übrigen verschwanden, die Sergeanten schleppten die Steine fort. Bon bem an wurde mein Caplan wohl befannt im heere, einer zeigte ihn bem andern mit Kingern, dazu sprechend: Vezci le prestre monseigneur de Joinville, qui a les huit Sarrazins Gelegentlich ber blutigen Mufterung wurde bert desconfiz." Johann flerbend aus dem Schiffe hervorgezogen, vollends zu Tobe gebracht und in ben Rlug geworfen. Seinem Degner, ber ebenfalls mit ber Lagerfrantheit behaftet, brudten bie Barbaren mit einem Mörfer den Ropf ein, den Leichnam versentten fie im Baffer.

Rach ber Megelei fliegen ber Abmiral und Joinville zu Pferbe, und fie gelangten zu bem Orte, wo König Ludwig IX.

gefangen faß, mit ibm bie gange Schar berjenigen, bie von bem traurigen Rudzug übrig. An bem Eingang bes weiten Bebaubes, wo bie Gefangenen untergebracht, batte Joinville ben Schreibern feinen Namen anzugeben, es fchieb auch auf biefer Stelle ber Sargene, ber fein Retter geworben. "Beiter, Berr, barf ich Euch nicht folgen, bas verzeihet mir. 3ch empfehle Euch ben Anaben, ben 3hr bei Euch habt, und bitte, 3hr wollet ibn ftets bei ber Sand halten, benn fonft werben bie Saracenen ibn tobten, bas weiß ich." Der Anabe, Bartholomaus von Montfaucon genannt, war ein natürlicher Sohn von Amabaus von Montfaucon-Mömpelgard, bem herren von Berptus. "Bir traten ein bem Sause, wo Frankreichs Barone weilten, und 10,000 andere Manner. Sie erhoben, mich erblident, ein bonnerndes Freudengeschrei, benn fie batten mich verloren gegeben." Ueber bem Freudendonner mag Joinville seinen Erretter, ben armen Saracenen, vergeffen baben, benn nie mehr fommt auf ibn bie Rebe.

## Sen, Cond, der Kahkopf, Marienroth, Waldefch.

Am äußersten Ranbe ber Hochstäche, wo sie in ben nach Lep führenden Felsenpfad herabzusinken beginnt, steht St. Niclassen Kreuz, dem folgende Worte eingegraben: O kilger S. Nieklas die Gott sur vns on underlas, darunter ein zugespister, zweiseldiger Schild mit den Hausmerken von Mann und Frau. Das Zeichen zur Rechten ist von den Buchstaben V. V. E., das zur Linken von den Buchstaben C. K. und der Jahrzahl 1604 umgeben. Die Aussicht auf das Moselthal, das hier in seiner vollen Eigenthümlichkeit erscheint, ist ungemein lohnend, und kann sie als eine Musterkarte von dem, was überhaupt die Mosel zu bieten hat, gelten. Rühn erheben sich zu beiden Seisten des Stromes die Felsen, aller Orten, wo ein Mensch fußen kann, mit Reben bededt; dichte Waldungen nehmen den Sipsel der Berge ein, und senken sich hin und wieder die beinahe zum Flußbette hinab, den schönsten Gegensas aber zu der pittoresken,

wilden Gruphirung bilbet die fruchtbare Einfenkung, in ber Binningen gelagert mit seinen reichen und gefeierten Beingar-Durch bas auf bem rechten Ufer einer fleilen Band angetebnte Len wird bie friedliche Lieblichkeit ber Exposition von Binningen um fo mehr geboben. Oberhalb Lev geht ber Conder Bach in bie Mofel, bedeutend genug, um icon im granen Alterthum eine ben örtlichen Begiehungen entlehnte Benennung ju empfangen. Cond ift eine Derivation von Condate, Confluentes, rührt mithin von einem feltischen Stamme ber, ber noch vor ben germanischen Trevirern bas Mofelthal bewohnte. Die Muble Cond gebort nach Dieblich in die Gemeinde, in ihrer Rabe quiltt ein Sauerbrunnen, ber in ben 3. 1794-1799, ale bie beiben Rheinufer feinblich getrennt, ber Bevolkerung von Cobleng bas Lieblingsgetränk aus bem Thaler Born erfegen mußte. In ber gleiden Lage warbe man heutzutage fcwerlich nach einem Surroagt fich umfeben, ba die Liebhaberei fur ben Born gar febr abgenommen bat, eigentlich nur mehr bei ben fparlichen Reften ber Aborigenen von Coblenz besteht. Bon ber Quelle burch ben Bach geschieben Reht einsam und verobet Deffertebaus, ber pormalige Sis ber Familie von Bedbesborff, in feiner Aermlichkeit ein treues Bilb ber Sitteneinfalt unserer Altvorbern, feineswegs aber ihren Ginn fur Raturichonbeit befundend. Bochft unvortheilbaft ift eine Lage, bie faum in ben längsten Tagen burch einige Sonnenftralen beleuchtet wirb. Des Saufes Ramen, angeblich von Maifahrt berrubrend, bat man mit einer frubern Frequeng bes Sauerbrunnens in Berbindung fegen wollen, er entftammt aber gang einfach bem Ramen bes Erbauers. Den wiedichen Ramen Manfred, Meffert, haben gar häufig ber Grafen von Bied Marichalte, bie von Bebbesborff geführt.

Den steilen Pfab, der an St. Niclasentreuz vorbei, den Leper Berg hinunter in die Tiefe führt, für jest unbenutt lassend, gelange ich auf der vormaligen Mainzer Straße, die theilweise Römerwert, zu der Höhe, die hoch über das Plateau des Erercierplages, bis zu 1050 Fuß (975 über den Rhein) sich erhebend, die ganze Umgesgend, eine der herrlichsten Aussichten beherrscht. Der Kühkopf überschant des Rheines Lauf von Horcheim bis zu den Ruinen von Hams

merfiein, minber nicht bas Maifeld, bie hochebene mit ben munberlichen Abwechslungen ibrer Bobenflache, welcher bie Rurburg, bereits bem Ahrthal angeborig, ein prächtiger hintergrund. Die portheilhaftefte Stelle für die Auffassung dieses Panorama wird bezeichnet burch bas Patriarchens ober Ligistenfreuz in ber Aronte bes Rubfopfes; eine Sutte jur Seite gewährt Dbbach und Schatten. Es ift auch in Borfdlag gebracht, weiter rudwarts einen Thurm von 80 Fuß Sobe ju bauen, mittels beffen bie Ausficht Rheinaufwärts fich bis jum Dinkholderbrunnen oberhalb Braubach verlängern murbe. Der gange Rubfopf ift ein Beftanbtheil des Coblenger Balbes, von 4000 rheinischen ober 5550 magdeburgiden Morgen, ungerechnet 330 Morgen, bie von bem ebenfalls ftabtischen, in bem Umfange bes Balbes belegenen bof Remfteden berrühren und meift zu Nabelholzpflanzungen verwenbet worden find. Außerdem herricht im Balbe beinahe ausfolieglich bie Buche.

Bon bem Remfteden zu bem vormaligen Prämonftratenfer= Krauenflofter Marienroth führt ein bochft anmuthiger Balbmeg, den zu begeben, auch obne die Ruine an seinem Ansgange, die Befucher bes Rubtopfes fich nicht verbriegen laffen follten. Bie romantisch aber Marienroth belegen, fo unfruchtbar find bes Saufes Annalen. Man weiß nur, bag ju Anfang bes 12. Jahr= bunderts daselbft ein Ronnenklofter bestand, fo, wie man glaubt, berer von Schoneden Stiftung; befagten Rloftere Borfieber Bernhard wurde von bem Erzbischof Abelbero nach Kloreffe bei Ramur entsendet, um ber Trierischen Diocefe einige Boglinge bes h. Norbert zu erbitten. Diese Böglinge, Pramonstratenser= orbens, übernahmen hierauf bas vormalige Benedictinerflofter Rommersborf, und wurde zugleich dem zeitlichen Abte bie Paternität bes Frauenflofters zu Marienroth, fo ebenfalls bie Regel bes h. Norbert annahm, übertragen. 3m 3. 1547 wurde bas Rlofter von ben Bolfern bes Grafen von Buren, die aus bem Feldzuge gegen ben Bund ber Schmalfalbener nach ben Rieberlanden gurudfehrten, arg mishandelt. Wie Beaulieu gu Lambufart und mit bemfelben Erfolg hatte Buren am 4. Det. 1546 ben Raifer bedrobet. Rachdem er unter vielen Schwierigfeiten

bie Eger überschritten, mußte er, auf bes allgu vorsichtigen Bebietere Befehl den gewiffen Sieg fahren laffen. In muthigem Born rif er vom Saupt ben Belm, und ju Boben ibn ichleubernb. richtete er grimmige Worte an die ihn umgebenden Spanier. "Ein Lutheraner bin ich nicht, aber ber Teufel hole mich, wenn ich ie wieder thue, was ber Raifer und ber herzog von Alba befehlen. Niemals werbe ich sie, bas schwore ich, wiederseben, und 14 Tage hinter einander faufen und faulenzen." Born und Sowur waren gleich balb vergeffen. Die Meifterin - bie eigenthumliche Benennung ber Borfteberinen von Frauenfloftern in dem Orben von Pramonftrat - bie Meisterin Maria Antonia von Geper, erwählt 1784, geft. 17. April 1793, wurde einstens, gelegentlich ber Feier bes Bedachtniffes einer heiligen Jungfrau, burd die eigenthumliche Wendung ber von dem Pastor zu Cavellen und Balbefch, von Johann Gerhard Reuter abgehaltenen Predigt, nicht eben erbauet, befto mehr aber überrafcht. Das bobe Berbienft einer teuschen Jungfrau preisend, fragte ber Prediger: "wo werbe ich die aber finden ? in Capellen ? da find Leute gewesen; in Balbefch ? ba nun gar nicht; bei in Marienroth ?" mit einem gellenben Dfiff bat er die Schlugfrage fich beantwortet. Jahrlich , an St. Georgen Feft ftellten bie Gemeinden Dieblich und Balbefch einen Bittgang nach Marienroth an, in bankbarer Erinnerung, bag ihre Borfahren, nachbem fie im gaufe bes 14. Jahrhunderts viel von ben Berheerungen ber Bolfe ju leiden gehabt, auf Fürbitte bes b. Ritters Georg ihrer Plage ledig geworben. Dann brachten bie Flur- und Balbichugen ber Nachbarichaft ber Deifterin und bem Prior Gefchenke bar, in Anerkenninig ber von bem Rlofter ben Gemeinden verliebenen Baldgerechtsame, wogegen ihnen eine Mablgeit vorgefest werden mußte, genau entsprechend ben Be-Rimmungen eines alten Ruchenzettels. Borber batten bie lutberifden Binninger eine Controverspredigt anzuhoren, fo gewöhnlich ein Franciscaner unter freiem himmel vortrug. Der Dagiftrat, ich weiß nicht ob von Effen ober Mulbeim, mar ebenfalls verpflichtet, jahrlich einmal in einer tatholischen Stiftefirche einer Controverspredigt beigumobnen. Der eindringlichste und

unbarmherzigste der geistlichen Redner wurde zu dem Ende aus Coln verschrieben, dem leidenden Magistrat war aber durch das Herkommen das Recht erwachsen, mit wohlverstopsten Ohren der Execution beizuwohnen. Alopsia von Geper, der Maria Antonia Schwester, ist die letzte Meisterin geworden, das Kloster, bessen Bewohnerinen auf der Flucht begriffen, wurde nämlich im Oct. 1794 von den Rachbaren geplündert und ausgebrannt. Langwierige und kostspielige Processe, welche diese mit dem Convent gehabt, und versährter Groll um die von den Klosterbeamsten erlittenen Bedrückungen sollen hierzu Beranlassung gegeben haben. Die Dorsingend brach die schöne Orgel und theilte sich in die Pseisen, die Altäre wurden erhalten und späterhin nach Riederfell in die Kirche gegeben. Das Kloster selbst mit 300 Morzgen wurde am 2. Nov. 1819 um 9325 Athlr. verkauft; innershalb seines Beringes hat eine kleine Gemeinde sich angebauet.

Seitwarts von Marienroth, bem Rheine naber, bat bas Rirchborf Balbeich fich gelagert, befannt einftens wegen feiner Armseligfeit, ale bas Emporium für Befen und Schwefelholger, und als ber Eingang ju bem, mas bie berbe Sprache ber frubern Zeit ben trierischen Lausbunderuden nannte. Dieser porbere Theil bes hunderudens war namlich unter ber herrschaft bes Rrumftabes nicht tribulirt, aufgeklart, durch Abgaben erdrudt worben, wie die pfalzischen und fponheimschen Rachbaren, die Induftrie war baber bieselbe geblieben, bie fie im Mittelalter gewesen. Das hat aber mit ber Zeiten Wechsel fich geanbert, und ift unter ben Sanden einer arbeitsamen und wohlhabenden Bevolferung der Mur Ansehen gang und gar umgebildet worden. Wo vordem nur fummerlich Safer gedieb, wird fest ber iconfte Beigen geernbtet. Mit Capellen hat Balbeich einen gemeinsamen Pfarrer, und pflegt berfelbe bie Sonntage abwechselnd in beiben Orten au celebriren. Die Rirche ift bem b. Ginfiedler Antonius gewibmet, und pflegte man vorbem an beffen Festiag, 17. Januar, auf bem Altar Someinefübelden ju opfern. Diefes unterfagte bie Bisitation vom 27. Junius 1787, nicht zwar bas Opfer, sonbern bie Opferftatte. Dag ber h. Antonius ber Rirche Patron, wirb burch die Berbindung mit bem Collegiatstift ju St. Florin in Evblenz ernart, ber Bicarius an dem basigen St. Antoniusaltar war Grundherr zu Waldesch, die Vogtei besaßen, als bambergissches Lehen, die von Stein zu Stein, samt dem Bamberger Hofe zu Boppard und dem Dorse Udenhausen. Roch in der Mitte des 17. Jahrhunderts war Waldesch eine Possitation.

## Das linke Mheinnfer; des Stromes Mand bis zum Stolzenfels.

Wieder besinden wir und, nach der langen Ercursion zu der Mosel Strand und zu den vom Rheine sie scheidenden Söhen, Pfassendorf gegenüber, dem Orte, in welchem glücklicher beinahe, denn auf irgend einer andern Stelle, freundliche Landhäuser, hütten, Weinberge, Baumpflanzungen sich gruppiren. Auf diesem Punkt ungefähr nahm seinen Anfang das Blumenbeet, so den Leinenpfad schüßend und bis zum sogenannten Rundel reichend, dem Park Lezay gleichsam zur Einleitung diente. Besagtes Rundel, von Pappeln beschattet, ist eine Erweiterung der großen Geerstraße, die hier beinahe mit dem Leinenpfad zusammenstiest. Bom Rundel bis zur Laubach den schmalen Raum zwischen Seerstraße und Leinenpfad ansfüllend, war der Park Lezay geeignet, der Straße zugleich und dem User auf die Länge einer hals ben Wegstunde erhöheten Reiz zu verleihen.

Der in dem vormaligen Rhein- und Mosel-Departement uns vergestliche Präsect Lezay-Marnesia, nachdem er die den Leinenpfad beschüßende, höher belegene Rabatte mit Blumen und Ziergesträuch bepflanzt hatte, richtete seine Ausmerksamkeit der an die Laubach kohenden, die dahin gänzlich vernachlässigten Galgenwiese zu, des Willeus diese der Stadt Coblenz zuständige Matte in eine Baumsschule umzuwandeln. Indem er mit des Gedankens Aussührung besichäftigt, siel ihm der lange, schmale Streisen, der von der Galgenswiese nach dem Rundel hinabsührt, in seiner Berwilderung und Debe

unangenehm auf; feinen Goonbeitfinn verlegten bie verfravelten Weingarten, Ruinen, gleichwie bas Rlofter Dberwerth, bes Eigenthum fie meift gewesen. In einem Rundichreiben hatte er ben Burgermeiftern gefagt: "Vous voudrez donc, ainsi que moi, que dès l'entrée du département de Rhin-et-Moselle chaeun, en y mettant le pied, sache qu'il le met sur une terre hospitalière." Diesen Sat beschloß er jest burch bie That zu bewähren, bem Reisenden, ber von ber Gubleite nach Coblens gelangt, die Ansicht eines lieblichen Paris zu bieten, ber Proving ein neues Inftitut, von ausgezeichnetem öconomischen Intereffe, ber Botanit einen Schauplag zu mancherlei Experimenten zu bereiten. Das bachte er zu bewerfftelligen, indem er in bem fo mangelhaft benutten Raum Juffieus botanisches Syftem, in Bezug auf bie Baume und Geftrauche, bie bem Obftban ober ber Forftwiffenschaft bienftbar, und unserm Rlima angemeffen, aufftellte. Bu bem Ende ließ er die von bem Rlofter Dberwerth berrührenden Parzellen, wie fie von ber Domainenverwaltung ber öffentlichen Berfteigerung ausgesett wurden, unter frembem Ramen antaufen, bann bas alfo arrondirte Gelande bearbeiten. Schwieriger gestaltete fich bie Aufgabe bes Befamens ober Bepflanzens. Es ift ein Rriterion ber heutigen Staatsflugheit, daß niemand recht zu befehlen, zu verfügen bat. Für die frangofischen Prafecten war hierin feine Ausnahme gemacht, baber einstens b'Argenson, ber Brafect ber beiben Retten, febr bedeutsam flagte: "Lorsqu'il s'agit de faire du bien, je me trouve · pieds et paings liés par des milliers de chaînes, lorsque je veux faire le mal, toutes ces chaînes se brisent et je recouvre une agilité merveilleuse." Lezan wußte fich zu belfen. Er richtete eindringliche Worte an alle Personen seines Berfehrs, und feiner berjenigen, benen etwas an ber Freundschaft ober ben Befellichaften bes Prafecten gelegen, burfte es magen, ber an ihn gestellten Bumuthung fich zu entzieben. Die Bumuthung lautete aber babin, bag man fich verpflichte, eine ober mehre ber Gruppen, in welche bie Pflanzung eingetheilt werden follte, anzubauen, fei es burch perfonliche Leiftung, fei es burch Gelbbeitrage. Sofort, nachdem bie Rollen vergeben, begann bas Pflangen, und

in furger Zeit fand ber Part, wie Legap fich ibn gebacht, in seinen Elementen ausgeführt. Jede Pflanzenfamilie mar in ihren Barietaten bargeftellt; Die Kamilien, geordnet nach Maggabe ihrer Bermandtichaft, zerfielen in Gruppen, die, immer nur einer Barietat gewibmet, regelmäßig 15 Subjecte enthielten. An bem Runbel bob bie Pflanzung mit bem Cratagus an, um an ber Laubach in ben Magnolien aufzuhören. Ungablige Bege burchfolangelten ben Grund, taufchten bas Auge um beffen geringe Tiefe, bezeichneten bie Grengen ber Familien und Barietaten, und in biesen Wegen begegnete sich Tag für Tag eine ungählige Menschenmenge, bie, bingeriffen burch ben Enthusiasmus bes Begrunders, in feinem Dienste ausruckte, um bas Schauspiel, so einst die Pariser mit ihrem Marsfelbe gegeben, zu wiederbolen. Ein gravitätischer Ictus foleuberte, ben Rarft auf bem Ruden, ber Statte ju, bie er mit feinem Schweiße ju begießen hatte; ein in Schlacht und Sturm bewährter Officier erprobte an feinen Baumen bie mancherlei in ber Kelbzuge Lauf eingesammelten Erfahrungen, garte Rofenfinger versuchten es, bas ftorrifche Bachsthum biefer ober fener Pflanze jum Guten zu lenken, und fie unwiderruflich an die Stute ju beften.

Freudig erwachte, ju fernerm Gebeiben, aus bem langen Binterschlafe bie viel versprechende Schöpfung, ba ward Lezay abgeforbert zu bedeutsamerer Stellung. Er mußte von bem Departement, von ber Stadt, die ibm lieb geworben, die ibn liebten, scheiben, auch, wie bas fich verftebt, von feiner Laune jungftem Rinde am Rundel. Aufrichtiges Bebauern, wohlgemeinte Bunfche folgten ihm ju bem neuen Wirfungefreise. Der Stabtrath von Cobleng fühlte fich verpflichtet, als Organ ber öffentlichen Deis nung aufzutreten. In einem Beschluffe vom 3. Marg 1810 verordnete er, daß die Unlage fur alle Zeiten ben Ramen Parts Diesen Beweis von Aufmerksamkeit wußte ber Gefeierte auch in ber Ferne ju wurdigen. Aus Strafburg 13. Marg 1810, fdrieb er an bie herren vom Stabtrathe: "Attaché, comme je le suis, à la ville de Coblentz, vous jugerez facilement le prix que j'attache à son souvenir, et de la profonde reconnaissance, avec laquelle je vois les preuves touchantes que son conseil municipal daigne m'en donner. La promenade que j'avais commencée et que vous voulez finir, servira d'éternel monument de la bonté avec laquelle vos habitans savent reconnaître les intentions de l'administration et
de la facilité, qu'elle a de faire le bien dans un pays, où il
suffit, qu'elle le projette, pour que ses habitans l'exécutent.
Quand ces arbres, que vous allez planter, répandront leur
ombrage, et que vous irez vous y promener avec vos familles,
rappelez vous, Messieurs, du Préfet, qui vous adopta tous
comme sa famille, qui mit sa gloire en vous, et qui ne doit
qu'aux infatigables efforts de ses coopérateurs, et à l'inépuisable bon esprit de ses administrés les faveurs et les distinctions, que S. M. s'est plue à répandre sur lui. Recevez etc."

Diefes Schreiben veranlaßte den Stadtrath zu einem zweiten Befchluffe, wonach baffelbe in bem ftabtifchen Archiv niebergelegt, und in Abschrift bem Beschluffe vom 21. Mary 1810 beigefügt, auch die Inauguration bes Parks Lezap, in einer bes Monuments und seines Begrunders wurdigen Beise, vorgenommen werben follte. Es unterblieb aber bie Inauguration, und wie bas Publifum wahrnahm, bag bes vormaligen Präfecten Leibenschaft far Pflanzungen und Berschönerungen keineswegs von dem Nachfolger getheilt werbe, ba erlosch in überraschender Schnelligfeit die obligate Begeisterung ber jungfivergangenen Beit. Die Geldaufluffe ftodten, die Arbeiter blieben zu Saufe, die fcwere Laft ber Unterhaltung und Fortsetzung rubte einzig auf ber ftabtischen Coffe und wurde zumal brudend, als die Domainen-Berwaltung die in Rudkand gebliebenen Termine von ben angesteigerten Parzellen einforberte. Der neue Prafect, bem bas Schone, Große, Fruchtbare ber Anlage entgangen, gerieth auf ben ungludlichen Ginfall, bas Befitthum ju veräußern, und fand für feinen Entichluß bei ber ganglich veranderten flabtischen Berwaltung willige Buftimmung. Diefer Berwaltung wurde bie Beräugerung bes Grundftudes aufgetragen, und ließ fie es vor Allem fich angelegen fein, die Galgenwiese im Ramen ber Gemeinde gurudzunehmen. Behufe beffen hielt fie fich genau an bas alte Rutbenmaas, ohne Berückschigung bes Raumes, ber bei ber Anlegung ber neuen heerstraße verloren gegangen : ein Jrrthum, welcher bie zu veräußernde ganderei fo febr befchrantte, bag mit bem Erlofe nicht einmal die Korderung der Domainen-Berwaltung befriedigt werden tonnte. Der Freund, unter beffen Ramen Legap die Grundftude anfaufen muffen, indem bem Prafecten burch bie Befete bas Recht, Grundeigenthum ju erwerben ober auch nur eine Jago ju pachten, unterfagt, biefer Freund bugte feine Befälligfeit mit mebren taufend Franken, welche von ihm eingetrieben worden find (1815). Der Park murbe parzellenweise verfleigert, und bient seitdem der Raum, welcher der reizenden Umgebung einen neuen Reiz verleiben fonnte, nur ale ein Stahlenbuch jener fläglichen Berfplitterung bes Grundeigenthums, bie fruh ober fpat gu ber vollftanbigften Gleichheit, im Bettelftanbe, führen muß. Indem die Antheile fo gar flein , daß fie ftellenweise nicht viel breiter, als anderwarts die Furchen, haben einige ber Anfteigerer auf Roften bes Publicums Gebietsvergrößerung gesucht und fich beffen, mas feit Jahrtaufenben öffentliches Eigenthum gewefen, bemachtigt. Der Ronnenpfad, ber von bem Rheine nach ber Rarthause ging, ift verschwunden, gleichwie bes Auhrwege Mundung, bei welcher bie ber Berbindung mit dem Oberwerth bienende Fahre anlegte. Bon ber Anlage felbft ift nur mehr biefe ober jene erotische Pflanze, bie in ihr beimisch geworben, übrig, wie a. B. bie Gilber- und Graupappel, die nordamerifanische After, Rhus Typhinum, Spiraea salicifolia, Cytisus capitatus, Rosa cinnamomea, Solidago canadensis, Cercis Siliquastrum, Colutea arborescens, - Gemächse, die gar mohl ihren Plat behaupten neben bem in ben anstoßenden Beidenpflanzungen wuchernden wilben Spargel, ben bereits Raifer Tiberius wurdigte und feiner Tafel jur Bier nach Rom bringen ließ.

Ungleich bauerhafter hat sich bewährt jenes andere Monusment, so Lezap sich errichtete in den Herzen seiner dankbaren Berswalteten. Die Erinnerung an das eble, menschenfreundliche, sinnige Streben des Mannes grünet freudig, trop des Wechsels von Zeit und Herrschaft, in dem Rheins und Mosellande; das . mit sie nicht untergebe in dem Wechsel der Geschlechter, damit

vie Entel wiffen, warum ihre Ahnen jenen Fremdling liebten, unternehme ich es, bas Bild wieberzugeben, so ich vor langen Jahren von ihm, von seinem Sein und Wirken, von seinen häuslichen Beziehungen aufgefaßt.

Die Familie Lezay hat ihre Stammfige in bem romantifchen Sochburgund ober in ber Franche-Comté, bem Lande, bas ganzer zwei Jahrhunderte lang dem übermächtigen Frankreich wis berftebend, glanzender noch als bas Elfag burch bie That wis berlegte einer albernen Zeit alberne Erfindung, die Rationalität, b. i. bas Geplauber, als ber Reiche eigentliche Begrenjung. Da liegt, eine Stunde nordlich von Orgelet, nach Lonele-Saunier zu, der Kamilie Sauptaut Marnefia, Rirchborf und Marquisat; ba liegt auch, unweit Lond-le-Saunier, ibr Lieblingsfit, St. Julien. Dunob glaubt in ber Kamilie Legay einen Zweig berer von Grandval zu erfennen, "parce qu'elle a de tems immémorial la prévôté héreditaire du Granvaux, qu'elle porte le nom d'un canton desdits Granvaux, et y a un fief, appelé le Châtelet." Matthaus von Legay wurde 1625, Thomas 1651 und Claudius humbert 1708 in bie St. Georgenbruderschaft, eine ber berühmteften Gesellschaften biefer Art, aufgenommen. Darquis von Lezay, herr von Marnefia, Courlaou, Prefilli und St. Julien, Brigadier in ber Armee und Commandant von Toulon, führte biefer Claubius humbert 1733 um bas burch Absterben bes letten Inhabers erledigte Erbichenkenamt bes Ergftiftes Befançon Proceg, und ift berfelbe ju feinen Gunften entichieden wor-Bon feber zeichnete, por anbern bes Landes, die Kamilie fich aus burch eine wiffenschaftliche Richtung. Des Prafecten Großmutter, Tochter eines berzoglich lothringischen Rammerherrn, Charlotte Antonia von Breffey, war in Nancy, ihrem gewöhnlichen Wohnsige, ftets von Schöngeistern, wie Saint-Lambert, Boufflers, Cerutti, Leslie, umgeben, schrieb auch bie Lettres de Julie à Ovide, Paris 1753 und 1774, die lange als Marmontels Arbeit galten. Sie ftarb 1785 ju Conbe, bem Luftichloffe thres Schwagers, bes Bischofs von Evreur. Dieser Schwager, Ludwig Albert von Legay-Marnesia, ber zugleich Dechant bes gräflichen Domcapitels von Lyon gewesen, ftarb ben 4. Juni

1790. Einer von den Sohnen der Marquise, Claudins Caspar, Domgraf zu Lyon, gestorben 1818 in hobem Alter, spielte eine Rolle in ben Provinzialversammlungen, welche dem Reichstage von 1789 vorhergingen , und ichrieb : Reflexions sur l'histoire de France, Paris 1765, bann: Oraison funèbre de Louis XV., Lyon 1774, in 40. Sein alterer Bruber, Claudius Frang Abrian, Marquie von Lezay-Marnesia, geb. ju Det 26. Aug. 1735, fand als Sauptmann bei dem Regiment du Roi, wurde aber burch ein neues Dienft-Regulativ veranlagt, feinen Abichied zu forbern und biermit ben glanzenbften Aussichten fur bie Bufunft zu verzichten. Es waren nämlich bie Officierstellen in besagtem Regiment einzig ben Schoffindern bes Gludes vorbehalten. Gin Lieutenants-Patent bei bemfelben galt als ein Bechfel, ber in turger Krift von bem Staat mit einer Obriften- ober Brigabierftelle gu lofen. Gin folder Dbrift war berufen, in ber Rraft, nicht felten in ber Blubte bes Lebens, bie bochften Burben gu erreichen, während ber Jungling, ber in einem andern Regiment bebutirte, bem Turnus ber Jahre verfiel und gemeiniglich nur an bes Grabes Rande ben Lohn feiner Dienfte und langer Gebuld empfing.

Der Marquis suchte fich eine Frau in bem großen lotharingifden Saufe Rettancourt, und feines weitern Gludes begeb. rend, außer bemienigen, fo in bem Familienfreise ober im Boblthun ju finden , beschäftigte er fich ju St. Julien mit Gartenanlagen, mit oconomischen Berfuchen, mit feiner Bauern Beburfniffen. Lange por ber Revolution schaffte er ihnen zum Bortheil die Todtenfälligkeit, die Frohndienste ab; er beforgte bas auf feiner Bnrg von Cerutti gefdriebene Memoire pour le peuple français 1788 jum Drude, erhob fich auch in Gesellschaft einis ger andern Ebelleute ber Proving, um die gleiche Besteuerung, bie Abschaffung ber Keudalabgaben au fordern. Mitglied ber Bersammlung der Generalftaaten in Paris, trat er sogleich jum britten Stande über, um ftets mit ber linken Seite ju votiren. Als er jedoch die Revolution fich näher angesehen, da wurde ihm bange um ben Bau, ju bem er geholfen; er verließ Ende 1790 fein Baterland, um in Pennsplvanien, auf einem ausgebehnten, von ber Scioto-Compagnie erfauften Gebiete eine Co-lonie zu begründen.

Die Compagnie hielt fich aber nicht für gebunden burch ben eingegangenen Bertrag; bie Runftler, Sandwerter, Pflanger, von benen Marnefia begleitet, wurden, nach ber Amerifaner Gebrauch, jum Abfall verleitet, und um eine Erfahrung reicher, um vieles Geld armer, mußte er bas Land ber Unguverläffigfeit aufgeben. Er brachte einige Monate in England gu, hielt sobann, Enbe 1792, in St. Julien fich verborgen. Aber es murbe fein Bufluchteort erfundschaftet, und er ichmachtete, unter ber Soredensberrichaft, 11 Monate ju Befangon im Rerter, feinen Unterhalt verbanfend einzig ben milben Gaben von Freunden, beren Lage nicht minber armselig. Seiner Banbe entlebigt burch Robespierres Rataftrophe, febrte er jurud zu ben friedliden Genuffen feines frubern Lebens, bis die Aechtung feines Sobnes, 1797, ibn nothigte, abermal ben Banberftab au ergreifen. Er lebte in ben Tagen ber wiebergefehrten Beforgniß zu Laufanne, und empfing mabrend berfelben manchen Freundschaftsbeweis abfeiten ber Familie Neder. Bor weiterer Beunruhigung ficher, tehrte er nach ber Beimath jurud, um fich nur mehr mit ber Berausgabe eines großen Bertes: Accord des principes de la religion et de la vraie philosophie, zu beschäftigen, als, in Mitte feiner Arbeit, der Tod ibn überrafcte, ju Befangon, 9. Nov. 1800. Bon feinen Schriften verdienen Ermabnung: Essai sur la minéralogie du bailliage d'Orgelet, Besançon, 1778, 8vo; le Bonheur dans les campagnes, Neufchátel, 1784, 1788, 1790; Plan de lecture pour une jeune dame, Paris, 1784. Lausanne, 1800; Essais sur la nature champétre, Parie, 1787 und 1800, auch in einer beutschen, von Grobmann gelieferten Uebersegung, Leipzig, 1792: Lettres écrites des rives de l'Ohio, Paris, 1792. Bon ber Polizei perpont, haben biefe Briefe fich febr felten gemacht. Anführen muß ich alle biefe Titel, weil sie die Richtung, in welcher wir fpater bem Sohne begegnen, andeuten. In bem bonheur dans les campagnes eifert ber Berfaffer gegen bie Frohndienfte; er verlangt Provinzialftande und eine Theilung bes Gemeinde-Gigenthums. Die Essais sur

la nature, ein Dichtftud in fünf Gefängen, ohne fich burch Schwung ober Begeisterung auszuzeichnen, können gleichwohl gesfallen burch einen natürlichen, stellenweise zierlichen Bortrag. Es fingt ber Dichter:

Je veux, autour de moi, que tout vive et prospère. Je veux, que sur ma tombe on puisse écrire un jour: Il sema les bienfuits, et recueillit l'amour.

Sein altefter Sohn, Abrian Graf Lezay-Marnefia, mar 1770 an St. Julien geboren. Gin Rnabe noch, verrieth Abrian Empfanglichkeit für Wiffenschaft und Literatur, und eine auffallende Borliebe für die Naturgeschichte, - Reigungen, die ihn nicht abhielten, nach gurudgelegten Studienfahren bei bem Regiment du roi einzutreten. Die Umftande batten fich feboch au febr verandert, als bag er in biefer Laufbahn bie berfommliche Beforberung fich batte versprechen burfen; er fublte bie Rothwenbigfeit, ber militairischen Befähigung eine zweite, zeitgemäßere Kertigfeit bingugufügen, und entichied fich fur Diplomatie, ale welche er nach des Baters Willen in Deutschland erlernen follte. Bielleicht hatte ber alte herr ben Reig berechnet, welchen ein übrigens nicht verwahrlosetes Individuum von einem erotischen Anftrich empfangen konnte. In Braunschweig bestand bamals, bie einzige in Europa, eine biplomatische Schule; auf berfelben murbe Lezap untergebracht, und eben batte er feinen Curfus vollendet, als bie Einführung des Schredenspfteme ibm jeben Bebanten ber Beimfebr nach Frankreich untersagte. In Erwartung, bag ber Sturm fich lege, widmete er einige Semester bem Besuche ber Sochschule in Gottingen, wo er Burgers Saus - und Tischgenoffe gewesen ift: bann bereifete er Deutschland und England. Rach ber Ratastrophe vom 9. Thermidor trat ex in Paris auf mit verschies benen Schriften, gerichtet gegen ben, in Fortsetzung seiner revolutionairen Bewalt unerfättlichen Convent. Buerft erschienen: Les ruines, ou voyage en France, pour servir de suite à celui de la Grèce, Paris, 1794, 8vo. Mit lebhafter Theilnahme wurde biefe Schrift, bas ergreifende Gemalbe von ben Folgen ber verübten Greuel, aufgenommen, fo daß in weniger als Jahresfrift, die vierte Auflage, auch eine beutsche und englische Ueber-

fenung geliefert werben mußten. Ermutbigt burch folden Beifall, ging Lezay zu birecten Angriffen gegen bie Dachtbaber über. Er forich: Qu'est-ce-que la constitution de 1793, Paris, 1795, 8vo, und weil biese Abhandlung sofort von der Polizei unterbrudt worden, veranstaltete er von ibr eine neue Ausgabe, unter dem veranderten Titel: Considérations sur les états de Massachuset et de Pensylvanie, ou parallèle de deux constitutions, dont l'une est fondée sur la division, et l'autre sur l'unité de la législature. Er lieferte auch ben Debate, unter beren Gigenthumern bamal Röberer gablte, viele Artifel, und veröffentlichte endlich sein Pamphlet de la constituțion de 1795, womit er zwar bie Gebulb ber berrichenben Partei ericopfte. Giner ber Aechter vom Benbemigire 3. IV. (1795) bielt er fich langere Beit zu Bretteville in ber Normandie verborgen. Daselbft bearbeitete er seine Uebersetzung von Schillers Don Carlos; baselbik trat er auch gegen Beni. Conftants Schrift: de la force d'un gouvernement qui commence, in bie Schranken, mit seiner Abhandlung: de la faiblesse d'un gouvernement qui commence, et de la nécessité où il est de se rallier à la majorité nationale, 1796, wovon die Klio eine deutsche Uebersegung gegeben bat. Es war bie Jugendzeit bes Directoriums, und bie Jugend zeigt fich meift nachsichtig und verfohnlich. Man ließ ben unbartigen Cenfor schreiben, beunruhigte ibn auch nicht um eine zweite Abhandlung: des causes de la révolution et de ses résultats, 1797. Aber ben Dichter Chenier ermüdeten Legans wiederholte Prophezeihungen von einer bevorstehenden Auflösung ber Directorialberrichaft, und ben Seber ju guchtigen, ichrieb jener bie befannte Satyre, worin Legay und ber docteur Pancrace (Ros berer) als Sauptpersonen eingeführt. Da beißt es:

> Et ce Lezay, ee pédant jouvenceau, Qui n'est qu'un Röderer et se croit un Rousseau.

Auch bas Directorium, vor der Zeit gealtert und murrisch geworden, überließ sich seiner Empfindlichkeit, und mit den vielen, die seine Gesinnung theilten, wurde Lezap abermals, am 18. Fructidor (4. Septbr. 1797), geächtet. Die Sache war zu ernsthaft, um in ihren Ergebnissen von einem Verfied aus abgewartet zu werden, und Bater und Sohn wendeten sich nach der Waadt. In Reuschktel, 1797, ließ Abrian drucken: Lettres à un Suisse, sur la nouvelle constitution helvétique; kurz vorher hatte er herausgegeben: Pensées ehoisies du cardinal de Retz, Paris, 1797, 8vo. Mit Einssicht sind diese (119) Pensées gewählt, und gist die ihnen beigegebene Borrede als eine von des Sammlers gelungensten Arbeiten.

Es kam bes Directoriums Stündlein, und Lezap eilte nach Paris, um zunächst mit der Herausgabe des Don Carlos, 1799, 8., S. 392, sich zu beschäftigen. Des Uebersegers tritische Anmerkungen und seine Abhandlung über die französische Sprache und das französische Theater fanden bei einzelnen Kennern die verdiente Anerkennung; über den Werth der Uebersegung konnte keiner richten, da keinem das Original bekannt. Was am kärkken hätte auffallen sollen, des Uebersegers entschiedene Vorliebe für die romantische Richtung, blieb vollkommen undemerkt. In so weiter Ferne lag noch den Franzosen der Romantismus, daß selbst des alten Mercier blasphematorische Aeußerung, in seiner, einige Jahre später veröffentlichten Uebersegung der Jungfrau von Orleans: "la misérable Melpomène française", kaum einer Rüge begegnete.

Somerglich empfand Legay bie Gleichgültigfeit bes größern Publicums; nicht einzig literarische Triumphe batte er fich verfprocen, ber Kußichemel follten fie zugleich werden, der ibn zu bem offentlichen Leben, als ju welchem er feines Berufes fich bewußt, erhebe. Schmollend verließ er die Sauptftadt; immer noch somollend übermachte er, von seinem landlichen Aufenthalte aus, ein Exemplar feines Don Carlos an ben Staatsrath Réal. Selbft ein Literat von Bebeutung, verschlang ber Staatsrath bas Buch, und in einem bantenben und belobenben Schreiben befragte er ben Berfaffer, ob er seine Arbeit bem erften Conful vorgelegt au feben wünfche. In einer forgfältig bedachten und bearbeiteten Antwort erhob fich ber Gefchmeichelte gu ben bochften Regionen des Staatelebens und ber Politif, und Real unterließ nicht, zusamt bem Trauerspiel auch biefen Brief bem Gebieter ju Fugen zu legen. Auf ben Bewaltigen übten unwiderftehliche Bewalt die Auseinandersegungen bes jungen Publiciften; mehrmals und in fleigender Aufmerksamkeit burchlas Bonavarte bie lange Epistel; bann forberte er bas auf bem Bult flebenbe Buch, Ciceros Briefe in ber Uebersetzung. Darin blatterte er, bis die Epistel gefunden, die ihm ftets als die schönfte gegolten bat. 3hr wurde ber von Real empfangene Brief vergliden, und mit ben Borten: "ma foi, c'est plus beau que Cicerones, ging ber Imperator in fein Cabinet. Dag bemnachft auch Don Carlos au ber Ehre gelangte, gelesen au werben, bezweifelt wohl feiner; daß er aber ganglich und zumal miefiel, burfte manchen überraschen. Dem Manne ber practischen Richtung und bes biftorischen Tatte widerten bie unwahre Auffassung bes Ronigs, die gemeine haltung ber Eboli, bas Fragenhafte in ber Person bes Infanten, und vornehmlich Posas lange, nichtige Tiraben; was ihn aber über alles entruftete, bas war bie Entbedung, bie er, bas Dichtwerf und bas Schreiben an Real vergleichend, gemacht zu baben glaubte, daß ber Brieffteller ibm felbft ein Pofa zu werden begehre. Berworfen wurden Buch und . Mann.

Beil ihm, ber Bettern hat, also beißt es bei einem unofficiellen Dichter. Lexap batte ber Bettern mebre und jumal in feiner Schwester Gemahl, Claube Beauharnais, einen Befdus Ber von bebeutenbem Ginfluffe; Claube war Gefdwifterfind mit Alexander Beaubarnais, bem Borganger Rapoleons im Chebette. Er verwendete fich mit Beharrlichfeit für feinen in Ungnade gefallenen Schwager, und Napoleon hat es niemals vermocht, in folden Källen den anhaltenden Bemühungen seiner unmittelbaren Umgebung zu widersteben. Doch war es nicht zu eigenem Rugen, bag Lezan ben erften Gebrauch machte von ber allmälig ihm wieder zugewendeten faiferlichen Gunft. Der Freundschaft brachte er von ihr die Erstlinge zum Opfer bar, und bat er in ben bamals ber Frau von Stael erwiesenen Diensten reichlich vergolten die einft in Laufanne und Coppet empfangene Gaftfreundfcaft. Es thut mir leid, bingufügen ju muffen, daß die berühmte Rrau diefer Dienftbefliffenbeit febr unwürdig lobnte, und bag fie, nicht allein burch Rlatichereien, ihrem enthusiaftischen Berebrer und feiner Sausfrau in unverantwortlicher Beife Gefahren von

ber ernstesten Natur bereitete. Darum hat auch später, in ben Jahren ber Enttäuschung, Lezay immer nur mit Wiberwillen und Berachtung ben Namen Stael ausgesprochen.

Mubsam entwand er fich ben neuen Berwicklungen, und es wurde ihm ber Gefandtichaftpoften bei bem Bofe ju Salgburg aufgetragen. Mit Creditiv und Inftructionen verseben, erschien er, ben letten Abschied zu nehmen, bei einer ber Soirées in ben Tuilerien. Ein Cibevant, und gebilbet in einer bereits ber Bergangenheit angehörenben, biplomatischen Schule, trat er auf in ber gemeffenen formlichen Saltung, Die feinem Bofe Rapoleon wiederzugeben bedacht, und ergriffen von bem feinen Entwürfen fo fehr jufagenben Anblid, brach ber Monarch aus in ben leibenschaftlichen Ausruf: "Ah que vous étes beau, Monsieur l'Ambassadeur!" In ber That war ber Gesandte ein prächtiger Mann, unenblich reicher von ber Natur ausgestattet, als jener kalbsaugige Lord Whitwort mit ben bolgernen Armen und Beinen, von welchem man gleichwohl ergablt, bag er burch fein athletisches Ansehen und feine Schönheit ben fleinen gelben Bonaparte bergeftalt erbittert habe, bag biefer feber bem Gefandten einer großen Macht iculbigen Rudlicht vergaß, und biermit theilweise ben Bruch bes Friedens von Amiens erzwang. Dan Ravoleon forperliche Schonheit nicht beneibete , icheint jener Ausruf fattfam anzubeuten.

In Salzburg hatte ber Gesandte ber Musestunden viele geshabt, ware ihm nicht zugleich die Auflicht der mit dem Wiener Hofe schwebenden Unterhandlungen anbesohlen gewesen. Denn der in Wien accreditirte Ambassadeur, "le duc de la Rocke-soucauld n'était qu'une botte," sagte ihm Lezay nach, der zu lügen oder zu prahlen unfähig, muß ich hinzusezen, weil in alsen Relationen jener Zeit der Herzog von la Rochesoucauld als das Ideal eines vollendeten Staatsmannes gepriesen wird. Rach der Masse von Personen aus allen Ständen, die in Lezays damaliger Stellung in Berührung zu ihm traten, oder in seine Abhängigseit geriethen, muß er in Salzburg eine unglaubliche Thätigseit entwickelt haben, eine für Deutschland fürchterliche Thätigseit, wenn ich sie vergleiche der Isolirung, in welcher in

Franfreich unfere nur mit ber vornehmen Belt verfehrenden Ge-

Den Salzburgern bat Lezap fich febr werth gemacht, qumal burch feinen unerschrodenen Wiberspruch gegen Reps Raubereien und Gewaltthätigfeiten, ben er bis vor ben Raifer trug. Der Frevler wurde sofort abgerufen, aber febr tief empfand Napoleon die Verwegenheit bes pequin 1), eines Marschalls Anklager fein zu wollen, und in eigenthumlicher Beise gebachte er bafur Rache zu nehmen. Bon Aufterlig heimtehrend, verweilte bas faiferliche Sauptquartier in München einige Tage, und Fürften und Gefandte ftromten aus Rabe und Ferne bingu, ihre Sulbis gung bargubringen. Auch Legan fant gur Aufwartung fich ein, und durfte einer ber prachtvollen Soirees beimohnen. Die Aubieng bewegte fich innerhalb ber von ber Etifette gebotenen Formlichkeiten, die lange Reibe ber Gelabenen burchlief ber Raifer, ein freundliches Wort biefem, ein huldreiches lächeln jenem fpenbend. Aber es blieb fein Auge, wie einnehmend, wie verführerisch bei folder Gelegenheit feine Physionomie zu fein pflegte, von Moment zu Moment brobenber, gurnenber, vernichtenber blidenb, ftets bem einen Punft zugerichtet. Gin Ungewitter fchien fic entlaben zu muffen über ben ungludlichen Befandten aus Salgburg, ber eben noch von tofenden Freunden umgeben, jest ein-

<sup>1)</sup> Pequin, ber technische Ausbruck, mit welchem ber frangosische Solbat jeben Mann, ber nicht ben Degen führt, bezeichnet. Innig verwanbt mit unferm Pifel, und vermuthlich auch mit ber Pitelhaube, b. i. ber bauerifden Blechhaube, im Gegenfate ju bem ritterlichen Belm, ift ber pequin beffelben Urfprungs, wie paganus, bas balb einen Bauern, balb einen Beiben bebeutet, und in biefer legten Bebeutung fich gu bem frangofischen payen ausgebilbet hat. Es ift aber ber pequin eine schwere Beleibigung. Richt fo gar viele Jahre find es, bas ein General über bie pequine, bie von ibm Brudengelb erheben wollten, fluchte, bann ploglich an ben ihm gur Seite figenben Prafecten fich wenbete, um feine Uebereilung, wie er es nannte, ju entschulbigen: "Nous autres militaires, nous avons l'habitude de nommer péquin tout ce qui n'est pas militaire." Entgegnet ber anbere : "cela ne vaut pas la peine d'en parler; nous, du civil, nous avons bien aussi nos manières de dire, nous appellons p. e. militaire tout ce qui n'est pas civil."

sam und schen gemieben, unbeweglich ftand, gleich Lothe Weibe, unbeweglich und boch vernichtet.

Ein einziges Gegenftud zu ber verzweifelten Lage weiß ich in ber bofe Jahrbudern aufzufinden. Sigmund von Berberffein. ber größte Diplomat aller Jahrhunderte, hatte, in Deftreichs tieffter Erniebrigung, bas traurige Gefchaft übernehmen muffen, bie Barmbergigfeit eines unwiderfiehlichen, übermuthigen Siegers angurufen. Buerft galt es, eine Reibe von Pafchas ju begrus Ben und ju gewinnen, barunter Mahomed Pafcha, ber eben, bem Burgengel gleich, in ber Chriften heer gefallen mar. fen Borbereitungen folgte, im Lager por Dfen, 8. Gept. 1541. bie feierliche Audienz bei Sultan Soliman. Berberftein, ber fo vielen Königen gegenüber gestanden, fühlte, bag bei bem Anblid bes "gludseligen Raisere" ber Muth ihn verlaffe: als er in ber bemuthigften Stellung bie auf brei Belttheilen schwer laftenbe Band gum Runde bringen follte , nahm ein wuthiger Lenbenfcmers ibm bie Fabigfeit, fich ju rubren; in Bergweiflung flufterte er in windischer Sprache ju Ruftan Pascha: "bilf mir um Gotteswillen, ich fann nicht!" Ruftan wollte nicht helfen; aber ber Raifer, ben Sinn ber Jammertone errathend, erhob feine Sand beinabe einer Spannen boch vom Anie, bag ber Gesanbte fie mit bem Munbe erreichen tonnte, "was ich ime ftete fur aine Gute und Barmhergigfeit raitten und auslegen mueg."

"Nie werbe ich Ihr bas vergeffen", sagte Lezan, in gleich bankbarem Sinne sich erinnernd, wie die Raiserin allein in jesmem Augenblide seine Retterin geworden. Denn als er einsam ftand und verlassen, erliegend jenen Basilisten-Bliden, viel Aersgeres noch befürchtend, da kam, abgesendet von der Kaiserin, die, vom Rebenzimmer aus, den Hergang in dem goldenen Raiserssaal bemerkte, ein Kämmerer, ihn zur Herrin zu sorbern. Jossephine gestaltete sich für den Augenblick als Minerva, über ihren Jögling die schüßende Aegide erhebend, und eine solche Aesgide weiß seder Ehemann zu ehren. Der persönlichen Unbild entgangen, kounte Lezan, dessen Sendung mit dem Hose zu Salzburg erloschen, als eine Gnade ansehen die unbedeutende und unangenehme Mission, den bisherigen Freistaat Ballis zu der

beabsichtigten Einverleibung in das Kaiserreich vorznbereiten, und hatte er solchen Auftrag noch nicht vollständig erledigt, als er durch Ernennung vom 15. Mai 1806 zu der Präsectur des » Rhein= und Mosel=Departements berusen wurde. Diese Ernensnung, die immer noch als eine Folge der kaiserlichen Ungnade zu betrachten, sollte für Lezaps wahren Ruhm die Werkstätte und der Schauplatz werden, sintemalen seiner Thätigkeit in dem weiten Reiche kaum ein ähnliches Feld zu ersinden gewesen wäre.

Denn es ift auf bem linten Rheinufer bie Revolution ganz anders, wie in dem alten Franfreid, ju Berte gegangen. bier war fie, einem Drfan gleich, ftrichweise verheerend, ftellenweise verschonend vorüber gebrauset, bort wurde fie langfam, bebachtig, foftematifc eingeführt, in ber Abficht, alles Beftebenbe ohne Unterschied zu vernichten, und vollständig batte man bas erreicht in ber Geschäftigfeit von 6 Jahren. Gine tabula rasa ericien bas Rhein- und Mofel-Departement bem erften Prafecten, bem Brabanter Boucgeau, seit 3. Messibor VIII. und war bieser so wenig, wie sein Nachfolger, ber lebendige, wohlwollende, bie Maffen binreigenbe Schwäger, Mouchard-Chaban, befabigt, die allein von Dornen und Ruinen erfüllte Rlache angubauen. Dag er jum Berwalter nicht geboren, scheint Boucqean in Zeiten eingesehen, und barum willig bie ihm angetragene Stelle eines Directors ber vereinigten Beburen angenommen au haben. Rachbem er ben einzigen Sohn verloren, nachbem bie trauernbe Mutter, bie Buricherin Athanais Birgel, Eroft gesucht und ein willfommenes Grab gefunden in bem Orden ber barmbergigen Schwestern, ließ auch ber Bater gum Priefter fich weiben. Der Abbe Boucgeau, Dombechant ju Luttich und ein ungemein fleißiger Prediger, war einer ber belgischen Reprasentanten, welche in ber Revolution von 1830 bas Saus Raffau bes ihm von bem Wiener Congreg verliebenen Thronrechtes verluftig erflarten, ging auch in Gesellschaft anberer Deputirten nach Daris, um die jungfte Krone bem Bergog von Remours angubieten. Er ift gu Luttich ben 8. Novbr. 1834 verftorben, und bat bem bafigen Seminarium eine Million Franken, und barüber.

binterlaffen. Der Sage nach war ihm bas Bisthum Tournay jugebacht. Mouchard be Chaban, Prafect burch Ernennung vom 16. Floreal XI., hat fpater Toscana und hierauf die hanseatifden Departemente organisirt und regiert. Staaterath in außerorbentlicher Sendung ju Samburg, übernahm er nach bes Marschall Davoust Bunsch bie Leitung ber Munze und bie Oberaufficht ber hospitaler. Gleich unermublich und unvorsichtig in feiner Sorgfalt für bie Rranten, tam er wesentlich verftimmt und angegriffen von einem Besuche im Lagareth gurud. Gegen ben Secretair, ber eine Angabl von Expeditionen gur Unterschrift ibm porlegte, flagte er über Ropfweb, bas ibn nothige, bie Durdfict ber Papiere zu verschieben, vielleicht gar fie an Boisrichard, ben Aubitor im Staaterath ju überlaffen. Unmittelbar barauf fam das Nervenfieber bei ihm zum Ausbruch, und er ftarb, nachdem er nur acht Tage bettlägerig gewesen, im Marg 1814, in feinem Botel in ber Abeftrage. Diese Umftanbe, von bes Berewigten Saus-, Arbeit- und Tischgenoffen mitgetheilt, mogen einer in ber Biographie von Frieb. Perthes misverftanbenen Stelle, wonach Chaban ber faiferlichen Ungnabe erliegend, einen Gelbftmorb begangen haben foll, gur Widerlegung bienen. Gein Rachfolger an Rhein und Mosel, Alexander Lameth (12. Pluviose XIII.), ift fattfam befannt als einer ber thatigften Beforberer ber frangofifden Revolution. Doch icheint man feine Thatfraft und Birffamfeit gar febr ju überschägen; er hatte les grands airs, mar un beau parleur, bochft liebenswürdig und fein in bem gefelligen Bertebr, zeigte aber eine entschiebene Borliebe für febe in anständiger Form auftretende Mittelmäßigfeit. Gin Mann biefes Geprages mußte nothwendig und ohne Rampf den revolutionaren Schauplat verlaffen, fobalb entschiedenere Charaftere ibm entgegentraten. Politische Sturme und Geschäfte mogen gleich wenig fein Element gewesen fein.

Es ift hiernach augenfällig, daß Lezap, die Berwaltung des Mhein= und Mosel=Departements übernehmend, vor allem diese Berwaltung herzustellen hatte, und solche von ihm erfaste Auf= gabe zu lösen verfäumte er keinen Augenblick. Die bedeutendern zersonen in Coblenz lernte er in den ersten Tagen kennen,

dann durchreisete er, anderwärts dieselbe Kundschaft sich zu erwerben, das Departement wiederholt in allen seinen Richtungen. Bei der Mangelhaftigkeit der Communicationen auf den mehrsten Punkten war dieses eine sehr schwierige und kosspielige Arbeit, denn von Reisegeldern und Diäten, den setten Milchküben anderer Zeiten, wußte man damals nichts. Der Präsect sah nicht nur Beamte und Honoratioren, er beschäftigte sich vorzugsweise mit den untern Classen, mit ihren Bedürsnissen, Wünschen, Beschwerden und Borurtheilen. Hauptsächlich um seine Erfahrungen in dieser Hinsicht zu vervollständigen, fährte er die Audienzen ein, in welchen täglich zu bestimmter Stunde ein seder zu ihm gelangen, sein Anliegen mündlich vordringen konnte. Biele Gebrechen des öffentlichen Haushaltes wurden einzig in diesen Audienzen zur Sprache gebracht, und nicht selten auf der Stelle gehoben.

Zu einer allgemeinen Kenntniß von Personen und Zuständen gelangt, fühlte der Präsect, wie schwer die zeitherigen Machthaber sich an dem eroberten, von Keinem befürworteten Lande, in Ansehung der dahin verpflanzten Beamten absonderlich, versündigt hatten. Die Sünde zu tilgen, sparte er keines Fleißes, scheute er im mindesten nicht, den ihm vorgesetzten Behörden seindlich entgegenzutreten. Alles wurde in Paris aufgeboten, um die Geschöpfe von Gunst und Laune, die einmal auf die Aemter in der abgelegenen Provinz angewiesen, darin zu erhalten; allein den geradesten, wenn auch beschwerlichsten Weg versolgend, geslangte Lezay zum Ziele, und ihm verdankte das Land die allsmälige Ausweisung vieler unwürdigen oder unbrauchbaren Fremblinge.

Datte er gestritten, um die Regierung zur Erkenntniß ihrer Uebereilungen zu sühren, so zeigte er nicht minder sich bestissen, in dem renouvellement quinquennal vom 1. Januar 1808 sede Uebereilung in der Bergebung der Mairien zu vermeiden. In wahrem Angstgefühl studirte er die Ansprüche, die Tugenden und die Mängel aller in Vorschlag gebrachten Individuen, und haben seine (90) Ernennungen den ungetheilten Beisall der Provinz gewonnen. Dieser Lohn gebürte ihm, in Betracht der Müh-

feligfeiten, bie er, ju fo erfreulichen Resultaten ju gelangen. überwinden muffen. Denn Menschenkenntnig, bie Renntnig, wie fie nicht burch Studien erworben , fondern von oben bemienigen verlieben wird, ber große Dinge auszurichten erforen, biefe Simmelsgabe war ihm versagt, und erklart sich baburch, wie er. mit ben lauterften Absichten, unter bie große Babl trefflicher Manner, bie er begunftigte und beforberte, boch auch manche aufnabm, um welche bie Urtheilsfraft eines Rindes ihn hatte beicamen mogen. Dem jum Beispiel barf ich wohl mich felbft barftellen. Er hat mich angefeindet, obgleich ich auserfeben, ber Rachwelt Urtheil um ihn zu formuliren, benn von feinen Freunden, von ben vielen, benen er ein Wohlthater gewesen, fand nicht einer ben Willen ober die Fähigkeit, ihm eine Bebachtnißtafel zu fegen, mare sie auch mangelhaft wie biefe. deln mochte ich um bes flugen Mannes Berblenbung, fühlte ich nicht in ihrer vollen Tiefe bes beiligen Bischofs von Sippo Bebflage: "Wer vermag fie ju gablen, die Rummerniffe, von benen wir unfere Seele befreiet munichten? Wem nur ift es gegeben fie in ihrem gangen Umfange barguftellen ? Belche traurige Nothwendigkeit g. B., mit benen leben gu muffen, beren Berg wir nicht ergrunden, baber wir haufig ungunftige Gefinnungen begen um einen treuen Freund, und gunftig urtheilen von bem falfden Freunde."

Wie behutsam aber Lezay, seine Schwachheit einigermaßen erkennend, in Bezug auf Personen zu versahren pflegte, in Bezug auf administrative Wirksamkeit erlaubte er sich, bulbete er in seinen Beiständen keine Zögerung, und beshalb wird die rüherisste Thätigkeit ihn schwerlich, so wenig in der Zahl, wie in der Wichtigkeit der Schöpfungen, durch welche ein Zeitraum von nicht völlig vier Jahren bezeichnet, erreichen können. Mit starker Hand erfaßte er die Zügel der Berwaltung, und scharf und unsansgesett die ihm unmittelbar unterworfenen Beamten beaufsichtigend, erzwang er von ihnen die seinem allgemeinen Spstem zussageschaft, seder Fehltritt unnachsichtlich bestraft. Das Schulzwesen, absonderlich auf dem platten Lande, war zu tiesem Berzesen, absonderlich auf dem platten Lande, war zu tiesem Berzesen.

fall gerathen; ber Beschluf vom 29. Nov. 1806 begründete in bem Sauptorte bes Departements eine Rormalidule für bie Bilbung tuchtiger Schulmanner, und wurden alle bereits im Amte fiebenben Schullehrer angehalten, einen Curfus in biefer Anftalt burchzumaden. Unter ben Lebrgegenftanben fand oben an der ben Candidaten in ber Departemental-Baumfoule zu ertheilenbe practifche Unterricht; ba follten fie bas Erzieben und Beredlen ber Baume, die allgemeinen Regeln bes Aderbaues, bes Dungers zwedmäßigfte Bereitung und Berwenbung, ben Bau ber Futterfrauter, bie rationelle Behandlung ber Holzungen, bie Wartung und Pflege ber Sausthiere, die Geheimniffe der Bein- und Ciderbereitung erlernen. Der Siftorie, ber unfruchtbaren Zahlen und Ramen, war in bem Lebrylan nicht gedacht, ber geographische Unterricht auf bas Departement befdrankt. Debr Geographie verbat fich ber Prafect ausbrudlich und ichrieb er in bem gleichen Sinne: "von bem Rangurub foll in ben Soulen nicht gebandelt werden, wohl aber von Engerling und Maulwurfsgrille." Es fant in Paris biefe Rormalfoule ungewöhnlichen Beifall, und außerte barum ber Grofmeis fter ber kaiferlichen Universität, Kontanes: "Dit lebbafter Theilnahme habe ich bie von Ihnen eingesendeten Berichte über bie Unterrichtsanstalten Ihres Bermaltungsbezirfes geprüft. Alle Ihre in bem Intereffe bes öffentlichen Unterrichts gegebene Boridriften verbienen lob, und muß ich Sie besonders um bie Aufftellung einer Normalidule, jur Bilbung von Elementarlebrern, bealudmuniden."

Als nicht minder vorzüglich in ihrer Einrichtung und wohlthätig in ihren Resultaten bewährte sich die 1807 bei dem Hospital zu Coblenz eröffnete Sebammenschule, welcher ein sehr vollständiges Cabinet von anatomischen Praparaten beigegeben. Doch war diese Anstalt lediglich der Borläufer eines umfassenden Plans für die Einführung eines Systems medizinischer Polizei, nachdem deren schwache Wirksamseit seit dem Eintritt der Revolutionsperiode vollständig aufgehört hatte. Der Beschuß vom 18. Januar 1808 theilte das Departement in 18 ärztliche Districte, deren sedem ein Districtsarzt, unter genauer Bestimmung seiner Verrichtungen und Pflichten vorgesest. "Es sand

biefe Einrichtung im In- und Ausland allgemeinften Beifall, wurde in öffentlichen Blattern als mufterhaft bargefiellt, und trug folde Fruchte, bag bie Bortheile biefer Anftalt auch ben Mbnften Bunfchen entfprachen." 3hr namentlich ift bas große, mit bem Beginn von 1810 verfündigte Resultat auguschreiben: "Alle Individuen bes Departements find geimpft, nur jene nicht, welche bie Diftrictsarzte wegen Rrantheit, Schwäche, ober um ben Stoff immer frifch ju erhalten, ju funftigen 3mpfungen fich vorbehalten." Bereits hatten bie in ben fruberen Jahren erlangten Ergebniffe bie Aufmertsamteit bes Dis nifteriums gewedt, und fdrieb namentlich, in Erwiderung einer am 1. Januar 1809 entworfenen Aufftellung, ber Minifter bes Innern: "Sie baben mich in bem Glauben beftätigt, bag ein entschiedener Bille, in Dingen fogar, Die größtentheils von ber Meinung abhangig, vollftanbige Erfolge erzielen fonne. Empfangen Sie meine Bludwuniche, bag Sie, einer ber erften unter ben Prafecten, bas Problem, ob bie Ausrottung ber natürliden Blattern möglich, gelöset baben. 3ch ftelle ju Ihrer Berfügung 1800 Franten, bie jum Antauf von Buchern und chirurgifden Inftrumenten zu verwenden, und wollen Gie biefe Begenftande unter biejenigen vertheilen, burch beren Beharrlichteit und hingebung im verfloffenen Jahre bas große Bert vollführt, die Bevölkerung Ihres Departements gegen die Angriffe ber Blattern geschirmt worben ift." Auch in anbern 3meigen ber medizinischen Polizei baben sich Lezaus Anstalten bewährt; unter ihrem Einfluffe verschwand bas vielleicht feit Jahrhunderten auf bem Biffer gandchen haftenbe fyphilitische lebel, es wurde bas in Straffeld ausgebrochene evidemische Rieber und endlich auch, unter bes Prafecten verfonlicher Aufficht, ber Epphus gu Ulmen gemeiftert.

Einzig die in Palmersheim einheimische Biehseuche, da sie vermuthlich der Beschaffenheit des Wassers zuzuschreiben, widerskand allen Bemühungen der Kunst, dem Präsecten zu unsäglichem Leidwesen. "Il est sou pour le dien," hat mit Wahrheit Real von ihm gesagt, aber fturmisch zumal war seine Leidenschaft für die Fortschritte des Ackerbaues, als worin die Interessen sei-

ner Bermafteten mit ben Traditionen und Gewohnheiten bes Baterbaufes jufammentrafen. Der Aderbau, in allen feinen 3weigen, mar die große Angelegenheit feines Lebens geworben. Bon ihm gingen bie erften Berfuche fur bie Ginführung feinwolliger Schafe in bas Departement aus. 3m 3. 1807 verfchrieb er aus Brobelets Beerbe einen ausgezeichnet iconen Merino-Bidder mit 4 Muttericafen von gleich reiner fpanischer Abfunft, bann 34 Deftigen von ber 4ten und 5ten Generation. Die fleine, ju Bell, unweit Laach untergebrachte Beerbe veranlagte burch ibr auffallendes Gebeiben bie Anschaffung von weitern 20 Bibbern und 100 Mutterfcafen, aus ben reinen Merinoheerden von Francaftel und Delef-Mancherlei Bufälligfeiten, vorzüglich zwei von biefen Thieren gludlich überftandene naftalte Binter und bie baraus erwachsene trugliche Sicherheit um ber Fremblinge Dauerhaftigfeit, haben bie freudigen Soffnungen von ihrem fernern Gebeiben in Leid verwandelt, und ber Berwaltung manche Sorge bereitet, fintemalen bas bedeutende, auf die Anschaffung ber Thiere verwendete und verlorne Cavital bem Leibhause erfett werden mufite. Um eine verbefferte Pferbe- und Rindviebzucht bat bagegen Lejay bauernbes Berbienft fich erworben. Befchaler, bem Geftute von Rogieres entnommen, wurden durch feine Fürforge auf ben gelegenften Puntten bes Departements aufgestellt; boch beburfte es feines gangen Ginfluffes auf ben Landmann, um biefen zu vermögen, bag er bie gebotene Belegenheit benute. Dem Präfecten verdanken bie mittlern und nördlichen Theile bes Departements bie Renntnig ber Birfenfelder Rindpiehrace, und ber ungemeinen Bortheile, welche fie fur bie Erhebung eines berabgetommenen Geschlechtes bietet. Darum mag er auch, mit feinen unermudeten Anftrengungen um bie Ginführung ber Esparfette, um bie Erweiterung bes Anbaues ber Lugerne, als ber Urheber ber großen wohlthätigen Revolution gelten, welche für bas wichtigfte aller Sausthiere ftatt gefunden bat. in bem Intereffe ber Bermehrung und Beredlung bes Rindviehs erließ Legap die verschiedenen, allerdings zu verwickelten Berordnungen, welche bas gar frube Schlachten ber Ralber unterfagen. Dit Recht mochte ber Gefetgeber annehmen, bag ce

bem Eigenthumer um fo fcwerer fallen werbe, fich bes felbft gezogenen Biebes zu entaugern, je langer baffelbe bei ibm auf bem Stalle geftanden habe. Solchem ungezweifelten Berbienfte gegenüber verschwindet, bag lezav einftens, in bem Berbruffe, aller Orten bie Rlage boren ju muffen, bie Branntweinerzeugung im Rleinen werbe burch bie Ginführung ber vereinigten Beburen erbrudt, burch einen Beamten biefer Regie eine Berechnung aufftellen ließ, worin flar und beutlich nachgewiesen, bag jene Induftrie feineswegs mit ber Abgabe unverträglich fei, jedoch, die Berechnung allen Candwirthen gur Bebergigung empfehlend, überfah, bag in ihr, auger ben jahrlichen 10 pCt. für die Abnugung ber Gerathichaften, die gange wichtige Rubrif bes Brennftoffes vergeffen worben. Bas Legay gethan bat für bie Ginführung neuer und zwedmäßiger Aderbaugeratbicaften, bie Proben, die er um ben Bau und bie Ergiebigfeit von manchen, bis babin unbekannten Getreibearten und Futterfrautern veran-Raltete, feine Bemühungen um Ginführung einer zwedmäßigen Methode für die Behandlung des Düngers, will ich nur andeuten. Auf feinen Betrieb wurden im Berbft 1806 und Frubfahr 1807 an Obftbaumen, 182,336, und in berfelben Epoche 1808 -1809, wieber an Dbftbaumen 211,236 Stud gepflangt. 90 Mairien erhielt ihre Baumschule, als Departemental-Baumfoule wurde ber große, hierzu von ber Regierung abgetretene Schlofigarten in Coblenz verwendet. Da sammelte Lezan Alles, was bas Elfag, Nieberland, Diet, Kronberg, die in ihren Trummern bamals noch vorbandene, einst weltberühmte pépinière des chartreux an vorzüglichen Früchten bieten mochten, und mit freis gebiger Sand vertheilte er nach allen Richtungen bie zusammengelefenen Schabe. Seine vornehme, wohlwollende und ben Bedurfniffen bes Bolfe jugemendete Freigebigfeit fpiegelt fich lebendig in einem Gefpräche mit feinem Portier. Bon zwei Sortenfien, bamale ber feltene Stolz eines Biergartens, mar bas eine Exemplar geftobe len worden, bas meldete ber Portier, jugleich in heftige Drobungen ausbrechend gegen ben Dieb, wenn biefer in feine Banbe fallen follte. "Laffet bas," fprach ber Bestohlne, "ich munichte, bie Pflanzen wurden alle gestohlen, bamit ich mich ber allgemeinen

Berbreitung bes Geschmades sur Gartnerei freuen könnte." Oberhalb bes Runbels stehen einige prächtige Kirschäume, von Lezay eigenhändig gepflanzt; niemals werde ich ihrer Früchte — die köstliche, große Montmorency — ansichtig, ohne der Inschrift zu gedeuken in dem Garten von Ragewiß, weiland der Schleinige Bestsung unweit Oschaß: "Ber dieses Gartens Lust oder der Frucht wird genießen, der wolle aus christicher Liebe sich besteißen, vor die Seele Gott treulich zu bitten Georgen von Schleiniß, Rittern, dieses Gartens Anfänger und Pflanzer." Auch die Einführung der Ostheimer Kirsche, dann vieler tressischen Appelesson, verschulden wir an Lezay.

Was die Normandie vorzügliches besitt an Cider-Aepfeln, in allen Abstufungen, von der schwerken, aber geistreichsten harte, die zu den seinsten, dem Getränk ihr Bouquet mittheilenden Sorten, das hatte er angeschafft, und suchte er auf dem Lande auszubreiten, zusamt den zweckmäßigsten Methoden für die Bereitung des Mostes. Um seiner Lehre Fortgang zu besördern, ließ er regelmäßig den Gästen, die an seiner Tafel vereinigt, Proben des nach einer verbesserten Borschrift behandelten Mostes vorsezen. Es fanden diese Getränke steis die dem Range des Amphitryons gedürende Anerkennung, und mögen sogar die in solchen Banketten einem moussirenden Cider gespendeten Lobssprüche ausrichtig gewesen sein, aber den Wein zu verdrängen in einem Weinlande, das vermochte Niemand.

Bielleicht ware das vorbehalten gewesen der außerordentlischen Berschlechterung unseres Climas, die wir seitdem erleben muffen, doch, er ist nicht mehr, der enthusiastische Pomolog, und scheint mit ihm in unserm Lande das Geschlecht der Pomologen ausgestorben zu sein. Denn, das ist nicht zu verkennen, große Rückschritte hat, vornehmlich in der Bahl der Sorten, unsser Obstdau gemacht. Manche alte, treffliche Barietäten sind, wie es wohl auch andern Nacen geschieht, ausgeartet, z. B. die einst mit Recht so gepriesenen, sest aber am Stein leidens den Colmars und St. Germain-Birnen, andere passen nicht mehr in die Zeit. Wer wollte noch den Pepin von Borsdorf, der Gärten Stolz in der Bäter Zeiten, bauen, da der Baum,

um vollständig tragbar zu werden, 20 Jahre braucht? Das alte Gut ist in unsern Händen zerronnen, die Schöpfungen der neuen Zeit, alle die berühmten Beurées, Beurée d'Aremberg, d'Argensson, Diel, Coloma, die östreichischen Rosenäpfel, gelangen nicht zu uns, und der Landmann beschränkt sich auf die Bermehrung des gemeinsten, aber reichlich tragenden Zeuges, wie der Kesselbeimer, Kirchens, Kernchess, Getchess, Büschapfel, Namen, von denen kein systematisches Verzeichnis weiß, Früchte, die seder Feinschmeder verschmähet.

Dagegen ift eine von Lezays Inflitutionen unverfürzt bem Lande geblieben, ein ungeheures Des von Feldwegen, bie in ber gleichen Bollfommenheit beinahe nirgendwo anzutreffen, verbunben mit ber burch ihn bem Bolfe eingeimpften Leibenfcaft für bequeme, forgfältig unterhaltene Wege. bentliche Opfer mußte bie Proving sich auslegen, um zu bem großartigen Resultate in ihrem Strafenbau ju gelangen, aber Gemeinden und Individuen haben freudig ihr Scherflein beigetragen, sintemalen bem Manne, welcher bie Opfer verlangte, die Runft eigen, zugleich feben von ihrer Ruglichfeit zu überzeugen, ben einzelnen Eigenthumer, wie bie Daffe ber im Conseil general reprafentirten Eigenthumer. Wenn ber Prafect bie Dorfer besuchte auf feinen vielfältigen Umreifen, bann verkehrte er mit dem geringften hirten, er befragte, er belehrte, er berieth ibn, er belauschte bie öffentliche Meinung, er besprach bie Beburfniffe ber Gemeinbe; einzig bas ibm von allen Claffen, und besonders von dem Conseil general geschenkte Butrauen bat fene coloffalen Strafenunternehmungen möglich gemacht.

Wenn der Präfect sich liebenswürdig zeigte in dem Berkehr mit den arbeitenden Classen, so verrieth er nicht minder in der schonenden Behandlung von politischen Dissidenzen, oder Berbreschen, wenn man will, daß er die Ersahrungen seiner Jugend sich zu Nuten zu machen wisse. Während auf vielen Punkten des großen Reiches Unzufriedenheit durch unzeitige. Strenge zu bitterer Feindschaft herausgefordert wurde, glich das öffentliche Leben in dem Rheins und MoselsDepartement einer stillen, glucklichen Hantshaltung, so daß ich, in Erwägung dieses Justandes

und meiner Erlebniffe, unter bem folgenben Prafecten mich versucht finde, bie vielen Geschichten von einer unwiderfteblichen, unerbittlichen, alles burchforschenden Staatspolizei fur eitel Luge und Einbildung, veranlagt vielleicht burch bie fur bie Siderbeit ber Sauptstadt und bei ben Seeren im Auslande getroffenen Anftalten, ju balten. In biefer Anficht bestärft mich bie ichmachvolle Unwiffenheit ber frangofifchen Regierung um Alles, was 1812 - 1813 in Deutschland fich vorbereitete, jum Theile schon vorging, und ihre nicht minder bewundernswurdige Rube bei ben Beiden von Gleichgultigfeit ober Biberwillen, bie in allen Theilen ihres Gebietes fich wiederholten; bingufügen muß ich noch, daß ich niemals Renntniß gewinnen tonnen von Belbern für geheime Polizei, die irgend einem Prafecten bewilligt worden maren, außer in einem einzelnen Falle, wo zu biesem angeblichen Zwede bem Volizeiminifter, bem berühmten Savary, 2000 Franken abgeftritten wurden. Abgeftritten, fage ich mit Bedacht, benn ber Mann vertheibigte feine Franken wie ein Lowe, und verrieth beutlich, bag langft schon er gewöhnt, bie in dem Staatsbudget ber gebeimen Polizei bewilligten Fonds als fein Tafchengelb zu betrachten. Bu allem Ueberfluffe fällt mir bie um biefelbe Beit mit bem Staatsrathe Real geführte Corresvonbeng ein. Der Mann, Savarve Beidaftsführer, murbe officiell befragt, was benn wohl die bobe Bolizei, einer ber bebeutenoften Zweige bes gangen Getriebes, fei. Da antwortete Real in einem langen, reiflich überbachten und trefflich ausgearbeiteten Briefe ungefähr alfo: "Gewiß ift bie bobe Polizei etwas, und etwas fürchterliches, fonft murben nicht fo viele große Manner und arme Teufel por ihr gittern, aber was fie eigentlich ift, bas weiß feiner, ich auch nicht. Es muß baber ber Beisheit bes herren Prafecten überlaffen bleiben, in beilfamem Ansehen ein Wort zu erhalten, bas in ber Praxis ber Anwenbung entbehrt. Sehr zwedmäßig wird es fich ergeben, wenn die der hohen Polizei unterworfenen Individuen nach wie vor angehalten werben, fich monatlich ber Beborbe barguftellen."

Einmal hat Lezay boch eine Infurrection erlebt, geles gentlich ber Recruten Aushebung von 1809 ju Cuchenheim.

Sie wurde, Dant feinem energifden und rafden Ginfdreiten. fofort gedampft, und ging fpurlos vorüber, während ähnliche Bewegungen in ben benachbarten Saar = und Balber = Depar= tementen blutige Opfer forberten, ju Brutalitäten und Graufamteiten führten. Strenge ju üben gegen bie Rebellen von Cudenheim, bas batte fur Legan besondere veinlich fein muffen. Rach feiner Ansicht war die Form fogar, in welcher die Regierung ben furchtbaren Sebel ber Confcription bandbabte, burchaus gesetwidrig, und pflegte er beshalb jede Belegenheit ju ergreis fen, um bie verlegende Strenge in beffen Anwendung ju milbern-Die Bestimmung bes ichwarzen Cober, burch welche bas einzige Rind einer Bittme vom Rriegsbienfte befreiet, magte er in mebren Conscriptionen auf bas altefte Rind ber Bittme auszubebnen, bis ber berüchtigte Lacuée, ale Conscriptions-Director in Blindbeit bem blindeften Despotismus bienend, bie furchtbare Epiftel fdrieb, bie anhebend mit ben Borten: ,,que deviendrait un grand empire, si toute autorité locale", bamit schliefit, bafi fie allen Gliebern bes Recrutirungerathes, folglich auch bem Prafecten, als Prafidenten, um ber ungeburlich ausgebehnten Befreiung willen, einen Monat Sausarreft anfünbigt.

Bielleicht führte die Empfindlichfeit um diese Behandlung kurz barauf den Präsecten zu dem leidenschaftlichen Ausruse, der seines Gerzens Gesinnung um den damaligen Beherrscher von Frankreich verräth. Die Brunnenkur in Godesberg gebrauchend, empfing er den Besuch von seiner Schwester Tochter, von der Großherzogin Stephanie von Baden; alle Pslichten eines ausmerksamen und devoten Wirthes hatte er wahrgenommen, aber nur dis zum Rheine gab er der Fürstin das Geleite. Des wunsderte sich ein Freund, und daß er nicht hinüber, zum Drachensells der Nichte gesolgt sei, wäre das auch nur zu Ehren des sur den Botaniser und Mineralogen gleich interessanten Bergsegels geschehen. "Ja," erwiederte er, "das ging nicht. Gleich würde es in den Pariser Zeitungen geheißen haben, der Präsect von Rhein und Mosel war am Drachensels, u. s. w. Et je ne veux pas qu'il me nomme."

Dag Lezap Mineraloge war, habe ich noch nicht berührt.

Seine Renntniffe in biesem Nache, genabrt und bereichert in ben Bergwerken bes harzes und in ben falzburgichen Alpen, in ben Rinnaruben von Cornwall und an bem Bleisee von Guabalcanal, murben allein hinreichen, ihm eine bebeutenbe wiffenschaftliche Stellung anzuweisen. Durch ibn angespornt, schrieb. bem Bergbau ber Proving jum Beften, Calmelet feine meifterhafte fatiftifde Befdreibung bermineralogifden Reidthumer bes Rhein= und Mofel=Departements, wovon ber erfte Theil, in möglichft ftumperhafter Ueberfegung, in bem Sandbuch von 1809, der andere in jenem von 1812 abgedruckt. Lezap hatte auch, als Eigenthum der Proving, eine methodisch geordnete Sammlung ihrer Erzstufen, Rryftallisationen, Steinarten angelegt, die boch nur eine Abtheilung feiner febenswerthen Sammlung von allen natürlichen ober funftlichen Erzeugniffen bes Departements, von ben Baumwollengespinften von Bonn und ben Landtuchern von Abenau an bis zu ben Leien von Peters-Daneben war eine Bibliothef fur ben Gebrauch ber Rachfolger im Amte aufgestellt, unabbangig von einer zweiten, ber Departementalbaumschule zugelegten Bibliothef.

Aus biefen Bibliotheten murbe ein reifender Pfochologe, bas haus besuchend, ohne irgend Renntnig von dem Treiben bes Sausherren zu besigen, sofort zu bem Schluffe gelangt fein, bag er bei einem Doctrinaire einkehre, und als folder bat Legan burch einen leichten Anflug von Despotismus in einer Berbandlung mit ber Beiftlichfeit fich ju erfennen gegeben. Gine Freunbin, bie langere Beit bei ber Prafectin ju Besuche, brachte bie Rebe auf bie fortwährenbe geheime Opposition ber frangofischen Beiftlichfeit zu ber faiserlichen Regierung. Mit biefer Opposition vermaß sich Lezap in Rurzem fertig zu werden. 3hm wiberfprach lebhafter bie Dame, besonders barauf bestehend, bag es in ben meiften Rirchen fich als unmöglich ergeben babe, bas Bebet: Domine, salvum fac imperatorem, einzuführen. Diefe Einführung wollte ber Prafect nur für eine Rleinigfeit gelten laffen, machte fich auch burch eine Bette anheischig, feinen Sas burch bie Erfahrung ju bethätigen. Sofort wurde in einem Rundschreiben ber samtlichen Geiftlichkeit bas salvum fac als

unerläßliche Pflicht eingeprägt, auch bie gehäffigfte Inquifition angeordnet, um fich von der Bahrnehmung diefer Pflicht ju vergewiffern. Biele Priefter geborchten ber erften Aufforberung, andere widerftrebten, und wurden barum beunrubigt, auch burch Bwangemittel besiegt. Und biefe fleinliche Berfolgung, burch eine Bette veranlagt, erlaubte fich gegen Personen, bie ihm wenigftens als bes Bolfes Lehrer wichtig fein mußten, berfelbe Mann, beffen Rundichreiben, die Bittidriften betreffend, die fo gemuthliche, paterliche Stelle enthält: "Benn es für ben Bermalteten foon ein Unglud, die Gerechtigfeit, welche bie Berwaltung ibm foulbig ift, nachsuchen, und ungladlicher Weise mitunter abwarten zu muffen . . . " Wahrlich, in jeder Menschenbruft thronen analeich und neben einander Ormuzd und Ahriman; nur bemienigen, ber fich frei mußte von folder Doppelberricaft, konnte es austeben, dieses Sonnenfledens wegen den Mann au verbammen.

Eben war Legay beschäftigt, die Brandflatten von Obermefel aus ihren Ruinen ju erheben, und nochmals bie magifche Rraft ju üben, die er, ohne Brandcaffen-Inftitute, einige Jahre früher bei bem Wiederaufbau von Ochtendung bewährt batte; er bedachte ein gigantisches, bem Aufbluben von Gifel und Daifeld gleich wohlthätiges Borhaben, bie Schiffbarmachung ber Rettr. er batte aber auch fich überzeugen muffen, bag er in ber versuchten Urbarmachung einer ber wilbeften Streden ber Gifel, bei Barmeiler, bie zu einer Mufterwirthichaft bestimmt, viele Taufenbe aus feinem Privatvermogen geopfert habe, ohne feinen 3med erreichen ju tonnen, da forderte ein Dachtwort ibn ab aus ben bieberigen Rreifen. Ginmal icon batte er bem Bil-Ien Rapoleons widerstanden, als welcher verfohnt und geschmeidelt burch bie Erfolge von Lezane Berwaltung, in ben Staaterath ihn aufzunehmen gedachte, aber zu gebieterifch, um abgewiesen zu werben, gestaltete fich ber zweite Ruf. Als Diplomat und vortheilhaft in Deftreich befannt, follte Legap ben unbebeutenben und altereichwachen Prafecten Shee ju Strafburg erfegen in bem, burd bie Menge ber ju beobachtenben Rudfichten ungemein fowierigen Beschäfte, bei ihrem Gintritte in Franfreich bie Ergherzogin zu empfangen. Lezays Scheiben, 1. Marz 1810, wurde bem bankbaren Departement ein Trauer- und Buftag.

Die boben Erwartungen, in welchen die Stragburger ibn empfingen, hat er weit übertroffen. Alle Arbeiten und Erfahrungen ber letten vier Jahre famen ihm bier ju Bute, und erscheint er im Rieberrhein in bem vollen Glanze seiner abmis niftrativen Birffamfeit, wenn gleich feine Babe für nugliche und zeitgemäße Schöpfungen bier weniger auffallend, weil ber Proving bas Blud geworden, aus einer beffern Beit fo manche Erabitionen und Inflitutionen zu retten. Doch bat bie Stadt Strafburg ibm wesentliche Berpflichtungen, namentlich in diefer letten Sinficht. Die Restauration fonnte nicht umbin, einen Prafecten gu ehren, bem nicht nur bie allgemeine Liebe ber Infaffen, fonbern auch bie Achtung und bas Bohlwollen ber benachbarten Sofe von Rarlerube und Stuttgart geworben. In feinem Amte beftas tigt, hatte er 1814 ben Bergog von Berry zu empfangen. anderwarts fab auch bier ber Pring alle Dinge nur im Fluge. Das miebilligte Lezay bochlich; zu einer Schnellfahrt gen Lanbau fich anschidend, sagte er, warnend bem Prinzen, prophetischifich selbst: "Vous traversez, Monseigneur, en courrier des pays, que vous gouvernerez un jour. Ce serait pour vous la plus importante des táches, de vous faire connaître aux peuples. Die Kahrt wurde, wie zu erwarten, barum nicht aufgegeben. Wie fie wiederum nach Strafburg zu fich richtete, wollte Legan auf Seitenwegen bem Pringen vorfahren, um ihn an ber Grenze bes Beichbilbes zu complimentiren. Im rafcheften Laufe begriffen, scheuten fich bie seinem Wagen vorgespannten Bauernpferbe aber bem Abbrennen einiger Boller, fie fturzten nach bes Beges Rand, und bas leichte Fuhrwert gerieth ju Fall über einen ba aufge-Schichteten Rieshaufen, über ben Stoff, worauf jum Theil ber Ruhm gegrundet bessenigen, welcher ben Unterricht über bie Ausbefferung und Unterhaltung ber Gemeindewege forieb. Sower verlett murde legan vom Boden erhoben; bie Gewalt, bes Sturges hatte ihm ben Degen, ben er an ber Seite trug, mit famt ber Scheibe, in bas Didbein getrieben. Man brachte ibn nach Stragburg, und bie Runftverftandigen glaubten, nach vorhergegangener Prufung, eine balbige Bieberherstellung verheißen gu tonnen. Die in ben erften Augenbliden tief befürzte Bevolferung ergab sich froben hoffnungen, ohne daß zwar ber Leis benbe fie getheilt batte. Er allein tauschte fich nicht um feinen Buftand, ber ibm, nach einem Lager von acht Tagen, tobtlich geworben ift, - am 9. Det. 1814. In ber Tobesftunde auferte et: "je veux étre jugé d'après mes intentions. « Eine tiefe Lebre, ber Gitelfeit hinterlaffen: ber Dann, ber fo Bieles und Berdienfiliches gethan, wagt es boch nur, auf feine Absichten fich au berufen. Es liegt, wie nicht au verfennen, in feinen Borten ber Sinn fener Grabschrift, Die Bergog Wilhelm V. von Baiern, nach einem einzig ber Ausübung feiner Berufopflichten, ben iconften Tugenben ober bem Bebete gewidmeten Leben. auf fein ausbrudliches Begehren empfing: 3ch gittere ob meiner Diffetbaten, und ichame mich vor bir; ba bu fommen wirft zu richten, wolleft bu mich nicht verbammen.

Lezans Che mit einer Tochter bes großen Saufes Canify war finderlos geblieben. Es fceint auch, in feltenen Fallen, ber häusliche Frieden durch ben Umftand, daß die Frau bedeutend alter, wie ber Mann, getrübt worden ju fein. Bermuthlich geschah es in Betracht bes Unbestandes und ber Unverlaglichfeit aller menschlichen Dinge, bag Frangisca von Canify noch in Strafburg ber Andacht, wie fie ihr von ber berühmten Frau von Rrudener empfohlen, fich bingab. Für bie Seelenlebre ift es gewißlich nicht ohne Bebeutung, bag ber geiftreichen Schulerin die Eraume einer Rarrin mehr galten, ale die Wahrheis ten ber Religion in ihrer schmudlosen Große. Das tragische Enbe auch bes zweiten herren, - ber erfte, ber Marquis von Bricqueville, war in den Regeleien von Quiberon gefallen - verftartte gar febr ben Gindrud ber von ber Rrubener empfangenen Lehren, und Franzisca ichwang fich auf zu ben au-Berften boben ber Andacht, welcher, nach bem Styl von Beit und Land, die glubenbfte Begeisterung für Legitimitat fic gefellte. Dergeftalten übertrieb fie biefe Begeifterung, bag fie, Die Mutter-, ihren einzigen Gobn, den nachmalen als libera-Ier Deputirter befannt geworbenen Baron von Bricqueville, au sehen verweigerte, so stehentlich bieser, töbtlich und schrecklich verwundet in einem 1815 bei Bersailles den Preussen gelieserzten Reitergesechte, um die einzige Gunst bat, aus ihrem Munde das lette Lebewohl vernehmen zu dürsen. Um Lezays administrative Wirksamkeit mag man die Handbücher für die Bewohner des Rhein- und Mosel-Departements, Jahrgang 1808, 1809 und 1810, dann die Zeitung, der Rhein- und Moselbote, befragen. Dem Handbuch für 1809 ist der von Lezay eigenhändig bearbeitete, auch in besonderm Druck erschienene Unterricht über die Ausbesserung und Unterhaltung der Gemeindewege beigefügt.

## Das Oberwerth.

Bwischen bem Rundel und ber Rheinau mitten inne gebt bie Rabre, burd welche bas Oberwerth bem linken Rheinufer verbunden. 'Es hatte biefe Fahre, weiland ein Dreiborder ober Seelenverfaufer, ber vorige Besiter ber Insel, ber Braf Pfaffenhoffen, in eine fliegende Brude verwandelt, und beren Unfunft fab eine Angabl Arbeiter, benen ihr Tagemerf auf bem Oberwerth jugemeffen, entgegen, als ein Bufall mich ba vorbeiführte. Der Färger ließ bie Leute lange warten , und bie Gefellichaft benutte bie Paufe gu weitlauftigen Berhandlungen um bes verftorbenen Grafen Berbienfte, von benen nicht bas geringfte gewesen, bag er ben Schiffer ju ber punttlichen Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten gewußt babe. 216bald erhob fich in ber Gefellichaft ein mahrer Sturm um ben tragen Farger, feber wußte von ihm eine Unthat zu erzählen, boch Alle überbot eine Frau, bie bis babin nur geringen Antheil an bem Gespräche genommen batte. "Das Tollfte," fprach bie Frau, "ift vor wenigen Tagen geschehen. Ram eine gange Gesellichaft aus ber Stadt, und fcrie, was gibft bu, was baft bu, Golüber. Lang mußte fie rufen, endlich feste fich boch ber faule Lummel in Bewegung, tam ans fahr, machte ben Raden los und ichaute nach bem andern Ufer. Da fab er unter benen, die auf ihn marteten, einige preuffifche Berren, fagt ber Gaudieb: bat sein ...... Preuffe, bie han nichts ze versaume, die konne warte, schließt seinen Rachen wieder an und geht an die andere Seite vom Werth. Wie gefällt Euch su en Labes?

Das Dberwerth, die Rheininsel, bat von ber einen Seite bas bem rechten Ufer jugerichtete Sauptfahrwaffer, ben Thalweg, von ber andern Seite einen ber Schifffahrt ju Berg bienenben Arm bes Stromes, beffen Benennung, bie Lach, fattfam feine gabme Natur andeutet. Im beißen Sommer trodnet bie Lach wohl bermagen aus, daß man an der außerften Gubipige, ohne ben Fuß ju benegen, ju ber Infel gelangen mag. Mit ihrer nordlichften Spige ift fie in gerader Linie 1042 Schritte von bem Mainzer Thor zu Coblenz entfernt. Durch ihre Lage bem linten Rheinufer und ber Gemeinde Coblenz jugewiesen, balt fie in trierischem Maase 217 Morgen 56 Ruthen 95 Schuhe ober 294 Morgen 168 Ruthen magbeburgiden Maafes; in bem Laufe ber Jahrhunderte mag fie durch bie Ueberschwemmungen bedeutend von ihrem ursprünglichen Umfange verloren haben. In ber erften Salfte bes 12. Jahrhunderts mar bas Oberwerth unter viele Eigenthumer, die meift in bem naben Pfaffendorf fegbaft, vertheilt. Ein Grabstein, ber in ber neueften Zeit in bes Klofiers Rreusgang ausgegraben worden, tragt die einfache Infdrift: Diethardus. Das ift ber Lieblingenamen in bem von Pfaffendorf benannten Rittergefdlecht; fein Gebachtniß ber Rachwelt ju überliefern, beburfte Diethard nicht ber pompofen Monumente ber Pharaonen, ber prablerischen Prabicate ber Imperatoren, ihm genügte es, feinen Ramen zu nennen. Ift burd Befcheibenbeit, ift burch eigene Ueberschätzung biefe lapidarische Rurze veranlagt, ich weiß es nicht, und, was mich noch mehr beschämt, von eines solchen Mannes Lebensumftanden weiß ich fein Wortchen zu berichten.

Fromme Frauen, Zeitgenossen vielleicht bes einzigen Dietharbus, hatten sich zu gemeinsamem christlichen Leben in ber besagten Insel vereinigt, ohne doch in Ermanglung eines ihrer grohen Anzahl angemessenen Einkommens auf die Dauer in Gesellschaft bestehen zu können. Biele verließen wiederum den unwirthlichen Aufenthalt, die Beständigern aber, in der Absicht, eine Bürgschaft für ihre Zukunst zu erwerben, unterwarsen sich freiwillig der Regel des h. Benedict, und ersuchten 1143 den Erzbischof Abalbero um die Ernennung eines geistlichen Baters, der sie leiten und stügen möge. Der Erzbischof untergab sie der Aufsicht des Abtes Bertulf von St. Matthias, verordnete, daß niemals der Schwestern mehr denn 40 sein dürsten, und erlaubte ihnen, zu ihrem Schuze in weltlichen Dingen einen Bogt zu erkiesen, dessen Amt sedoch nicht erblich sein sollte. Der Bögte erster ist Wilhelm von Helsenstein geworden, und hat er in seiner wohlthätigen Wirksamkeit den Sohn Ludwig zum Nachsolger gehabt. Bollständig constituirt erward sich die Gesellschaft zeitig die Ausmerksamkeit, die Theilnahme der Nachdarn, und den Wohlgeruch der frommen Werke verspürend, suchten diese wetteisernd in die Gemeinschaft des Gebetes sener audächtigen Frauen ausgenommen zu werden.

In bergleichen verdienftlichem Streben entsagte B. ber Dedant ju St. Rlorin, ben weltlichen Begiebungen, "et ad prefatam insulam duas filias et matrem earum quoud viverent Deo servituras transtulit, wobei er zugleich aus feinem Erbgut vierts balb Morgen Aderland an bie Stiftung vergabte. Auf bes Mannes Ader wurde bas Rlofter gebauet, und ju Ghren Gottes, feiner beiligen Mutter und bes b. Apostels Matthias geweibet. Spater fügte ber Dechant seinem Geschent einen Beinberg auf bem Beatusberg, ben fogenannten Bergwingart bingu. Seinem Beisviel folgte eine Matrone, geborne von Sufen, ale welche ihr ganges Erbe verfaufte und bas erlofete Gelb bem Rlofter juwenbete, bas biermit 12 Morgen Kelb, fo ben Gebäulichkeiten junächft gelegen, erwerben konnte. Andere 12, eben so vortheilhaft belegene Morgen hat Audolf von Coln angekauft und seiner Tochter, als sie in bem Rlofter ben Schleier nabm, jur Ausfleuer mitgegeben. Der in Pfaffendorf wohnhafte Ritter Albert besag in ber Insel 11 Morgen. Ginen halben Morgen bavon ichenfte nach feinem Ableben die Bittwe, Erfentrudis an bas Rlofter; ihr Sohn Bitdidin schenkte babin einen Morgen, und verlaufte zwei andere Morgen um 2 Mart an Clemens, ben Rlofterprior. Als Bitbidin ermordet worden, gab feine Schwester Bollelindis dem Rlofter 2 Morgen gu Pfande, von wegen eines Binfes von 15 Schil-

fing, andere 54 ber 11 Morgen wurden von ber zweiten Gowefter, von ber an Embricho von Labnftein verheuratheten Bedwig gegen zu Labnstein belegene Weinberge eingetauscht. und Mathilbis ichentten einen, ber reiche Rubolf ebenfalls einen Morgen, u. f. w., boch vergingen noch viele Jahre, bis bie gange Insel erworben. Erzbischof Arnold von Trier (1169-1183) weihete am 25. April ju Chren ber h. Jungfrau und Mutter Gottes, bann bes Apostele, bes b. Matthias ben Sochaltar ber Rlofterfirche, und verordnete jugleich, daß ju ewigen Sagen am Marcustage in besagter Rirche von ber Geiftlichkeit und ber driftlicen Gemeinde von Coblenz die große Litanei abgesungen werde. eine Bestimmung, welche jum lettenmal 1794 in Erfüllung geaangen ift. 3m 3. 1229 wurde bie Rirche gum andernmal, in bes Ergbischofe Theoderich Auftrag, von dem Bischof bermann von Leal confecrirt. Allem Ansehen nach war bas die von Wilbelm von Belfenftein erbaute Rirche, von beren Stiftung umftandlich Bb. 1 S. 191 ber II. Abth. bes gegenwärtigen Berkes gehandelt.

3m 14. Jahrhundert geriethen Bucht und Deconomie, bie in Rloftern ungertrennlich, in großen Berfall, bis dabin bie Aebtiffin Abelheib Silden von Lord ber Bursfelber Congregation beitrat, und baburch in ben Stand gefest wurde, bas berabgefommene Saus vollftanbig zu reformiren, ja in mancher Sinficht nen zu begrunden. Sie ftarb ben 26. Märg 1505, nachbem fle 37 Jahre lang in ber erbaulichften und nuglichken Beise ber Abtei vorgeftanden. 3br folgten Jutta Silden von Lord, Anna von Stein, Margaretha von ber Lepen; biefe, bes Ergbischofs Johann VI. Schwefter, ftarb ben 12. Dee. 1565, und batte aut Rachfolgerin jene Eva von Muberebach (geft. 12. Dec. 1578), welcher Erzbischof Jakob von Trier am 28. Aug. 1573 bie in bem Ergftift belegenen Guter bes verlaffenen Rloftere Nameby auwendete, "als wir in gnugsamer Erfundigung befunden, und bericht worben, was merklichen unwiederpringlichen Schabens pon bem Rhein und Gemaffer bas Juniframen Clofter uff bem Dbern Berbt, nachtvergangene Sar erlibten." Die famtlichen Gebäude waren burch bie Klut von 1572 umgeworfen worden, was feitbem bem Rhein nicht mehr gelungen ift, wie nabe er auch

1770 bem Biele gewesen. Sat boch einer ber Anachoreten bes Beatusberges aufgezeichnet: "Beute, ben 28. Rov. 1770, wurben wir zum erftenmal burch ben D. Prior, hermann Bamberger nach bem von ben Bisitatoren gütigft und bewilligten weitern Spaziergang, jum Affenwald geführt. Bir faben mit Berwunderung bes Baffers Gewalt, bas Oberwerth gang und gar, mit alleinis ger Ausnahme bes Rlofters, überfdwemmt. Die Chriftenbeit war damals schwer beimgesucht burch bie außerordentliche Theuerung ber Brobfruchte und ben ichlechten Ausfall bes Berbftes; in bem Mismachs hat ber herr bie Gunben bes Bolles, besonbers bie hinneigung gu ber verdammten fanseniftifchen Secte, und ben aller Orten einreißenden Deismus bestrafen wollen. Außerdem ift tieffdwarz biefes Jahr anzuzeichnen, weil ber Beiligen Festuge bis auf gar wenige abgesett, und die ihnen einleitenden Fasttage auf ben Samstag vorber verlegt worben. Des freuen sich bie Reger."

Bald wurden auch in ber Kloftergemeinde auf bem Oberwerth die Richtungen ber neuen Zeit bemerkbar. Biel hatte die Aebtiffin, feit 1773, Maria Ludovica Leopoldina von Bonneburg ju Lengefeld mit einer gewißen Unfügsamteit ju tampfen. Bie in ben abelichen Ronnenklöftern beinahe ohne Ausnahme, war es auch bier ber Damen fortwährenbes Streben, bes b. Benebicte unbequeme Regel abzuwerfen, und bagegen ben Genuffen, ber ungebundenen Lebensart ber Stiftsbamen fich binzugeben, einer Lebensart, bie ausbrudlich von ber Rirche verbammt. "Quarum tamen institutionem non adprobamus", ift bie bedentsiche Claufel, von welcher alle, Damenftiften ertheilte vänftliche Beflatigungebriefe begleitet. In bem Rhein- und Mofellande wurde ber Aebtissinen Stand dadurch noch absonberlich erschwert, bag bie abelichen Ronnen mehrentheils entferntern Provingen, Franken, Beffen, Thuringen, Dberpfalz, Elfag angehörten, bag fie demnach, nicht wie es in ber heimath ber gall gewesen sein wurde, burch die Rabe ihrer Familien, durch die denselben schuldige Rudfichten gezügelt. Auf Oberwerth ift fogar ber Berfuch einer Bergiftung ber allzu ftrengen Aebtiffin vorgefommen, und bat ber Rurfürft in Person bie Untersuchung bes unerhörten Delicts vorgenommen, ohne boch zu wesentlichen Resultaten gelangen zu können. Der von Boyneburg Nachfolgerin, die lette Aebtissen ist geworden Maria Anna Karolina L'Atre de Feignies, so dis dahin das Amt einer Priorin bekleidet hatte. "Am 26. Juni 1791 1) geruheten Sermu in Gesellschaft Ihro Kön. Hoheit der Frau Fürstin von Thorn und Essen, mit einer kleinen Suite sich aufs Oberwerth zu begeben, und allda die neu erwählte Frau Aebtissen, eine geborne von Latre de Feignies zu benediciren, bei welscher Feierlichkeit der Minister von Duminique und der geheime Rath Nitterhauptmann von Kerpen die nächsten Berwandten in Beitragung der Kerzen bei dem Offertorso repräsentirten. Nach vollendetem Benedictions-Actu geruheten Sermu und Ihro Königl. Hoheit in dem adlichen Kloster das Fruhstud einzunehmen, und hierauf wieder nach Hof zuruckzusehren."

Eilf Krauleine, Aebtiffin und Priorin eingerechnet, machten bamals ben Convent aus. Die Einfünfte betrugen nicht über 2400 Riblr., bavon famen 500 auf ben Ertrag ber in biefem Eiland vorzüglich gebeihenden Wallnugbaume. 3m 3. 1600 hatte bas Rlofter, nach einem Durchschnitt von 10 Jahren, fein jahrliches Gintommen gu 106 Malter Rorn, 101/1. Fuder Bein, bann in Gelb 321 Gulben angegeben; spatere noch so reichliche Schenfungen , von einem Grafen Bolf v. Metternich 30,000, von einem Grafen von Metternich-Binnenburg 10,000 Rtblr., von bem letten ber Grafen Cras von Scharfenftein bas icone Gut zu Ramy, u. f. w. haben bem Saufe nicht zu Bobiftanb perbelfen konnen. Bu Neufahr mußte bie Aebtiffin bem Dberamtmann ein Tafchentuch mit 4 golbenen Quaften, bann 6 Pfefferober Rnappfuchen, bem Amteverwalter ein Tafchentuch ohne Quaften und 3 Pfeffertuchen verehren, febenfalls eine anftanbigere Leiftung, als biejenige, welche bie Berren von Berl ihrer Stiftung, dem Arquenklofter Malchin auferlegt baben. Die Aebtiffin war gehalten, ihnen jum Chriftgefdent ein Paar leberne Sofen darzubringen.

<sup>2)</sup> Diefes Datum geftattet fich ju fdwerer Antlage gegen bie Baverlafe' figteit bes Staatstalenbers, ber noch 1794 bie von Bonneburg ale Arbtiffin auf bem Oberwerth nennt.

In der Feindesgefahr 1794 wurde bas Oberwerth von seinen Bewohnerinen verlassen, durch Convention der kaiserlichen und französischen Generale für neutral erklärt, endlich aber doch von den Franzosen besetzt. Ein Pächter übernahm die Bewirthsschaftung der Insel, und sie wurde ein sehr besuchter Lustort. Im 3. 1797 ließ der Pächter sich beigehen, nach altem Brauche das Kirchweihsest, Magdalenentag, begehen zu wollen. Das rügte die Municipalität in solgender Weise (Nr. 59 des Coblenzer Intelligenzblattes):

Dienstag am 25. Julius.

Bon boberen Orten ift die in dem lettern Wochenblatt vom 21, biefes enthaltene und von dem auf dem Oberwerth wohnenben hofmann, ber jugleich Birthichaft treibt, jum Ginruden eingeschaltete Anfundigung, als in gewiffer Rudficht bochftunanfindig und anftofig befunden, und biefes zu Genugthnung bes geargerten Publici babier einzuruden, eigende porgefdrieben worden. Der Buchbruder batte biebei lediglich die unschuldige Absicht, seine Dienftfertigkeit in Mittheilung ber Angelegenheiten eines jeden zu bestättigen und überließ sowohl bie religiose Beurtheilung einer Rirchwephfeper durch Effen und Trinken, als bie weitere Betrachtung bem Publifum anheim: ob man bier bann fo fturmifch geneigt ju Bergnugen fepe, bag man auch bei Ruinen bie ber Rrieg erzeugte, fich noch freuen und beluftigen tonnte. - Denn Ruinen bleiben immer Ruinen - Berberb was man auch über bie Rüglichkeit biefes und abnlicher Inftitute benten mag, welchen bereits eine fanfte iconende Sand eine fromme wohlthätige Richtung ju geben, angefangen bat. -

Um bieselbe Zeit gab Lery, ber General von den Ingenieuren, meiner Schwester zu Ehren einen glanzenden Ball in des Klosters Räumen. An der Fähre wartete unser der General, und wurde während der Uebersahrt einzig und allein von des Canonicus von Umbscheiden Gärtner gesprochen. Ein Kunstgärtner war das, und auch in anderer Beziehung ein durchaus anständiger Mann, aber ihm auf allen Bällen, ohne Unterschied ob sie dem Publicum oder der vornehmsten Gesellschaft gegeben, zu begegenen, schauen zu muffen, wie er in dem gelben kurz abgestupten

Frad, une affreuse veste in ber Runfibrache genannt, ale ein Befeffener fprang und tangte, bas gereichte ben altern Damen, bie noch immer nicht zu ber bruderlichen Gleichheit fich erheben fonnten, zu bitterer Demuthigung, und viel war icon versucht worben, immer vergebens, um ben eindringlichen Gaft in feine eigent= lichen Kreise zurudzuweisen. "Diesmal," vermaß fich Lery, "foll ber verwunfchte Gariner uns nichts anhaben ; wo ein bund nur gur Infel auffleigen konnte, ba babe ich einen bartigen Saveur bingeftellt, und biefe Poftentette, bafür burge ich, wirb er nicht burchbrechen." Sochlich wurde bes Generale Aufmertfamfeit für feine vornehmen Gafte belobt, und in der freudigen Auverficht, geborgen ju fein gegen bes gelben Plebejers Anmagung, legte bie Gesellschaft bem Berthe an, erflieg fie bie Saupttreppe; die Rlinfe ber Saalthure wollte ber General erfaffen, und von innen wurde fie geöffnet, und berausschlupfte in ber gemuthlichften Freundlichfeit, unter taufend Berbeugungen und Budlingen bas Dannden, fo eben noch ber Gegenstand ber mancherlei Borfichtmaasregeln, ber tiefen Indignation, bes lebhaften Gefprades gewesen. Unwiderftehliche, faum ju erfattigende Lachluft ergriff bei bem unerwarteten Anblid bie gange Gefellichaft , und ift in Folge ber beitern über fie gefommenen Stimmung ber ungebetene Gaft nicht nur fur biefen Abend, fonbern auch fur alle fommenbe Zeiten ballfähig befunden worden.

Nur der dominus tractans, der General nahm etwas ernstafter die Sache. Alle seine unzuverläßig erkannte Sapeurs schickte er sur die Nacht zur Wache, und am Morgen folgten Berhöre und Confrontationen ohne Ende. Da ergab sich dann, daß eine Gesellschaft Damen, die zu Nachen von Horcheim, von der Seite demnach, woher keine Gesahr zu besorgen, heruntergekommen, die Ausmerksamkeit des Postens beschäftigt habe, hauptsächlich von wegen einer Dame, deren Züge, Teint und Wachsthum in gleichem Grade befremblich. Da aber nicht gegen Damen sene Soldaten ausgesendet, haben sie den Horcheimerinen den Eingang nicht verweigert, nur einige Wiße, meistens von dem schiechten Geschmacke des Generals handelnd, ihnen nachgeschickt. Der capitaine-rapporteur war aber ein

Inquirent, scharffinniger, wie fie gemeiniglich vortommen, ben Schiffmann, ber bie ben Solbaten verwunderliche Gesellschaft von Sorcheim berunter brachte, bat er ausgekundschaftet, ibm bie Namen ber Personen, bie er geladen hatte, abgefragt. Rur bie eine Dame, bes verbächtigen Aussehens, fannte ber Schiffer nicht, bie andern alle waren bes verzweifelten Gartners gewöhnliche Tänzerinen. Rach folden Prämiffen fant fich ohne Schwierigfeit die Losung des Rathsels. Der Möglichkeit einer Entbedung auszuweichen, war jene Befellicaft in Sorcheim gufammengetreten, und ben Gartner hatten feine Freundinen mittele Damenbut, chemise à courte taille und Ruffelinshawl zu einem Mannweib umgeftaltet. Einmal ber Infel eingeführt, entledigte er fich in bem Gebufd ber unbequemen bulle, um die ben Damen feiner Begleitung unentbehrliche Thatigfeit entfalten zu konnen. einzigen Tanger maren fie reducirt, daber die Sartnadigfeit, allerwarts ihn zu produciren. Es ift bas, wie man zugeben wird, ein Fortschritt, im Bergleich zu bem Brauche einiger Damen aus ber vorhergebenden Generation. Diefe batten mit barem Gelbe fich ben Tänger erfaufen muffen; ein englischer Tang, Menuet ober Balger toftete feche Bagen. Der feile Tanger mar ein Procurator, feineswege ein liebenswürdiger, feiner, abonisirter junger Mann, fringant et parfumé, wie bie neuefte Zeit und ber Procuratoren fo viele vorführt, sondern eine trodene, fteife Rechen- und Schreibmafchine, vergleichbar ben walzenben, burch Aretine Feber gefeierten Rangeln.

Mit ber Einführung ber französischen Douanengesetze schwand bie Wichtigkeit des Oberwerthes als Belustigungsort; des Päcketers Ausmerksamkeit wendete sich ausschließlich dem Schmugglergesschäfte zu. Biel ist darin auf der gelegenen Stelle, selbst zu den Zeiten des Kaiserreichs, gethan worden, die dahin ein kaiserliches Decret die Insel, in Bezug auf Berkehr und Douane dem Auslande gleichstellte. Durch Senatsbeschluß vom 14. Risvose XI., der bestätigt durch der Regierung Beschluß vom 18. Fructidor n. J. ward das Eigenthum des Oberwerthes für den Senat erworden, auch davon durch Commissarius am 25. Bensbemiaire XII. Besis ergriffen. Es überließ sedoch der Senat

durch Urfunde vom 7. Floreal XIII. biefes und andere Guter an die Tilgungscaffe, und faumte die Tilgungscaffe nicht, das faum erworbene Gut weiter zu vergeben. In bem Berfaufeinstrument vom 10. Prairial XIII. überließ fie eine gange Daffe von Gatern, barunter bas Oberwerth, an bie Lieferanten Ignag Joseph Banlerbergh, Johann Baptift Dirp, Frang Delannop, Johann Michel-Simons, Johann Baptift Marchal, Anton Rarl Dominis eus l'Buillier, Leman Mayer Marx und Joseph Mayer ju Paris, bie sogenannte Compagnie Dirp, die in ber Entreprise bes Armeefuhrwesens nicht minder prosperirt batte, als bei ben offreichischen Beeren Jacob Wimmer, ber freilich nur furge Jahre ber in Bohmen angefauften Gater, gehn Millionen Gulben an Berth, fich erfrenen sollte. An demselben 10. Prairial XIII. nahmen die Intereffenten eine Theilung der ihnen zugewiesenen Guter vor, und bas Oberwerth fiel auf bas Loos Rr. 6, an Leman Mayer Marx und Joseph Mayer. Gern batten biefe ber entlegenen Besitzung in ber möglichften Geschwindigfeit fic entledigt, zweien meiner Befannten ift fie, jedesmal um ben Preis von 13,000 Franken angetragen worben, niemand aber wollte zuschlagen.

Als ber Infel Besiger galt in Cobleng Michel (Simons). und mit dem wollte niemand anbinden. Der bescheibene ihm gewordene Beinamen, le coquin, ber in ber Berfon eines anbern Banquiers zu Paris, bes Michel le brave, eine eigenthumliche Erlauterung gefunden bat, bielt auch die fubniten Speculanten gurud. Dichel ift berfelbe Banquier, ber in ber Apogee feiner herrlichkeit eine Einladung erhielt, in ben Tuilerien ju erscheinen. "Bas mag bas bebeuten, ber Raifer mit mir vorbaben ?" fragte er fich und feine vertrautern Freunde und Sausgenoffen, und flar ift es ihm geworden, bag in irgend einer bevorfiebenben Kinangcrifis ber Monard feines Rathes bedürfe, jum allerwenigsten bas Finanzminifterium ihm jugebacht habe. In dem fußen Traume wirft Dichel fich in Glang, und in feiner brillanteften Equipage, im Fluge gelangt er nach bem Palaft, athemlos erreicht er bas außerfte Borgimmer. Lange, fcmergliche Stunden hat er barin verlebt, enblich scheint der Augenblid der Er-

lofung gefommen. Er betritt bes Raifers Cabinet : im Schreiben begriffen, fist ber Fürchterliche vor bem Pult, feines Blides; feines Bortes wird Dichel gewürdigt. Bieberum geben brei foredliche Biertelftunden an bem Berufenen vorüber, ba magt biefer es bod, feine Gegenwart burch ein erftidtes Sufteln gu befunden. Die Feber legt Rapoleon nieder, und mit dem balben Leibe ber Thure jugewendet, fpricht er: "j'apprende, Michel, que vous tripotez dans les fonds; que cela ne vous arrive plus." Wieberum vertieft fich ber Raifer in feine Scrips turen, und bebend, nach langerm Bebenfen, entichlupft Dichel ber Statte, wo feine Soffnungen begraben. Wohl ift ihm auf feinem Rudweg manches eingefallen, fo er gu feiner Rechtferti= gung batte vorbringen mogen, "ma del senno di poi ne son piene le fosse." Deshalb blieb er, für die gange Dauer bes Raiserthums, ber Warnung eingebent, und haben bie wenigen Borte mehr gewirft, als die Affentirung aller ber subaltern en Gauner, von benen jungft noch bie Borfe gu Bien beimgesucht gewesen.

Durch Notarialinstrument vom 19. Mefkbor XIII. batte bas Dberwerth bereits einen andern Eigenthumer erhalten, wenn als ein folder, und nicht vielmehr als Michels Strohmann, Rarl Anton Frang Levavaffeur, angeblich Gutebefiger ju Angere, ju betrachten. Bon Levavaffeur, von Dichel eigentlich ging bas Eigenthum über auf Albert von Mees, burch Kaufact vom 30. Aug. 1807. Diefem find bie Ereigniffe bes 3. 1813 febr ju Statten gefommen. Durch Czernitschefe Rosaten vertrieben , hatte ber Ronig von Weftphalen am Morgen bes 28. Sept. feine Refibeng verlaffen. Um 30. traf er ju Montabaur ein, entschloffen, wie es schien, baselbft ben weitern Berlauf ber Dinge abzumarten : Behufs feiner beffern Ginrichtung wurden aus Cobleng verfciebene Gegenstände babin verfendet. Allein fcon am 3. Dct. langte er in Cobleng an, am 4. wurden ibm die Civil- und Dis litarbeborben in bem Prafecturgebaube, bem von ibm bezogenen Abfteigequartier , vorgestellt. Gleichzeitig raumte feine Dienerfcaft unter ben geflüchteten Mobilien auf. Unter freiem bimmel, im hofe, wurde bas Gilberwerf auf langen Tifchen aus-

gebreitet: bie Gile ber Alucht ergab fich aus ben meift noch gefulten Salzfannen. Ginen lebbaften Abftich gegen biefe Unordnung machten bes Ronigs Pferbe, prachtvolle Thiere, fur welche bas Oberwerth, bis auf einen fleinen, bem Gigenthumer vorbehaltenen Raum, gemiethet worden. Dort bewegten fie fich, an bie 70 Stud, benn bie Bengfte maren in bem Baffenbeimet Sof untergebracht, in vollfommener Freiheit, und niemals wohl bat bas Giland einen jauberischen Anblid geboten, wie eben Borguglich mußte er ben Zeugen ber vergangenen damals. Berrlichkeit auffallen , ihnen , welche noch bie ichattichten Saine gefeben batten, belebt burch bie vielen Ronnchen im weißen Rleibchen, die einen von ber ehrwürdigsten, bie andern von ber anmuthigften Saltung. Am 13. Dct. verließ Sieronymus ben einstweiligen Aufenthalt, um nach feiner Residenz, die fcon am 3. von den Ruffen verlaffen worben, jurudjutebren: batte fein taiferlicher Bruder bie übereilte Klucht aus Caffel bochlich misbilligt, so misbilligte nicht minder bie unzeitige Radtehr bes Ronigs Minifter-Staatsfecretair, ber Graf von Fürftenftein, Camus nach feinem Kamiliennamen genannt. Er war feines Ronigs Begleiter in die Fahrt nach Baltimore, in dem Liebeshandel mit ber iconen Paterfon gewesen, hatte beshalb bes Raifers Ungnabe empfinden muffen, folgte wieberum bem Pringen, als biefer ben neuerrichteten Ronigethron beflieg, und fand nun endlich in Caffel bie feinen Fähigfeiten angemeffene Stellung. Denn, bas muß ich befennen, ber Graf von Kurftenftein überragte als ein Ablet bie gange Umgebung bes Konigs. Deshalb bat er auch bie Rudfebr nach Caffel, brei Tage por ber Schlacht bei Leipzig, nicht billigen können, beswegen bat er, noch vor ber Erise von 1812, bas durch Aussterben ber Kamilie von Diebe ber Krone beim= gefallene und ihm verliebene Leben Fürftenftein an ben Prefetdu-palais, Baron Bouchevorne verfauft. Denn bag ber Rurfürft von heffen alle Beräußerungen ohne Ausnahme für nichtig erflaren wurde, biefes bat er fich nicht als möglich gebacht, eben fo wenig ben Proces auf Garantie feines Raufes, ben Boucheporne in Frankreich gegen ibn erbeben wurbe. Der Proces ging in erfter Infiang verloren, aus bem iconen von bem Tribunal von

Paris aufgestellten Grunde, daß ein deutscher Fürst das Recht nicht habe, ein Leben zu allodisieren. Den Appelhof zu Dreléans von der Unhaltbarkeit dieses Grundes zu überzeugen, die mir gewordene Aufgabe, war nicht übermäßig schwierig: in Dreléans wurde Boucheporne abzewiesen. Er trug die Sache vor den Cassationshof, und des unabhängigen Richterstandes Häupster entschieden, im Interesse der Legitimität, für den Rläger. Sechs Wochen später, nach den glorreichen Julitagen 1830, würde ungezweiselt der Sieg der Familie Fürstenstein geblieben sein. Den Ausgang des Processes hat der Graf nicht erlebt; an dem Tage der Verfündigung des Urtheils erster Instanz war er auf seinem Schlosse le Chenèt dei Versailles verschieden.

Reineswegs aber ift ber Minifter-Staatssecretair ber einzige von ben Großen bes weftphalischen hofes, mit benen ich mabrend biefer Emigration ju Berührung gefommen. Die Minifter, Maldus ber Graf von Marienwobe, ber Graf von la Bille-fur-Illon, ber Gendarmeriegeneral Bongare, ber von ber Maleburg, premier écuyer faisant les fonctions de grand-écuyer, traten täglich in meinem Bureau jusammen und machten mir unendlich viel Spaß. Um meiner Unbebeutendheit willen, glaubten bie berren fich jeben 3manges entbunden, vorzuglich in Bezug auf bie bem Gebieter zu ftellende Rechnungen. Bunberliche Voften famen ba jum Borfchein, und rührend mabrhaft barf ich bie Uebereinstimmung nennen, wenn es barauf antam, für ein & ein U zu malen. Die minbefte auf bem Antlige eines Rechners erscheinende Berlegenheit veranlagte sofort seine Collegen zu ber lebhafteften Theilnabme: fie errotheten, fie ftedten bie Ropfe gufammen, und in Stromen flog bem 3weifelhaften ber gute Rath gu, etwan wie es in ben Prufungen ber Coblenger Rechtsichule styli. Diefe Schule, gar neuer Fundation, follte ihren Ruf begrunden, beshalb war den Profefforen nichts widerwartiger, benn bas Auftreten eines nicht gerade sattelfesten Examinanden, was, im Borbeigeben fei bas gefagt, nicht felten ber Fall gewefen fein foll. Benn ber Ungludliche gogerte, ftodte, von bem Berftummen nicht zu fprechen, bann gerieth bas gange Collegium ber Examinatoren in Aufruhr, fie errotheten, fie gitterten, sie scharrten mit ben Füßen, bamit das schabenfrohe Publicum von der unerwünschten Pause keine Kenntniß erlange, und durch Mienenspiel, durch Zeichen, durch halbe und ganze Worte wurde der strauchelnde Examinand auf den Weg Rechtens gebracht.

Unter ben westphälischen Ministern, auf sie gurudgutommen, beschäftigte vorzüglich Malchus meine Aufmertsamfeit. In seinen langwierigen Streithanbeln mit bem Fürstbischof, mit bem Domcapitel von hilbesbeim, über ber hartnädigfeit, in welcher er ben einmal errungenen Poften zu behaupten mußte, batte man fich gewöhnt, ihn als einen ber größten Manner Deutschlands, als einen berjenigen, welchen bie Bufunft bes Baterlanbes angeboren wurde, ale einen beutschen, folglich profaischen Lamar= tine, ju verehren, und ich erfannte, ju meiner nicht geringen .Beschämung, einen gang gewöhnlichen Philister, dem bie Procefformen allerdings geläufig, ber aber ben Abgang aller einem Minister wesentlichen Eigenschaften durch sein murrisches Schweigen, burch affectirten Ernft ju erfeten genothigt. Den Dann batte Ronig hieronymus, bem es an Scharffinn nicht gebrach, ficherlich allein burch die fünftlich ihm verschaffte Reputation fich aufbringen laffen. Der General Bongare mit ben ibm juge= foriebenen Argusaugen und Schlangenliften, mit feinen Sbirren und Genbarmen ber Schreden, ber Popang für bas gange nordliche Deutschland, war ber That nach ein unfähiger, von Alterefomache beinabe findisch gewordener Mann, ein wahrer Toomtabard (leerer Rriegerod). Den Grafen be la Bille-fur-Illon au geichnen, barf ich nur erinnern, bag er ber mabre Sohn jenes Mannes, ber ju Beiten bes Fürsten Friedrich Rarl bie bobe Bichtigkeit für Reuwied erlangte; bem Sohne hatte eine Schickfalslaune bie Tochter bes tapfern Bertheibigers von Gaeta, bes Prinzen von Seffen-Philippsthal zur Frau gegeben, und befand and biefe fich in bes Rönigs Gefolge, unendlich verdunkelt freilich burch ein anderes weibliches Wefen, die Pringeffin von lowenftein-Bertheim, geborne Grafin Pudler. Diese Fee fannte ich feit bem 3. 1806, bewundert hatte ich fie bamale, und ber Anbetung bes gangen Erbfreifes wurdig gefunden, burch ihre Beziehungen zu jenem Ronig ichien bas 3beal ber bochken Beiblichfeit mir boch in etwas beeintrachtigt. Der wenigen Tage Berfebr mit ben westphälischen Ministern übte nämlich auf mich einen Ginfluß, beffen nachtheilige Folgen ich Beitlebens fühlen werde: eine bergliche Berachtung für alle, benen Gott die boben Memter gibt, und benen bagu er ben Berftand geben follte, batte mich ergriffen, und verftieg fich bis zu bes Ronige Person. Sat bod Napoleon felbft bem Bruber feine Berachtung bezeigt, indem er, fo beift es, nach ber Schlacht von Leinzig becretirte: ber König von Weftpbalen bat aufgebort zu regieren, bas vacante Ronigreich ift bem frangofischen Raiserreich einverleibt. mich, bingufagen gu tonnen, bag hieronymus zu Baterloo bewies, daß er bie eine wie die andere Berachtung nicht verbiene; ber lette beinahe schied er von dem Blutgefilde. bere batte er 1813 in Cobleng fich gezeigt; fein Sof, feine Berfon boten bie auffallenbften Aebnlichfeiten mit ber Emigration von 1792, mit ben Zeiten einer Balbi, einer Polaftron.

Für furge Augenblide nach Caffel gurudtebrend, fant bieronymus bod Bebenten, bie Pferbe aus bem fichern Aufenthalt abzurufen. Sie blieben noch ein vierzehn Tage auf dem Dber werth, und wurden fobann nach bem Innern von Franfreich abgeführt, um zeitig in fremdes Eigenthum überzugeben. And mit bem Oberwerth trug fich eine Beranderung ju; am 23. Jul. 1814 verfaufte ber von Mees bas Gut um 40,000 Gulben an Rarl Inlius von Sparre-Bangenftein, und von biefem erwarb es, um ben Preis von 35,000 Riblr. burch Raufact vom 5. Juni 1835, ber Graf Frang Simon Pfaff von Pfaffenhoffen, ber burch feine Rechtshandel mit Ronig Rarl X. von Franfreich, bann burch bie fcwere von General Danican gegen ibn erhobene Anklage eine ber Celebritaten ber jungft vergangenen Zeit geworden ift. Danican, in beffen hande einft bas Geschick ber Welt gegeben, ber aber in feiner Beife der übernommenen Aufgabe gewachsen, lediglich feis nem jugendlichen Ueberwinder die Pforten der Balhalla öffnete, Danican bat in einem Schreiben, gerichtet an ben Prafibenten ber Requetenkammer, 1837, fich erboten, burch eine im 3. 1793 du Paris aufgenommene Notarialurfunde zu beweisen, "bag ber angebliche Graf Pfaff von Pfaffenhoffen, ber übrigens fest icon tobt ift, ein schon von der famosen Halsbandsgeschichte von 1786 ber bekannter Betrüger, Namens Jean George Pfaff, und Sohn eines Bilbhauers zu Abbeville ift."

. Ich bente, ich lebe bemnach, bat Descartes ausgesprochen, ich trinte, ich lebe bemnach, fagte Profeffor Schultes, indem er auf Burg Strocha ben berrlichen Lutenberger ber Berren von Abmont fclurfte, ich lefe, ich lebe bemnach, fonnte ber Graf von Pfaffenhoffen fich fagen, ale bie gegen ihn erhobene Befdulbigung ibm ju Augen fam. Gine Erwiderung auf diesen einen Bunft fonnte mithin füglich unterbleiben. Die Abstammung betreffend, bat fich ergeben, daß Frang Simon, geboren zu G. Ris quier, ben 13. Dec. 1753, ber eheliche Sohn fei von Simon Georg Joseph Baron von Pfaff, gest. 1784, und von Maria Magbalena Bictoria Bourbel von Bayard, geft. 13. Sept. 1773; ein Bilbhauer nicht, wohl aber ein begabter Dilettant in ber ebeln Bildnerfunft foll ber Bater gewesen sein; "bat boch bie eine Tochter bes Ronigs ber Frangofen mit Liebhaberei ben Deifel geführt, in ber Bollendung ihrer Erzeugniffe mit ben größ= ten Runklern gewetteifert." Ernfthafter, benn alles biefes, lautet feboch ber Borwurf, bag ber Graf ein von ber famofen Salsbandegeschichte von 1786 ber befannter Betrüger fei: er mußte bemnach, fo gehet aus jener Sagbilbung hervor, in eine ber benkwürdigften und folgenreichften Prellereien, von benen bie Beltgefchichte zu berichten weiß, verwidelt gewesen fein. au wiberlegen, wird eine furze Darftellung des Salsbandsproceffes erforberlich.

Marie Antoinette, die Erzherzogin von Destreich und Rönigin von Frankreich, durch ihre Vermählung mit Ludwig XVI.
16. Mai 1770, war ganzer acht Jahre kinderlos geblieben in
ihrem Chestande, und der gewissen Aussicht, Ludwigs XVI. Nachfolger zu werden auf dem Throne, freuten sich seine Brüder.
Diesen Hoffnungen trat vernichtend entgegen die Geburt des ers
sten und des zweiten Dauphin, 22. Oct. 1781 und 27. März
1785, und ihre Empsindlichkeit um die bittere Täuschung haben
der Graf von Provence wie der Graf von Artois nicht zu ver-

bergen gewußt. Leute, bie ihnen zu bienen wahnten, und gugleich bie eigenen Intereffen ju forbern fuchten, brachten Gerüchte in Umlauf, die, angebliche forverliche Gebrechen bes Ronigs besprechend, ber Ehre ber Königin mehr als nachtheilig, und willige Aufnahme fanden diese Gerüchte bei ben Damen bes Sofes, bie fich obne Ausnahme verdunkelt fühlten burch ber Gebieterin blendende Schönheit, bei einem Bolfe, bas gewohnt, einem wi-Bigen Gedanken bas Beiligfte ju opfern, bem bei feiner Lebhaftigfeit und Gefdwätigfeit bie Reigung ju bofem Leumund unüberwindlich, bas zudem, bei aller außerlichen Freundlichkeit, dem Ausländischen von Bergen feindlich. Schwer find Ratharina und Maria von Medici, Anna von Deftreich, schwer ift nicht minder Marie Antoinette verläumdet worden, fie, die in Reigungen ibren Brubern fo abnlich, mit ihnen nach gleichen Grundfagen ergogen, ihr größtes Glud in lebhaftem freundschaftlichen Berfebr, bis dahin durch eine wohlverftandene Stifette ben Inhabern ber Throne untersagt, ju finden mußte. Schwer baben fich Joseph II., Leopold II., Maximilian Frang burch ihre Buganglichfeit an ber Ronigswurde versundigt, fdwer gefündigt bat auch Marie Untoinette in ihrer Schwachheit für pifante, anmuthige Unterbaltung ober für musikalisches Talent. Diese Schwachbeit murbe ihr zeitig abgelauscht, und fie auszubeuten, bas Streben von Tausenben. Go perbanfte 3. B. ber Bicomte von Marein feine bamals jedem andern Runftler unerreichbare Birtuosität auf Bioline und harfe einzig bem brennenden Berlangen, ben Cabinet-Concerten ber Ronigin eingeführt zu werben. Gin ausgezeichnet iconer Mann, war er zugleich ber achte Topus frangofischer Ratuitat, wie fich aus feiner Meugerung , "je fais quelquefois aimer, mais je n'aime jamais, " ergibt.

Bei aller Lebenbigkeit, bei allem Leichtsteinn der Königin ift seboch im Laufe der Zeit, die über seden unverdienten Ruf zu Gericht sigt, das ungeheure Net der Berläumdung, von dem einst Marie Antoinette umstrickt gewesen, in dem sie, die Märtyrin, den Tod sinden sollte, zu einer einzigen Anklage eingesschrumpst. Lauzun hat sie erhoben, der Mann, der in die Intimität der Monarchin aufgenommen, allerdings Zeugniß geben könnte

von ganz anderer Bedeutung, denn Soulavie oder Restif de la Bretonne, die obscuren Pasquillanten, Widerhall des Strassengeschwäßes. Doch sind mir auch um Lauzuns Glaubwürdigsteit bedeutende Zweisel aufgestoßen. Seine Prinzessin Czartosrysta will ich ihm nicht bestreiten.

3d laffe babin geftellt fein, was er aus Dresben ichreibt: "La ville et l'électeur sont aussi tristes que l'électrice est gaie. Je sus bientôt en grande faveur près d'elle; la circonspection avec laquelle je recevais les distinctions dont elle m'accablait, eut beaucoup de succès près de l'électeur. L'électrice crut devoir parler plus clairement. Un jour de cour, elle me prit dans une embrasure de fenétre. Pour un Français, me dit-elle, vous n'êtes ni galant ni pénétrant. (Comme je ne répondais pas): Il faut donc vous faire des questions pour obtenir quelques mots de vous? Est-il possible, qu'il n'y ait pas dans cette cour de femme à qui vous rendiez des soins? - Rien n'est plus vrai, Madame. - Et pourquoi, je vous prie? - Les vieilles ne me tentent pas, et les jeunes ont toutes des amans. - Toutes? vous n'en savez rien: j'en connais qui n'en ont point, et qui désireraient peut-être vos hommages, si elles pouvaient les croire sincères. Devinez, ajouta-t-elle, en me regardant avec beaucoup d'expression. L'électeur, en approchant, interrompit cette conversation, que l'on commençait à remarquer. Je ne crus pas devoir exposer l'électrice à une seconde, et je partis de Dresde pour Berlin. 66

Ich ergöße mich an der Erzählung dessenigen, so er in Herrnsheim erlebt haben will. "Je sus obligé, pour quelques affaires
rélatives à mon corps, d'aller diner près de Sarreguemines,.
chez M. le comte de la L(eyen). On était dans cette maison poli, aimable à l'allemande; ce qui ne pouvait pas trop
me convenir. M<sup>mc</sup> la baronne D....., belle soeur de M<sup>mc</sup>
de la Leyen, me parut cependant d'une gasté franche et sort
dissérente de toute la société. Au bout de quelques heures,
nous súmes aussi samilièrement ensemble que nous eussions
pu l'être après plusieurs années. Je la retrouvai quelques

jours après aux Deux-Ponts. Elle me confia qu'elle avait eu un amant qu'elle avait beaucoup aimé; qu'il s'était mal conduit, que les circonstances les avaient séparés; qu'elle n'aimait plus rien; que c'était un état triste, mais qu'il fallait bien prendre son parti, et qu'elle s'occupait uniquement de l'éducation de ses enfans, et de donner de la considération à son mari, qui était une assez bonne bête, incapable de s'en donner par lui-même. Je me proposai de bonne foi; je fus accepté de même, et nous convinmes que, dans la semaine d'ensuite, j'irais prendre possession de mon nouvel emploi dans le vaste et lourd château de Hernsheim, au beau milien du Palatinat, pendant que le baron ferait la semaine de service de chambellan chez l'électeur palatin. Je fus reçu à merveille, et dès le soir, je remplaçai le baron dans le lit où couchaient depuis tant de siècles les ainés de la maison de D . . . . . . .

Le mari revint avec son père, et quelques amis de même trempe. Je parlai politique avec les uns; je bus immensément avec les autres. Je me fis expliquer tous les arbres généalogiques de la famille; je donnai de l'excellence à tout le monde; j'assurai le vieux bourgraff (de Friedberg) qu'il vivrait très-long-temps, le baron, qu'il serait quelque jour un grand ministre palatin, et le bailli, que les armées françaises ne viendraient plus dans le Palatinat. Enfin je réussis parfaitement, et j'eus la satisfaction de voir le choix de la baronne déclaré et généralement approuvé. On aime, dans les pays étrangers, à se faire honneur de ce qu'on a. La baronne me mena à une fête chez l'électrice palatine à Ockersheim, où elle ne fut pas fachée de me montrer, ainsi qu'un petit cheval isabelle à crins blancs qu'on lui avait envoyé de Mecklembourg et qui lui était arrivé en même temps que moi. Nous fûmes tous deux examinés avec attention.

"Quatre jours après je fis mon entrée à Schwetzingen, où je fus inspecté comme à Ockersheim. Nous revinmes de là souper à Mannheim, chez M. Odune, ministre de France, et je pensai m'y bien mal conduire. M<sup>n</sup>. Odune, jeune et jolie personne, coquette et moqueuse, était à table vis-à-vis de moi, et étouffait de rire toutes les fois qu'elle me regardait. Nous nous promenámes après souper, je lui demandai pourquoi elle s'était moquée de moi. Je vous demande pardon, me dit-elle, vous connaissant aussi peu; mais c'est qu'il est par trop plaisant et par trop ridicule de vous voir devenu amant d'Allemagne. Savez-vous que c'est une charge au moins aussi importante que celle du bailli. et qu'il faut que vous paraissiez dans toutes les occasions de représentation. Nous plaisantames assez gaiment: je me proposai à elle comme amant extraordinaire, sans prétentions, sans titres et sans droits, mais non pas sans désirs. La promenade finie, je ramenai M!!e Odune chez elle; je montai dans sa chambre, où nous aurions sans doute continué longtemps à faire de la morale et peut-être pis, si un vieux valet ne m'avait officieusement proposé de m'éclairer pour m'en aller. Dieu sait ce qui serait arrivé si l'étais sorti sans lumière, car Mic Odune paraissait de la meilleure volonté du monde.

Nous partimes le lendemain matin de bonne heure pour Hernsheim, et je retournai bientôt après à mon régiment. Me la marquise de Chamboran, grosse femme fraiche et béte, dont le mari commandait à Sarreguemines, se mit dans la téte de jouer la tragédie en société, et de me la faire jouer. Dès qu'elle savait un rôle, je lui en faisais apprendre un autre, en lui persuadant qu'elle y serait infiniment mieux. Je trouvais tous les jours quelque nouvelle difficulté à fixer celui de la répresentation. Elle me fit entendre que, puisqu'elle ne pouvait jouer la comédie, elle jouerait volontiers avec moi à quelque autre jeu. Cétait une fort bonne femme à qui son mari donnait souvent cent coups de bâton mal à propos, et à qui il en est donné mille pour peu qu'il y est eu une raison. Je crus devoir lui dire franchement que je ne lui convenais pas, et qu'il lui fallait, à tous égards, un amant plus solide que moi. Elle ne se fácha pas, me remercia, m'embrassa, et nous continuâmes à vivre en fort bonne intelligence."

Anders aber gestaltet fich bie Sache, wenn er von bem bef Saarlouis belegenen abelichen Stift Frau-Lautern, regulirte Canoniffen vom Orben bes b. Augustinus ergablt: "Il y avait à une demi-lieue de Sarre-Louis un chapitre de chanoinesses appelé Loutre. L'abbesse était une fille de qualité d'Allemagne, et son chapitre était généralement bien composé. On y trouvait quelques jeunes et jolies personnes. Entre elles s'élevait une grande et belle Mile de S...., que l'innocence la plus pleine de grâces rendait charmante. Il n'y avait point de société; j'allais souvent au chapitre, et M' de S.... me plaisait tous les jours davantage. Elle me marquait beaucoup de préférence, qu'avec toute autre j'aurais pris pour des agaceries; son genou à table rencontrait souvent le mien; elle me marchait sur le pied à tout moment, et, dès que nous étions seuls quelques instans, m'embrassait de la meilleure amitié du monde. Jeus de grandes tentations d'en profiter. Je fus arrêté par la manière, dont l'abbesse, Mm de Wartensleben, me parlait continuellement de l'innocence de Mic de S.... et de la pureté de son coeur. Il me parut qu'il serait horrible à moi d'abuser de l'inexpérience d'une jeune fille de qualité, et de risquer de la perdre. Je continuai donc à étre encore de la même circonspection; je me livrai sans scrupule aux agaceries d'une petite M. Dupresle, mariée à Luxembourg, qui était laide, mais aimable et gaie. J'appris au mois d'octobre (1776), en partant de Sarre-Louis, que cinq ou six officiers de mon régiment avaient couché avec cette innocente M' de S...., et qu'elle n'avait pas craint d'en laisser la preuve dans leurs mains par des lettres très-Ungludlicher Beise hat niemals eine Bartensleben bem Stifte Frau-Lautern ale Aebtiffin vorgeftanden; ift niemals bort eine Wartensleben recipirt gewesen. Bon 1774-1794 ftand Sophie von Neuenstein, ber Marie helena von Rathfamhaufen unmittelbare Nachfolgerin, ber Abtei vor, ben Ramen Bartensleben hat Lauzun vermuthlich in Berlin aufgegriffen, um bamit einer Luge Confistenz zu geben. Db er in seinen anderweitigen Siegesberichten zuverläffiger, mag ber Lefer nach biefer Probe beurtheilen, des Mannes Beziehungen zu der Königin zu würdigen, halte ich mich zunächst an seine Memoiren, nicht wie sie durch eine übermäßig ängstliche, oder gar treulose und gistige Censur verstümmelt, sondern wie sie nach ihrem vollen Wortlaute herzustellen. Da, Bd. 2, S. 48, erzählt Lauzun der Königin von den Gesahren, die ihn umgeben, und denen er kaum zu entgehen hoffen darf, wenn sie nicht sortan vorsichtiger sein, ihn nicht wie bisher, so auffallend auszeichnen wolle. Die Königin erwidert:

"Vous croyez donc que je ne vous défendrai pas? -J'ose supplier votre Majesté, j'ose même exiger, comme seul prix de mon dévouement absolu, qu'elle ne se compromette pas en me soutenant, je suffis pour me défendre. - Comment! vous voulez que j'aie la lacheté... Non, M. de Lauzun.-Oh! Madame, l'intéret particulier d'un sujet peut-il être comparé aux grands intérêts de la reine? - D'un sujet tel que vous, Lanzun? (als mit welchen Borten bie von ber Cenfur unterbrudte Stelle anbebt) ne m'abandonnez pas, je vons en conjure, que deviendrai-je, si vous m'abandonniez? - Ses yeux étaient remplis de larmes; touché moi-même jusqu'au fond du coeur, je me jetai à ses pieds. - Que ma vie ne peut-elle payer tant de bontés, une si généreuse sensibilité! Elle me tendit la main; je la baisai plusieurs fois avec ardeur, sans changer de posture. Elle se pencha vers moi avec beaucoup de tendresse; elle était dans mes bras lorsque je me levai. Je la serrai contre mon coeur qui était fortement ému. Elle rougit; mais je ne vis point de colère dans ses yeux.

"Eh bien! reprit-elle, en s'éloignant un peu, n'obtiendraije rien? — Le croyez- vous, répondis-je avec beaucoup de chaleur? Suis-je à moi? n'êtes-vous pas tout pour moi? c'est vous seule que je veux servir, vous êtes mon unique souveraine. Oui, continuai-je plus tranquillement, vous êtes ma reine, vous êtès la reine de France. Ses regards semblatent me demander encore un autre titre. Je fus tenté de jouir du bonheur qui paraissait s'offrir. Deux réflexions me retinrent; je n'ai jamais voulu devoir une femme à un instant dont elle pût se repentir, et je n'eusse pu supporter l'idée que madame Czartoriska se crut sacrifiée à l'ambition. Je me remis donc assez promptement (bet Shluß bet unterbructen Stelle). Je ne prendrai point de parti sans les ordres de votre Majesté; elle disposera de mon sort. Allez-vous-en, me dit-elle, cette conversation a duré assez, et n'a peut-être été que trop remarquée. Je fis une profonde révérence et me retirai.

In biefer Beife befchreibt Laugun felbft eine Scene, in welder er, ber eigenen Berficherung nach, bem Biele feiner verwegenen Bunfche am nachften. Es blieb unerreicht, weil er, fo will er une glauben machen, bie zur Reife gefommene Frucht gu pfluden verschmähte. Rach seinem Geftandniffe, nach bem Geftandniffe des eiteln Prahlers, bes frechen Lügners beftand als eine Königin Marie Antoinette in ber Prufung, und findet biefes Geständnig feine volle Bestätigung, wenn es beren etwan bedürfen könnte, in bem Zeugniffe ber Campan, bas zu allem Ueberfluffe unter einen burchaus veranderten Gefichtspunkt ben Bergang bringt: "Peu de temps," berichtet bie Campan, "pen de temps après le présent de la plume de héron, il sollicita une audience; la reine la lui accorda, comme elle l'eut fait pour tout autre courtisan d'un rang aussi élevé. J'étais dans la chambre voisine de celle où il fut reçu; peu d'instans après son arrivée, la reine rouvrit la porte, et dit d'une voix haute et courroucée: Sortez, Monsieur. M. de Lauzun s'inclina profondément et disparut. La reine était fort agitée. Elle me dit: Jamais cet homme ne rentrera chez moi. Peu d'années avant la révolution de 1789, le maréchal de Biron mourut. Le duc de Lauzun, héritier de son nom, prétendait au poste important de colonel du régiment des gardes-françaises. La reine en fit pourvoir le duc du Châtelet; voilà comme se forment les implacables haines. Le duc de Biron s'attacha aux intérêts du duc d'Orléans, et devint un des plus ardens ennemis de Marie-Antoinette."

Ich glaube kaum, daß kunftig Jemand sich finden follte, auf Lauzuns Zeugniß, das einzige Zeugniß, das man gegen seine

ungladliche Ronigin bat anrufen konnen, irgend Gewicht gu legen, bingegen muß ich jugeben , bag Marie Untoinettens Lage. in Gefolge bes auf ihr laftenden Spftems von Berleumdungen, bei ben Eigenthumlichkeiten ihres Gemable, Die läftigfte, Die gefahrvollfte geworben ift, in bie ein Beib gerathen fann. Alle, bie ibr nabeten, wurden ergriffen von bem Bauber ihrer Berfonlichkeit, alle mabnten in ber unbeschütten, verleumbeten Fran einen Begenftand für ihre Bubringlichfeit ju finden; felbft ber Soweizer Besenval, mit seinen grauen haaren, magte eine Liebeserflarung, und ju ber gleichen Bermeffenheit erhoben fich bie beiben heroen ber Sittenlofigkeit, ber herzog von Orleans und ber Carbinal von Rohan. Reineswegs, wie ber Abbe Georgel uns überreben möchte, bes Carbinals unehrerbietige Meugerung um die Raiferin Marie Terefa, fondern die freche Leibenschaft für ihre Tochter, fo ber Cardinal ju affichiren magte, ift bie Beranlaffung ber Ungnabe geworben, welche bie Ronigin unwandelbar ihn empfinden ließ. Gleich febr erliegend bem Drude biefer Ungnade und bem Ginfluffe einer blinden Leibenschaft, verfiel ber Carbinal ben Schlingen, burch ein verschmittes Beib seiner Einfalt gelegt, benn albern war er in allen Dingen, bie nicht gerade einer Intrigue ober ber Befriedigung seiner Begierben galten.

Dieses Beib ist die la Motte, oder, nach ihrem vollen Titel, Johanna de Luz de Saint-Remp de Balois Grafin von la
Rotte gewesen. Geboren zu Kontette, bei Bar-sur-Aube in der Champagne, den 22. Jul. 1756, hatte der nichtswürdige Bater,
bessen lette Zusucht das Hotel-Dieu zu Paris geworden, sie samt
ihren beiden Geschwistern dem bittersten Elend überlassen. Mit
ihrer jüngern Schwester Marianne gelangte sie bettelnd nach
Antenil dei Paris, dort scheint zuerst der Pfarrer ihrer sich erbarmt zu haben, und wie er einstens auf einem Spaziergang mit
der Marquise von Boulainvilliers zusammentraf, nahm er den
Augenblick wahr, die beiden Mädchen, die unter einer schweren
Last gebenzt, ihr zu empsehlen, mit dem Zusape, daß diese Kinder im Besige von merkwürdigen ihre Herfunft betressenden Urkunden sich besänden. Der guten Frau Theilnahme war hier-

mit ben beiben bubiden Mabden gesichert, bie Urfunden wurden bei einem Gläubiger bes Baters eingelofet und bem Juge d'armes, bem Prafibenten Sozier vorgelegt. "Je n'ai point de mal à dire de lui, mais il n'avait pas la réputation d'être inflexible autant que Cherin, " heißt es in ben Souvenirs de la marquise de Créquy. 3ch habe mehre von bozier auf Berlangen gefertigte Stammbaume geseben und nicht weniger bie Dreiftigfeit, benn bie Unwissenheit bes Kalfchers bewundert. In bem porliegenden Kalle ftellte er eine ungemein glanzende Benealogie auf, anhebend mit Beinrich von Saint-Remy, cru fils naturel du roi Henri II. et de Nicole de Savigny, damoiselle de Saint-Remy", brudt vorsichtig ber P. Anselme fich aus, bem es auch befannt, daß einer von diefer Saint-Remy muthmagliden Nachkommen feine Abelsproben 1677 bem Intendanten ber Proving porlegte, ,,qui par considération ne voulut point donner de jugement." Sozier fand minder schwierig ben Fall, und fabricirte einen Stammbaum, worin der beiden Dorfnymphen Berftammung aus bem Ronigshause ber Balesen als eine ungezweifelte Bahrheit aufgestellt, und hiermit bas allgemeinste Intereffe ihnen gesichert.

Die Boulainvilliers übernahm bie Sorge für ber Rinder Erziehung, gewann ihnen auch in ber Person ber Grafin von Provence eine Beschützerin vom bochften Range. Auf beren Betrieb bewilligte ber König am 9. Dec. 1776 ben beiben Tochtern und dem Sohne des Jacob von Saint-Remy Balois Pensionen, und die alteste Tochter wurde 1780 an den Grafen von la Motte, ber bis dabin in ber Genbarmerie gebient hatte, ber vornehmen herfunft aber feiner Bufunftigen bie Aufnahme unter bie Gardes-du-corps bes Grafen von Artois verbantte, verheurathet. Das Chepaar, für feinen Unterhalt einzig auf bie Pension angewiesen, gerieth zeitig in bedrängte Umftanbe, fernere Unterftugung für ihr Pflegekind ju fuchen, führte die Marquife von Boulainvilliers im September 1781 die junge Frau dem Cardinal von Rohan zu, ein Ereigniß, dem fie felbft nur furge Beit überlebte. Eingeführt mar die Grafin von la Motte; "la naissance et les malkeurs d'une

descendante des Valois firent, sur l'ame noble et compatissante du cardinal de Rohan, la plus profonde sensation," berichtet ber Abbe Georgel, mir icheint es, als hatten bie Reize ber Supplicantin mehr vermocht, als Urfunden und Stammbaum. "La comtesse de la Motte, sans avoir l'éclat de la beauté se trouvoit parée de toutes les graces de la jeunesse; sa physionomie étoit spirituelle et attrayante; elle s'énonçoit avec facilité; un air de bonne foi dans ses récits mettoit la persuasion sur ses levres." Des Cardinale Bermittlung verschaffte ihr wiederholte Unterftügungen. "La reconnoissance et des besoins renaissans renouveloient souvent ses visites et ses entretiens: elle s'apperçut que sa présence inspiroit un grand intérét au cardinal qui suivoit l'impulsion de sa sensibilité." Der Berfehr wurde innig genug, um ju einer Besprechung von bes Cardinals Beziehungen zu ber Königin zu führen: beren Unterftupung unmittelbar anzurufen, hatte er ber Freundin bereits früher gerathen, in bes Rathes Erwiederung foll fie eines Tages ibm eroffnet haben : "Que d'actions de graces, mon prince, j'ai à vous rendre de m'avoir donné le conseil de présenter directement à la reine le tableau de mes malheurs! j'étois allée d'abord chez Madame pour intéresser sa bienfaisance et sa protection; m'y étant trouvée mal, la reine, survenue dans ce moment, répandit sur mes maux le baume de la générosité la plus sensible : sa majesté m'ordonna de l'aller voir ; une seconde visite en a fait naître une troisième, une quatrième; et introduite ensuite sans étiquette par les petits appartemens, j'ai eu le bonheur de mériter ses bontés; et l'accueil que m'a fait cette princesse me fait présumer qu'elle m'a trouvée digne de sa conflance."

Auf biesen Bericht baute sosort ber Cardinal die fühnsten Hossungen, eine tercera war gesunden, es kam nur noch darauf an, ihr die Rolle vorzuzeichnen. Das drückt der Abbe Georgel in ungemein vorsichtiger und anständiger Beise aus. "Il lui indiqua les biais à employer avec adresse et avec prudence pour jeter d'abord son nom dans ses entretiens avec la reine, ensuite pour saisir les momens favorables de parler des tourmens que lui causoit une si longue disgrace, et surtout des

persévérans refus de sa majesté à ne vouloir pas lui accorder la faveur de se justifier." Des Unterrichtes batte bie la Motte feineswegs bedurft, mit einem feltenen Talent für bie Intrique begabt, hatte fie bereits bie Beife, von ber Leibenfcaft und Leichtgläubigfeit ihres Protectore Bortbeil ju gieben, be-"Jai heureusement," fagte fie wieberum bem Carbinal, bem fie fogar ben Glauben, bag fie tagtaglich gur Ronigin gelange, beigebracht hatte, "j'ai heureusement saisi l'occasion de placer votre nom dans mon dernier entretien. La reine m'interrogeant avec bonté sur la vie que j'avois menée, j'ai parlé du voyage que j'ai fait à Saverne avec M. et M. de Boulainvilliers, de la sensibilité que vous avez marquée pour mon infortune, de vos démarches et de votre générosité pour diminuer mes besoins; mais surtout je me suis étendue avec complaisance sur le bien que vous faites dans votre diocèse. sur les bénédictions prodiguées par la reconnoissance dont i arois oui tous les jours les accens. Voyant que j'étois écontée sans ennui, j'ai hasardé quelques mots sur le chagrin que vous causoit votre disgrace; que vous en étiez affecté au point que votre santé s'en altéroit visiblement; que ce qui vous peinoit le plus étoit d'avoir inutilement épuisé tous les moyens de vous justifier dans l'esprit d'une souveraine devenue l'idole des Français. Eh! comment, s'écria ici la reine, pourroit-il se laver d'une tache qui déshonore sa naissance et son état? (Etwas anderes bemnach muß vorgefommen fein, benn ein folechter, gegen bie Raiserin gerichteter Big.) Plus l'inculpation est grave, repliquai-je, plus il seroit digne de la justice de votre majesté de permettre qu'on mit sous ses yeux une justification qu'on assure devoir être pleine et entière.... Mes instances ont eu leur effet : je suis autorisée à vous demander cette justification par écrit pour la présenter à la reine."

Mehr konnte für ben Augenblick der Cardinal nicht wunschen; die Rechtfertigung wurde versucht, zu Papier gebracht, ber Aufsat der Gräfin zugestellt. Nach Berlauf weniger Tage überbrachte sie ein Brieflein, worin Marie Antoinette schrieb: "Jai lu votre lettre; je suis charmée de ne plus vous trou-

ver coupable. Je ne puis encore vous accorder l'audience que vous désirez. Quand les circonstances le permettront, je vous en ferai prevenir. Sogez discret." Auf ben Rath feiner Bertrauten richtete ber Pring ein zweites Schreiben, Gefühle ber Freude und bes Dankes ausbrudenb, an bie Ronigin, und es entspann fich eine Correspondenz, beren alleinige Mitwifferin und Bwischentragerin bie la Motte. "Cette correspondance," bemerkt Georgel, "dont heureusement on n'a plus trouvé de vestiges. éloit graduée et nuancée dans les prétendues lettres de la reine. de manière à faire croire au cardinal qu'il étoit parvenu à inspirer à cette princesse la plus intime confiance et le plus grand interet." Das Bertrauen fprach fich am beutlichften aus in einem Schreiben, worin die Ronigin ben Carbinal ersuchte, fur fie eine Summe von 60,000 Livres, mittels welcher ben Rothen einer bedranaten Familie gesteuert werden follte, zu entlehnen. Sofort rief ber Cardinal ben Juden Cerf-Ber ju Gulfe, ber verschaffte bie Gelber, fie murben ber la Motte überantwortet, und beforate biefe bagegen ein Dantfagungschreiben ab Seiten ber Ronigin. Bon bem an bat man in ber Bohnung ber Cheleute la Motte ju Berfailles, à la Belle-Image (bes Botel-garni Schild) einen gewiffen Luxus bemerkt, auf ben jedoch ber Cardinal im minbeften nicht achtete. Ihn beschäftigten ausschlieglich manderlei, auf die ibm wieder jugemendete Gunft ber Ronigin gebaute Entwurfe, bann bie Berbindungen mit bem Abenteurer Caglioftro, ber, aus Grunben, welche ichwerlich zu ermitteln, bei jeber Gelegenheit als ber Grafin Belfer einschritt , und ben Pringen in bem Bertrauen ju ihr bestärfte. Gin Schreiben, worin die Ronigin biefem ju einer Reise nach bem Elfag rieth, indem feine Rudfehr ihr Gelegenheit geben murde, feine Bieberaufnahme ju Onaben ju veröffentlichen, fand willige Befolgung, in einem weiteren Schreiben wurde um ein ferneres Darleben von 60,000 Livres gebeten, jugleich aber Termin für die Bieberbezahlung ber gangen Schuld angesett. Auch biesmal offnete Cerf-Ber seine Casse, die verlangten 60,000 Livres wurden ber la Motte ausgeliefert, und großentheils von ihr in bem Dienste einer findischen Citelfeit verwendet. Die Tochter ber Balefen wollte

in Bar-sur-Aube bewundert sein; in dem prächtigsten Aufzuge, umgeben von Dienern in glänzender Livrée zog sie daselbst ein, und die vornehmsten Familien der Stadt und der Umgebung rechenten es sich zur Ehre, ihre Besuche zu empfangen. Selbst bei dem Herzog von Penthièvre suhr sie vor, und ausgezeichnete Freundlichkeit und Güte hat dieser der Cousine bezeigt. Den Glanz, von dem sie begleitet, verdanke sie der Freigebigkeit der Königin, so erzählte sie allerwärts.

Der Cardinal befand fich noch in Zabern, als ein Courier, entfendet burch feinen in Paris gurudgebliebenen Getreuen, ben Graubundner Planta, ihm ein Billet ber Ronigin gutrug, ber Sage nach bes folgenden Inhaltes: "Le moment que je désire n'est pas encore venu; mais je hate votre retour pour une négociation secrète qui m'intéresse personnellement et que je ne veux confier qu'à vous: la comtesse de la Motte vous dira de ma part le mot de l'énigme." Rlugel hatte ber alte Ged fich zulegen mogen, in beren Ermanglung begab er fich in ber ftrengsten Ralte bes Monats Januar 1785 auf bie Reise: Bersailles war nicht sobald erreicht, und bas Rathfel hat er ber la Motte abgefragt. Es handelte fich um ben Anfauf eines foftbaren Salsbandes, bas unlängst aus ber Wertftatte Bobmere, bes Sofjuweliers bervorgegangen war. Jahrelang hatte Bohmer an ben bagu verwendeten Diamanten sammeln muffen, und auf bas Werf um so freudiger Sorge und Dube verwenbet, ale von Anfang ber baffelbe ber Ronigin jugebacht. Marie Antoinette hatte fich aber geweigert, von ber Sand ihres foniglichen Gemable einen Schmud, für ben nicht weniger benn 1,600,000 Livres geforbert murben, angunehmen, auch febe fpatere Bemühung Böhmers, fie ju bem Anfaufe bes Salsbandes ju vermögen, beharrlich jurudgewiesen; wie ein letter Borfchlag bes Runftlers, ber theilweise ftatt ber Bezahlung eine Leibrente anzunehmen fich erbot, von bem Ronig bebattirt, annehmlich befunden wurde, außerte Marie Antoinette, wenn die Anschaffung nicht allzu brudend, moge ber Ronig wohl barauf eingeben, und ben Schmud für seiner Rinder Bermählung aufbewahren, fie selbst werde ihn niemals anlegen, damit ihr nicht ber Borwurf

gemacht werden fonne, einer fo bebeutenden Ausgabe Beranlaffung gewesen zu fein. Die Unterhandlung wurde definitiv abgebrochen, bem Runftler ju fcwerem Rummer. In feiner Berlegenheit wendete er fic an verschiedene Bofe, bei benen er feine Baare abgufe-Ben hoffte; allerwarts abgewiesen, fprach er fich gegen jebermann in bitteren Rlagen aus über bie allgemeine Gleichgultigfeit für feine Runft und vorzüglich über bie bobe Frau, ber zu Chren er die viele Arbeit und Roften fich gemacht, seinen Credit gefahrbet habe. Auch ber la Motte theilte Bohmer feinen Rummer mit, fie fab und bewunderte bas Meifterwert, und grundete barauf bas Rathfel, ju beffen Auflosung fie ben Carbinal aus Babern fommen ließ. Die Rönigin, fo bat fie ber Emineng gefagt, wunsche bas Salsband zu besigen, beabsichtige aber, es ohne Borwiffen bes Ronigs anzufaufen, und es aus ben Ersparniffen ihrer Schatulle ju bezahlen. Das gebe ihr Belegenheit, ibm, bem Cardinal unbegrenztes Bertrauen zu bezeigen. Sie ermächtige ibn , ben Rauf in ihrem Ramen abzuschliegen , und werde ihm Behufe beffen eine von ihr geschriebene und unterzeichnete Bollmacht gutommen laffen. Die folle er nicht aus banben geben, er fei benn vollständig bezahlt. Mit bem Juwelier moge er bie Termine verabreben, bergeftalten, bag fie, anhebenb mit bem 30. Jul. 1785, von Bierteljahr ju Bierteljahr fich folgen konnten. In bem Bertrage burfe aber schlechterbinge bie Ronigin nicht genannt werben, sonbern einzig bes Carbinals Namen erscheinen. Entzudt über bie ihm jugebachte Rolle, fonnte biefer faum den Augenblick erwarten, ber ihm die erforderliche Ermächtigung überliefere; fie fam ihm auf dem gewöhnlichen Bege zu, war von Petit-Trianon batirt und unterschrieben: Marie-Antoinette de France. Das Papier in der Tafche, im halben Januar 1785, fuhr ber Cardinal bem Comptoir von Bobmer und Baffange vor; er verlangte bas Salsband ju feben, fant bie Forberung von 1,800,000 Livres übertrieben, meinte aber , bag er vielleicht ermächtigt werben fonnte , abzuschließen, fo bie Eigenthumer einen Abzug von 300,000 Livres unb Termine für die Bezahlung fich gefallen laffen wollten. Ab= gesprochen wurde nichts, nur beschloß man gegenseitig, bie

Sache in nähere Erwägung zu ziehen. Der Cardinal versehlte nicht, an seine hohe Mandantin zu berichten, und auf den empfangenen genehmigenden Bescheib schloß er am 30. Januar mit den Juwelieren ab, nachdem er ihnen vorher die Ermächtigung der Königin vorgezeigt hatte. Ihm, der tief verschuldet, würsden sie in keinem Falle anders, als gegen bare Bezahlung, verstauft haben. Der Preis wurde zu 1,600,000 Livres, in fünf Terminen zahlbar, sestgeset, und verpslichteten sich die Berkäuser, den Schmuck am 1. Feb., den Tag vor Lichtmesse, in die Hände des Cardinals abzuliesern. Den Tag hatte die la Motte bestimmt, unter dem Borwande, daß die Königin am andern Tage, als einem Hauptsest für den Hof, den Schmuck anzulegen wünsche.

Alles wurde hiernach geordnet, und ben 1. Feb. gegen bie Dammerung begab fich ber Carbinal nach ber Wohnung ber la Motte; ein vertrauter Rammerbiener trug bas Raftchen mit ben Diamanten. Bur Sausthure gefommen, entließ er ben Diener, er felbft wurde von ber Freundin empfangen, und dem Cabinet, bas burch eine Glasthure von ber Bohnftube geschieben, eingeführt. Bon biefem Berftede aus fab er bie Augenthure öffnen, hereintreten einen Menichen, in bem er ben vorzugeweise für Trianon bestellten Rammerbiener ber Ronigin ju erfennen glaubte, er vernahm auch bie Borte: "de la part de la reine,« worauf benn bie la Motte in ehrerbietiger Saltung bas Rafichen bervorbrachte und bem Boten überreichte. Der Bote war ein gewiffer be Billette, aus Bar-fur-Aube, bes vormaligen Gendarmen la Motte Ramerad, ber Frau la Motte innig befreundet: er fcrieb bie vielen Billette in ber Ronigin Namen, hatte auch bie la Motte, ale biefe von einem angeblichen nachtlichen Besuche bei ber Konigin, wissend, daß ber Carbinal sie beobachte, nach Baufe ging, begleitet, fie aber vor Berfailles verlaffen, um, wie es ichien, nach Trignon gurudzufehren. Wie hierauf ber Beobachter aus feinem hinterhalt hervortrat, die la Motte um die Person ihres Begleiters befragte, hieß es, bas fei ber Königin vertrautefter Rammerbiener für bie Beit ihres Aufenthaltes in Trianon.

Der Ablieferung bes Salsichmudes folgte ein verlangerter Austausch von Billeten , die an ben Cardinal gerichtet, funftlich

berechnet, seine Leibenschaft ju fteigern, feine Soffnungen gu beles ben, bis babin bie la Motte für gut fand, ibn abermals qu entfernen. "Votre absence," murbe in bem letten biefer Billette ibm gesagt, "votre absence devient nécessaire pour aviser aux mesures que je crois devoir prendre, afin de vous placer où vous devez être." Folgsam, wie bas vorigemal, besuchte ber Carbis nal feine bischöfliche Resibeng, inbeffen la Motte, beffen Frau bierdurch einer läftigen Beauffichtigung entzogen , nach England binüber fubr, um bie werthvollften ber Brillanten, bie bem Sale. banbe eingefügt gewesen, ju veräußern; andere hatte bie la Motte au Armbanbern, Ohrgehangen und Ringen für ihren eigenen Gebranch verwenden laffen, einige auch an Billette abgegeben. Die Beräußerung murbe ohne Schwierigfeit bewerfstelligt, bas erlofete Belb angelegt, aber es naberte fich allgemach ber 30. Jul., an welchem ber erfte Termin an ben Juwelier zu entrich. ten, und bie Gegenwart bes Carbinals wurde erforberlich. Im Juni empfing er eines ber befannten Billete, worin gesagt : que tout étoit disposé pour l'accomplissement de ses désirs; que dans peu il verroit l'effet des promesses de la souveraine ... qu'on s'occupoit à rassembler les fonds pour le premier pavement; que des évènemens imprévus mettoient de la géne dans ce rassemblement; qu'on espéroit néanmoins qu'il n'y auroit aucun retard," Das Bortlein gene mußte bie Einleis tung werben einer weitern mundlichen Auseinandersetzung, worin bie la Motte bem auf ben Klügeln bes Berlangens berbeigeeilten Cardinal fagte: "Je vois la reine dans l'embarras pour les cent mille écus du 30, juillet; elle ne vous l'écrit pas pour ne point vous inquiéter; mais j'ai imaginé un moyen de lui faire votre cour en la tranquillisant : adressez vous à Sainte-James; pour lui cent mille écus ne sont rien, quand il saura que c'est pour rendre service à la reine. Profilez de l'ivresse où le plongent les attentions que vous lui prodiguez, ainsi que le comte de Cagliostro. La reine ne vous désavouera pas: parlex en son nom; le succès de cette nouvelle négociation ne pourra qu'augmenter les sentimens que vous avez inspirés."

Den Rath ergreisend, vertraute ber Cardinal bem Gelds mann Sainte-James bas Beheimnig bes Salebanbes und bie

augenblickliche Berlegenheit ber Konigin, er zeigte bie von ibr empfangene Ermachtigung vor, und gab bem Freunde ju bebenfen , welch machtige Gonnerin er, ohne Gefahr fur fein Gelb, gewinnen tonne. Sainte-James außerte feine Bereitwilligfeit, ber Monarchin einen Beweis unbegrenzter Anhanglichfeit ju geben, falls fie ibm Befehle gufommen laffen murbe. Das berichtete ber Cardinal in hergebrachter Beise, Die Antwort vergogerte fich, weil Billette, bas Instrument für bie apocrophe Correspondenz, in bes Grafen la Motte Gefellichaft nach Bar-fur-Aube verreiset mar, und folgenreich ift biese Bogerung geworben. Sie beunruhigte ben Carbinal, von wegen ber Rabe bes Bablungtermins, und von wegen ber mit Sainte-James eröffneten Unterhandlung, außerdem beflagte er bas abftogende Befen ber Ronigin im Deffentlichen, mabrend fie boch in ihrer Corresponbeng bas lebhaftefte Intereffe ibm bezeige. Diefes lette Thema hatte die la Motte bisher durch mancherlei Grunde ju wiberlegen gewußt, es ganglich ju tilgen, erbachte fie eine Dyftification, bergleichen schwerlich anderswo vorgefommen sein wird.

Sobald Billette von feiner Reise gurudgefehrt, empfing ber Carbinal ein Schreiben, worin es hieß, "que la reine n'avoit tant tardé a répondre que parce qu'elle espéroit n'être pas dans le cas de profiter des offres de M. de Sainte-James; qu'elle les acceptoit pour le premier payement seulement, avec promesse d'un prompt remboursement." In einem aweiten Schreiben wurde gefagt, indem es ber Ronigin noch nicht vergonnt, thre Achtung für ben Carbinal öffentlich ju bezeugen, wolle fie ibn awischen 11 Uhr und Mitternacht in einem ber Bosquete von Berfailles fprechen, ibm fagen, was fie bem Papier nicht anvertrauen fonne. Ein folches rendez-vous ju verfaumen, war ber Carbinal ber Mann nicht. Darin follte ber Rönigin Rolle bie Dliva übernehmen, ein Freudenmabden, bas bochgemachsen, auch in bem Profil Aehnlichfeit mit Marie Antoinette batte. Perfon wurde bem Schlofgarien von Berfailles, bem auserfebenen Bosquet introducirt, und auf Drt und Stelle in ihrer Rolle überhört. Es wurde ihr gefagt, ein langer Mann im blauen Ueberrod, im großen bute mit niebergeschlagenem Ranbe merbe

an ihr herantreten und ehrfurchtvoll ihre Sand fuffen. Dem habe sie zuzustüstern: "Je n'ai qu'un moment à vous donner; je suis contente de vous; je vais bientôt vous élever à la plus haute faveur," jugleich eine Buchfe und eine Rofe ibm reichend, bann aber, Fugtritte vernehmend, folle fie, immer noch flüfternb, bingufügen: "Voilà Madame et madame d'Artois, il faut s'eloigner." Als es vollends bunkel geworden, begab fich ber Carbinal, nur von bem Barbn von Planta begleitet, nach ber Schlofterraffe: ba follte bie Grafin la Motte, im fcmargen Domino, ihn anrufen, sobalb bie Ronigin bas Bosquet betreten murbe. Der Domino ließ lange fich erwarten ; "je sors de la reine," bas waren ber heiß Ersehnten erfte Worte, "elle est très-contrariée; elle ne pourra point prolonger l'entretien comme elle l'avoit désiré; Madame et madame la comtesse d'Artois lui ont proposé de se promener avec elle: rendez-vous vite au bosquet, elle s'échappera, et. malgré le court intervalle, elle vous donnera des preuves non équivoques de sa protection et de sa bienveillance," Genau wie fie eingeleitet, murbe bie Scene burchgespielt; obgleich burch bie Unnäherung von la Motte und Billette, als welche bie Rollen ber beiben Schwagerinen ber Ronigin übernahmen , in feinem Glude gestort , entfloh ber Carbinal in fu-Bem Entzuden bem Schauplag ber groben Taufchung.

Scharssinniger, wie der Prinz, in Bezug auf Geldangeles genheiten, hatte auch Sainte-James über dem Ausbleiben der von Seiten der Königin verheißenen Besehle Berdacht geschöpft. Er ließ die Königin wissen, "qu'elle devait pour sa propre tranquillité chercher à savoir ce que Boehmer avait fait de son collier," und wurde, in Gesolge dessen, die Campan beaufstragt, bei dem Manne selbst gelegentlich Ersundigung einzuzieshen. Den Auftrag will die Campan während des letzten Wochensbettes der Königin empfangen haben, leider aber kam die Prinzessin Sophie am 9. Jul. 1786 zur Welt, daß also das von der Campan angegebene Datum alle Bedeutung verliert, leider, denn ihr Zeugniß würde die boshaste Behauptung des Abbé Georgel, daß die Königin längst von dem strafbaren auf ihren Ra-

men von ber la Motte geleiteten Treiben unterrichtet gewesen, bag fie bemfelben aber nicht entgegengetreten fei, um befto ficherer ben Carbinal zu verderben, widerlegen. Es barf aber auch nicht überseben werben, bag Georgel, indem er in feiner "haine respectueuse" gegen Marie Antoinette die arge Beschuldigung erhebt, vorsichtig bie Anführung eines Datums vermeibet. Campan um fein Saleband befragt, ermiberte Bobmer, er babe es nach Conftantinopel, an die Favorit-Sultanin verfauft. ,Je rendis cette réponse à la reine qui en fut charmée, mais qui ne concevait pas qu'on achetat à Paris des diamans pour le grand-seigneur." Unmittelbar barauf fommt bie Campan auf bie Taufe bes herzogs von Angouleme, die allerdings dem 3. 1785 angeboren wirb. Die bem Reffen von bem Ronig augebachten Geschenke überbrachte Bohmer ber Ronigin, ein Schreiben legte er ihnen bei, worin gesagt, "qu'il était heureux de la voir en possession des plus beaux diamans connus en Europe, et qu'il la priait de ne point l'oublier." Den rathselhaften Sinn der Zeilen wenig beachtenb, außerte Marie Antoinette: "cela ne vaut pas la peine d'être gardé," unb bamit vernichtete fie bas Papier. Eine Antwort erwartete feboch Bohmer mit Schmerzen, benn auf bie fur ben 30. Jul. verheißene Bablung hatte er erst 30,000 Livres empfangen, die von ber la Motte bem Carbinal übergebene Summe, bem zugleich in einem angeblich wieder von ber Ronigin herrührenben Schreiben gemelbet worben: "qu'elle n'avoit pu, pour le moment rassembler que trente mille livres; mais qu'ayant la certitude de la somme entière pour la fin du mois d'août, il ne devoit pas être difficile d'obtenir des joailliers le délai d'un mois pour le surplus; que le cardinal devoit le leur demander au nom de la reine." Die 30,000 Livres waren nach fehr lebhaften Discuffionen von Bobmer angenommen worden, aber ber geringe Betrag ber Summe reichte an fich icon bin, feine Beforgniffe mehr und mehr ju fteigern. Beorgel will, bag er in wieberholten Conferengen bem Baron von Breteuil bas Sachverhältniß auseinandergefest, und biefer hierauf in ber Stille bie Mittel gesucht und bereitet habe, ben Carbinal, bem er von herzen gram, ganglich und jumal ju verberben, bie

Campan verfichert, Bohmer habe am 3. Aug. fie aufgesucht, obne Umichweif befannt, daß bas Saleband für Rechnung ber Ronigin ertauft worden, und hierauf von ihr ben Rath empfangen, bem Baron von Breteuil fein Gebeimnif ju offenbaren. Der Juwelier habe es aber vorgezogen, birect an bie Ronigin fic ju wenden, die habe ibn nicht vorgelaffen, vielmehr geaußert: "il est fou, je n'ai rien à lui dire, et ne veux pas le voir," Darauf fei fie, bie Campan, auf ber Ronigin Befehl, nach Trianon gefommen, die habe mancherlei Kleinigfeiten mit ibr verhandelt, endlich von Bohmer gesprochen: "Savez vous que cet imbécille est venu demander à me parler, en disant que vous le lui aviez conseillé? J'ai refusé de le recevoir, que me veut-il? Le savez-vous?" Da babe fie nun ben Kaben aufgefaßt, und buchftablich wiederholt, was fie and Bohmers Runde vernommen. "La reine me fit répéter plusieurs fois la totalité de l'entretien que j'avais eu avec Böhmer, se recria vivement sur la peine infinie que lui faisait la circulation de faux billets signés de son nom, mais ne concevait pas comment le cardinal se trouvait mélé dans cette affaire, Elle envoya à l'instant chercher l'abbé de Vermond et le baron de Breteuil. Pendant plusieurs jours la reine concerta avec le baron et l'abbé, ce qu'il convenait de faire dans cette circonstance."

Die unmittelbare Folge dieser Berathungen scheint die schriftliche, sehr umständliche Erzählung um den Hergang, so Breteuil
am 9. Aug. — dieses Datum beruhet auf Georgels Zeugniß —
aus Böhmers Händen empsing. Am 14. Aug. legte der Minister dem König Bericht ab um den Handel, und am solgenden
Morgen um 10 Uhr wurde der Cardinal, der im Purpur und
in pontisicalibus in den königlichen Borzimmern harrte, um bei
der hohen Festlichseit, Maria Himmelsahrt, in der Schloßkirche
sein Amt als Grand-aumonier zu üben, in des Königs Cabinet
gesordert. "Vous avez acheté des diamans à Böhmer," hob
der König an. "Oui, Sire." — "Qu'en avez-vous fait?" —
"Je croyais qu'ils avaient été remis à la reine." — "Qui
vous avait chargé de cette commission?" — "Une dame, ap-

pelée madame la comtesse de la Motte-Valois, qui m'avait présenté une lettre de la reine, et j'ai cru faire ma cour à S. M. en me chargeant de cette commission." Da fiel bie Rönigin ein: "Comment, Monsieur, avez-vous pu croire, vous à qui je n'ai pas adressé la parole depuis huit ans, que je vous choisissais pour conduire cette négociation, et par l'intremise d'une pareille femme? " - ,,Je vois bien, entgeanete ber Befragte, "que j'ai été cruellement trompé; je paierai le collier; l'envie que j'avais de plaire à V. M. m'a fasciné les yeux; je n'ai vu nulle supercherie, et j'en suis fáché, " und mit biefen Worten, fo ergablt bie Campan weiter, babe er ber Ronigin Schreiben, worin bie la Motte angewiesen, ben Anfauf bes Salsbandes zu beforgen, hervorgezogen. Der Ronig burdflog bas Schreiben: "comment un prince de la maison de Rohan, " sagte er hierauf, "et un grand-aumonier de France, a-t-il pu croire, que la reine signait Marie-Antoinette de France. Personne n'ignore que les reines ne signent que leur nom de bapteme." Georgel bingegen will, ber Carbinal babe fich lediglich auf die von ber Konigin ihm ertheilte Bollmacht bezogen. "Où est cet écrit ?" fragte ber Ronig. "Sire, je l'ai à Paris dans mon portefeuille. .. ,, Cet écrit, fiel wiederum Marie Antoinette ein, "cet ecrit est une imposture." Wie bierauf ber Ronig ben von Bobmer empfangenen Bericht bem Carbinal zu lefen gab, erblagte biefer und war er genothigt, fich bem naben Tische anzulehnen. "Sire, je suis trop trouble pour répondre à V. M. d'une manière. - "Remettez vous, fprach bierauf ber gütige Monarch, "et passez dans mon cabinet, vous y trouverez du papier, des plumes et de l'encre; écrivez ce que vous avez à me dire." Eine Biertelftunde brachte ber Carbinal mit Schreiben zu, seine Meugerungen auf bem Vapier fielen nicht befriedigender aus, benn fein Reben. "Retirez vous," fprach ber Ronig. Der Carbinal jog fich jurud, Breteuil, ber ihm auf bem Fuße folgte, ließ ihn burch einen Unter-Lieutenant von ben Gardes-du-corps arretiren, ber, ein junger Mann, faum noch bem Arreft, ben er fich burch Schulbenmachen gugezogen, entlaffen. Ueber ber Berhaftung eines Grand-aumdwier, eines Carbinals verlor er ganz und gar bie wenige Be- sinnung, beren er fabig.

Bon bem Arrestanten um ein Bleiftift ersucht, reichte er willig das seine bin, und gelaffen schaute er, wie der Cardinal in Eile seinem Bertrauten, bem Abbe Georgel ben schriftlichen Auftrag ertheilte, die gange, von ber la Motte herrührende Correspondenz, überhaupt alle feine Briefe zu verbrennen. Den Bettel empfing bes Cardinals verläßlichster Diener, um im Fluge ihn nach Paris zu tragen. "Bientst le petit porteseuille rouge fut à l'abri des recherches; il renfermoit toutes les petites lettres de la correspondance." Bon Berfailles murbe ber Carbingl nach Paris gebracht, bevor er noch mit Georgel ausammentraf, hatte ber Rammerbiener ibn um die fleine rothe Brieftasche beruhigt; "c'étoit sa plus grande inquiétude." Des Rachmittags um 4 Ilhr liegen ber Baron von Breteuil und ber Lieutenant de police fich melben, fie tamen, um bie Bersiegelung ber Papiere vorzunehmen. "Le ministre lui demanda d'abord," foreibt Georgel, "par ordre du roi, l'écrit qu'il avoit annoncé lui avoir été remis de la part de la reine pour l'acquisition du collier: le cardinal le lui remit contre un récépissé d'une pièce qu'il regardoit comme sa justification, pièce néanmoins qui auroit consommé sa ruine si la Providence n'avoit permis qu'on découvrit le faussaire et le fil de cette infernale intrique." Der Minifter und fein Begleiter entfernten fich nach vorgenommener Berfiegelung, ber Carbinal fpeifete gu Ract, bann eröffnete ibm ber sous aide-major des gardesdu-corps, Graf von Agoult, bem er jur Bewachung übergeben, baff er ibn nach ber Baftille zu begleiten babe. "Avant de partir pour la Bastille, le cardinal eut la certitude que les petites lettres du portefeuille rouge étoient brûlées, à deux ou trois près, qui me furent confiées en cas de besoin." falls nach ber Baftille wurben gebracht bie Grafin la Motte, bie am 18. Aug. ju Bar-fur-Aube verhaftet worden, Caglioftro und Planta. La Motte, ber Chemann, und Billette waren bei Beiten über bie Grenze gefommen. Den 18. begab fich bie von bem Ronig ernannte Commission, ber Seeminifter,

Marfchall von Caftries, der Minifter ber auswärtigen Angelegenbeiten, Bergennes, und ber Minifter bes toniglichen Saufes, Breteuil, nach bem Palaft bes Cardinals, um in beffen Gegenwart bie Siegel zu lofen und ben Inhalt feiner Papiere zu untersuchen. "Soixante heures écoulées entre la scène du 15. août à Versailles, et l'arrivée du baron de Breteuil au palais du cardinal, avoient donné le temps de soustraire tout ce qui auroit pu devenir entre des mains ennemies un instrument ou un prétexte de persécution. On ne découvrit rien. Le prince, captif, rassuré par la certitude qu'aucun de ses papiers ne pouvoit faire charge contre lui, montra le reste du jour beaucoup de calme et de tranquillité." Nach ber Bastille jurud. gebracht, wurde ber Carbinal von der Minister-Commission vernommen. Er brachte ben gangen Bergang ju Papier: "il crut ne devoir pas faire mention de la correspondance et des lettres qui avaient successivement décidé sa conduite et ses démarches; ce point lui parut trop délicat, et il voulut éviter tout ce qui pourroit compromettre la reine sans nécessité; mais il déclara que la comtesse de la Motte étoit l'intermédiaire par où il recevoit les ordres de cette souveraine."

Seine Erflätung wurde ber la Motte mitgetheilt, fie laugnete Alles, gab lediglich ju, dag fie um ben Anfauf bes Salsbandes wiffe, unbedeutend fielen auch die Aussagen von Caglioftro und Planta aus, und ber Ronig, ju boben Werth auf ben Wiberspruch in ben Aussagen ber la Motte und benen bes Carbinale legend, ließ biefen bebeuten, bag er fich erflaren moge, ob er ber foniglichen Bnade fich unterwerfen, ober bie richterliche Enticheibung anrufen wolle. Der Befangene entichieb fich für bie Juftig, benn es war ibm nicht unbekannt geblieben, welche große Bewegung ber Gemuther burch feine Berhaftung bervor-Das Gesamthaus Rohan , ber Pring von Conbe, ber mit einer Rohan vermählt, fanden sich höchlich beleibigt burch bie bem Ramen angethane Schmach, und sprachen laut und energisch ibr Disvergnugen aus; ber Clerus, von ben Carbinalen bis zu bem jungften Seminaristen, beklagte, verwunschte bie Bermeffenheit, welche fich erlaubte, einen Furften

ber Rirche gleich einem Diffethater ju behandeln, in bem Parlament, vor welches ber Ronig ben Sandel verwiefen batte, glimmte immer noch ber revolutionaire Geift, Bermächtniß ber Reformation, der unter ber Maske bes Jansenismus verftedt, und gewaltfam bestritten burch ben Sof, ju besto giftigerer Reindschaft bie in ihrer Gewiffensfreiheit fich beeintrachtigt glaubenben Schwachtopfe gereizt batte, in ber gesamten Nation tobte bereits ber Beift ber Neuerung und ber Opposition gegen alle Sandlungen ber Regierung, Borbote ber nabenben Sturme. Diefer Bewegung mußte erwunicht tommen ber ungeheure Diegriff bes Ronigs, in einer bie Ehre feiner Ronigin unmittelbar berührenben Ungelegenheit vor einem Berichtshofe flagend aufzutreten, wie wenn es um eine Insurienklage unter Privaten fich banbelte. Bon allen Seiten wurde Partei genommen fur bie Inculvaten, und in bem Cabinet bes Monarchen fogar muffen fie mächtige Kürsprecher gefunden baben. Die Juweliere, welche bas Saleband geliefert batten, abzufinden, damit fie nicht weiter in bem Prozeg erschienen, ware fur ben Cardinal ein eben fo munichenswerther, als, bei einer Schuldenlaft von zwei Millionen Livres, fdwierig ju erreichender Bortheil gewesen. Er lief ihnen ben gangen Ertrag feiner Abtei St. Baaft zu Arras, fabrlich 300,000 Livres bieten, um beffen bis zu ganglicher Bezahlung bes halsbandes zu genießen. Darauf fich einzulaffen, fand Böhmer bedenklich, ba mit bem Tobe bes Carbinals fein Recht jur Abtei erloichen mußte. Dan bestimmte ben Ronig, bem wichtigften unter feinen Gegnern eine helfenbe Sanb gu reichen, und Ludwig verordnete, daß ber Ertrag ber Abtei ben Juwelieren verbleibe, selbft wenn ber Carbinal vor ber ganglichen Tilgung ber 1,570,000 Livres mit Tob abgeben follte.

Ungleich wichtiger noch waren die Revelationen eines P. Loth, der Procurator bei den Paulanern der Place-royale, als Nach-bar zu großer Intimität mit der la Motte gelangt war. Nachdem ihm die Besorgniß, daß er als Mitschuldiger in den Handel verwickelt werden könnte, benommen worden, sprach er sich
beutlich und umftändlich über alle Betrügereien dieser Frau
aus, er bezeichnete den irländischen Capuziner Mac-Dermod

als bensenigen, ber bie genaueften Rachweisungen über ben England bewerfstelligten Berfauf ber Diamanten geben fonne, und verschaffte bie Bewißheit, bag bie samtlichen, ber Ronigin bestimmten Briefe bes Carbinals verbrannt worden feien. "Le P. Loth ayant assuré que les lettres de ce prince avoient été brulées en sa présence, c'etoit un poids énorme dont on déchargeoit son dme inquiète et oppressée, Celles écrites soi-disant par la reine ayant été également livrées aux flammes, on étoit donc autorisé à en supprimer le souvenir, qui ne pouvoit que fournir matière a la calomnie, ou devenir plus nuisible qu'avantageux à la cause de M, le cardinal," Die Dliva batte fich nach Bruffel geflüchtet, fie wurde aber auf Requisition ausgeliefert, ber Baftille eingeschloffen, und befannte ohne allen Rudhalt bie Rolle, die fie in jener nachtlichen Dyfis fication zu fpielen gehabt. Caglioftro nicht minber gab jest bie wichtigften Aufschluffe um manche, von ber la Motte ibm gemachte, und fie bebeutend gravirende Mittheilungen. Es gelang, ben Capuziner, P. Mac-Dermod zu bestimmen, daß er bas bieber beobachtete Schweigen breche, und bie vollftanbigfte Auskunft über ben Berkauf ber Diamanten gebe, es wurde auch seine Aussage beftätigt burch bie Erflärungen ber Juweliere in London, bei melden bie Steine verfilbert worden. Endlich murbe Billette in Benf, wo er in Sicherheit fich glaubte, aufgegriffen, und nach ber Bastille gebracht; er laugnete anfange jebe Theilnahme bei ber Prellerei, icharfer befragt, befannte er jeboch, bag er bie, Marie-Antoinette de France unterfertigte Schrift nach bem von ber la Motte ihm vorgelegten Driginal covirt habe, ohne in irgend einer Beife zu ahnen, zu welchem Gebrauche bie Abidrift bestimmt. Er, ber P. Loth, Planta, Caglioftro, bie Dliva, ber Carbinal wurden mit ber la Motte confrontirt; "elle parut dans ses confrontations le front armé d'insolence et d'impudeur; son regard, bravant toute honte, osoit montrer la conflance d'une dme innocente; sa langue, vouée aux expressions de l'injure, ne connoissoit plus le frein de l'honnéteté."

Die Untersuchung war beendigt, und es nahmen ihren Anfang die dem Spruche einleitenden Berhandlungen. Wer immer

gu Gig und Stimme in ber Grand' chambre berechtigt, batte nicht verfehlt, fich ba einzufinden, bag in Allem ber Botanten Auf biefe ju wirfen, benutten bie Angeborigen bes Saufes Roban eine Ueberlieferung aus alter Beit. "On vit les princes et les princesses de la maison de Condé, les maisons de Rohan, de Soubise et Guémenée, prendre le deuil et se mettre en haie sur le passage de Messieurs de la Grand' Chambre, pour les saluer lorsqu'ils re rendaient au Palais, les jours des séances relatives au procès du cardinal, et des princes du sang se déclarèrent en sollicitation ostensible contre la reine de France." Auf ben Bericht ber beiben Rapporteurs begründete ber General-Procurator Joly de Fleury Conclusionen, "Aetrissantes pour le cardinal," fdreibt Besenval. "Il lui imposait des réparations auxqu'elles il n'aurait jamais pu se soumettre, refus qui vraisemblablement l'aurait laissé détenu le reste de ses jours. A ces conclusions M. de Barillon s'écria que ce n'étaient point celles d'un procureur-général, mais bien celles d'un ministre, qu'il n'était pas difficile de reconnaître. M. Séguier, avocat-général, apostropha personnellement M. de Fleury. Cette scène scandaleuse rappela celle des deux procureurs du Mercure galant. Il faut convenir qu'ils avaient mutuellement donné matière à des reproches fondés." Mit einer Majorität von 3 ober 5 Stimmen erfolgte die Freisprechung bes Carbinale, 31. Mai 1786. Die la Motte wurde jur amende honorable, jur Brandmarfung und auf Lebenszeit jur Ginfperrung in bie Salpetrière verurtheilt, bie gleiche Strafe par contumace über ihren Mann verhangt. Billette murbe bes lan= bes verwiesen, Caglioftro über bie Grenze gebracht, bie Dliva hors de cour gesett. "Le palais regorgeait de monde, et la joie fut universelle quand on sut le cardinal déclaré innocent. Les juges furent applaudis et tellement accueillis, qu'ils eurent peine à passer au travers de la foule, tant la haine contre le parti opposé était forte, tant les dispositions contre la reine et la cour étaient enracinées! car on ne se cachait point de l'opinion personnelle qu'on avait du cardinal." (Bes senval.) Gleichwohl mußte ber Carbinal noch für einige Augenblide nach ber Baftille gurudfebren, bis babin Breteuil ihm

feine Freiheit anfundigte. Einige Stunden frater fand fich ber nämliche Minifter nochmals bei bem Carbinal, ber bereits wieber ben Palaft von Strafburg bezogen batte, ein, um ihn zu bebeuten, bag er feiner Burbe als Grand-aumonier ju verzichten, und nach feiner Abtei la Chaife-Dieu, bem ihm angewiesenen Exil, sich zu begeben habe. "La prévention contre la cour était si forte qu'on cria à la tyrannie, en apprenant qu'il perdait sa charge et qu'il était exilé. En général une multitude est toujours outrée, mais une multitude française l'est plus qu'une autre. Je sais qu'il était peu régulier que le roi, qui avait laissé un libre cours à la justice, après qu'elle eut lavé le cardinal de toute accusation criminelle, reprit ses droits de souverain, et semblát punir le cardinal et le parlement l'un d'avoir absous, l'autre de l'avoir été; mais pourtant il était impossible qu'il garddt sa place, et quant à l'exil il l'avait bien mérité."

Ueber ber Berlefung bes Urtheils fleigerte fich ber la Motte Aufregung gu einem formlichen Anfall von Buth: fie ichmabete vorzüglich bie Ronigin und ben Minifter Breteuil, bag ber Richter genöthigt, ihr ben Mund mit einem Anebel ftopfen ju laffen. Bei ber Erecution benabm fie fich noch ungeberbiger. Solchen Biberfand hat fie bem Scharfrichter entgegengefest, daß nur die eine Schulter mit bem Buchftaben V(oleuse) bezeichnet werben fonnte, bie andere Schulter hat bas glubenbe Gifen nur geftreift. ihrem Buthgeheul vernahm man boch beutlich bie Borte : "c'est ma faute, si j'éprouve cette ignominie: je n'avais qu'à dire un mot, et j'étais pendue." Ein Lohnwagen follte fie nach ber Salvetriere bringen, burch Bufall öffnete fich ber Schlag, und in Bligesschnelle wollte fie herausspringen, zweifelsohn in ber hoffnung, unter ben Rabern zu verenden. Der einsamen Relle, ber Casematte vielmehr, welche ihr angewiesen, eingeführt, warf fie fich auf bas Bett, und ben Bipfel ber Dede in ben Mund nehmend, suchte fie bamit fich ju erftiden. wenige Tage hat fie jedoch in dem hospital jugebracht, fie ents wischte und erreichte gludlich Condon. "Une pareille evasion, pour lequelle personne ne fut puni, ne pouvoit s'être faite que par une connivence ministérielle." So Georgel, mabrend

bie Campan unumwunden erflart: "Par suite des fausses vues qui dirigeaient les demarches de la cour, on y trouva que le cardinal et la femme Lamotte étaient également coupables et inégalement jugés, et on voulut établir la balance en exilant le cardinal, et en laissant évader madame Lamotte peu de jours après son entrée à l'hôpital. Cette nouvelle faute confirma les Parisiens dans l'idée que cette vile créature, qui jamais n'avait pu pénétrer même jusqu'au cabinet des femmes de la reine, avait réellement intéressé cette infortunde princesse," Ludwig XVI. hingegen hat niemals bie Ueberzeugung aufgegeben, bag ber Carbinal ber eigentliche Berbrecher, und bag ber Anfauf bes Salsbandes ibm ein Mittel gewesen, fich Gelber ju verschaffen; wahr ift es, daß bes Carbinale Berwaltung ber berühmten Stiftung ber quinze-vingts, bie thm, bem Grand-aumonier unmittelbar untergeben, fcmeren Berbacht um seine Delicateffe rechtfertigen tonnte. Ungezweifelt ergaben fich aus bem Ereignig bie traurigften Folgen,-gang anbers bedeutend, benn biejenigen, von welchen bes Bergogs von Praslin That, die Revelationen um den Sieur Palaprat und Conforten begleitet gewesen. Das Bolf gewöhnte fich, ben Thron ju verachten, die Fuhrer ber fich vorbereitenben Bewegung fan= ben einen Maasstab für bie Berechnung bes Wiberstandes, ber ju besiegen sein möchte. Alfo ift bie Saltung ber Grogmächte in ber Frage um bie Erifteng bes schweizerischen Sonberbunbes, 1848, ben Bolfern ein Maasstab geworden von der Thatfraft biefer Machte. "A cette époque," in biefen Borten beschließt bie Campan ihre nachträgliche Abbandlung über bie Salebands-Angelegenheit, "à cette époque finirent les jours fortunés de la reine; adieu pour jamais aux paisibles et modestes voyages de Trianon, aux fêtes où brillaient à la fois la magnificence, l'esprit et le bon gout de la cour de France; adieu surtout à cette considération, à ce respect dont les formes accompagnent le trône, mais dont la réalité seule est la base solide."

In England gegen ben Born bes hofes sicher, hatte la Motte, ber Mann, gebrobet, falls seine Frau ihm nicht zurudgegebemwurs be, eine Denkschrift zu veröffentlichen, so unendlich verkleinerlich ber

Ronigin und bem Minifter Breteuil ausfallen follte. Der hof ließ fich burch bie Drobung einschuchtern, und um ichweres Belb bie Urschrift bem angeblichen Berfaffer abkaufen. Gleichwohl wurde fpaterbin bas Machwert abgebruckt, und bie gange Auflage nach Varie, an ben Buchhandler Gueffier geschickt. Dit biesem handelte ber Intenbant ber Civillifte, worauf die Debrgabl ber Exemplare am 30. Mai 1792 in ben Defen ber Porcellanfabrif von Sepres verbrannt wurde, in fo ungeschidter Beife, baf noch an bemfelben Tage bas Berfahren ber Nationalverfammlung benuncirt werben konnte. Gine Anzahl Exemplare erbeuteten bie Marseiller in ben Tuilerien, am 10. Aug. 1792, und biente ein folches ber zweiten Auflage, betitelt: Vie de Jeanne de Saint-Remy de Valois comtesse de la Motte, écrite par ellemême. Paris, Garnery, l'an premier de la république francaise, 2 Bbe. 8°. Der Berficherung bes Titelblattes ju Tros ift Louvet be Couvray, ber tugendhafte Autor bes Kaublas und einer ber an ben Bergog von Orleans verfauften Scribenten, ber Berfaffer bes von ben gröbften Lugen und ber edelhafteften Pobelhaftigfeit erfüllten Berfes. Die la Motte felbft bat in England noch mancherlei Abenteuer bestanden, bis fie, in einer nachtlichen Orgie figurirenb, von ben Benoffen ihrer Luberlichfeit jum Fenfter binausgeworfen wurde. Gie ftarb an ben Folgen ber erlittenen Berletungen ben 23. Aug. 1791. 3bre jungere Schwefter, Marie Anne be Balois be Saint=Remy be Luge, wurde in die Folgen bes Processes verwidelt, infofern, bag man bie früher bewilligte Pension ihr entzog.

Marie Anne fand aber in dem Grafen von Pfaffenhoffen einen thätigen und glücklichen Fürsprecher, und auf dessen Berswendung empfing sie aus der Schatulle der Königin Marie Anstoinette eine bare Absindung von 60,000 Livres. Die hat sie, gegen eine Leibrente, deren nach ihrem Tode ihr Wohlthäter, der Graf von Pfaffenhoffen genießen sollte, an den Fürsten Friedrich von Salm-Kyrburg ausgethan, und sind es ungezweisselt diese Beziehungen zu der Schwester, so den General Danican verleitet haben, den Grafen von Pfaffenhoffen als einen der Theilnehmer der von der la Motte ausgehenden Prellerei

barguftellen. Das Rentengeschäft ift nicht gludlich ausgefallen. In ber unfinnigften Berschwendung war ber Fürft bermagen beruntergefommen, bag bie Lieferanten ber erften Lebensbeburfniffe ihm ben Dienst versagten, was ihn jedoch nicht abhielt, unwandelbar auf der für seinen Sof eingeführten Ordnung zu besteben. Taglich mußten ihm gur Mittagstafel 80 Gerichte vorgefest werben, und die hat auch jedesmal fein Roch, ein Runftler ohne Gleichen, bervorgezaubert. Bebe aber ben Gaften, die nach wie vor zu biefen Tafeln gezogen wurden : fremb bem Bebeimnig ber Schuffeln, bas nur dem Fürften und feinen Bertrauten geoffenbart, wußten fie nicht, bag unter ben 80 bochftene 3 mit egbaren Begenftanben gefüllt, und ichredliche Dinge mogen fie in ihrer Unwiffenheit, in ihrer Ehrfurcht fur ben Baftgeber verschluckt ba-Fürft Friedrich ftarb auf ber Buillotine, 25. Juli 1794, bem Mordbeil aber ift burch ein Wunder Marie Anne be Saint-Remy entgangen, nachdem fie feit bem 27. Januar 1794 eingekerkert gewesen. Sie beschloß ihre Tage in ihrem Domicil ju Chamant bei Senlis, ben 28. April 1836.

Der Graf von Pfaffenhoffen hatte, wie fich aus seiner erfolgreichen Berwendung fur die Saint-Remp ergibt, an bem frangofischen Sofe Berbindungen unterhalten. Er blieb ibnen getreu auch in ben Stunden ber Brufung. Domberr zu Luttich feit 1792, Prior ju G. Robert d'Authie, leglich auch als Coadjutor bes Kurft-Abtes von Stablo und Malmedy postulirt, bat er ber Sache bes gefährbeten Ronigthume, ber Emigration bie wesentlichften Dienfte geleiftet. "Doja en 1791," sagt er in einer seiner Denfschriften, "dejd en 1791, j'avais établi, à mes frais, sur la frontière entremelée du Pays de Liège et de la France, des guides, qui plucés par échelons, recueillaient les Emigrans, se les transmettaient de l'un à l'autre, et les préservaient des dangers qu'ils couraient à s'échapper de la France, à travers les routes inconnues d'un Pays entrecoupé; et par cette mesure j'ai eu le bonheur de sauver une foule de Français, qu'i autrement auraient pu difficilement éviter les embûches qu' leur étaient dressés dans ces chemins tortueux, et se soustraire aux peines révolutionnaires prononcées contre les Emigrans.

quand, en 1792, les Princes virent l'impuissance de leurs efforts pour procurer, dans la Belgique, des quartiers aux Français qu'ils cherchaient à réunir sous leurs drapeaux, et qui, forces d'en partir, se trouvaient sans asile - c'est à mei que LL. AA. RR. daignèrent avoir recours, pour leur procurer des établissemens dans le Pays de Liège, où mon rang, mon caractère et l'amitié du Prince me donnaient quelque crédit. Je n'ai pas manqué à cet honorable appel, ayant à lutter contre la politique des Puissances environnantes, mais aidé de la bienveillance du Prince, mon chef et mon ami, j'ai procuré à l'Emigration des établissemens où elle s'est formée en compagnies sous la dénomination d'armée de Bourbon." Ein Schreiben, fo bamale, 1. Sept. 1792, Pfaffenhoffen von dem Chef biefer Armee, von dem Bergog von Bourbon empfing, wird noch beutlicher feine Begiehungen ju bem auswärtigen Franfreich charafterifiren. "La compagnie de Normandie à cheval," beißt es barin, "se trouve, surtout dans ce moment-ci, dans une position très-embarrassante. d'Ecrameville et le Doulcet m'en ont fait part: un emprunt de 15,000 Livres pourrait les en tirer, à ce qu'ils m'ont assuré; et votre caution suffirait pour lever toutes les difficultés. Je n'en dirai pas d'avantage, Monsieur, parce que je sais que d'est un moyen de vous plaire que de vous présenter une occusion de faire quelque chose d'utile et d'agréable à la noblesse française. Im Gangen hat ber Graf 392,000 Livres bem Ronigthum bargebracht. Aber mabrend bie Armee von Bourbon auf bem Marid, um fich vor Thionville mit der Prinzen Armee, Parmée du centre, ju vereinigen, trat ein hochft widerwartiges Ereigniß ein, "sur lequel je me suis fait un devoir de garder la plus respectueuse discrétion," eine Discretion, bie ben Grafen jedoch nicht abhalt, auf ber nachsten Seite zu erzählen, wie eine Abthei= lung von ber Bagage ber Armee mit Arrest belegt, und gleichzeitig eine Rlage auf Fabrication und Emission falscher Assignaten erho= ben morben. "Déjà quelques émeutes avaient eu lieu de la part des fournisseurs payés en fausse monnaie. "Bieberum in An= fpruch genommen burch bes Bergogs von Bourbon Schreiben nom 16. Sept., worin es u. a. heißt: "c'est encore un tour de nos amis les patriotes," verpflichtete sich Pfassenhossen gegen ben Mayeur von Colson, als von dem Rlage und Arrest ausgegangen, zur Bezahlung von 160,000 Livres, dem Belauf der salsch besundenen Assignaten, wobei jedoch stipulirt, daß Capital und Zinsen nicht eingesordert werden könnten "qu'après la rentrée des Princes en Frances. Der Berhandlung vom 20. Sept. 1792 solgte unmittelbar die Zurücnahme der Rlage und die Bernichtung des corpus delicti, "que mes mains ont eu le bonheur de livrer aux flammes." Auf einer andern Stelle, S. 67, erklärt der Graf von Pfassenhossen ohne Umschweis: "le Conseil de leurs Altesses royales à Coblentz avait cependant établi des sabriques Lassignats destinés à être introduits dans la France, pour y opérer la dépréciation de cette mounaie."

Dag man ju Luttich wie zu Coblenz, und an so vielen aubern Orten, in dem Buge nach Frankreich nur eine Gendarmenexpedition fich bachte, gebet aus ber Claufel um die Bezahlung ber Schuld hervor. Aber ber Menfc benfte, Gott lenfte, bie Expedition verungludte, und zwei Jahre fpater wurden bie Rieberlande und bas linke Rheinufer von ben Beeren ber Republit überschwemmt. Bis babin batte Pfaffenhoffen ihnen nur feine Rathichlage, fein Gelb und feinen Credit entgegengefest, iest, 5. Mai 1795, unternahm er, für Rechnung ber englis iden Regierung ein Corps von 2700 Mann Infanterie und 900 hufaren aufzuftellen, und follten die brei aus biefen Mannicaften gu bilbenden Regimenter feinen Namen führen. Bu Berbquartieren waren ihm bie hannöverfchen Staaten angewiesen, und batte er wohl in Ronig George III. Erbland von Seiten ber Beborben ben thatigften Borfdub für fein Gefchaft erwarten megen, Ratt beffen aber wurden alle erbenfliche Sinderniffe ihm entgegengestellt, die nothwendige Folge ber in bem nordlichen Deutschland waltenben Sympathien für bie frangofische Revolution. Biel von ben brei Regimentern wird noch nicht im Kelbe erschienen fein , ale bas Aufftellen ber Demarcationelinie allen weitern Ruftungen ein Ende machte. Pfaffenhoffen, ber nach Doglichfeit die übernommenen Berbindlichfeiten erfüllt batte, forderte

nun auch von der englischen Regierung die Erfüllung des Bertrages, und sein Anspruch erwuchs zu einem weitläuftigen Rechtsversahren. In Processen hat er stets Glud gehabt, sogar den Kurfürsten Karl Theodor von Pfalzbaiern genothigt, sich mit ihm, um einen Anspruch auf die Herrschaft Pfassenhosen abzussinden, ein Ergebniß, das sich doch lediglich durch die Annahme erklärt, Karl Theodor sei in diesem Prozes eben so sammervoll berathen gewesen, als es in der Sponheimschen Erbsolges und Surrogatsrage der König von Baiern und der Großherzog von Baden sind, deren Beiständen, ich muß dieses namentlich auf Zacharia und Klüber ausdehnen, alle Wissenschaft um das eisgentliche Sachverhältniß abzugehen scheint.

Au Condon wie ju Dunden gludlich, erhielt ber Graf eine bare Abfindungsumme von 70,000 Pf. St., aber vergleichbar bem Rarthager Sannibal, bat er nur ju fiegen, nicht ben Sieg zu benuten verftanben, möglichft ichlecht im Gegentheil bas viele Gelb angelegt. Einer polnischen Grafin Rzewusta, ungezweifelt biejenige, bie nachmalen ben Grafen Ferbinand von Balbftein beurathete, bat er 23,000, 40,000 Gulben bem Fürften von Starhemberg, bem burch feine Fatalitäten fo berühmt geworbenen f. f. Gesandten zu London geborgt. Roch größere, als die genannten und verlorenen Summen mag von ihm empfangen baben ber Graf Ferbinand von Balbftein, ben nicht, wie ben Grafen von Pfaffenhoffen, romantifche Anbanglichkeit gu bem Sause ber Bourbonen, sondern einzig bie Liebe auf bas Solactfelb, ober wenigftens an bie Spite eines in englischem Sold flebenden Regiments geführt bat. In frühern Tagen war Graf Balbftein in Coblenz ungemein beliebt, auch als bes Aurfürften von Coln Gunftling eine allgemein befannte Berfon gewesen. Rur bente man fich unter biefes Rurfürften Gunftlingen feinen Lupnes, Lerma, Dlivarez, Budingham, Eggenberg, Brubl, nichts hat er von bem boben Gonner empfangen, als bie Anmartichaft auf die Deutschorbens-Comthurei Biernsberg, und ein vermanntes Leben ju Gobesberg , bas als Emigrantengut von ber frangofischen Domainenverwaltung um 2650 Franken verfauft wurde; 2 Morgen Land und ein verfallenes Burgbaus bilbeten

bas gange But. Auch in England bat ber Graf fein Glud gemacht; ob bas Regiment, ob ber Roman mit ber Grafin be Loftanges ibn ju viel toftete, bas weiß ich nicht, aber ben Gläubigern ju entwischen, bat er seine Buflucht zu einem Reisewagen bes Fürften von Starbemberg nehmen, in ber unbequemften Stellung, niebergefauert auf ben Boben bes Bagens, aushalten muffen, bis bas rettende Schiff erreicht. Demnachft hat er fich bie Grafin Ifabella Rzewusta antrauen laffen, in großer Gile bie mit ihr erheuras thete Million Gulben verbracht, enblich feinen Bruber, ben Das jorateherren auf Dur in Bohmen beerbt, bem Grafen von Pfaffenhoffen, ale welcher jest endlich zu feinem bedeutenben Guthaben ju gelangen boffen fonnte, ju wefentlichem Eroft. Aber faum eingeführt war Graf Ferbinand in bas Majorat, und es fam fein Stundlein, ben 26. Mai 1823. R. i. p. "Gustans gustavi, et ecce morior," hat ber mit ihm in bem gleichen Falle fich befindende Fürft Joseph Anton Leopold Eszterhagy fterbend ausgerufen. Der Forderung des Grafen Pfaffenhoffen wurde nicht weiter gebacht.

An Widerwartigfeiten bat es biefem überhaupt ju feiner Zweimal wurde er auf Befehl des bamaligen Machthabers in Franfreich eingesperrt. Einmal, 1804, "comme suspect de complicité avec le duc d'Enghien, « bann von 1812 -1813, "comme partisan connu des princes français. Javais été arrêté, non sur le territoire de France, mais en Danemarck, trainé à Hambourg, transféré à Paris, enfin, confiné au donjon de Vincennes. Javais perdu, dans ces translations, plus de 240,000 fr., par l'enlèvement que la police Savary-Rovigo m'avait fait de papiers concernant ma fortune, parmi lesquels se trouvaient des actions au porteur d'un emprunt des princes d'Angleterre, qui ne m'ont jamais été rendues, et dont les spoliateurs auront pu profiter. "Aber ber bartefte Schlag follte ibn treffen , als enblich , nach eines Biertelfahrhunderts Berlauf ber in ber Convention vom 20. Sept. 1792 vorgefebene Fall fich ergab, bie frangofischen Pringen nach Franfreich gurudfehrten. Jest verlangten bie Glaubiger in Lattich bie in jenem Bertrage ihnen verheißene Befriedigung, und traten, als fie nicht erfolgte, am 7. Oct. 1816 flagbar vor ben nieberöftreichfichen Landrechten auf. Der Ausgang bes Rechtsftreites konnte nicht zweifelhaft fein, burch Spruch vom 19. Juni 1818 wurde ber Graf verurtheilt, an jene Gläubiger 160,000 Livres, bann bie Binfen ju 6 pCt. vom 20. Sept. 1792 ab, ju bezahlen. Er hatte in Deftreich, als ber von ihm erwählten neuen Beimath mehre Guter angefauft, ben Rothenhof naments lich und ben Cobenglberg, ober, wie er auch nach bem Erwerber genannt worden, ben Pfaffenberg; bas gierliche Schlogden, fo bie berrlichften Prospecte über bas fteierische, Leithas und Preffs burger Gebirg, und über einen Theil ber Stadt Bien beberricht. Dhne fene Befigungen ju veräugern, tonnte er bie erforberliche Summe, in Capital und Binfen 409,093 Franken aufbringen. Der Graf von Pfaffenhoffen batte indeffen nicht verfehlt, an bie eigentlichen Schuldner, ben Ronig von Frankreich und ben Grafen von Artois zu recuriren. Statt ber Bezahlung wurde ibm 1819 eine Pension von 6000 Livres, auf bas Doppelte erhöbet 1821, bewilligt, beren follte er genießen, bis babin bie Liquibation seiner Forderung erfolgen murbe. Außerbem murben ibm ju brei verschiedenen Malen vorschußweise, jedesmal 50,000 Franken ausgezahlt. Die Vension blieb ihm auch unter Rarls X. Berrichaft, Borichuffe murben aber nicht mehr geleiftet, und bie Liquidation flodte. Rach allen ben Bogerungen glaubte Pfaffenhoffen fich jeber fernern Rudficht entbunden, er erhob Rlage vor bem Civilgericht zu Paris, ben 23. Jul. 1830, um bie 160,000 an bie Luttider bezahlten Livres, verfolgte gleichzeitig mit Supplicationen und Lamentationen ben nach England geflüchteten Ronig. Es wurde ibm feine Antwort. "Craignant alors de ceder à un mouvement d'irritation, en présence des lois anglaises, à la sévérité desquelles j'aurai pu recourir; et me fuyant, pour ainsi dire, moi-même, que l'aspect du plus déplorable avenir aurait pu entratner à un Affidavit devant le Shérif . . . je me hâtai de quitter Wareham et l'Angleterre, et de revenir en France."

Auch Karl X. hat zeitig England verlaffen, um in holyrood-Palaft zu Ebinburg seine Residenz aufzuschlagen. Gine leste Borftellung ließ Pfaffenhossen am 28. Oct. bem König vorlegen, fie wurde abgewiesen, und nun erfolgte ein Summon in Korm Rechtens, fo am 6. Rov. 1830 feine Bollftredung erbielt, nachdem vorher, in der Absicht, "fundare iurisdictionem intra duos extraneos in Scotia litigantes," die fonialichen Equipagen bei bem Bagner, bem fie jur Ausbefferung übergeben, mit Beichlag belegt worben. Es waren biefelben Bagen, in welchen ber Ronig die Reise von St. Cloud nach Cherbourg gemacht batte, mit bem toniglichen Warven ober mit bes Monarchen Chiffre bezeichnet, gleichwohl ergriffen seine Unwalte bas unwürdige Mittel, bas Eigenthum ber Auhrwerte ju leugnen, aufzuftellen, bag ,,none of the carriages arrested, belonged to the respondant. All the respondant's carriages were left at Saint-Cloud: in coming to this country, He made use of a carriage belonging to one of his suite." Das Borgeben ju rechtfertigen, wurden bes Ronigs Waypen und Chiffre an ben Augen-Banben ber Bagen abgefratt, ober wenn fie an ben Griffen ber Portieren angebracht, eingestampft. Es baben aber bes Grafen Sachwalter bei Zeiten von ber Overation Kenntnig erlangt, und in Form Rechtens conflatiren laffen: "that although the arms pointed on the pannels of these carriages have been defacced, the French Royal Crown is embossed in one of these, and the Royal Arms embossed on another." Die ichmabliche Einrebe wurde auch leglich aufgegeben. Bu Paris vernahm mittlerweile Pfaffenhoffen, dag Rarl X. nach bem Continent zu überfiebeln beabsichte. Das veranlagte ihn zu einem Affidavit vor bem großbritannischen Conful zu Paris, ber Sachwalter beftatigte baffelbe burch ein zu Ebinburgh eingelegtes Affidavit, und erhielt bierauf von bem Baillif von Holproodbouse einen Barrant um die Person bes königlichen Schuldners. Dieser Barrant wurde burch ben Sachwalter insingirt, und in folgenber Beise (5. Aug. 1831) beantwortet: "I am ordered by his Majesty Charles-Philippe de France, Comte de Ponthieu, to assure you, that He has no intention, at present, of leaving Scotland, or of seeking an azilum elsewhere. - Baron Bourlet. — Approuvé, Charles."

Diese beplomble Angelegenheit widerhallte, wie groß und allgemein auch ber Geifter Bewegung, burch gang Europa, und felbst Louis-Philippe, ber König ber Franzosen, biesmal gludlicher inspirirt, benn mit ber Bergogin von Berry, empfand bie bem Ronigthum augethane, noch weiter angebrobte Schmach. "En 1831." schreibt Montalivet in seiner Abhanblung le roi Louis-Philippe et sa liste civile, "en 1831, presque une année, jour pour jour, après la première preuve de la sollicitude empressée du roi Louis-Philippe pour les intéréts du roi Charles X., sa sympathie fut éveillée de nouveau par la lecture d'un journal anglais. Ce journal annoneait qu'un warrant avait été rendu en Ecosse contre le roi Charles X.: une portion de ses effets était déjà saisie, et sa liberté même était mise en péril. Un de ses créanciers de la première émigration, M. de Pfaffenhoffen, après avoir vainement fatiqué de ses réclamations les chambres françaises pendant lonques années, poursuivait maintenant son royal débiteur jusque sur le sol étranger. Il s'armait à la fois de toute la rigneur des lois de France et d'Angleterre. Profondément ému de ces poursuites qu'il avait ignorées et des conséquences qui en pouvaient résulter, Louis-Philippe manda immédiatement son trésorier, M. Jamet. Il lui donna l'ordre de rechercher, sans perdre un seul instant, M. de Pfaffenhoffen, et de traiter à tout prix avec lui. Deux conditions étaient imposées au négociateur: une promptitude qui ne ménageat rien pour le succès et le secret le plus absolu. Peu de jours après, grace aux soins du trésorier de la couronne et par les bons offices de M. Casimir Périer, dont l'intervention se cacha sous le nom d'un ami, M. Edouard Arnold, la volonté du roi était accomplie. Au moyen du paiement immédiat d'une somme de 100,000 francs, et de la constitution d'une rente annuelle et viagère de 10,000 francs payable de trois mois en trois mois et par avance, le comte de Pfaffenhoffen renonça au bénéfice du jugement qu'il avait obtenu en Ecosse contre le roi Charles X. Nous croyons devoir citer textuellement les termes mêmes de , l'article 1 de la transaction: M. le comte de Pfaffenhoffen

renonce de la manière la plus expresse au bénéfice du warrant, et par suite à exercer actuellement et à l'avenir toute contrainte par corps qu'il pourrait avoir obtenue contre la personne de Charles X., soit toute saisie et autres actions généralement quelconques sur tous les biens et effets mobiliers de Charles X. hors de France, sous la réserve de ses droits pour les exercer en France. En conséquence, il se désiste sans réserve de la saisie de ses voitures et autres effets mobiliers, et de l'action intentée à Edimbourg contre Charles X., et il renonce à donner à ces saisie et action aucune espèce de suite. — Ainsi le créancier impitoyable fut désintéressé, sans même que l'auguste débiteur pût connaître la main qui écartait l'inquiétude de sa retraite et les périls de sa personne.

3ch barf jedoch nicht verschweigen, daß auch in biesem Geschäfte Ludwig Philipp in seiner vollen Eigenthumlichkeit erschien. Ueber bem fortwährenden Mädeln konnte einstens gegen Rafimir Périer Pfaffenhoffen außern:

> Jamais rançon de roi ne fut à si bas prix, Ni si mosquinement au rabais marchandée.

Dann sett et hinzu, "je crois devoir répéter que les différentes rédactions de cet acte, devenu un véritable salmigondis, par les incohérences des termes qu'il a conservés de sa première rédaction, avec la dernière, ont duré depuis le 10 de septembre jusqu'au 26 octobre: et y ajouter, que M. Cas. Noel y a employé dix à douze journées entières, arrachées à son étude, passées au ministère, à écrire ces quatre actes de sa main, à quoi je lui servis de second, pour les doubles: et que la générosité Royale lui a fait payer ses honoraires, par un billet de 1000 francs, auquel j'ai eru devoir modestement ajouter une promesse du double, lorsque l'obligation du Roi, de me faire payer, serait accomplie! «

Bon ber andern Seite ift, der ausdrücklichen Bestimmung des Bertrages entgegen, wie zu Paris, so auch zu Edinburgh die Klage verfolgt worden. Des ersten Instanzgerichtes zu Paris Spruch vom 9. März 1832 verurtheilte den König zur Bezah-lung von 404,042 Franken 46 Cent. samt Zinsen vom 4. Sept.

verbantend, am Dreifaltigfeitsonntag, 18. Junius 1848, eingeweiht worden, noch wenige Schritte, und die Laubach ift erreicht.

"Es war im Jahr 1791 ober 92, 1793, 94 ober 95, 1796, 97, 98 ober 99, ber Corporal bieg bamals Müller," in bieser genauen Begründung von Zeit und Zeitgenoffen vflegte ein in biefiger Stadt wohlbefannter Mann regelmäßig feinen Erzählungen einzuleiten, und daß feine Methobe, mit einigen Berbefferungen vielleicht, fich auf mich vererbt bat, will, tann ich nicht in Abrede fiellen; por allem bemnach ein Datum. Richt awar 1791, sonbern 50 Jahre fpater, 1841, lebte in bem ber Laubach anftogenben Wirthshause zum Weinberg ein Corporal nicht, sondern ein Schraut, Puter, Ralfbubn, Truthabn, walfcher Sahn, ober "ene Balfche", wie, mit bem feinen gingerfpigen aufgebrudten Rug bas Wort befraftigenb, ju fagen pflegte jener Keinschmeder, beffen leibenschaftlichem Ausruf wir ben tiefen Blid in die Geheimniffe ber Freimaurerei verbanten. "Sein bat", ftohnte er in bem Entfegen um ben Angesichts feiner, in ber Reier bes Johannisfestes verübten Frevel, "sein bat Maurer, sein bat Freimaurer! effe be Creme vor ber Salat!"

Der Balfche von ber Laubach, um boch endlich ju ibm ju gelangen, rabenschwarz, breitgebruftet, bochbeinigt, gab fic auf ben erften Blid als letter Sprögling eines erloschenben Belben- ober Banengefdlechtes ju erfennen. Beftaltet und gefledert, wie er, ruftig und ftreitbar, find vor Beiten alle unfere Buter gewesen, faum aber batten bie Beere ber frangofischen Republit über bas linke Rheinufer sich verbreitet, so ftromte und berbenweise die in lothringen beimische, weiße und zwergichte Race von Putern, mit ihnen bas Berberben gu. Diefe armseligen Fremblinge baben unser schwarzes Bollblut angegriffen, wie ber Reib bas Berbienft, ber Roft ben Stahl anzugreifen pflegt, und ein verfrüppeltes Baftarbgeidlecht uns binterlaffen. bas schneeweiß ift ober schmutigweiß, roth ober schwarzweiß guillocitt, bas in alle Farben beinahe fich fleibet, nur nicht in bie wurzelachte Prachtfarbe. Ein Glud ift es mabrlich zu nennen, daß ber frangofische Zwergtrappe nicht ben Weg zu uns gefunden hat, und daß ein anderes, aus dem mittlern Frankreich in die Gehege um Baffenheim verpflanztes Feberwild, das rothe Feldhuhn, sede Annäherung zu seinem grauen Ramensbruder meibet. Wie schlecht würde in dem reducirten Maasstab; Folge einer unsebenbürtigen Vermählung, der großdeutsche Trappe, wie schlecht ein Feldhuhn sich ausnehmen, so statt der regelmäßigen Zeichnung nur mehr eine trübe, schmuzige Wischung von Roth und Grau zur Schau trüge. Dhne Zweisel müßte in solchem Falle die reine Feldhenne der Wehlfage einstimmen, die ich einst in dem nahen Arzheim zu belauschen, Gelegenheit fand. Dem Geliebten vermuthlich galten die Strophen, von der nußbraunen Schösnen vorgebracht und buchstäblich hier wiedergegeben:

> Datb beutich, halb pohlifch, Dalb tutberiich, halb tatholifch, Datb weiß, halb ichwarg, Sang faifch is mein Schag.

Richt halb, gang schwarz, wie gefagt, war ber Truthahn von ber Laubach, und wie bas Kleid schwarz, mag auch bas Berg gewesen fein, benn ein Banker obne Gleichen erzeigte fich bas Thier, im absoluten Gegenfaß bemnach zu bem welthistorischen Esel von Jacob Keron, bem am 19. Sept. 1750 ber Paftor und fünf ber angesehensten Burger von Banvres bas Beugniß aussiellen konnten, "qu'aucun ne s'en est jamais plaint, ni a été entendu qu'il ait fait des malices dans le payses, von bem beshalb auch in öffentlicher Sigung ber Bertheidiger triumphirend rubmen founte: "des moeurs irréprochables, une vie exemplaire, un caractère de douceur, de modestie, telles sont les qualités que chacun reconnaît depuis douze ans dans l'ane de Feron." Der helb meiner Geschichte war ein übermuthiger Arakebler, ber keines Meniden Bein und keines Thieres Schweif ungerupft laffen fonnte. Gewißlich wird mancher ber Aurgafte aus jener Eroche ber Schredniffe fich erinnern, fo breimal im Tage bas unbandige Thier ihm zu bereiten pflegte, und zweiste ich im minbeften nicht, daß bie bei jedem Schritte bem arglofen Wanderer brobende Gesahr wesentlich zu dem Kall ber furzen Bosen, in der nachften Umgebung wenigftens, beigetragen habe.

Wie abstoßend, wie menfchenfeindlich befonders ber Truts hahn im weitern Rreife sich benahm, in seinem Familiencirfel fonnte er als ber gartlichfte Chemann, ber liebreichfte Bater gelten. Sahn und henne mit ihren 12 Rleinen im Grafe fic berumtreibend, boten, von einem ungefährbeten Standpunkte aus geseben, bas Bild bes beiterften, bes reinften Lebensgludes. Aber, bat vor Jahren ein Reis-Effendi gesagt, "bienieben ift alles provisorisch, bort oben allein wird es beständig", und bas bat fic an ber gludlichen Familie bewährt; in bunfler, fturmiicher Racht tam vom Tumelberg berunter ber bofe Feind, ein lis fliger Auchs nämlich, und ohne Umftande bat er die arme Trutbenne gepadt und bavon getragen. Rie hat man mehr von ibr gebort, wohl aber Gelegenheit gefunden, querft bes Wittwers lange und tiefe Trauer, bann feine unermubliche Sorgfalt fur die Pflege ber vermaiseten Rindlein zu bewundern. Denen brachte er seine übermuthigen Reigungen, seine Raufsucht, alle die Untugenben seines frühern Lebens jum Opfer, und nicht felten babe ich, ber Sorge um meine Extremitaten ledig, ber vaterliden Bartlichteit bes Thieres mich gefreuet. Aber theuer ift fie ibm ju fteben gefommen. Als ich bas legtemal ben alten Puter fab, war er nur mehr eine Schmerzengeftalt, bewegliches Bergament, bas eben noch ben Knochen anklebte, aller Kebern bar, ein im Erloschen begriffenes Bild bes alten Spruches: Ebefanb, Bebeftand.

Das Truthühnergeschlecht ist aber nicht die einzige Race, welcher die Bereinigung mit der großen Republik nachtheilig geworden wäre, auch der Mensch hat sich sothaner Bereinigung nicht allerdings zu beloben gehabt. Ich will nicht sprechen von den Drangsalen des Krieges, von den mancherlei und schweren Misgriffen der auf ihn folgenden Berwaltung, von den Mysriaden unwissender Beamten, die und zugeschickt wurden, um ein Land zu regieren, dessen Sprache sogar ihnen unverständlich, eine Klage von ganz anderer Beschaffenheit habe ich für sest zu sühren. Jenen Republikanern, den bewassneten nämlich, schien es die dringlichke ihrer Ausgaben, alle die schönen Mädchen, von denen das damalige Coblenz wimmelte, zu entführen, und indem die seit 1789 auf die Gester gekommene Bewegung seden Gesanten an einen Unterschied der Stände oder der Bildung, die

Leichtigkeit, im Kriege sein Glud zu machen, die angilichen Rudsichten für Bermögen. weggespält hatten, wurde sedes schöne Mädden, arm ober reich, vornehm oder nicht vornehm, zum Altar geführt. Eine goldene Zeit für Jungfrauen, so was kommt nicht wieder, aber, und darum muß ich mich grämen, alle die Schönheiten würden, ohne die Invasion, sein im Lande geblieden sein, und eine Nachkommenschaft, ihrer würdig, wandelte noch heute unter und. So hat sich im Kleinen wiederholt, was die Völkerwanderung im größten Maasstade bewirkte: die kühnsten, die streitbarsten, die unternehmendsten Stämme der Germanen zogen aus, um Italien, Afris ka, Spanien, Frankreich, England zu erobern, die Värenhäuter blieben daheim.

homen ift boch furwahr ein Tausendfunftler, bald muß ber verheerendfte aller Kriege ibm ein Mittel werben, fein Reich auszubreiten, taufenden von barrenden Brauten bie Erlofer juguführen; bald bietet ibm ein Belag, ein Schauspiel, ein Ball die Gelegenheit zu minder heroischer Freierei, und eine reiche Erndte halt er aller Orten. "In ben 70er Jahren bes vorigen Jahrhunderts", so ergablt ein ernfthafter, glaubwurdiger Dann , "follte in einem Stabtchen gu ber Pyrenden Fuß bie unfern Rachbarn abgefebene Luftbarteit, ein Stiergefecht aufgeführt werben. Als Amphitheater biente eine forgfältig eingehegte Biefe: hinter bem Gelander ficher, batten die Buschauer, Manner, Beiber, Rinder fich aufgestellt. Kur bie vornehme Damenwelt, so aus ber gangen weiten Proving ausammengeftromt, mar ein Geruft erbaut, und eine wunberliebliche Auswahl von Schonen aller Farben und in ber glanzenoften Toilette hatte ba boch in den Bolten fich nieder-Eben schmetterten bie Trompeten bas Zeichen jum Borführen ber Stiere, und ein furchtbares Gefrach, begleitet von beftigem Schwanfen bes Beruftes und von bem gellenden Angftgefreisch bes Dberhauses, erfullte mit namenlosem Schreden bie in der Tiefe fich brangende Menschenmenge, als welche nichts anderes, denn bas Einfturgen bes gangen Baues, famt feiner toftbaren Bugabe erwartete. Rraf, frat! ertonte es abermats

unter bem fortwährenben Angfiruf ber sichtlich bem Tode verfallenen Damen, boch nicht bie bas Bauwerf tragenden und haltenben Balten und Posten tamen zu Fall, sondern es brachen lebiglich bie Dielen, auf welchen bie reizenbe Gesellschaft fußte.

Gleichwohl follten, auch mit bem Amendement, fene Schonen ungezweifelt verloren gewesen sein, wenn gefleibet in ber einfachen Leichtigfeit, fo gegen bes Jahrhunderts Ende die berühmte Tallien ber Toilette eingeführt bat, verloren sollten fie nicht minder gewesen sein in dem Coftume unserer Zeit, anders geftalteten fich bie Dinge an jenem Schredenstage. Gingebrochen freilich waren bie Dielen, welche bie fufe Laft zu tragen ju ichmach, ibrer Bafis beraubt alle bie iconen Rugden, aber bie Mobe mit ihrem Gefolge von Poches, Vertugadins, Bétises, culs-de-Paris, hielt ihre ichugende Aegibe über Lieblingstöchter, und die Befährdeten famt und fondere blieben, in Folge bes weiten Umfanges ihrer Befleidung, awischen ben Balfen fteden. Gewahtend, dag bierauf bas Unglud fich befdrante, tamen bie Buschauer auf bem Boben gur Besinnung, Leitern wurden beschafft und angelegt, erftiegen in fturmischer Saft, befreit bie gappelnben Schonen und berabgetragen jum rettenben Erbboden. Borbei mar es mit bem Stiergefecht, aber in bem Laufe ber nachften 6 Monate ergab fich in bem ausgedehnten Lanbstriche amischen Byrenden und Garonne eine Maffe pon-Beurathen, bergleichen nie porgetommen, und fcbien bei biefen Berbindungen, was ungezweifelt bas Auffallendfte, bie Schonbeit bes Antliges von ferne nicht in Betracht gefommen gu fein."

Billig sollte wohl auch die Wasserheilanstalt, beren Gebäube sest auf der andern Seite der Laubach, zwar in einigem Abstand von der Straße sichtbar werden, als ein Eheprocuratorium sich gestalten, nachdem so häusig junge Leute dort zusammentressen, es ist dieses aber keineswegs der Fall. Wohl wurden hier, unter der Hygida mildem Einstusse, Jahr für Jahr an die 15 Berlöbnisse abgeschlossen, was für die 9 Jahre seit 1841 in Summa 135 Verlöbnisse betragt, aber es ist die jest aus allen 135 nur eine einzige Ehe erwachsen. Man möchte

glauben, es fei ben mankelmuthigen Mannern, benn nicht leicht wird eine Braut bas gegebene Bort brechen, bie folgenfchwere Entbedung eines Coblengers zu Dhren gefommen. Dem Manne, in feinem Laben beschäftigt, fiel ber schwermuthige Ausbrud in ber Physionomie eines Runden auf. Was ihm fehle, begehrt ber theilnehmenbe Ladenbesiger ju wiffen. "Ihr konnt mir nicht belfen", entgegnet ber Andere, "was foll es Guch frommen, meinen Rummer ju wiffen!" Damit will aber ber Bertaufer fich nicht abfinden laffen, und bie golbnen Fruchte, bie Freundes Rath tragen fann, preisend, brudt er in bergeftalten eindringlichen Worten fich aus, bezeugt er fo lebhaften Antheil bem Gefchäftsfreunde, bag biefer zu beichten fich ent= folieget. Er hatte, fo erzählt er, in feiner Frauen Rrantheit eine Ballfahrt nach Rom gelobt, die Frau war genesen, die Bittfabrt aber noch nicht angetreten. "Gebe ich nach Rom, fo ift meine Wirthschaft für bie Ras, gebe ich nicht, fo bin ich verbammt ewiglich. Bas foll, was fann ich ba machen?" "Richts weiter", entgegnet ber weltfluge Raufmann, "verlobt End aurud."

Wenn aber auch nur die eine Heurath auf 134 ZurudsBerlobungen kommt, das bleibt nach diesen Zahlen ausgemacht, daß viel geliebt werden muß in der Heilanstalt, wie es aller unbeschäftigten Gesellschaften Brauch. Und daß vorzugsweise diese Gesellschaft unbeschäftigt, alsolches wird sich noch anderweitig aus ihrer Chronif ergeben. Bald ist es ein Aufruhr gesen den Inspector, der dem Institut den Untergang droht, bald gilt es der Köchin, die, in Westphalen zu Hause, die Gewohnsbeiten der Heimath, den vielleicht von dem Cherusterfürsten Arminius, oder seiner Durchlauchtigsten Thusnelda herstammenden Rüchenzettel mitgebracht hat, und der sesten unwandelbaren Uesberzeugung lebt, daß Quetschen, mit dem Rindsleisch gekocht, die schmachaftesten, die nahrhaftesten, die gesundesten Suppen geben.

Ein andermal figurirt als agent provocateur für hader und Bant eine große Dogge, die ihre Berwunderung ob der excenstrischen Gestalt eines Kurgasies durch Knurren und lautes Ansschlagen ausdruckt, und damit, dem Gefährdeten nicht allein, tödts

lichen Schreden einfagt. Unter biefes Schredens Ginflug vereins gen fich bie famtlichen Rurgafte, bie Damen nicht ausgenommen, wie fie benn überhaupt bier zu bem Bollgenuß ihrer politischen Rechte gelangt find, ju außerorbentlicher Sigung in ber Salle, und angfilich und eifrig wird ba um bie burch ben hund gefahrbete of. fentliche Sicherheit berathschlagt und bebattirt. Gine Rechte und eine Linke machten fich fofort in ber Bersammlung bemerklich. Bur Rechten fagen bie Ariftofraten, benn bes Thieres Eigenthumer war ein junger Graf aus Riederland, und eine Dogge bat iebergeit als aristofratisches Spielwerf gegolten, wo hingegen ber Coblenger Sund ein Liebling ber Demofratie geworden zu fein fcheint. Man muß nämlich wiffen, bag in Coln und Bonn, in Mainz und Frankfurt, Coblenzer Sund ein zwergichter, unflätiger, boshafter Roter heißt, ber in einem Individuum alle Baglichfelt, alle Untugenden von gebn verschiedenen Racen vereinigt, obne eine einzige von ihren empfehlenden Eigenschaften zu befigen. Indem aber in jener Sigung die Linke bedeutend in Bahl ber Gegenpartei überlegen, murbe burch absolute Majoritat befcoloffen, ben hund in ben Pferbestall bes Birthebaufes gum Weinberg zu interniren, ba follte er zu Retten und Banben begnabigt fein, während ber herr fich ber Rur gebrauchen wurde. Seufzend ergab biefer fich in ben Billen ber Dajoritat, und ber Berbrecher wurde abgeführt.

Aber schon am nächsten Worgen hatte er auf einem Spaziergang, ber nur eben die Anlage berührte, ben Grafen zu bes gleiten. "Rehmt Euch in Acht, der Teusel ist los!" schried König Philipp August von Frankreich, vernehmend, daß Richard Löwenherz seiner Bande entledigt, und, "der Teusel ist los", widerhalte es vom Rhein zum Kadenthalsborn. Dhue Säumen trat, den Wort= und Landfriedenbruch zu ahnden, in der wohlbekannten Halle der Witen Agemod zusammen, und es sprachen nacheinander der Gesellschaft begabteste Redner um des Störenfriedes exemplarische Bestrafung zu beantragen. Leichter ist es freilich, wie wir aus der Praxis unserer Kammern ersehen, einen Antrag zu stellen, denn einen Beschluß zur Ausssührung zu bringen. Die Rechte, das Junkerthum, versehlte nicht, zu Guns

ften bes Angeklagten auf ben ihr geläufigen Schleichwegen zu interveniren, und gelang es ibr, zwei einander bestreitenbe Untrage in Curs zu feben. In grenzenlofer Bermirrung fcmanfte zwischen ihnen bie Bersammlung, als urplöglich auf ber Miniferbant ber Sausarzt erschien, um die eine, wie die andere Partei ju befampfen. "Schamen Sie fich, meine herren", fagte er zu ben einen, "ob ber Zumuthung, daß ber uns Allen wohl befannte Actionair in fein Relterhaus ben Sund aufnehme. Sie. Manner, gittern vor dem Thiere, und wollen lieber, daß es bie Rindlein in jenem Sause verspeise. Und Sie", zu ben Anbern nd febrend, "Sie verlangen, dag wir ben Grafen exiliren, und bedenten nicht, bag wir hiermit febem Ginfluffe auf feine Bandlungen entsagen, wohl gar ibn aufforbern, fich an ben Demmen, bie ibn von bier vertreiben, ju rachen, junachft burch bie von feinem Bahrwolf ausgebende Nedereien." Und bie Berren, bie eben noch fo aufgeregt, fie ichauten ben Rebner an, "avec des figures betes comme des jugesic, fagt Bictor Sugo, und vertagten fich auf unbestimmte Beit.

Auch eine burch bas Tabafrauchen veranlagte Agitation enbigte, gleich ben riefenhaften Demonstrationen zu Trier und Gl= berfeld, in der friedlichften Beife. Gine junge Englanderin, nachbem fie geraume Beit und fonder Biberfpruch ber Sansorbnung fich gefügt, wollte urploglich bas Rauchen in bem Speifefaal ibren Rerven verberblich finden, verbat fich alfo, von ibrer Mutter getreulich unterftust, alles Ernftes fene Belaftigung. Bilbicon mar fie, und ohne Bebenten nahmen famtliche Englander in ber Anftaft, 11 an ber Babl, fur fie Partei. Werbe nicht von beute an ber gerechten Forberung ihrer Landemannin Rolge geleiftet, fo murben fie, biefes erflarten bie 11, beute noch und für immer bas Saus verlaffen, und wurde, bie Erflarung ju befräftigen, bereits in allen Bimmern gepadt. Gine barte Prufung fur bie Direction. Wieberum rief fie ben Sausargt ju Beiftand, wieberum fam er, ber helfer in allen Rothen, und einbringliche Borte richtete er an bie Mutter ber mubleris: fchen Schonen. "Laut ber hansordnung", fo fpricht er, "wird einzig eine Stunde vor, eine Stunde nach bem Mittagstisch in

bem Speisesaal geraucht. So will es bas Geset, bem ju geborden unser Stola, unsere Ehre. Unparlamentarisch, es ift biefes ber milbefte Ausbruck, muß ich jedes Auflehnen gegen bas Befet nennen. Dergleichen geftaltet fich aber unter ben gegenwartigen Umftanben, bei unserer eigenthumkichen Lage, ju einer greuelhaften Ruchlosigfeit. Wir haben, um einen boben Preis freilich, die Margerrungenschaften erfauft, ober, genauer gesproden, alle bie Schranken gefället, welche bis babin Despotenlaune, Beamtenwillfur, subalterne Ungerechtigfeit dem erften und ebelften ber Menschenrechte, ber Befugnig, wo, wie und wann es bem Liebhaber gefällig, eine Pfeife ober Cigarre zu rauchen, gefest hatten. Wie ber Bart ber politischen Reife, ber Bederober Schlapphut ber Gesinnungtüchtigkeit Sinnbild, so ift bie Pfeife bas Symbol ber Mannbeit. Und bennoch laffen wir für bas Rauchen in bem Speisesaal Beschränkungen, bie nicht mehr geitgemäß, bestehen! Erwagen Sie reiflich, ich bitte, bas Bewicht ber Berantwortlichkeit, die wir mit dieser farren Anbanglichkeit zu veralteten Formen übernehmen, bas Bewicht ber öffentlichen Meinung, ber ju trogen, wir uns unterfangen, bebenfen Sie augleich, wenn ich bitten barf, dag ber Tabafsbampf, biefes entbedte querft ein verlebter lebfüchler hiefiger Stadt, ben Speifen eine eigenthumliche Burge, in ber Runftsprache haut-gout genannt, verleihet, mahrend bas Rauchen nach ber Dablzeit eis nen Gebrauch ber Bater, ber aufgebort bat, fashionable ju fein, bas Gratias, erfegen fann. Aller biefer Grunde Gewicht anguerfennen, ober zu verschmaben, gebe ich Ihnen anheim, reifen Sie, wenn es gefällig ift, febren Sie nach bem Rebellande jurud, aber unterlaffen Sie nicht Ihren Landeleuten zu erzählen, bag Sie bie Laubach verliegen, weil bafelbft bas Gefen waltet, und weil bem Deutschen bie unbeschränkte Befugnif, ju rauchen, bas wesentlichfte seiner Grundrechte ift, von ihm eben fo werth gehalten , - wie von dem freien Briten feine Sabeascorpusacte." Beschämt lauschte bie Dame bem Bortrag, bem nafemeisen Toche. terlein wurde bas ungeziemliche Gelufte verwiesen, und bie eilf Anbeter fprachen nicht weiter von Baden und Reifen.

Eine traurigere Benbung sollte die Angelegenheit mit ben

Tractatlein nehmen. Die Frau von Dietrich, Schwiegerentelin ohne Zweifel bes guillotinirten Maire von Strafburg, batte in ber Berbreitung von Tractatlein, Erzeugniffe vermuthlich irgend eines lammelbruders aus Jacob Speners Schule, bobe Thatigkeit entwidelt, nicht felten als einen befruchtenden Regen fie aus ibrem Wagen auf die Borübergebenden niederfallen laffen, ein-Rens auch von einer Bettlerin um eine Gabe angeflebet, ber Supplicantin, fatt eines Silbergrofdens, zwei Tractatlein gereicht. Sowerlich mag fie es in bem gegenwärtigen Falle auf Profelytenmacherei abgesehen haben. Durchbrungen von ber Babrbeit, bag Arbeit, Berbienft bas einzige fruchtenbe Almofen fei, voll Ehrfurcht für bie Erfindung ber neueften Beit, für bas Recht gur Arbeit, wird fie ber unbeschäftigten Frau lediglich Gelegenbeit geben haben wollen, fich zu beschäftigen, Ouvriere de la pensée zu werden über bem Studium ber tiefen, in genen Tractatlein niebergelegten Weisheit und Salbung. Biel Freude fcheint aber ob bes Geschenfes bie Beschenfte nicht empfunden gu haben, und ein Rurgaft, ber auf ihrem Antlig ben Berbrug um getaufchte Soffnung las, wurde begierig, ju wiffen, was fie bavon trage. Leicht war ein Gefprach angefnupft, Die Brochuren nahm ber Reugierige gur Sand, und bermagen pifant fant er bie erften Zeilen, bag er nicht mehr bavon fich zu trennen vermochte. Er bot 10 Grofchen fur ben Schap, mit 10 Pfennigen wurde bie Frau fich baben abfinden laffen; abgeschloffen war ber Sandel. Indeffen hatte Frau von Dietrich vom Ken-Ber aus ben Bergang beobachtet, bas Mergfte befürchtend fur ibre Tractatlein von einem Manne, ber unlängst von ber proteftantifden ju ber fatholifden Rirche übergetreten , ließ fie bei ihm ihr vormaliges Eigenthum gurudfordern. Der in Anspruch genommene machte feinen Erwerbstitel geltenb, bie Dame aber trug ben Fall vor das Bolfshaus, vor bie Aurgafte, und von biefen, 43 an ber Bahl, haben 40, Protestanten famtlich, und Socialiften ungezweiselt , ausgesprochen ; daß Rauf fein Eigenthumsrecht begrunde, bag bie fraglichen Schriften entweber ber ursprünglichen Geberin ober ber Beschenften gehörten. Bielleicht batten sie and die Lehre vom Sacrileg ergriffen, und wollten die symbolischen Schriften des neuen Liebesbundes nicht in unreinen Händen sehen. Nichts desto weniger vermeinte der Räuser sich in seinem Besise behaupten zu können, die Gesellschaft sprach den Bannsluch über ihn aus, und die Sentenz zu vollstreden, zugleich der Dame Ritter und der protestantischen Lehre Versechter, trat ein Jude auf, dessen Belästigungen, dessen Angrissen auszuweichen, der Gegenstand der allgemeinen Animadversion sich genöthigt sah, die Anstalt zu verlassen, um senseits des Meeres eine andere Heimath zu suchen. Namenloses, unübersehbares Unglück haben die Tractätlein ihm bereitet.

Benben wir uns einem bebeutenbern, einem welthifterifden Ereignisse zu. Gr. Sansemann besuchte zum andernmal 1846 bie Laubach; noch batte er nicht mit ber Cigarre im Munde in ben Strafen Berlins fich bliden laffen, bamals hatte er nur erft ein Bud gefdrieben, aber welch ein Bud! "Die Bicten waren," fo ergablt einer von Balt. Scotts Alterthumlern, "bie Picten maren ein großes, ein reiches, ein funftfinniges Bolf. Gie erbauten einen Glodenthurm." Ein Buch hatte Gr. Sanfemann gefdrieben, und bas Buch, wie unangenehm es ber Regierung, wie reich fie in Ministern, Prafidenten, Directoren, geheimen und anbern Rathen, bas Buch ju wiberlegen, bat nicht einer von allen Diesen Batern bes Baterlandes ben Duth oder bie Rabigfeit gefunden, obgleich es leute gibt, nach beren Unficht bie Wiberlegung ein wohlfeiles Stud Arbeit fein follte, nach beren Dafürbalten bas Buch, in feinem letten Ergebniffe mit Dirabeaus befanntem Berte, de la monarchie prussienne, ju vergleichen. Dit biefem Buche bat ber große Agitator feinen Ruf als Staatsmann begrundet, obgleich er eigentlich nur ein testimonium paupertatis fich bamit ausstellte. Doch laffen wir bas auf fich beruben, um ausschließlich mit orn. Sansemann uns zu beschäftigen.

Er ift, wie es heißt, ein großer Liebhaber von Trauben, und folgte baher willig ber Einladung zu einem ber heilanftalt benachbarten, von den schönften Früchten ftrogenden Beinberg. Bur Stelle gelangt, erinnerte sich der Eigenthümer eines in geringer Entfernung zu verrichtenden Geschäftes, er bat den Gak, für einen Augenblick ihn zu entschuldigen, und während seiner

Abwesenheit fich un ben Trauben zu erholen. Die Abwesenheit verlangerte fich jedoch über alle Gebur, weshalb bei einigen ber Berbacht aufgekommen ift, die Einladung habe eigentlich nur bezweckt, bem Raider einen Schlimmftreich ju fpielen. Gr. Banfemann bachte an feine hinterlift, bachte nur an die Trauben, labte fich bamit nach herzensluft, und ichnitt fich jum Befchluffe noch eine gute Portion ab, fie im Schnupftuche nach Saufe zu tragen , "afin d'avoir une poire pour la soif," wie ber frangofische Runftausbrud lautet. Sein Treiben - bie Beinberge maren noch nicht geöffnet - fein Treiben batte unbemerkt ein auf ber bobe ftationirter Flurichute beobachtet, und icon befand ber Argus fich auf bem Bege, ben in ber That betroffenen Frevler zu fabnden. Leicht machte ihm bas Br. Saufemann, ber pomabig ber Laubach gufchleubernd, von bem Schuten ereilt und ergriffen wurde. "3d beiße Sansemann," fprach ber Frembling, "und wenn Gie. Friedrich Wilhelm hießen, ich murbe Gie nicht laffen." Nach ber Laubach gebracht zu werben, verlangt ber Arreftant, auf bag er fich legitimiren fonne, auch bas verweigert ber Schute Bagner, vielmehr, famt feiner Captur, die Richtung gen Coblens einschlagend. Gludlicherweise freugt fich auf halbem Bege mit bem feltenen Paare ein Officier, ein Abjutant, ber mit Brn. Sanfemann perfonlich befannt, fur ihn fich verwendet, ohne boch fofort die Freigebung bes Gefangenen erwirten zu fonnen. Beiftand eines Borübergebenben, eines Civiliften, ruft ber Officier an, und ber Civilift wendet fich mit verächtlicher Diene ab, ber Gesticulation hinzufügend: "niemals werbe ich einem Traubendieb behülflich werden." Auf feine eignen Mittel beschränkt, gelingt es endlich bem Abjutanten, ben Gefangnen loszubitten, nur bat ber Alurichuse ben Ramen fich aufgezeichnet, um ben begangenen Frevel gerichtlich zu verfolgen. Dagu ift es aber micht gefommen, vielmehr wurde bem allzu bienftbefliffenen Mann von einer hoben Beborbe scharfer Berweis.

Den Borfall scheint Gr. hansemann sich schwer zu herzen genommen zu haben, wie ich bas nicht nur aus seinen lauten Rlagen um ben Bersuch, in ihm die Gleichheit vor bem Gesetz zu bekunden, sondern auch aus eigener Beobachtung schließe. Wenige

Tage nach ber mir unbefannt gebliebenen Cataftrophe traf ich ibn mit mehren jungen Damen, vermuthlich feine Tochter, und einigen jungen herren in bocht ichlüpfriger Lage. Die Gefellschaft tam ben Tumelberg berab, batte aber, fo fcbien es, ben Pfab verloren, und bewegte fich in bem Bette bes eben ziemlich mafferreichen Ronigsbaches, wo jeber Schritt aber bie glatten Riefelfteine einer wahrhaft halsbrechenben Gefahr ausgefest. 3d verfehlte nicht, ben Berirrten in ihrer Roth meine Dienfte, vorbersamft auten Rath ju bieten. "Beugen Gie boch rechts aus," rief ich bem Rachften, und bas war Gr. Sansemann, au, "bann tommen Sie ficher und bequem burch bie Weinberge gur Tiefe." - "Rein, nein", verfette er, in einer mir unbegreiflichen Beftigleit, und mit einer Bewegung, bie ben Weinberg und ben Rathgeber jugleich ber Solle juguweisen ichienen, "bier muß ich burd." Im Augenblide war es mir, als mußte ich bas Gelubbe, einft von genem Caftillaner zu Barcelona gefprochen, wieberholen: "la enhoramala sea para mi y para todos mis descendientes, si de hoy mas, aunque viviese mas años que Matusalen, diere consejo á nadie aunque me lo pida, aber ein Blid auf bie Damen und ihre Berlegenheit erinnerte mich, baf bier bas Dringlichste eine belfende Sand. Sie murbe nicht verichmabt, und verschaffte mir fogar bie Ehre, ben Bater ju ftusen.

Hern. Hansemanns Selbstvertrauen, es ist bieses unverkennsbar aus seiner Haltung bei bieser Gelegenheit, muß wesentlich erschüttert worden sein durch die in dem Zusammenstoß mit dem Flurschützen erlittene Niederlage, und hätte man, nach der Ersfahrung aller Zeiten und aller Länder annehmen mögen, daß in dem gleichen Berhältniß des Bolkes Gunst ihm absallen werde. König Franz I., der angebliche Beschützer der Wissenschaften, hat niemalen, wie groß auch seine Meisterschaft in der Prahlerei, wesder in der eigenen Brust, noch in der Meinung der Bölker den Eindruck der bei Pavia empfangenen Scharte, des gezwungenen Ausenthaltes zu Madrid tilgen können. Nimmer haben der Prinz von Condé, der Cardinal von Res, der Cardinal von Fürstensberg, der Gefangenschaft entlassen, die freudige Zuversicht der Bergangenheit, noch der Bölker blinden Glauben an ihre Unsergangenheit, noch der Bölker blinden Glauben an ihre

fehlbarteit wiederzufinden vermocht. Der Marichall von Belleisle, nachdem er Jahre hindurch Europa beunruhigt, wurde burch ei= nen bannoverichen Postbalter verhaftet, und zur Stunde ichwand ber auf dem Storenfried rubende Zauber. Betion, ber gemaltige Denfer, "vertueux et incorruptible" 1) follte, weil als Maire von Paris ber Partei ber Bewegung unschätbar, gegen jebe mögliche Folge bes für ben 10. August 1792 beschloffenen Attentate gefdust werben, und erhielt beshalb Sausarreft, ber burd eine farte Bache beaufsichtigt. Alebald nach bem Siege wurde bie über ibn verhängte Confignation gurudgenommen; "aber bas Bolf batte einmal seinen Liebling in ber Gefangenschaft geseben, und ein folder Einbrud, tobtlich feber Dacht, bleibt unverganglich." Robespierre, auf Befehl bes Convents verhaftet, murbe durch ben unerschrockenen Coffinbal gewaltsam befreiet, die Thatfraft bem gebengten Subrer wieberzugeben , vermochte ber Befreier nicht, und theilnahmlos laffen bie Parifer gur Guillotine foleppen bas 3bol, bem vor wenigen Stunden nur alle ihre Bulbigungen zugewendet. Daniels, bes Ronigs von Irland Scepter bricht in bem Augenblide, bag ein Gefängnig ibn aufnimmt. Auch Gr. Sansemann wird verhaftet, und follte es ibm, nach bem Borgange ber vielen großen Manner, feineswegs gur Schande gereichen, wenn bes Schidfals Tude auch an ihm ihre Macht befundet batte, fatt beffen aber, für einen Augenblick awar in ber eigenen Meinung gefunten, erhebt er fich in verfungter Rraft zu ben Bunbern bes vereinigten Canbtages, benen nach turger Frift ein Ministerium, und folieglich ber Bant ficherer Safen folgen. Wer follte bierbei fich nicht jenes Pratenbenten um eine Domberrenfielle ju Lyon erinnern, ber, wegen mangelhafter Ahnenprobe abgewiesen, balb barauf von bem Ronig zu bem bafigen Erzbisthum ernannt wurde, und, im Gebachtniß der erlittenen Unbild, bei der feierlichen Besignahme bie Morte des Vsalmisten intonirte: Lapidem quem reprobaverunt

<sup>1) &</sup>quot;Pétion a fait le voyage de Londres dans une dormeuse avec madame Sillery et mesdemoiselles d'Orléans, Paméla, Sercey, qu'on pouvait appeler les trois Graces et qui pressaient son genou vertueux et heureusement incorruptible,"

aedificantes, hic factus est in caput anguli, dafür aber alsbalb aus des Dechants Munde den folgenden Bers des Pfalms vernehmen mußte: a Domino factum est istud, et est mirabile in oculis nostris.

Die Gebäube ber Beilanftalt fteben theilmeife auf ber Brundlage ber ehemaligen Laubachmuble, Die gegen Ausgang bes 16. Jahrhunderts von den Karthäusern angelegt, bis zur Aufhebung bes Rlofters in beffen Befig verblieb. Das Inftitut felbft, nachbem von 1840 an, ber Anbau auf Roften einer Actiengefellichaft betrieben worben, fonnte im Mary 1841 eröffnet werben. beitere und boch fo beimliche Lage, welche burch bewalbete Boben und Rebbugel gegen raube Binde geschütt, die unmittelbare Berührung mit ber Beerftrage und bem Rbein, bie Rabe ber Stadt, die Aufmerksamfeit fur die Bunfche ber Gafte, die mufterhafte Ordnung, bie Perfonlichteit bes wiffenschaftlich gebilbeten, über einen reichen Schat von Erfahrungen gebietenben Arztes, verschafften ihr alsbald eine bedeutenbe Frequeng, Jahr aus Jahr ein 130-150 Rurgafte, fo bag beren im Bangen in 9 Jahren, bis jum Frühfahr 1850, an 1300-1400 eingefehrt fein mogen. Die Gebäulichfeiten tonnen jeboch nur 65 Perfonen zugleich beberbergen, für die Aufnahme von weitern 20 find mit ben Besigern einiger benachbarten Saufer Contracte abgefoloffen. Das Wohnhaus, bann bas ibm jur Seite liegenbe Rurhaus enthalten 50 größere und fleinere Bimmer; beren 11, alle vorzüglich belegen, bietet bas britte, im 3. 1843 neu aufgeführte Gebäude, beffen Erdgeschoff, bie Salle, bei ungunftiger Bitterung ale Promenade zu bienen bat. Die Person bezahlt, je nach bem Unterschied ber Wohnungen, Alles in Allem 10 bis 114 Riblr. wöchentlich; ben Tifch betreffend, findet fein Unterfchied ftatt, mohl aber wird Beburftigen gang freie Station gewahrt. Gerichtet ift bie Anftalt auf ber erften Seite bes neuen Beschwerbebuches. Da wirb, als erfte Beschwerbe, gefragt: "Barum hat man ein neues Buch machen laffen, bevor bas alte raumlos ift?" und es antwortet ein Ungenannter: "Damit es an Raum ju Beidwerbe nicht feblt, ba es an Gelegenheit bagu mangelt".

Das Laubachthal in seiner kurzen Ausbehnung, benn von ber Brücke bis zum Kadalochs - ober Kadenthalsbrunnen zählt man nur 1483 Schritte, das Laubachthal ift mit Schönheiten und Merkwürdigkeiten reichlich ausgestattet. Die vordere Abtheilung, bis zur Heilanstalt, würde aller Orten eine lachende Landschaft, selbst ohne den grandiosen Prospect auf Coblenz und den Ehrendreitstein darstellen. Jur Linken wird sie durch die Galgenhell (Halde, nicht Hölle, wie es seit Kurzem sogar in amtlichen Ausschreiben heißt), die von den Borhölzern des Coblenzer Waldes und von einem Gloriet gekrönte Anhöhe beschützt, der Halde gegenüber erhebt sich, als der Clause anderer Echosten, der Affenberg, in herrlicher sonniger Lage, weshalb er, die zu seinem Gipfel, mit Reben bepflanzt erscheint.

Diefem eigentlichen ober alten Affenberg, Die Laubach binauf, foliefit fic ber neue Affen- ober Matelsberg an, in bem einen Ramen bas Bebächtnig eines um bie Cultur bes Thales bochverbienten Mannes bemabrend. Bruder Remaclus hatte viele Jahre hindurch der Rarthaufer Beinban im Affenberg beauffichtigt, und barüber Gelegenheit gefunden, bas Geftein ber anftogenden wilden Abhange ju untersuchen, auch babin allgemach bie Pflanzung auszubehnen. Riemand achtete feines Treibens, bis nach langer Zeit die Rechnungen über ber Anlage Roften eingereicht wurden, nicht burch ihn felbft, fonbern burch biefenigen, welche in Darleben fein Unternehmen geforbert bat-Soweres Gericht traf ben armen Bruber, bie Gläubiger aber erhielten Befriedigung, und am Ende fand bas Rlofter bei bem foftspieligen Experiment feine Rechnung, benn Dafelsberg und Affenberg productren einen ausgezeichnet feinen, burch Geift, Spiel und Gahr fich empfehlenden weißen Bein. Dag er feines Rufes genießt, biefes verschulben, außer ber geringen Quantitat, 50 Auder in ben reichften Jahren, eben fene Borguge : ben lederften Saarweinen ober bem Throner, auch in ber Farbung vergleichbar, wird bes Affenbergs Gewachs fonber Zweifel unter falidem Tauffdein in bie Belt geschidt.

Gleich jenseits ber heilanftalt verengt sich bas Thal merk- lich; pittorest tritt zur Linken bas Geisentopfchen mit seinem

Gloriet hervor, von Alters her um ber weiten Anssicht wegen von Spaziergängern besucht. Auch eine zahlreiche Gesellschaft junger Damen, nachdem sie in der Laubachmühle den Kassee eingenommen, hatte einstens die Anhöhe erstiegen, und belustigte sich da in kindlichen Spielen. Junge Damen, habe ich gesagt, damit nicht die Bosheit, die allerwärts ihr Spiel zu treiben geswohnt, das Ereignis nach ihrer Weise auszubeuten versuche, etwan wiederhole, was von Verläumdern nicht selten vorgebracht worden, die Behauptung, das Damen, se vollständiger sie den Kindersahren entwachsen sind, um so angelegentlicher suchen, in den Spielen der Kindheit, in der süßen naiven Lust der Unschuld gesehen zu werden. Auf Geisenköpschen wurde Haschemannchen, oder, wie wir es nennen, Blinde-Kuh gespielt.

Bon allen Zeiten ber ftebt bei uns zu Lande bas Blinde-Rubspiel in Anseben, wie es dann in beiligen Mauern fogar Berehrer und Berehrerinen gefunden bat. Manches tonnte ich, bem jum Belege, von meinen Rachbarinen ju St. Georgen ergablen, bas verschlude ich sämtlich, um für jest auf bas bei Anbernach belegene herrliche Gottesbaus zu St. Thomas, abeliche Damen Augustinerordens, mich zu beschränfen. Da batte, etwan 1792, zahlreiche Gesellschaft fich eingefunden, und waltete bei Tische anftandige Fröhlichfeit, so außerte fie fich etwas lauter, als gesprochen bas gratias, und in einem Seitengemach ben als tern Damen und herren ber Raffee ferviret murbe. 3hre Entfernung benutte bie im Saal jurudgebliebene Jugend, um Tifche und Stuble zu beseitigen, und ale vollbracht foldes Beidaft, wurden zwei Frauleins, bie jungften und iconften aus ber Sammlung, belegirt, von ber Frau Aebtiffin bie Liceng fur bas projectirte Tangden ju erbitten. Soch ichaute auf ob ber Bumutbung Sophia von Boyneburg, boch abichlägig ju befcheiben bie iconen Supplicantinen vermochte fie nicht : ich batte to gleich wenig vermocht. Gine Laienschwefter feste fich jum Clavier, getanzt wurde Englisch, Quabrille, Mennet, bis bem Ronig unter ben Tangern bes Tages Sige und Laft boch alzu brudenb werben wollten. "Genug getangt," fprach ber junge Mann, "man verbrennt beinahe, lagt uns lieber Blinde-Rub fpielen!"

"Blinde-Rub!" wiberballte es im Chor, und obne bierzu ber Aebtiffin Ginwilligung ju fuchen, ließ einer von ben Gaften bie Angen fich verbinden, nahm feinen Anfang bas Spiel. Beraume Beit ward es fortgefest in feinen mancherlei Bechfetfallen, ba öffnet fich unversebens die Saaltbure, und neuer Besuch folüpft berein, von bem zwar teine Notig nimmt die Blinde-Rub. Der Bufall nur führt ihr ben Gintretenben entgegen, fie faßt ibn am Rragen, ruft triumphirenb, "gefangen, gefangen !" reißt bas Tuch ab, und gewahret ju ihrem Entfegen, daß fie ergriffen bat Seine Rurfürftliche Durchlancht, ben Sochwürdigften Durchlauchtigften Fürften und herren, herren Clemens Benceslaus, Erzbischof zu Erier, bes Seil. Rom. Reichs burch Gallien und bas Ronigreich Arelaten Erzfanglar und Rurfürft, Bifchof gu Angeburg , gefürfteter Propft zu Ellwangen , Administrator ber gefürfteten Abtei Prum, Roniglicher Pring in Polen und Lis thanen, Bergog ju Sachfen, Julich, Cleve, Berg 2c. 2c. Schier ware in bie Rniee gefunten bie Safderin, verfteinert fanden ibre Gespielinen, bavongelaufen waren bie jungen Berren, und es fprach lächelnd ber gurft : "ich bin babei!" Sprache, marf ben grauen Rod von fich, und wiederum begann, in gesteigerter Luft, wenn auch in geziemender Rudficht für ben boben Theilnehmer, bas nur einen Augenblid unterbrochene Spiel. Jebesmal ift, wie burch ein Bunber, ber Kurfürft bem Rege entronnen. Eben hatte er in einem machtigen Sage bie Freude ob einer gludlich vermiebenen Gefahr ausgebrudt, und zum anbernmal öffnete fich die Thure, berein trat bes Rurfürften Schwefter, bie Prinzeffin Runegunde. Die tolle Gruppe überschauenb, d'un air tant-soit-peu rebarbatif, wie fie benn, gleich ber Berzogin Margaretha von Parma genothigt, von Beit zu Beit ge= gen ber Lippen und bes Rinnes unbequeme Bier bes Schermeffere fich ju gebrauchen, d'un air tant-soit-peu rébarbatif erfante fie bes Rurfürften Sand, Clemene! fprach fie bagu. Und bas einzige Bort vernehmend, griff ber Clemens nach feinem Rod, warf ibn um in Gile, bie Beit nahm er fich nicht, ihn jugus Indpfen : tein Bort weiter wurde gesprochen, fein Abichieb gemacht, feine Begleitung abgewartet, lautlos, bie Banbe in einander gelegt, verschwanben Bruber und Schwester.

Luftig tummelten fich auf bem Beifentopfden bie Schonen, niemals batte wie beute bas Spiel fie ergott, und eine lange Fortsetzung ftand in Aussicht, ba wurde es lebendig in dem anftogenben Gebuich, ale wenn burch bicht verwachsene Zweige Menich ober Thier Bahn fich breche. Scheu ziehen einige ber muntern Jungfrauen fich jurud, benn fie haben wohl von Bolfen gehört, die den Rubkopf umlagern, gleich aber wird ihnen bie Besoranif um ben Bierfugler benommen. Es thut bas Gebuid fich auf, und beraustritt, mit einer ehrerbietigen Berbeugung, eines ber Saupter ber Bewegung in Coblenz, will fagen, einer ber unermublichften, weil muffigften Spazierganger. Statt ben Gruß zu erwidern, wenden, mit bem Gefreische bes Ents fegens und bes Abscheues, bie Damen alle fich in bie Flucht, welche bie binterfte gewesen, sucht bie vorberfte zu werben, verfehlt in ber blinden Gile bes Pfades, und beschädigt sich bermafen in bem Sturge, baf fie brei Bochen lang bas Bett gu buten genothigt. 3hr war gefchehen, wie bem guten Sancho, als er in ber Sierra morena, Abschied nahm von feinem in ber Rachahmung des rafenden Roland begriffenen Berren : ,,descubriendo cosas, que por no verlas otra vez, volvió Sancho la rienda á Rocinante." Der Spazierganger, im Dienfte feiner Gefundheit ungemein wachsam und thatig, hatte nämlich bas Beifentopfchen, einen ber einsamften Puntte ber gangen Umgebung au einem Euftbade benugt, und befand fic, ale er, ein Spielbrecher, por fene Damen trat, bis auf ben breitranbigen aranen Strobbut und bie furg abgefonittenen Stiefel, en cueros.

In der neuesten Zeit hat man wohl angesangen, statt des Geisenköpschens von einem Ziegenhaupt zu sprechen, ungezweiselt in der löblichen Absicht, die mehr und mehr in die Sprache des gemeinen Lebens einreißende Ziererei, das Einschwärzen verwerf-licher, dem nördlichen Deutschland entstammenden Redensarten lächerlich zu machen. Nicht mehr Geis, Ziege soll des Bockes Weichen heißen, und doch ist uralt die Benennung Geis, nicht nur in unserer franklichen Mundart, sondern auch, mit geringer Ab-

weichung, im Danischen, Schwebischen, Englischen; Geis ift baneben eine bestimmte, nur ber einen Race gufommenbe Benennung, während als Biegen , und mit bem gleichen Rechte , Stuten, Rube, Bunbinen, Duden, gemeint fein fonnen. Gleich abgefomadt ift es, wenn ber Schreiner, Leienbeder, Beifpinter, Kagbinber bem Tifdler, Schieferbeder, Tuncher, Riefer ober Bottder weichen foll. Des Meisters Meisterwert wird emiglich, wie besonders die vielen Refte alter Runft bartbun, ber Schrein bleiben, feiner Arbeiten geringfügigste ift ber Tifch. Nicht ohne Urface beißt Schweden und Danen Bord, Englandern board ber Tifch: er ift gang einfach ein Borb. Der vielen Schieferarten find einige nur gur Bebachung anwendbar: unfere Leien, fo vorzüglich burch ihre Leichtigfeit, Schönheit und Saltbarfeit, bienen ausschließlich biesem legten Gebrauche, und ift barum ber Leienbeder gang andere bezeichnend, ale ber vage Ausbrud Schieferbeder. Beigpinter verzieren wenigstens feit einem halben Rabrtaufend bas Innere und Meuffere unferer Saufer: freilich ift die Benennung ben Frangosen entlebnt, bas gilt aber nicht minder von dem Tuncher, ber von teindre abgeleitet. Das Bort Kagbinber brudt febr genau bes Gewerbes mefentlichfte Aufgabe aus: in bem vornehmer fein follenden Riefer liegt ein arger Berftog gegen die Orthographie, es mußte Rufer beißen, benn nicht von bem Rienbaum ift bie Benennung berguleiten, fonbern es haben bie Nordbeutschen aus bem Lateinisch-flavischen Cuba, Ranve, ben Ramen, ber une, gleich bem Bottcher, wilbfremb, geformt. Die in bie Schriftsprache eingeschwärzte Scheune berubet ebenfalls auf einer in bem Sorbenlande eingeriffenen Corruption, ober gar auf einer rein forbifden Burgel: ju achtem Deutsch beißt es Scheuer, ban. Stuur, und barf bier um fo weniger der Schnurlaut ausfallen, ba berfelbe in allen verwandten Ausbruden, Schere, Schar , Schirm vorherricht. Dag ber Rachen bem Rabn nicht weichen follte, biefes läßt fich icon aus ber in unserer Schiffersprache wohl befannten Reine bemonftriren, fieb ba ber Rabn, ber aber hierlands etwas gang anderes, als einen gabrnachen bedeutet. Ebenfo ift allerlei Berwechslungen und Misbeutungen die Formel Rothwein, flatt rother Wein ausmacht, feine Begleitung abgewartet, lautlos, bie Banbe in einander gelegt, verschwanden Bruder und Schwefter.

Luftig tummelten fich auf bem Beisentopfchen bie Schonen, niemals batte wie beute bas Spiel fie ergott, und eine lange Fortsetzung ftand in Aussicht, ba wurde es lebenbig in bem anftogenben Gebuich, ale wenn burch bicht verwachsene 3meige Menich ober Thier Babn fich breche. Scheu gieben einige ber muntern Jungfrauen fich jurud, benn fie haben wohl von Bolfen gebort, die ben Rubkopf umlagern, gleich aber wird ihnen bie Beforgniß um ben Bierfüßler benommen. Es thut bas Gebuid fich auf, und beraustritt, mit einer ehrerbietigen Berbeugung, eines ber baupter ber Bewegung in Coblenz, will fagen, einer ber unermudlichften, weil muffigften Spazierganger. ben Gruß zu erwidern, wenden, mit bem Gefreische bes Entfenens und bes Abichenes, Die Damen alle fich in Die Rlucht, welche die hinterfte gewesen, sucht die vorderfte zu werden, verfehlt in ber blinden Gile bes Pfades, und beschäbigt fich bermagen in bem Sturge, bag fie brei Bochen lang bas Bett gu buten genothigt. 3hr war geschehen, wie bem guten Sancho, als er in ber Sierra morena, Abschieb nahm von feinem in ber Rachahmung bes rafenden Roland begriffenen Berren : ,,descubriendo cosas, que por no verlas otra vez, volvió Sancho la rienda a Rocinante." Der Spazierganger, im Dienfte feiner Gefundheit ungemein wachsam und thatig, batte namlich bas Beifentopfchen, einen ber einfamften Puntte ber gangen Umgebung zu einem Luftbabe benugt, und befand fich, als er, ein Spielbrecher, vor jene Damen trat, bis auf ben breitranbigen grunen Strobbut und bie furz abgeschnittenen Stiefel, en cueros.

In der neuesten Zeit hat man wohl angefangen, statt des Geisenköpschens von einem Ziegenhaupt zu sprechen, ungezweiselt in der löblichen Absicht, die mehr und mehr in die Sprache des gemeinen Lebens einreißende Ziererei, das Einschwärzen verwerflicher, dem nördlichen Deutschland entstammenden Redensarten lächerlich zu machen. Richt mehr Geis, Ziege soll des Bockes Weibchen heißen, und doch ist uralt die Benennung Geis, nicht nur in unserer franklischen Mundart, sondern auch, mit geringer Ab-

weichung, im Danischen, Schwebischen, Englischen; Geis ift baneben eine bestimmte, nur ber einen Race gutommende Benennung, wahrend als Biegen , und mit bem gleichen Rechte , Stuten, Rube, Bunbinen, Muden, gemeint fein tonnen. Bleich abgefomadt ift es, wenn ber Schreiner, Leienbeder, Beigpinter, Fagbinder bem Tifchler, Schieferbeder, Tuncher, Riefer ober Bottder weichen foll. Des Meisters Meisterwert wird ewiglich, wie besonders die vielen Refte alter Runft barthun, ber Schrein bleiben, feiner Arbeiten geringfügigfte ift ber Tifch. Richt ohne Urfache beißt Schweben und Danen Borb, Englanbern board ber Tifch: er ift gang einfach ein Borb. Der vielen Schieferarten find einige nur gur Bebachung anwendbar: unfere Leien, fo vorzüglich burch ihre Leichtigfeit, Schonbeit und Saltbarfeit, bienen ausschließlich biesem letten Gebrauche, und ift barum ber Leienbeder gang andere bezeichnend, ale ber vage Ausbrud Schieferbeder. Beigpinter verzieren wenigstens feit einem balben Jahrtaufend bas Innere und Meufere unferer Saufer: freilich ift die Benennung ben Frangosen entlehnt, bas gilt aber nicht minder von bem Tuncher, ber von teindre abgeleitet. Das Bort Fagbinder brudt febr genau bes Gewerbes wefentlichfte Aufgabe and: in bem vornehmer fein follenden Riefer liegt ein arger Berftog gegen bie Orthographie, es mußte Rufer beigen, benn nicht von bem Rienbaum ift bie Benennung berguleiten, fonbern es haben bie Nordbeutschen aus dem Lateinisch-flavischen Cuba, Raupe, ben Ramen, ber uns, gleich bem Böttcher, wilbfremb, geformt. Die in bie Schriftsprache eingeschmarate Scheune berubet ebenfalls auf einer in bem Gorbenlande eingeriffenen Corruption, ober gar auf einer rein forbifchen Burgel: ju achtem Deutsch beifit es Scheuer, ban. Stuur, und barf bier um fo weniger ber Schnurlaut ausfallen, ba berfelbe in allen verwandten Ausbruden, Schere, Schar , Schirm porberricht. Dag ber Rachen bem Rabn nicht weichen follte, biefes läßt fich ichon aus ber in unserer Schiffersprache wohl befannten Reine bemonftriren, fieb ba ber Rahn, ber aber hierlands etwas gang anderes, als einen Kährnachen bedeutet. Chenfo ift allerlei Berwechslungen und Misbeutungen die Kormel Rothwein, fatt rother Wein ausgeset, indem sie von Rothland hergeleitet sein tonnte. Um consequent zu sein, mußte man auch Weißwein schreiben, nach bes Nordländers Styl schonen Wein effen und mit Wein bie Lauben überziehen.

Benfeits bes Geisentopfdens wird bie Laubach verftarft burd bie Dirbach, Durrbach, bie am Auße bes Rubfopfes entforungen, in bedeutender lange ein gar enges, wildes, romantiiches, von ber Sand ber Runft noch unberührtes Thal burch-Bevor bie Durrbach erreicht, jur Rechten, benn bie linke, fubliche Seite bes Laubachthales ift in ihrer gangen Länge von ben Borbolgern bes Coblenger Balbes eingenommen, aut Rechten lagern ungeheuere Daffen von Steingerolle, Erguffe ber auf ber Bobe bes Berges belegenen Steinbruche, und bis auf diefen Tag für jegliche Art von Anbau unempfänglich. Es wird aber auch biefes Geftein bereinft ber Witterung erliegen, es werben theilweise wenigstens bie festen Stoffe in fruchtbare Erbe fich auflösen muffen, und bann mag ein anderer Bruder Remaclus auch langs biefer Banbe ein weites Felb ju Rebenpflanzungen finden. Sie werden feiner Mabe reichlich lobnen, wie fich nach ben verschiebenen Straucharten aus bem füdlichen Europa, die hier in bedeutender Angahl gebeiben, vorberfagen läßt. Auf diefer Stelle muchert g. B. ber frangofische Aborn, Acer monpesulanum, als welcher bier feine nords lichte Grenze erreicht. Auch die St. Lucienfiriche, Prunus Mahaleb, und bie Kelsenmisvel, Aronia rotundifolia, zeigen in einzelnen Lagen bas erfreulichfte Bachsthum.

Dem Palaontologen besonders bieten diese Gerölle ein reiches Feld zu Beobachtungen und Entbedungen. Des Berges Gestein gehört, wie meist aller rheinische Grauwadenschiefer, den untersten Bildungen des devonischen Systems an, welches von der Landschaft Devonshire in England, wo es zuerst genau untersucht worden, seinen Namen entlehnt, und ihn auch in unsern Gegenden, wo es später beobachtet worden, beibehält. Die hier darin vorkommenden Bersteinerungen bieten aber manche Abweichungen von dem devonischen System, daher mehre Ratursorscher die Ausstellung eines eigenen Systems, des rheinischen

beantragen, fo bie Mitte haltend gwifden bem altern filurifden und bem fungern bevonischen Spftem, ben alteften neptunischen Bebirgebildungen angehoren wurbe. Jebenfalls find unfere Schichten burch bie ungeheuere Menge von Spiriferen ausgezeichnet, wesbalb auch ber Namen Spiriferen-Sandftein fur unfere rbeinische Graumaden-Schichten vorgeschlagen wurde. Diese Spiriferen find zweischalige Duscheln, ber Ordnung ber Brachiopoden ober Armfuger angeborig, von welchen ftets zwei Thiere, benen mehre Organe gemeinschaftlich , ein Gehäuse bewohnten. Drei Species ber Gattung Spirifer, Sp. striatulus, Schloth., welcher feiner sonderbaren Form halber früher ben Namen Hysterolites vulvarius exhielt, Sp. cultrijugatus, F. Römer, und Sp. macropterus, Goldfus, find in bem Laubachthal in gang besonderer Menge vorhanden; es fommen aber außer ihnen noch 3 andere Spirifer, 6 Terebratula, 3 Produftus, 3 Orthis, 7 Leptaena und 1 Orbicula por, fo daß ber Brachiopoden überhaupt 26 Arten gezählt werden. An Pelecopoben ober Reilfügern mogen fich eben so viele, ober gar noch mehr Arten vorfinden, der Indivibuen find aber weit weniger, und biefe weniger volltommen erbalten, boch finden fich febr icone Arten aus ben Gattungen Pterinea, Nucula, Cardium, Isocardia, Grammysia u. f. w.

Geringer ist die Zahl der einschaligen Weichthiere, es sins den sich davon nur einzelne Arten aus den Gattungen Pileopsis, Loxonema, Pleurotomaria, Euomphalus und Bellerophon, und sind diese zum Theil sehr schwer bestimmbar, da bei den wenigsten die Mündungen deutlich zu erkennen. Bon Pteropos den kommen nur selten Reste aus den Gattungen Coleoprion und Conularia vor; sparsamer noch sind die Orthoceratiten vertreten, so wie die Röhrenwürmer, Serpula und Spirordis. Aus der höchsten Ordnung der hier vorkommenden Thiere, den Trisoditen, der Classe der Erustaceen angehörig, sinden sich Reste von Pleuracanthus laciniatus, F. R., und Phacops latifrons, Burm., vor, ungeheuere Kopständer einer Homalonotus-Art, 2 bis 3" im Durchmesser, und einzelne Rippenglieder desselben Thieres. In den tiesern Classen des Thierreiches werden zahlreiche, unter dem Ramen Schraubensteine bekannte Stielglieder, und noch

baufigere Belenfflachen-Abbrude eines Encriniten, bes Cienverinus Typus, Br., gefunden, feltener ber Rhodocrinus verus, Gdf., ber Ctenocrinus decadactylus, F. R., und ein Pentacrinus. Sehr mertwürdig ift bie ebenfalls bier gefundene, wohlerhaltene Rrone eines Taxocrinus, wohl bie einzige für Deutschland, wenn nicht für gang Europa, in biefen Tagen von &. Romer Cyathocrinus rhenanus benannt. Auch Refte von Rorallen ober Boophyten, jum Theil feboch ichlecht erhalten, find nicht felten, und zeichnen fich barunter verschiedene Arten von Calamopora, Cyatophyllum und Fenestella aus; besonders merkwürdig aber ift bas bier in großer Menge vorfommende Pleurodyctium problemuticum, Gdf., ein bisber febr zweifelhafter Rorper, beffen genauere Renninis wir ben grundlichen Untersuchungen bes Brn. Regierungerathes Beiler verbanken. Bis fest find in bem Laubachthal an bie 100 Arten von Petrefacten entbedt worden, und fieht zu erwarten, baf fernere Forschungen noch manche neue Art liefern werben, bingegen bat bas Pflanzenreich nur febr wenige Refte binterlaffen. Sie beschränken fich auf zwei Species aus ber Abtheilung ber Tange ober Meeresalgen. 1)

Dem Gerölle folget, immer auf ber Sonnenseite, Buschwert, bas von einigem Aderland begleitet, bis zu dem Kadenthals-, richtiger Radalochsborn reicht. Es macht derselbe den Schluß der Anlagen, und kann er, von einem Grottenwerk von Mendiger Stein umgeben, als ein geschmadvolles Grenzzeichen gelten. Der Quelle gesundes, kökliches Wasser wird manch durstigem oder müden Wanderer eine Einladung, auf den nahen Banken sich nies derzulassen, und zumalen Kurgäste benuten häusig das heimliche Plätchen als das Ziel eines Spazierganges, oder auch zu andern Zweden. So habe ich z. B. nicht selten da gefunden, beslauscht, kann ich nicht sagen, denn es wurde wenig oder gar nicht gesprochen, ein glüdliches Pärchen, bestehend aus einem Sohn der Berge, mit zwei linken Armen, und, um des sinessischen Kanzleistyls mich zu besleißigen, aus einer rothhaarigen, aber schönen Barbarin. Die Rothe sprach nur sehr unvollsommen

<sup>( &#</sup>x27;). Der Gite eines ausgezeichneten Naturforschers, bes hrn. Phil. Birtgen verbanke ich biese Abhandlung von den Petresacten der Laubach.

frangofift, ber Linke batte es nicht viel weiter gebracht in einem Ibiom, bas, fo wird von glaubwurdigen Verfonen verfichert, in ber Bolle ben Dienern wie ben Schlachtopfern Beelzebuts ale Conversationssprace bient. Und weil barauf die Englanderin und ber Dentiche angewiesen, fiel fo auffallend burftig und mangelhaft bie Unterhaltung ans, ber feboch ber Austausch gartlicher Blide und tiefe Seufzer als Surrogat bienen konnten. berbft tam, und wie leerer fich machte bas baus, bavon zogen bie Bafte, fourzte fich enger und enger ber flummen Liebenben Bund. Den Rabalochebrunnen verleibeten ihnen bie berbfilichen Sturme, aber Erfas für die Quelle wurde an bem Billardtifch gefunden, und in Aurgem batte gur Deifterschaft im Billard Die Liebe ben zweimal Linken beförbert. Trunken ob ber Siege, so er von bem an tagtäglich über feiner ichonen Gegnerin minder fichere Sand errang, begann er nach bobern Triumpben fich zu sebnen, und in bem Berlaufe einer lebhaften, lange befirittenen Partie bes Bergens und ber Bungen Blobigfeit überwindend, bat er einen Liebesantrag, bem eine Berbung um bie fcone Sand eingeflochten, gewagt.

Du follft aber miffen, geneigter lefer, bag ein Liebesantrag, fdriftlich ober mundlich ju ftellen, und jugleich bie Bolubilität in ber Runft ju ichimpfen ober ju fluchen, bie Rriterien find, moraus ber Liebende ober Burnende entnehmen mag, ob er ber feiner Leibenfchaft ju Dienft angerufenen, fünftlich erlernten Sprache machtig ift, oder nicht. Im Billarbsviel batte wohl in feinem gartlichen Berfehr ber Liebhaber fich vervollfommnen mogen; im Frangofischen aber war es beim Alten geblieben, und ber Antrag, gitternd und jagend, unter bem unaufhörlichen Geflapper ber beiben queues vorgebracht, ging gang und gar verloren. Bon vorne herein mag mohl bie Englanderin ber Unficht gemefen fein, bag bie an fie gerichteten Worte nicht gerabe von fon= berlicher Bebeutung; wie mubselig fie vorgebracht worden, fonnte. ibr ebenfalls nicht entgangen sein, und lieber, als bie verwickelten Rebensarten noch einmal auffagen zu laffen, wollte fie burch einige nichtsfagende Flosfeln, von Better ober Spiel, ben Redner beschwichtigen. Ihre gerigonza bat aber gleich wenig ber . Freiersmann verftanden, vielmehr bie feinen Banfchen jufagenbe. Entgegnung berausbuchstabirt.

Ein Anderer follte wohl in bem Entguden um bas vermeints tiche Jawort ber Angebeteten ju Sugen, ober wenigftens um ben Sals gefallen fein, bedächtig jedoch ift ber Sohn ber Berge, und bedachtig bat auch biefer, nach abgemachter Partie feine queue gehörigen Ortes untergebracht, und für ben Augenblid ach empfohlen. Es brangte ihn, feinem Bergen Luft zu machen, und einigen nabern Befannten, die bas Saus noch nicht verlaffen batten, fein Glud mitzutheilen. Die fcuttelten ben Ropf, mogen wohl im Stillen gebacht haben, was Sancho feinem herren vor bie Stirne fagte: "Pero no puedo pensar que es lo que vió esta dencella en vuesa merced que así la rindiese y avasallase? Qué gala, qué brio, qué donaire, qué rostro, que cada cosa por si destas ó todas juntas le enamoraron? Que en verdad, en verdad que muchas veces me paro á mirar á vuesa merced desde la punta del pié hasta el último cabello de la cabeza, y que veo mas cosas para espantar que para enamorar; y habiendo yo tambien oido decir que la hermosura es la primera y principal parte que enamora, no teniendo vuesa merced ninguna, no sé yo de qué se enamoró la pobre," aber ben wiederholten Betheuerungen mußten body endlich bie 3weifler Glauben ichenken. Und ba befanntlich ber Menfch am freigebigften ju fein pflegt mit gutem Rath, fo verfeblten auch bie Freunde nicht, ibre Danfbarfeit fur bas ibnen bezeigte Bertrauen in gutem Rath ju fpenben. Bie fie es fur amedmäßig erachteten, suchte ber Glüdliche junachft ben Bruber feiner Schonen, ber viel alter benn fie, ihren ayo vorftellte, auf, und gelang es diesmal beffer mit bem Auffagen ber Lection, von ber Werbung und bem empfangenen Jawort hanbelnb. Der Bruber, ein Abvocat ober Sollenpamaier, wie wir es nennen, wußte ebenfalls nicht recht, wie ihm gefcheben, "mir ift bas burchaus unerwartet, eigentlich nur meiner Schwefter Sache," fprach er, "bie will ich citiren." Die Schwefter wurde gerufen, vernahm mit einiger Berwunderung, um was es fich banbele, "benn", betheuerte fie, "ich habe nichts von bem verftanben, fo ber herr ju mir fprach, folglich auch feine Antwort geben tonnen. Inbeffen, wenn er glaubt, aus meinem Munbe bas 3as

wort vernommen zu haben, so will ich ihn nicht enttäuschen. Ich ratisicire." Die Berlobung erfolgte, sollte aber bem gewöhnslichen Schickal der Kaltwasser-Seisanstalten-Berlöbnisse nicht entsgehen. Es mußte die in England zurückgebliebene Mutter um ihre Einwilligung begrüßt werden: gegen die Berbindung felbst hatte sie nichts einzuwenden, sie bestand aber darauf, daß ihr künftiger Eidam nach England verziehe. Solches Opfer konnte der Freiersmann, von wegen seines Handelsgeschäftes, nicht bringen, und das Berlöbnis wurde zu den übrigen, ad acta gelegt.

Bei bem Rabglochsborn nimmt auch ber Bach, wenigstens bem Ramen nach, feinen Anfang; benn bas aus ber Rabe ber alten Balbeicher Strafe berabtommende Bafferlein, beffen Fortfetung allerdings bie Laubach, bat feinen Ramen und wird nur misbrauchlich im gemeinen Leben bie Brudbach genannt. Die von ber Direction der Beilanftalt beliebte Schreibart Laubbach beruhet nicht minber auf einem Diebrauch, ober auf ber ungegrunbeten Beforgnig, daß irgend ein Grubler fich veranlagt finden fonnte, von lau, halbwarm, ben Ramen bes Baches berguleiten. reichlich fällt von ben anliegenden Soben bas Laub auf biefes frifde, fuble Baffer bernieber, bag um bie mabre Berleitung feiner Benennung fein Zweifel auffommen follte, namentlich ba bie Enbigung Ach mit Bach vollfommen ibentisch. Dan wolle beshalb fünftig wiederum, nach altem loblichen Brauche, Laubach foreiben, nicht aber in Laubbach Unaussprechliches conftruiren, unaussprechlich, wie einer prüben Englanberin bas befannte, nicht mehr ausschlieglich mannliche Rleibungeftud, um beffen Diebrauch unwillig ein Frangofe ausruft: "Aftarte, entftiege fie noch einmal bem Schaume bes Meeres, wurde bie flanellne inexprimable angulegen, nicht verfehlet haben." Auch ben Ramen Rebecca-Brunnen muß ich für bie Rabalochsquelle verbitten; Rurgafte, ohne Zweifel bem Bupperthale entstammenb, vielleicht, bem Befenntnig nach, Freg- ober Schmachtfeine haben ihn aufgebracht, werben aber im Bolfe niemalen mit ihrer Erfindung Glud machen, und bas von Rechts wegen. Denn Bergog Raba-Iod, beffen Gebachtnig bie Quelle bewahrt, ift nicht nur ber Sowiegerfobn bes beutiden Groffonige Marfomir, fonbern auch ein tugendhafter, höchst achtbarer Cavalier gewesen, wie gelegentslich von Markomirs Lufichloß auf dem Kraskopf umftändlich erzählt werden soll. Bon der Quelle auswärts, zur Linken, führt ein höchst anmuthiger Pfad durch den Wald dem Kühkopf zu. Rechts, durch Getreideselber, steigt man zu der Karthäuserstäche, zu dem Exercierplas hinan; da liegt an der Bergstäche, hoch über dem Kurhause, die Fronte dem Rhein zugekehrt, Trapps Landhaus, oder des vormaligen Karthäuser-Berghoses Facsimile, mit seinem wunderschönen Prospect.

## Die Königsbach.

Der Beilanstalt zunächft erscheint ein ber Bierbrauerei von Laupus bienender Felsenkeller, in ber Proving wohl die erfte Unlage ber Art. 3hr ichließt fich bes Brn. hubalet Landhaus an, ebenfalls von einem Felfenfeller, beffen Bewolbe theilmeife filberhaltiges Gestein, begleitet. In besagtem Reller find besonbere bie beiben gemauerten und forgfältig vertragten Studfaffer, jebes ju 11 Fuber Behalt, bann eine gemauerte Traubenbutte merfwurdig, ale ber erfte Berfuch, hierlandes eine anderwarts baufig vortommende Erfindung einzuführen. Der junge Bein bleibt in ben Lagerfäffern bis jum erften Abftich, und macht fich wenigftens fo gut, wie in gewöhnlichen gaffern. Es folgen bis zum Enbe ober Anfang ber lach, - fo beißt ber Rheinarm, burch welchen bas Dberwerth von bem linken Ufer geschieben, - mehre Steinbruche, welche jum Theil unter ber Berfleute Sanden bochft pittoreste Formen angenommen haben, bann ber große Beinberg, vormals ber Dominicaner Gut, ben jest fr. Oppenheim in Coln befist, auch burch mancherlei Anlagen gebeffert hat. So find 3. B. bes Berwalters Wohnung und baneben bas Relterhaus Schopfungen ter neuesten Beit, gleichwie ber Donjon im hintergrunde, ber in ben ebelften gothischen Formen, mit vier flumpfen Binnen gu jeber Seite, auch Schießscharten in Form eines Rreugaffes, bis ju ber balben Bobe bes Relterhauses binan fich erbebt. Es foll aber befagter Thurm weber gur Bertheibigung, noch als Bier bienen,

and nicht das im Mittelalter unerläßliche Symbol eines adelichen Hauses vorstellen, er birgt in aller Bescheidenheit dassenige, so der Hollander de beste kamer nennt, in Boraussicht ohne. Iweisel des Heiles, so dereinst aus dem Ein= oder Iwei-Kammersspstem der Welt erblühen sollte. Der Springbrunnen im halben Berge, der Stolz der vormaligen Besitzer, der Dominicaner, ist vorlängst eingegangen.

Beiterbin, etwan ben legten Saufern von Sorcheim, ober ber naffauschen Granipsaulen gegenüber, geht bie Ronigebach in ben Rhein. Entspringend in dem Coblenger Balbe, in dem fogenannten Tabafsloch, bietet fie in ber engen, von ihr burchfurchten Schlucht bei trodenem Wetter einen anmutbigen Spaziergang. Gang nabe ibrer Munbung burchichneibet fie bie Beer-Arage, und ift barum über bas Bafferlein eine Brude gelegt. Rierlich und feft gebauet, ichien Jahrhunderten zu trogen bestimmt und befähigt fothane Brude, aber es wurde frubzeitig zur Ruine Die Befleibungemauer ber Wand, von welcher au ber Brude Ruft bie Ronigsbach fich berabstürzt. Diefes vericuldete eine ber Band angelehnte Fontaine, beren Stral in eine Rrippe fich ergog. Viatoribus, fignd in großen Buchftaben auf ber Rrippe ju lesen. Aber wenn ihre Roffe die Viatores tranften an der einladenden Stelle, bann haben fie nicht Labung, foubern arge Pein ober ploglichen Tob ben burftenben Thieren crebengt. Geranme Zeit wollte von folden Trauerfällen die Bermaltung feine Rotiz nehmen, ale fie nicht langer zu bezweifeln, noch in Abrebe ju ftellen, wurde fleinlaut bie unter Domp und Jubel errichtete Kontaine, samt ber Krippe abgebrochen, und nach Rolandsed versett, wo boffentlich bas Annstwert besfer fruchten wird.

Dem Berbienste des Erbauers thut solcher Irrthum keinen Eintrag; sein Beruf war es nicht, die Eigenschaft des in Thonsboben oder Eulenleim entspringenden Gewässers zu prüfen. Was seines Amtes, dieses hat er hier wie an der Laubachbrücke und an vielen andern Stellen meisterhaft geleistet, so daß ihm darüber Zenguiß anszustellen, ich wohl mich entübrigen könnte. Aber ein anderes Zeugniß din ich ihm schuldig. Fournet, in französischer Zeit der Ober-Ingenieur des Brücken- und Straßenbaues, war

nicht nur ein vollenbeter Technifer, fonbern zugleich ein Dann von ber bochften Tugenb, von ber anspruchelofeften Befcheibenbeit, von ber liebenswürdigften Sitteneinfalt; einzig feine Liebhaberei für den Rischfang ift mir, und mir nicht alletn, ju Beiten ein Gegenstand bes Lächelns geworben. 3ch wußte mir es nicht zu erflären, wie ber ernfte, tuchtige Mann zu ber Leibenfcaft ber tiefen Denfer fenfeits bes Canals fomme, wie er, nach verrichteten Dienstgeschäften, gange Stunden ber langweiligften aller Zeittöbtungen, bem Angeln wibmen fonne. Er batte jeboch bafür seine guten Grunde. So wichtig bas Amt, so fnapp war bie Befoldung, wie diefes ber Fall mit allen frangösischen Befolbungen; ein Prafecturrath, bem Regierungerath gleichgeftellt, hatte 1200 Franken, ausnahmweise in bem Rhein= und Mofelbevartement, mittels bes von ber Proving bewilligten Buschuffes, 2400 Franken ober 600 Riblr. Der färglichen Befoldung befter Theil ging für Fournet in ber Erfüllung beiliger Pflichten auf, und ber Mann, ber jährlich viele hunderttaufend verausgabte in bes Staates Dienft, griff in ben Museftunden gur Angel, um fur fich und feine Familie das Abenbbrod ju beschaffen.

Ueber bem Abbruch von Fontaine und Rrippe war wesentlich bie Brude beschäbigt worben, bie ursprunglich faum bemertbaren Breichen erweiterten fich in bem Kortgang ber Jabre, und in tiefem Rummer, an einem Sommerabend 1847, in einer Stunde ber Betrachtung, in ber Dammerung namlich, fcaute ich bie rei-Benben Fortschritte bes Berfalles, bem febr bald ein ganglicher Ruin folgen mußte. "Möchte boch", feufate ich in meinem Bergen, "weil boch einmal ber Orben ber Pontifices mit feinen Bunberbauten erloschen ift, unter ben Rinbern ber Belt irgend ein Boblthater fich finden, ber bier eine beilende Sand anlege, und bas Werf ben fommenben Geschlechtern erhalte." Berftimmt ging ich nach Saufe und gefliffentlich miet ich am folgenben Tage bie Strafe, bie Stelle, von ber mir eine unangenehme Empfindung gurudgeblieben. Aber es vermag bie Gewohnheit noch widerwartigere Eindrude ju überwinden; am zweiten Tage trieb es mich wiederum jur Ronigsbach, und, was ich im Traume nicht gehofft batte, in verjüngter Jugendpracht fand bie Brude vor

mir, rectificirt waren alle bie aus ben Fugen gewichenen Quabersteine, ausgefüllt, verpust die Spalten; wie es einst aus des Meisters handen hervorgegangen, so hatte ein anderer Meister, ber um jene Straße hochverdiente Wegbau-Inspector, fr. Bormann das Werf hergestellt.

Bur Stunde erinnerte meines Bunfches ichleunige Erfüllung mich an einen verwandten Sall aus langft vergangenen Beiten. Durch ben Tob ber Montespan jeder Beforgnig um eine mogliche Rudtehr bes Königs zu ber verlaffenen Geliebten entledigt, befand bie Maintenon fich nicht weiter in ber Lage, ihrer Buneis gung für ben Bergog von Antin, ben ebelichen Sobn ber Montesvan, ben Salbbruber folglich ber foniglichen Baftarbe, beren Erziebung bie Sultanin letter Sand geleitet batte, und ber gleich biefen nach wie vor der Gegenstand ihrer vollen Bartlichfeit, Gewalt anthun zu muffen. Antin, "qu'on tiendrait toujours par ses vices, de la bassesse desquels rien n'était à craindre, et tout au contraire à profiteres, Antin follte in unmittelbare enge Berührung ju bem Ronig fommen, und wurde ju bem Ende bie etatemäßige Reife nach Fontainebleau bergeftalten disponirt, daß ber Ronig mit seinem Gefolge am 12. Sept. 1707 ju Petitbourg, bem Gute Antine, fo 1 Stunde von Corbeil, an ber Seine gelegen, ju übernachten bafte.

Zeitig von der ihm zugedachten Ehre unterrichtet, verlor Antin keinen Augenblick, um sich auf das würdigste für den grosen Moment zu bereiten. Unabhängig der Borkehrungen im Schlosse, gewann er mit schwerem Gelde der Maintenon Dienerschaft, und damit den Zugang in das heiligthum ihrer Wohnung, während sie selbst in einem längern Abschiedsbesuche bei den geliebten Töchtern in St. Epr begriffen. Also eingeführt, versschafte er sich eine Zeichnung von der herrin Cabinet, worin alle Geräthschaften, genau nach dem Standort angegeben; keines der vielen Bücher, wie sie auf dem Schreibtisch geordnet oder hingesworsen, durste sehlen, alle den Büchern eingelegte Zeichen waren sorgsältig augemerkt. Ein vollständiges Facsimile senes Cabisnets wurde, nach des Risses Anleitung, in Petitbourg hergestellt, und die Maintenon sand Alles wieder, was sie eben in Bers

failles verlaffen hatte. "Ce raffinement fut fort remarque". Damit fand aber ber hausherr seine Aufgabe keineswegs erledigt.

"Ses attentions pour tout ce qui était considérable en crédit, maîtres ou valets, et valets principaux de ceux-là, furent à proportion, et parcillement les soins, la politesse, la propreté pour tous les autres. Meubles, commodités de toutes les sortes, abondance et délicatesse dans un grand nombre de tables, profusion de toute espèce de rafraîchissements, service prompt et à la main sitôt que quelqu'un tournait la tête, prévenance, prévoyance, magnificence en tout, singularités différentes, musique excellente, jeux, bidets et calèches nombreuses et galantes pour la promenade, en un mot tout ce que peut étaler la profusion la plus recherchée et la mieux entendue. Il trouva moyen de voir tout ce qui était dans Petitbourg, chacun dans sa chambre, souvent jusqu'aux valets, et de faire à tous les honneurs de chez lui, comme s'il n'y oût que la personne à qui il les faisait actuellement."

Der Konig war in ber frühen Rachmittageftunbe eingetroffen, benutte ben Reft bes Tages ju ausgebehnten Promenaden, belobte rieles. Den Abend brachte er, wie es fein Gebrauch, in der Maintenon Cabinet zu, und legte ibm bei diefer Belegenbeit Antin ben Grundrig bes Schloffes und ber bamit verbundenen Anlagen vor. Mit Rennerblid prufte ber Monarch bie Beidnung, und mit bem Gefebenen fie vergleichend, fprach er seine vollkommene Bufriebenbeit mit ber geschmadvollen Schopfung aus. Einzig die prachtige Raftanien-Allee, bes Gartens Stolz, wollte ihm nicht zusagen, weil sie der Aussicht von seinem Schlafgemach hinderlich. Am andern Morgen fand Antin fic bei bem Lever ein, ber Ronig führte ibn jum Kenfter, warf einen Blid auf die Allee; seinen Gebanten errathend, sprach Untin: "Sire, V. M. ne devrait pas retrouver le matin ce qu'elle a condanné la veille, je demande pardon, le plus humblement que faire se peut, de ma négligence. Cependant il ne tiendra qu'à V. M. de la réparer. Un coup de sifflet suffira, je la prie de l'accorder a mes supplications." Der Ronig lachte ob ber Bumuthung, ber Bittsteller beharrte bei feinem Antrag. Ludwig XIV. pkff, und im Augenblick lag am Boben die ganze Allee. Taufende von Werkleuten hatte in der Nacht Antin aufbieten lassen; sie durchsägten Baum für Baum, dis auf ein kleines Stück, das eben hinreichend, den Schaft aufrecht zu halten, legten schwere Taue um seden einzelnen Stamm; der Psiss wurde den im hintergrund aufgestellten Scharen das Zeichen, durch einen herz-hasten Ruck ihre Thätigkeit zu krönen, und es versank die Allee.

Dieses zu erreichen, mußte ber Monarch sprechen, pfeisen, ich durfte nur wünschen: wahrlich ich weiß nicht, um was ich mehr mich brüften soll, um die erprodte Wünschensgewalt, in der ich mächtiger erscheine, denn der mächtigste aller Könige von Frankreich; oder in der mir zugeschriebenen Aehnlichseit mit einem andern ungleich größern König. "Du", zugleich mit dem Krüdenstod brohend, schrie Friedrich II. dem Kroaten zu, der hinter dem Busch sicher, auf ihn anlegte, und der verblüffte Kroat präsentirte, statt zu schießen: dasselbe imperatorische Kunsthad soll ich an drei bärtigen Männern geübt haben, so wird von mir in gedruckter Schrift berichtet; und habe ich nicht verfehlen wollen, auch dieses zweite, zweiselsohn leste gedruckte Testimonium um meine Wenigkeit — das erste galt meiner Glaubswürdigkeit — dem wohl intentionirten Leser mitzutheilen.

Die Königsbach als die Pforte zu einem Feenland zu bestrachten, hatte ich schou seit Jahren Beranlassung gesunden. Einstens, von einem weiten Spaziergang auszuruhen — es war meines Bedünkens 1827 — ließ ich auf der Brustmauer der dem Bache ausgelegten Brücke mich nieder. Parapet heißt eine solche Schusmauer den Franzosen, und fällt mir darüber M. Dumoncel ein, "habile ingénieur et gros mangeur, qui ne se retenait et ne se resusait à rien pour se procurer toute sorte de soulagement. Il avait fait grand druit et s'était sait chasser du parterre de l'Opéra, parce qu'il était sourd, et tant il était malpropre. — Mais, Monsieur, sut lui dire le petit de Bièvres, ce drôle de garçon, à propos de ce qu'il venait d'entendre en marchant derrière lui sur le Pont-Royal, mais, Monsieur l'ingénieur des ponts etchaussées (c'était avec un ton de reproche), à quoi

servent donc les parapets?" Auf bem Parapet an der Konigsbach faß ich, und es tamen, wie von der Laubach ber, brei weibliche Wefen, 15 Jahre vielleicht bie Jungfte, nicht über 17 bie Aeltefte gablend, alle brei in Bugen, in Buche und Saltung ber Inbegriff alles ersinnlichen Reiges, und boch feine ber andern von ferne ähnlich ober auch nur vergleichbar. Mit himmelblauen Augen lächelte bie fungfte ber brei, bie goldgelodte, mich an, einen burchbobrenben Blid warf mir bie altefte gu, einen Blis . vielmehr, geschleubert aus ben prachtigen fcwarzen Augen, bie aberschattet von gleich prächtigen Brauen, und ben reichen bunteln Loden, zu ben Wolfen richtete bie mittlere ein Augenpaar von bem iconften Berliner Blau, um bas, wie um einen italienischen Simmel bie Abendsonne, bie Lodden von bem iconften Afchblond fpielten. Denn gleich ihren Gefpielinen, trug fie bas runbe Dugden, fo wie fein anderer Ropfpus gierlich und tofett, binter jebem Dhr eine lode, jur Seite bas Rammchen von Schildplatte, beides ariftofratische Anspruche anmelbend; rofenroth war von ber beiben Blonbinen Mugden ber Grund, Simmelblau trug bie Brunette. Simmelblau waren auch bie Scharpen, mit benen bie weißen Rleiber gegurtet. Bie ich bas Alles mir merten tonnte, weiß ich nicht, benn bligionell fdwebten die Sulbinen an mir vorüber, und im Augenblide maren fie verschwunden. 3ch habe es auch nicht gewagt, fie anzureben, benn etwas übermenschliches fiel mir in ber Erscheinung auf; vielleicht bag es einige ber verwünschten Ronnen vom Tummelberg gewesen, bie etwan mit mir bas an bem guten Anbres von Cavellen versuchte Experiment erneuern wollten. Deine Schweigsamfeit fonnte allenfalls bie gefährliche Probe mir ersvart baben. Spatere Rachforschungen um bie reigende Erscheinung angeftellt, erbrachten ben Beweis, dag ich forperliche Befen nicht gesehen haben tonnte. Das gange Rheinufer, bis St. Goar binauf, wurde erforscht, nirgendemo haben fich bie Driginale gu bem reigenben mir vorgeführten Bilbe gefunden.

Dberhalb St. Goar maren sie in keinem Falle ju suchen gewesen, die brei Paar Füßchen waren ju einem weitern Gang weber geschaffen, noch bekleibet, bann ift auch bes runden Dis-

den außerfte Subgrenze bas vorbem trierifde, unterhalb St. Goarsbaufen auf bem rechten Rheinufer belegene Belmich. Denn nur unter tatbolischen Bevolferungen bat eine Tracht fich erbalten, die von bem frubeften Mittelalter an bis tief in bas 16. Sabre bundert ber Surftentochter iconfter Schmud gewesen, und beute noch bas Emblem ber Jungfraulichfeit bleibt. Streng wird barauf gehalten, daß foldes Emblem nicht misbraucht werbe. runden Mugden eigentliche Beimath ift bas Maifeld, eine Erfceinung, bie vielleicht, mit andern verbunden, im Biberfpruch ju bes frn. von Lebebur Anficht, andeuten tonnte, bag jene fruchtbare Sochfläche von einem unverfälschten, von einem gebietenden Stamme bes Frankenvolfes bewohnt wird. Lange ift bort Die Els die weftliche Grenze ber befagten Duschen geblieben, auf bes Baches rechtem Ufer begannen bie über bem Raden geschloffenen fogenannten ..... badenmütchen. 1) Es bat aber in ber neueften Beit diefer ungraciofe Ropfput ben runden Muschen weis den muffen, und baben biefe, mabrend fie in Maven gewiffermaßen ibre Metropole verloren, ihren Siegeslauf bis über Rai-. fersesch binaus verfolgt. Die Mosel aufwärte findet bas geichloffene Reich ber runden Mütchen feinen Endpunft gu Sagenport, sporadisch reichen fie bis Treiß, bis Cochem sogar. Rheinaufwärts find fie auf die vormals trierischen Ortschaften, und auf bes Stromes unmittelbaren Rand beschränkt; Belmich ift wie gefagt, ibre außerfte Gubgrenze, und find fie auf bem rechten Ufer in feinem der Binnenorte beimisch geworden. Boppard, Cobleng baben bie Tracht, bie bis ju Anfang bes Jahrhunderts noch alla gemein, vollftändig abgeworfen: in Andernach, ber außerften Nordgrenze, ift fie im Abfterben begriffen. Gleich unterhalb Undernach nehmen ihren Anfang die Colnischen Mutchen, Die fogenannten Rappesblätten, bie bochft fotett ebenfalls, boch infofern gegen bie runden Dugden im Rachtheil fich befinden, bag ber weiße Stoff zu einem fonnenverbrannten Befichtden, und mare

<sup>1)</sup> Das Maifelb, in seiner alterthumlichen Originalität, bewahrt manchen, unsern verwöhnten Ohren befremblichen Ausbruck. So heißt 3. B. eine Art Heiligenstock, die da sehr häusig vorkommt, Schöpflöffel, und bem seht in der That das kleine Bauwerk ahnlich.

es noch fo allerliebft, nicht recht paßt. Die Rappesbiditchen reichen burch bie gange Breite bes Julicher Canbes, burch bas bergifche, tatholifche Nieberland, bis ju ber hollandifchen Grenze. Aber auch fie werben gleich ben runben Dutchen auf bie Dauer bem nivellirenden Bang ber Beit nicht widerfteben fonnen, fie werben verfdwinden, und ift bas Schabe um bie einen, wie um bie anbern. Die runden Duschen mit ihrem Bubebor, mit ber filbernen, baufig vergolbeten Baarnabel, bie man, nicht ju Unrecht, einem Liebespfeil verglichen bat, find eine febr fofifpielige, augleich aber ungemein reinliche Tracht, weil fie bas forgfältigfte Alechten und Ordnen ber Saare erfordern, für die Ruche eine unschätbare Empfehlung. Simond, ber Ballo-Americaner, ber in ben Straffen von Glasgow, am Sonntag, die Menge Frauengimmer in ihrem bochften Staate, in langen Rleibern von weis fem Muffelin, Shawle, schwarzen Samminugen, sogar mit Sanbichuben und Regenschirmen, bie aber, Schube und Strumpfe in ber Sand, barfuß burch ben Schmut gingen, bewunderte, .borte biefe Gewohnheit vertheibigen als reinlich, ba man gendthigt, haufig bie Fuge ju wafchen, ale gefund, ba man gegen feuchte Schuhe gefichert, und als offenbar wirthschaftlich. Simoud wurde hierlands an ben feltenen Barfugerinen bie Reinlichkeit nicht eben bewundern, sedoch bei bem Anblide bes Ropfpuges eines folichten gandmabdens vom Daifelb Bugeben, bag barin Bierlichfeit und Reinlichfeit ben eleganteften Berein barftellen.

Des wallartigen Auswurses an der Brüde erwähne ich, weil er sogar von Mannern vom Fache für das Ueberbleibsel einer vormaligen Verschanzung gehalten worden. Ein Blid auf der Straße obere Seite wird hinreichen, um diese Ansicht zu wisderlegen. Auch diese Seite, in ihrer heutigen Gestalt an des Verges Fuß, erhebt sich bedeutend über die Straße, daß demsnach der vermeintliche Wall kaum etwas anderes sein kann, als ein isolirter Vorsprung des Verges, der bei der Durchführung der Straße von der Hauptmasse abgesondert worden. Doch sollte 1813 eine Ede senes Vorsprunges den Franzosen zur Vertheidigung des Rheinusers dienen: sie hatten da eine Schanze angeslegt, eine andere gleich oberhalb der Rheinau und der Sauhohl,

eine britte auf bem Oberwerth. Die wenigen, in biesen Werten aufgepflanzten Kanonen wurden aber noch vor bem 31. December abgeführt.

## Bie Bräckbach.

Die von der Königsbach zu der Brüdbach sich ausdehnende, meist mit Reben, zum Theil mit Gebüsch und Färberwaid bewachsene Wand heißt der Tummelberg, vielleicht nach den hin und wider auf seinem Scheitel ausgestrenten Grabhügeln, Tumuli. Un seinem Fuße, der Brüde zunächst, nimmt den Raum eines vormaligen Weinberges ein die Krudewissiche Vierbrauerei, mit ihrem gedoppelten Felsenkeller. Ein sehr ernstes, sehr trauriges Zeichen der Zeit erblide ich in diesem Austauchen von Brauhänsern und Vierkellern inmitten der Rebenpstanzungen. Es mahnet dassselbe an eine allgemeine, an eine höchst verderbliche Richtung, an das unruhige, unablässige Bestreben, das Untersie, das Verwerfs blichste, die Gese zu oberst zu kehren: im Weinlande sogar beginnt der Traubensaft, nicht dem Hopfen, sondern der terra japonica zu weichen, einem Stoffe, den unsere Väter vielleicht als einen Dünger für ihre Weinberge benust haben würden.

Beiter tritt ein mächtiger Felsen, kuhn und pittoresk, gegen die Heerstraße, gegen den Rhein vor, es ist die Geierslei, der ten Saum das sogenannte hohe User darstellt. Hoch zu ihr hinsauf zieht sich ein Gewinde von Schilf, der, gewöhnlich dem seuchten Userrand vorbehalten, auf dem Felsengrunde nicht recht beimisch sich sählt. Auch in die Geierslei ist bereits des Menschen räuberische Hand eingedrungen: Steinbrecher treiben da ihr Wesen, werden aber hoffentlich des Borgebirgs verschonen, mit welchem diese Wand abzeschlossen, und seiner eisengrauen, scharftantigen, senkrechten Klippen, die als eine kleine Martinswand, jedem um seine Hunde besorgten Jäger ein Gegenstand des Grauens. Den Namen empfing die Geierslei sonder Zweizsel von einem Geschlecht von Raubvögeln, das einst an so bez genemer Stelle hausete. Bielleicht, daß der gefürchtete Lämmergeier

es noch fo allerliebft, nicht recht pagt. Die Rappesblatichen reichen burch bie gange Breite bes Julicher Lanbes, burch bas bergifche, fatholifche Rieberland, bis ju ber hollandifchen Grenze. Aber auch fie werben gleich ben runben Duschen auf bie Dauer bem nivellirenden Bang ber Beit nicht widerfteben tonnen, fie werben verfdwinden, und ift bas Schabe um bie einen, wie um bie andern. Die runden Dugden mit ihrem Bubehor, mit ber filbernen, baufig vergoldeten Saarnabel, bie man, nicht ju Unrecht, einem Liebespfeil verglichen bat, find eine febr toffpielige, augleich aber ungemein reinliche Tracht, weil fie bas forgfältigfte Flechten und Ordnen ber haare erfordern, fur bie Ruche eine unschägbare Empfehlung. Simond, ber Ballo-Americaner, ber in ben Strafen von Glasgow, am Sonntag, bie Menge Krauengimmer in ihrem bochften Staate, in langen Rleibern von weis fem Muffelin, Shawle, ichwarzen Sammtinugen, fogar mit Sanbiduben und Regenschirmen, die aber, Schube und Strumpfe in ber Sand, barfug burch ben Schmut gingen, bewunderte, .borte biefe Bewohnheit vertheibigen als reinlich, ba man gendthigt, haufig bie Fuße zu wafden, als gefund, ba man gegen feuchte Schube gefichert, und als offenbar wirthschaftlich. mond wurde hierlands an den feltenen Barfugerinen bie Reinlichkeit nicht eben bewundern, jedoch bei dem Anblide bes Ropfpupes eines folichten Candmadchens vom Maifeld zugeben, bag barin Zierlichkeit und Reinlichkeit ben eleganteften Berein barftellen.

Des wallartigen Aufwurfes an der Brüde erwähne ich, weil er sogar von Männern vom Fache für das Ueberbleibsel einer vormaligen Berschanzung gehalten worden. Ein Blid auf der Straße obere Seite wird hinreichen, um diese Ansicht zu wisderlegen. Auch diese Seite, in ihrer heutigen Gestalt an des Berges Fuß, erhebt sich bedeutend über die Straße, daß demnach der vermeintliche Wall kaum etwas anderes sein kann, als ein isolirter Borsprung des Berges, der bei der Durchführung der Straße von der Hauptmasse abgesondert worden. Doch sollte 1813 eine Ede senes Borsprunges den Franzosen zur Bertheidigung des Rheinusers dienen: sie hatten da eine Schanze angeslegt, eine andere gleich oberhalb der Rheinau und der Sanhohl,

eine britte auf bem Oberwerth. Die wenigen, in biesen Werten aufgepflanzten Kanonen wurden aber noch vor bem 31. December abgeführt.

## Die Bräckbach.

Die von der Königsbach zu der Brüdbach sich ausdehnende, meist mit Reben, zum Theil mit Gebüsch und Färberwaid bewachsene Wand heißt der Tummelberg, vielleicht nach den hin und wider auf seinem Scheitel ausgestreuten Grabhügeln, Tumuli. In seinem Fuße, der Brüde zunächst, nimmt den Raum eines vormaligen Weinberges ein die Krudewigsche Bierbrauerei, mit ihrem gedoppelten Felsenkeller. Ein sehr erustes, sehr trauriges Zeichen der Zeit erblicke ich in diesem Auftauchen von Brauhäusern und Vierkellern inmitten der Rebenpstanzungen. Es mahnet dassselbe an eine allgemeine, an eine höchst verderbliche Richtung, an das unrnhige, unablässige Bestreben, das Unterste, das Verwerfs. Lichte, die Gese zu oberst zu kehren: im Weinlande sogar beginnt der Traubensaft, nicht dem Hopfen, sondern der terra japonica zu weichen, einem Stoffe, den unsere Väter vielleicht als einen Ofinger für ihre Weinberge benust haben würden.

Weiter tritt ein mächtiger Felsen, kühn und pittorest, gegen die Geerstraße, gegen den Rhein vor, es ist die Geierstei, dezem Saum das sogenannte hohe User darstellt. Soch zu ihr hin= auf zieht sich ein Gewinde von Schilf, der, gewöhnlich dem seuchten Userrand vorbehalten, auf dem Felsengrunde nicht recht deimisch sich fühlt. Auch in die Geierstei ist dereits des Menschen räuberische Sand eingedrungen: Steinbrecher treiben da ihr Wesen, werden aber hoffentlich des Borgebirgs verschonen, mit welchem diese Wand abgeschlossen, und seiner eisengrauen, scharftantigen, senkrechten Klippen, die als eine kleine Martinsswand, sedem um seine Hunde besorgten Jäger ein Gegenstand des Grauens. Den Namen empfing die Geierstei sonder Zweizsel von einem Geschlecht von Naubvögeln, das einst an so bez gewemer Stelle hausete. Bielleicht, daß der gefürchtete Lämmergeier

hier seine Horste baute, wenigstens war dieses Ungethum im Rheinthal heimisch: noch 1770 wurde ein Lammergeier in dem St. Goarer Walbe erlegt, und ließ dem zu dauerndem Andensen ber glückliche Schütze bes Thieres Schienbeine zu einem Paar Leuchter verarbeiten.

Das von ben Beiern verlaffene Revier wurde von einem andern Alvenvogel eingenommen, jum unverwerflichen Zeugniß, baß der Rhein ber Alpen erfigeborner Sobn. Die Steindroffel, Turdus saxatilis, le merle solitaire, Codirosso, hochft selten in bem übrigen Deutschland vorkommend, bat ber Umgebung von Cobleng eine besondere Borliebe gugewendet, und niftete baufig in ben Rluften ber Beierslei, bevor auf biefem Puntt, burch bie ftete Nachstellung bas Geschlecht bis auf wenige Paare ausgerottet wor-Baufiger hingegen findet fich beutzutage ber Bogel an bem Affenberg und in bem Laubachthal, an bem Stolzenfele, ber Marxburg und bem Rheinfele, an bem Ehrenbreitftein und bem Sammerftein, an ber Marlei, oberhalb St. Goars Bett, auf bem . linten Ufer, in bem Reuendorfer Steinbruch und in ber Mofelweißer Lei, bas Lahnthal aufwarts bis wenigstens Arnftein, bei Covern in Menge, überhaupt die Mosel hinauf, so weit Rlipven und Ruinen reichen. Denn nur im Gestein mag die Steinbroffel haufen, in biefer Sinfict die Sitten ber Raub- und Nachtvögel theilend. 3ch babe fogar erlebt, bag ein Barchen aus bem Neuendorfer Steinbruch ben Rhein berübertam, um in - einem Schalloch bes Glodentburms von U. E. Frauentirche fein Ein Rebenbuhler hatte vermuthlich au biefer Meft zu bauen. Banberung die Kamilie veranlagt, benn die Mannchen balten genau ihren Stand ein, und bestreiten jeden Fremdling, ber beffen Grenze zu überichreiten magt. Dreimal, vom Anfang bes Brachmonats bis zum halben September, bat bas Weibchen Gier, gewöhnlich 5, und wirb, fobalb bie lette Brut genugfam erftartt, bie Wanderung nach Africa angetreten. 3m Darg finbet ber Bogel fich wiederum ein. Er nahrt fich meift von Infecten, Lederbiffen find ihm Rirfden und Trauben; fo er Junge ju füttern bat, verläßt er nicht leicht ben Rirfcbaum. In ber Stube begehrt er Rachtigallenfutter, und macht er, jung aufgezogen,

duch feine Gelehrigkeit dem Liebhaber ungemein viel Bergnügen. Auch der wilde Gesang, die suße, schwermuthige, stötenartige Stimme stellt die Steindrossel, die zudem durch ein ausgezeichnet schönes Gesieder empsohlen, der Nachtigall gleich, der sie noch in einer zweiten hinsicht überlegen. Unserm Alpensänger ist nämlich die Gabe geworden, auch in der Freiheit die Gestänge anderer Bögel sich aneignen zu können. So erinnere ich mich eines bei Ems stationirten Birtuosen, der in der gleichen Meisterschaft der Nachtigall, des Schwarzkopfes und der Lerche Lieder wiedergab, und, wenn er in der Lerche Rolle versiel, gleich dieser in die Böhe stieg, und Viertelstunden lang über dem eis nen Flecken schwebend, die erlernten Noten flötete. Die in der Stude ausgezogenen Jungen gelangen niemals zu der vollständisgen Farbenpracht, welche der Freiheit vorbehalten.

Die Abhandlung um die Steindroffel ober um ben einfamen Spat, wie fie uns beißt - Uebersetung aus bem Frangofifden ober in bas Frangofische übersett, wie bas fo häufig mit andern Redensarten der Rheinlander ber Fall - die Abhandlung wird man mir verzeihen, in Betracht, dag bie Corpphaen ber Biffenschaft, Bechftein und Friedrich nur nach Sorenfagen, nicht aus eigener Befanntichaft von bem herrlichen Ganger, mit feinen ichwermuthigen Accorden ber mahrhaftige Barbe für die Ruinen, in benen er fich gefällt, handeln, und fann ich biefes ben berühmten Drnithologen, in Betracht ihres Wohnortes, nicht eben verargen, aber bag ber Duffelborfer Landtag, indem er, ben Rachtigallen zu Sous, ein nicht allerdings practicables Gefes veranlagte, und barin meines Lieblinges vergaß, biefes muß ich ibm verargen. Waren boch in Duffeldorf ber Manner mehre vereis nigt, welche ben einsamen Spag fennen mußten. Dber bat etwan von folden Berfammlungen bes alten Raunig Bort: "unglaublich ift es, was ein Englander alles nicht weiß", zu gelten.

Die von ber Beierslei jur Brudbach reichenbe Fortsegung bes Tummelberges empfängt auch ben speciellen Ramen ber Wilbe Berg, von wegen ber steten Unruhe, die in ihm waltet, und die in ben altesten, wie in ben neuesten Zeiten durch vielfaltige Beranderungen in ber Oberstäche, durch Erbbruche und Spaltungen

fich fund gegeben bat. An feinem Ruge, feitwarts ber Strafe, trieb bie Brudbach vordem eine Muble, die fogenannte Siech-Sausmuble, von ber boch nur mehr bas Bobngebaube übrig. Eine aute Strette oberhalb berfelben, an ber Sauerstrant vorüber, am Rande des engen Thales, in welchem das Wild, vielleicht burch warme Quellen angezogen, in ftrengen Wintern gern An-Bucht fucht, führt ein Pfad zu ber Gobe bes Tummelberges binauf. Gine Lage Mauerworf, die auf biefer Sobe fichtbar, und beren Beide Enben burch ansgemauerte Bertiefungen angebeutet, fonnte alle ber Reft einer vormaligen Befestigung ober Barte gelten; in beren Rabe bat man romische Mauerziegel, bann flache, runbe, in ber Mitte burchlöcherte Steine gefunden, von Art gang gleich jenen Steinen, welche ber Sehne einer Peitsche angebestet, jur furchtbaren Baffe ben Alten bienten, ben berufenen Aethiopiern namentlich, die ben beherzteften ber Rreugfahrer ein Schreden. Bon einer Befeftigung auf biefer Stelle will aber bie Sage nichts, nur von einem Nonnenklofter miffen, und habe ich biefer Sage wesentlichen Inhalt für ben Epilog zu bes Rheinischen Antiquavine Iftem Bande ber zweiten Abtheilung gebraucht.

Bon ber Strafe, welcher Andres, jener Sage Beld, in ber anbern Belt verfiel, weil er unbenutt ließ bie ibm verliebene Bewalt, eine arme Seele aus ber Bein gur erlofen, von ber wohl verdienten Strafe tonnte an jener Stelle nicht füglich Rebe fein, anbern gur Warnung mag fie bier nachträglich berichtet werben. Deines feften Dafürhaltens wenigstens ift ber topflose, wunderlich vermummte Gefelle, ber fdweigfam - man wird überhaupt finden, bag Ropflose noch eber zum Schreiben als zum Sprechen fich verfteben, benn es fpricht ber Mund, es fcbreibt bie Sand - ber fcbweigfam an jeglicher Mitternacht, mit feinem Schiebefarren, aus ber Schlucht, die Brudbach binab, bem Rheine ju fahrt, bann eine Stunde fpater in berfelben Beife bie Schlucht binangiebt, tein anderer, benn jener Andres. Ropflos, ohne fich geprüft zu haben, wie er barin bestehen moge, begab er sich in die Gefahr, fopflos gefangte er ju bes Berges Sobe. Jest fommt er topfiesju bes Berges fuß, und topflos versucht er es, mit feinem Rarren den Rhein ju überfchreiten, ohne boch jemalen bas bewertftelligen zu können. An ein vormaliges Kloster mahnet bis auf ben beutigen Tag bie bem Gemäuer anliegende Ronnenwiese. hinter ber Matte, in dem Teufelsloch, verschwand ber Lindwurm.

Bleich über ber Brudbach und ber Beerftrage an bes Berges Abhang erscheint anderes verfallenes Gemauer, bem bie neuefte Beit einen Auffat von wohl angeftrichenem Gitterwerf bingugefügt bat. Die Unterlage ift ein Ueberbleibsel von bem vormaligen ftabtischen Siechhause, einer ber im Mittelalter fo baufigen Anftalten für bie Aufnahme von Ausfägigen. Der Coblenger Giechhaus war ein flofterartiges Gebaude, ber Lange nach burt eis nen fomalen Bang getheilt, bem Bange ju beiben Seiten batten bie Siechen ihre Bellchen. Das bem Bohngebaude fich anfcliegende bobere Bemauer mar die Capelle ju St. Alexius, gleich barüber hatte es eine in Mauerwert gefaßte Quelle, ben Lindenborn, Diminutiv von der ursprunglichen Formel: Reginlindenborn. Gleich Saus und Capelle, lag, bis auf bie legten Reftaurationeversuche, in Schutt versunten biefe Quelle, gebroden war ihr Gewolbe, nur mehr in einem haflichen Stugen übrig bie machtige Linde, einft von bes Namens Bebeutung ein Symbol, wiewohl ein Burgelfcogling in ber Zeiten Berlauf wieber zu einem ansehnlichen Baum erwachsen, pittoredf über ber Quelle verfallenes Gewölbe fich lagerte.

Des Siechenhauses gebenket Heinrich Schriwin, Bürger zu Coblenz, in seinem Testament, 1267; einen Zins von 3 Schilsling hat er ben Leprosen vermacht, mit dem Jusage, daß, im Falle das Siechhaus abgeschafft und zerkört werden sollte, sener Zins an die Armen von U. L. Frauen Pfarre zu Coblenz zu verfallen habe. Für den ausgedehnten Bedarf sener Zeit wird die Anstalt schwerlich zugereicht haben; Henne genannt Colfssin, von Kettig, sah sich genöthigt, die Barmherzigseit der Karthäuser anzurusen, um in ihrem neugebauten Häuschen unter St. Nicolaus am Rhein nur ein Untersommen zu sinden. In seiner Bittschrift, Samstag nach Fronleichnam 1399 heißt es: "want wich Got mit siner genaden geplaget hayt, das Ich vysszetzich bin vnde noyetdorstich bin zu diser zyt eyner Wonungen by ander guden luyden zu wonen." Wiederum ist 1472 Rede von

"guden luden an der Bruckbach". Samstag vor Simonio und Judae 1547 werben Peter Studed und Johann Sofmann von einem wohlweisen Rath ersucht, "ben Gottesarmen fieden Leuten auf ber Brudbach vorzufteben, bamit, was ihnen Gott und gute Leute geben, nuglich angelegt werbe. Neben ben eigentlichen Pfrundnern wurden auch andere Ausfähige gegen Bablung aufgenommen, und follte bas Beld verwendes werden, um bie "Sugerchen, die febr baufellig, aufe nothigfte berftellen ju konnen", um 1550. Ginem nachbarn aus Sorcheim wurde gebrebt, man werbe ibm fein Beib gurudfenben, wenn er nicht wenigftens 20 Gulben erlege. Für ben Rartbaufer-Bruder UIner, ber ausfäßig geworben, begehrte man, obgleich er eines Burgere Gobn, von ben Rartbaufern eine Beifteuer, Dagegen wurde "ein armes Mayblin von Balbefch, bas Gott ber allmechtig mit bem Uffan begabet," umfonft aufgenommen. In ben brei Jahren , 1697-1699 betrug bes Siechenhauses Einnahme 280 fl. 13 Alb., die Ausgabe 172 fl. 12 Alb., blieben 108 fl. 1 Alb. 6 Dr. Heberschuß. Der Rurfürft Clemens Beneeslaus ließ Die Anftalt eingeben, und widmete ihr Eigenthum bem neubegrundeten 3rrenbaus, ju beffen Bortbeil bie Gebäulichfeiten und Guter am 6. Mai 1785 um 252 Rthlr. verfteigert wurden. Dit bem übrigen Bermogen bes Irrenhauses ift die Dotation bes Siechbaufes an die Armenverwaltung von Coblenz gelangt, daß alfo Schriwing Teftament nach Ablauf eines balben Jahrtaufenbs noch wirtsam gewesen zu fein scheint.

Die Capelle hat längere Zeit dem Siechhause überlebt; mehrmalen die Woche las dort Messe der Pastor zu St. Mennas, und das Patrocinium, St. Alexius, 17. Jul. pslegte er mit einem Hochamt zu begehen. Zu solchem fanden sich der Bester viele ein ans Coblenz, und sie lagerten sich, war das Amt gesungen, auf den grünen Rasenteppich, um sich mit des Lindensborns köstlichem Wasser zu erquicken, und hinauszustarren in die wunderliedliche Landschaft. Auch ich zog einstens hinaus; das Amt hielt Hr. Nicolaus Göbel, der Frühmesser zu horcheim, der antiphotianische Eiserer, von dem bei Horcheim umständlicher zu handeln, und nachdem derselbe mit uns gefrühstück, zu dreis

malen einen herzhaften Griff in die große Hornbose gethan, die in ihrer Fröhlichkeit allzu laute Capellner Jugend versagt, das in der Bersolgung verschobene, des amparo eines Hosenträgers entbehrende, blau sammetne Beinkleid rectificirt hatte, hub er an zu erzählen, etwan folgendermaßen:

"Bor vielen Jahren wohnte broben auf bem Beiersberg, ich weiß nicht recht, wo ber gelegen ift, eine fromme und reiche Bittib, Nothburgis genannt, nach bem Ramen ber beiligen Ronigin, beren Leib auf ber Rarthause rubet. Frau Rothburgis hatte ba haus und hof, viel Feld und Wiefen brum herum; ibr geborten ber Raulenberner und ber Siebenborner Sof, herrliche Weinberge gu Ober- und Rieberlahnftein, ber gange Rolbert, fonft noch viele andere Guter; von ihrem Biebftand fonnt Ihr Euch einen Begriff machen, wenn ich Guch fage, bag ber Beifen allein 500 waren. Fünfhundert Beifen; mir frift bie eine, bie ich lett auf bem Benborfer Martt gefauft hab, balb Die Saar vom Ropf." Gine angftliche Bahrheitliebe erlaubt mir nicht ju verschweigen, bag jenes gefräßige Thier Ehren-Bobel einen Saarichmud gelaffen, ber mit allem Rechte bes Signor Rarbini, bes berühmten Orgelspielers Reid erweden fonnte. Ber ben reisenben Birtusfen nicht von Angeficht fennt, mag fic in ber Muftrirten Zeitung fein Bilb anschauen.

"Frau Nothburgen einzig Kind hätte der Shultheiß von Boppard gar gerne seinem Stammherren gefreiet. Aber in des Shultheißen Hause wurde, zugleich mit den Sohnen, ein armer Better erzogen, dessen Eltern, in Oberwesel ansässig, gar frühzeitig kerben müssen. Der Better, dem eine ftandesmäßige Erziehung zu geben, der Shultheiß, als ein wohlintentionirter und generöser Herr, keinerlei Sorge noch Ausgabe gescheut hatte, erwuchs mit den Jahren zu einem vollfommenen Cavalier, und sand an einem solchen der Frau Nothburgis Töchterlein mehr Behagen, als an dem ungeschlachten Stammherren. Seuszend ergab sich der Shultheiß in den Willen Gottes und der beiden Berliebten, die reiche Erbin sollte der arme Junker haben, doch vordersamst fünf Jahre an des Kaisers Hose stehen, und mit solscher Auswartung die Frau sich verdienen. So verlangte es der

alte herr, und dem Opein zu widersprechen, wie das in unsern Tagen der Kinder Brauch, war der Junker nicht gewohnt. Die kaum den Kinderschuhen entwachsene Reginlindis wurde nicht einmal um ihre Zustimmung befragt: eine Bernachlässigung, die ihr beinahe eben so empfindlich, als die bevorstehende Trennung von ihrem Schaß.

"Den schmerzlichen Abschied zu erleichtern und zu beaufsichtigen, bat ber Schultheiß felbft ben Neffen nach bem Beiereberg begleitet, und scheinen die beiden Leutchen die ihnen bewilligten Augenblide zu einer Berabredung benugt zu haben. anberen Tages, am fruben Morgen trieb Reginlindis ihre Beifenberde gur Brudbach, und gleich brauf trabte, von oben ber tommend, ein ftattlicher Reiter ber Stelle zu. In fturmischer Gile fag ber ab, um noch haftiger burch ber Beifen bichteften Saufen au bem Born binaufzuklimmen. Was er nun mit Reginlinden verbandelte, bas fann man fo eigentlich nicht wiffen: fie weinte zumal bitterliche Thranen, ale vor bem Born, ber bie auf biefen Tag ihren Namen tragt, Junfer hermann jum lettenmal, unter taufend Schwuren, bas Berfprechen wieberholte, nach Ablauf ber fünf Jahre gurudgufommen und fein Brautchen gum Altar au führen. Es bat auch, bas Berfprechen im Bergen tragend, Reginlindis in Gebulb funf lange Jahre gewartet, jumalen von Beit ju Beit Botichaft einlief, von dem Junter an bie Mutter gerichtet und ber Tochter bestimmt.

"Es machten sich aber unvermerkt die Mittheilungen seltener, es vergingen das sechste, das siebente Jahr: keine Nachrichten waren mehr zu vernehmen, kein Junker ließ sich bliden. Der Schultheiß von Boppard war gestorben, ihm folgte nach kurzem Zwischenraum Frau Nothburgis, aus Berdruß, sagen sie, daß die Tochter von den erneuerten Bewerbungen des nun ererbten Stammherren nichts wissen wollen, und aus Schrecken über ein Gerücht, wonach Junker hermann, als Majestätsverdrecher, von dem Raiser zu ewiger Gefangenschaft verurtheilt worden. Wie es der verwaiseten Reginlindis hierbei um das herz gewesen, ihre Trauer sich auszumalen, das überlasse ich Euch selber. Unerwartet dämmerte ein hoffnungstral der mit der Welt und sich

selbst zersallenen Unglücklichen. Es kam bes Raisers Majestät nach Boppard, in den ausgedehnten Forsten zu jagen, und daß er an einem sichern Tage auf dem Asurberg, oder Hasenberg, wie das unwissende Bolk ihn nennet, hehen, dann herunter reiten würde nach Coblenz, vernahm Reginlindis; ohne viel Bedenstens beschloß sie, Rechenschaft von dem Monarchen zu sordern zum ihren Bräutigam.

"Wiederum trieb fie, an dem feftgefesten Tage, Die Geifenherbe nach Reginlindenborn, nicht lange, und vom Tabernafel ber vernahm fie Bugen und Suffdlag; ben feilen Pfab nach ber Brudbach berab ritt ber Raifer, ber vermuthlich bugelfefter gewesen ift wie ich und mein Freund, Sauvimann . . . . . Auf ber Ericeinung Blang, auf bas prachtige Gefolge achtete Reginlindis nicht, fie brangte fich jum Raifer, und rief, niebergefunten auf die Rnie, feine Gnade an. "Bas ift bein Begebren ?"" fragt der Monarch. ""Meinen Brautigam gebt mir jurud, ben haltet Ihr gefangen, daß er wortbrüchig mir werden mußte."" - "Wer ift bein Brautigam, und wer bift bu, mein Rind ?"" -... Des Reicheschultbeiffen von Boppard Reffe, Junter Bermann ift mein Berlobter, nimmermehr hatt ber an Ench ju freveln vermocht, ich bin ber reichen Frau Nothburgis vom Geisberg eingige Tochter."" - "Braf von Belmont"", und bamit wendet ber Raifer fich ju bem bicht binter ibm haltenben ftattlichen Reiter, "Graf von Belmont, 3hr feid bierlands ju Saus. Sabt 3hr pon Frau Rothburgen Biffen, oder von ihrem Töchterlein, fennt 36r biefen Bunter Bermann ?"" - ""Aufzuwarten Guerer Majefat, barf ich nicht verfdweigen, bag ich von bem alten Drachen viel, Gutes niemalen gebort habe. Die Tochter wurde für gedia gehalten, und ergablte man fich allerlei von ihren Bublicaften. bas ich bier zu wiederholen mir nicht erlaube."" Unmutbig fpornt ber Raifer, nicht weiter ber fnienden Jungfrau achtend, feinen Gaul, und rafch folgt ibm über Stod und Stein bie gange Jagb. Reine mitleibige Seele fand fich, ju troften bie verlaffene Reginlindis, bie in bes Grafen von Belmont erften Worten ihren hermann wiedergefunden, und von ibm fo graufamlich verläugnet und geläftert, auf ber Stelle bes Todes fein ju muffen geglaubt batte.

"Die Sonne war langft untergegangen, ale fie aus ihrer Betäubung erwachte, und langfam und finnend bie Berbe nach Es beschäftigte fie ber Bebanten ihrer Butunft, Hause trieb. bie sie in ganglicher Abgeschiebenheit von ber Belt, im Dienfte ber Nächstenliebe jugubringen festiglich entschloffen, und bagu that fie ichon am andern Tage. Aus ihrem Gute machte fie zwei Balften, die eine gab fie ben Prieftern bes b. Beiftes, und bie haben damit ein Sospital fich erbaut bruben im Labnfteiner Berg; bie Capelle, von jenem Gestift bas einzige Ueberbleibsel, tonnt 3br von bier aus feben. Die andere Balfte und ihre eigene Perfon widmete Reginlindis bem Dienfte ber armseligften unter ben Armen, ber Pflege ber Ausfätigen. Bu beren Aufnahme bat fie Diefes Saus erbaut, und baneben die Capelle in ber Anrufung von St. Alexius, welcher Namen mahnen foll an Demuth und Selbstverläugnung. Jeder Rrante, ohne Unterschied ber Verson, wurde in bem Siechhause aufgenommen und verpflegt, und bamit ber Rhein den Sulfebedürftigen, bie von ber anbern Seite berfamen, fein Sindernig werde, ließ Reginlindis vor ber Johannisfirde, bann auf ber Dberlahnfteiner Spin Glodchen, ober aber, benn barum bin ich in Zweifel, große hölzerne Rlappern anbringen: bie burfte ber Reisenbe nur anziehen, und gleich fuhr vom Siechhaus ein Nachen binuber, in Empfang ibn gu nehmen.

"Biele Jahre hatte Reginlindis bem herren gebient, indem sic speisete die Hungernden, tränkte die Dürsteuden, beherbergte die Fremdlinge, bekleidete die Nackten, pflegte der Kranken, und immer noch war sie rüstig und schön geblieben, denn die Kinder Gottes altern nicht so schnell, als die Kinder der Welt, da, am späten Abend, kurz vor oder nach Maria Lichtmes läutete es drüben in ungewöhnlicher Heftigkeit. ""Spät, und doch nicht zu spät," sagte Reginlindis, und es wurde der Färger gerusen, angewiesen, seines Amtes zu thun. ""Das werde ich wohl bleiben lassen," erwiderte der Mann, ""es ist stodbeustere Racht und in Bewegung das Eis, ich wäre noch nicht im halben Rhein, und es käme völlig zu Gang; gute Nacht dann Färger und Nachen." Des Geläutes war kein Aufhören. Seine Feigheit, seine Gleichgültigkeit für einen Nothrus verwies die Herrin dem Kobes, der

aber ungerührt bei seinem Sinne verharrte und erklarte, lieber augenblidlich ben Dienft aufgeben, ale ber augenfcheinlichen Lebensgefahr fich aussetzen zu wollen. Go will ich ibn benn berüberholen, fprach Reginlindis, und den Worten folgte ungefäumt bie Einleitung zu ber That. Rafchen Schrittes erreichte bie Jungfrau bas Ufer, losgemacht war ber Rachen, jur Sand genommen bas Ruber, ba fühlte fich ergriffen von eines Beibes Belbenmuth ber trage Farger. Er hatte fich erwartet, Beuge ju werben ber Beschämung bersenigen, bie Unmögliches ibm jumuthend, am Ende felbft vor ber Unmöglichfeit jurudweichen, muffe, und follte ftatt beffen ben Triumph ber aufopfernden Rach-Renliebe icauen. Bitterlich feine Schwachbeit bereuend, fprang er in ben Rachen, ihm gesellten fich bie beiden Anechte, und ben verzweiselten Anftrengungen ber brei Manner, bie von bem Steuerruber aus Reginlindis regierte, wurde es möglich, unter fortwährender Todesgefahr bas andere Ufer, gabned ju erreichen.

"Da erhielt fich mit Dube aufrecht, feft um feine Banbe bas Glodenfeil gefdlungen, ein armfeliger Bettler: ber murbe in Eile aufgegriffen, in ben Nachen geschafft, wiederum auf Leben und Tod die Kahrt angetreten. Denn ihr verglichen, waren Rinberfpiel alle bie eben überftandenen Rühfeligfeiten und Befahren. Reber Bewegung ber Ruber entgegnete ein verdoppeltes Anpral-Ien ber Gisschollen, die im nachften Augenblid bas gebrechliche Rabrzeug zerbrodeln fonnten, bann fand es unbeweglich, ringsum von ben fich baufenben Daffen umfchloffen, fest glitt es gleich einem Schlitten unter bem ichauerlichften Saufen über ein Gisfelb bin, bann öffnete fich wiederum, ale wolle mit ben ibm Berfallenen ber Tob ein frevelhaftes Spiel treiben, auf wenige Schritte ein schmaler Canal. Der aber, noch nicht im halben Rhein, ichien ber Reise Biel zu werben bestimmt. Richt mehr Gisschol-Ien, Blode umlagerten bes Canale Ausgang, erwuchsen zu einer Mauer, bie von allen Seiten jugleich bas Schiffchen umgab, immer bichter fich berandrangte. Nur mehr ihres Unterganges gewärtig, ließen die Schiffer die Ander finten, um zu beten, auch Reginlindis betete, ale fie inmitten ber Finfternig einen feurigen Strich gewahrte, ber gleich neben an ansgebend, bis

sum Ufer reichte. ""Der ist unsere Straße,"" sprach sie zu ben Schiffern, die, durch das Feuerzeichen belebt, ihre letten Kräfte anstrengten, um die ihnen vorgezeichnete Bahn, und mittels ihrer vielleicht das Ufer zu erreichen. Da angekommen, warf Reginkindis sich auf die Knie, vor allem zu danken demsenigen, der in der Noth ihrer gedachte, dann ließ sie den Reisenden hinauf bringen nach dem Siechhause, und sie pstegte sein mit aller der Sorgsalt, zu welcher die christliche Liebe allein den Muth und die Ausdauer gibt, zu der sie aber noch anderweitig sich ausgessordert sühlte durch eine in den ersten Stunden gemachte Eutdernng. In dem Bilde des gräßlichsten Elendes, in einer Entwürdigung, die noch kläglicher anzuschauen neben den Spuren gebrochener Hoheit und Schönheit, sand sie das Traumgebild ihrer Jugend, den stolzen Grasen von Belmont wieder.

"Ein fonelles, ein glanzendes Glud hatte Junfer Bermann an bes Raifers Sofe gefunden. Richt nur, bag in ben furalid eroberten ganbern, wo beutsche Treu und Redlichkeit ein Ende nimmt, nach Bobmen ju, Die Grafichaft Belmont ibm geschenkt wurde, auch eines bestegten Ronigs einzige Erbtochter follte et aur Frau, und all ihr Gut bazu haben, und war gerade ber Bochzeittag vor ber Thur, ale Raifer und Schaferin an Reginlindenborn fich trafen. Deshalb fuchte ber Graf die Unterhaltung abzubrechen. Un Dacht und Unfeben war ichier feiner mehr am faiserlichen Sofe ihm gleich, ba ftarb ber alte Raiser, und zwei Sohne ftritten fich um ben erledigten Thron, mit abwechfelnbem Glud, in fleigender Erbitterung. Am Ende unterlag bes altern Bruders befferes Recht, und fcmer mußten feine Anbanger bem Grimme bes Siegers bugen , fower namentlich ber Graf von Belmont. Die Graffchaft und alle Leben wurden eingezogen, ju burgerlichem Tobe verurtheilt, follte ber ausgezogene Graf auch noch gauger 10 Jahre gegen die Turfen fechten. Er bemuthigte fich, um feiner Frauen und Rinder Erbgut gu retten, ging nach bem Morgenland, that feine Schuldigfeit als ein braver Soldat, wurde aber nach mancherlei Schickfalen von ben Zurten gefangen. In ber barteften Sflaverei bauerte er viele Jahre aus, bis die Seuche, die ein Mitgefaugener ibm anbangte,

feinon graufamen herren nothigte, ibn freizugeben. Er bettelte fic nach ber Chriftenheit jurud, er erreichte bas Schloß, wo feine Gemablin Sof hielt: ba wurde bem Ausfätigen ber Gintritt verweigert, ba murben bie hunde auf ihn gebest, nachdem er versucht batte, burch Uebersendung seines Trauringes fich ber Ronigstochter fenntlich ju machen. Bon Allen verläugnet, erinnerte er fic ber Beimath und ber einft fo fcmablich verlaugneten Mubsam ichleppte er fich bem Rheine au, mubsam erreichte er bie Stelle, mo fo unerwartetes Bieberfeben und Ertennen ihm vorbehalten. Denn auch er fant in ben Bugen feiner Bobltbaterin zeitig biejenige wieber, ohne bie er einftens nicht leben zu fonnen geglaubt hatte. Die vollftandige Ausfobnung erfolgte jur Stunde, und es ergablte hermann ber bemabrten Freundin, mas ich Euch bier mitgetheilt babe, und noch viele andere Dinge, beren ich mich nicht mehr erinnere, und bie Euch nicht dienlich fein werben.

"Wie sorgsam er aber gepstegt wurde, seine Tage waren gezählt; er starb mit sich und mit aller Welt versöhnt, nachdem er noch in den letten Augenblicken von Reginlinden das Verspreschen empfangen, daß sie dereinst, ihm zur Seite, in St. Alexien Capelle sich betten wolle. Das Versprechen hat sie aber nicht gehalten, und wurde ihr todter Leib von den Siechen nach St. Mennasen Kirchhof getragen. So hat sie es verlangt, und also eines Wortbruches sich schuldig gemacht, dem zur Strase ihre Seele nicht ehender der ewigen Ruhe eingehen wird, die aus Regintindenborn ein Lindenbaum, groß wie der da drüben, herausgewachsen sein wird. Bis dahin könnt ihr sie Racht für Nacht unter dem Kreuze, das da hart am Wasser steht, sieen, oder auch betend auf- und abgehen sehen. Hol mir doch Einer den Abschiedstrunk vom Born."

Das Kreuz, bessen am Schluffe biefer langen Erzählung gebacht, hatte eine breifache Bestimmung, zu berewigen bas Unbenten bes Bunders mit dem Feuerzeichen, als Jusiucht zu bienen den Borübergehenden in Ansechtungen, die bei der verdächtigen Nachbarschaft der Schlucht häusig vorkommen konnten, und
bas Malzeichen zu sein einer Fährgerechtigkeit, die viclfältig, am

auffallenbften burch bie Natur privilegirt. Bie ftreng auch ber Winter, wie vollftanbig ju einem Gisfpiegel auch ber Rhein erflarret fein mag, flete wird fich in ber Richtung bes Rreuzes ein offenes Sahrwaffer ergeben. Unter dem Ginfluffe der frangofischen Mauthgesetze wurde sedoch bie Kabre abgeschafft; ber über Reginlindenborn fich wolbende Lindenbaum tonnte als ein Zeichen ber bevorftebenden Erlösung ber Begrunderin bes Siechbauses gelten, erloschen waren bas Andenfen bes ihr gewordenen Bunbers, ber Bunberglauben überhanpt, und aus allen biefen Grunben bat ber lette Siechhausmuller, Chriftian Dahlem fterbend (25. Oct. 1822) verordnet, bag jenes Rreug abgebrochen , nach St. Mennasen Rirchhof gegeben werbe. Sein Billen wurde erfüllet, nicht aber seine freudige Buversicht, daß in Rurgem Reginlinden Seele eingeben murbe ber Freude bes herren. es tamen wiederum ju Bertauf bes Siechbauses Trummer, und ließ ber Raufer, berfelbe, burch welchen bas Bitterwert ber Mauer aufgefest, die Linde über bem Born fallen, die beinabe vollftanbig verschüttete Quelle ausgraben, reinigen, faffen. Aengfilich spähet bas Ronnchen auf Tummelberg, ob bald bie Eichel reife, aus beren Schaft ju gimmern bie Wiege bes Sauglings, ber jum Manne erwachsen ber ungebulbig Sarrenben Erloser werben fonnte, ben Borübergebenden jum Entfegen fpiegelt wieberum Reginlindis bas bleiche Angesicht in ber Quelle, aus welder bereinft ihr bas Zeichen ber Berfohnung, die Linde erwachsen foll, und gebet es jumal in ber Schlucht ber Brudbach toll ju, feitbem in Schutt und Graus verfallen find bie brei Beiligenbausden, bie ba, ben Frommen ju Schug, errichtet gewesen.

Der über das Siechhaus sich erhebende Bergrüden, ber Tabernakel, stößt rudwärts an das Schüllerfeld, an dessen oberm, ber Quelle der Brüdbach zugekehrten Rande, unweit der alten Hundsrüder Straße, in einer Bertiefung, ein Rest von Mauerwerk sich erhalten hat. Der soll abermals von einem eingegangenen Nonnenkloster herrühren; so wenig aber die Geschichte von einem Rloster auf Schüllerfeld zu erzählen weiß, eben so wenig trägt die Ruine das Gepräge eines klösterlichen Baues. Einem länglichen, ungleichen Biered sieht ein zweites, freisförmiges Ge-

bäube gegenüber; von dem Biered gehen Spuren einer Mauer aus, die in der Richtung des Tummelberges fortgesett, auf einer, vielleicht auf mehren Stellen, ein fleines Quadrat von Mauerwerf vor sich hat. Bielleicht rührt das Ganze von einer zur Bertheidigung der Hochpäche bestimmten Besestigungslinie der. Dahinter liegen römische Gräber. Bon der Umgedung des vermeintlichen Klosters berichtet die Sage wunderliche Dinge. Bornehmlich soll das Jägermännichen da buzen und sonstigen Sput treiben, als Pönitenz für die im Leben gegen Jagdfrevler und Fröhner, auch gegen Holzdiebe begangenen Gewaltthätigkeiten. Wie herfömmlich erzeigt sich in guten Abenden und Nächten bessagtes Jägermännichen in seiner vollen Thätigkeit; während dem Buzen angerusen, bleibt es stets die Antwort schuldig. An des Schüllerseldes anderm Ende, nach Capellen zu, stand vor Zeisten der Schüllerhof.

## Der Auffen Aheinübergang, 1814.

In der Tiefe am Rhein und an der heerstraße, in dem fogenannten Seifen, gleich bei bem erften Baufe von Cavellen, hatten die Frangosen im Winter 1813-1814 ihr Sauptwerf, eine Redoute, welche zugleich mit ber Schange bei St. Dennafen Rirche bestimmt, die Lahnmundung zu buten. Richt viel geleiftet haben biefe Berte gegen ben nach angfilichen feche Boden in ber Neujahrenacht 1814 erfolgten Ungriff. Dir icheint es, als sei ben Ruffen ihr Tagewert gefliffentlich erleichtert worben. Das von Maing bis Coln gerftreute Armeecorps fand unter Marmonte Befehlen; wie diefer ichlieflich ber Abbankung feines herren und Meifters, nein, feines Freundes, vorzugreifen, fein Bolf den Alliirten au überliefern vermogte, lebt bei mannige lichen im frischen Andenten. Dag er fo viel möglich zu Divisionsgeneralen Manner feiner Gefinnung fich erbeten baben wirb, ift nicht füglich ju bezweifeln. Ale einen folden muß ich ben General . Riccard auszeichnen. Dit unaussprechlichem Bergnugen erzählte mir Riccard einstens von feinem Bater, ber burch bie Revolution seines Amtes, der Präsidentschaft an dem Parlament oder ber Rechnungskammer von Toulouse entsett, in den langen Jahren der unfreiwilligen Muse einen einzigen Gedanken verfolgte. Wie die revolutionaire Regierung um die dereinst von seinem Nachlasse zu fordernde Steuer gebracht werden könne, dieses wurde seiner Meditationen ausschließlicher Gegenstand, und als endlich, nach mühsamem Suchen, die einzige hierzu dienliche Methode gefunden, hat der alte herr ohne Verweilen sein haus bestellt, in Kurzem auch den Geist aufgegeben, in seinem Sterbstundlein erheitert durch den Gedanken, daß das Kaiserthum von ihm nichts erben werde.

Als feines Baters mabrhaftigen Sohn bat ber General fic ju erkennen gegeben, in feiner Beife, bas Rheinufer ju vertheis bigen, in ben zwedwidrigen ober lacherlichen zu bem Ende getroffenen Anftalten. So fehlten g. B. ber Reboute im Seifen bie abwarts gerichteten Schieficarten. Aber es befehligte Riccarb eine mobibeftellte, vollzählige Division, er felbft, General von Bedeutung, batte um feines Rufes willen Rudfichten gu beobachten und von andern zu verlangen. Diesen in geziemenber Betrachtung wurde er von ben Machthabern zu Paris ober Maing abgeforbert, in benfelben Tagen, bag ber Angriff zu er-An die Stelle feiner ftromaufwarts ziehenden Divifion trat Durutte, ober, wie er bier im gemeinen leben genannt wurde, General Deroute. Deffen Division ift die erfte gewesen, bei Leipzig zu weichen, ba mag fie auch begraben liegen, benn außer bem gabireichen Generalftab babe ich von ihr nichts gu feben befommen. Dit bem General hatte ich aber vielfältig ju vertebren , felbft noch in ber letten Biertelftunde feines Aufenthaltes. Große Minifter, Die nicht lefen, nicht fcreiben, nicht sprechen tonnten, berühmte Rechtsgelehrte, Die Drafel ihrer Collegien, die gleichwohl niemals die eigene rechte von der linken Sand unterscheiben lernten, unfahige Generale in reichlicher Ingabl find mir aufgeftogen, aber ich meine nicht, bag mir je ein . Gebietiger vorgefommen, unfabiger wie Durutte.

In ber fpaten Racht bes 31. Decembers fam er gu ber Entbedung, bag von ber Lahn ber Sauptangriff ausgeben werde.

Ein flüchtiger Unblid ber Landfarte batte ihm bas verrathen, ber erfte befte Spagierganger ober Relbarbeiter ibm erzählen tonnen, wie man vom frühen Morgen an von bruben bas Ruarren, den Tumult eines endlosen, ber Labnmundung jugerichteten Artilleriezuges gebort babe. Bu feben mar freilich nichts, benn feit brei Tagen lag auf bem Rhein ber bichtefte Rebel, von bem Die alteften Leute zu erzählen wiffen. Durutte batte nur umt bie Mundung ber Mofel Beforgnig empfunden. Da liegen in ber That die erften Ruffen fich bliden. 3wolf Rofafen, die unter Bittern und Beben mit ihren Rleppern nach Mittag fich eins gefchifft hatten, tamen von Ballendar herüber, recognoscirten in ber Richtung von Neuendorf, brangen sogar in bas Dorf ein, und griffen bafelbft einen Curaffier-Officier famt einigen Reitern auf. Es mar biefen Curaffieren in Reuendorf Quartier angewiesen, fatt barin fich pflegen ju tonnen, murbe ber Auführer über Rhein gebracht, als ein Gefangner dem Beneral-Lieutenant Grafen von St. Prieft (fprich St. Pri) vorgestellt, und von biefem als fein nachfter Better erfannt. Doch wollte es auch ben Rosafen in Reuendorf nicht recht beimlich bunfen, mit famt ibrer Beute febrien fie nach bem andern Ufer gurud.

Indeffen batte bie vorübergebende Erscheinung bie Bevolferung und bie Befatung von Coblenz allarmirt. Den Feinb zu vertreiben, ober wenigstens feine ferneren Absichten zu ergrunben . beliebte bie bobe Generalität eine Demonstration gegen Renendorf. Gine Borbut von Reiterei eröffnete ben Bug. Es waren nicht mehr des Selbenfunglings Marceau verwegene Chaffeurs, "mes demons", noch auch von Regensburg bie Curaf-Kere, es maren berittene Douaniers, fogenannte Schwarze, geführt von ihrem Lieutenant, jenem Deguin, ber in ben erften Reiten der frangofischen Berrichaft zum Volizei-Commiffair für Coblenz bestellt, gar bald eine fcimpfliche Absetung fich zugezos gen hatte, und ber, vergeffen und vertommen feit beinabe 20 Jahren, fest, in ben letten Stunden biefer Berrichaft, noch eine mal auftauchte. Das Commandowort erscholl, es rollten bie Trommeln, in Bewegung festen fich bie Schwarzen, ergriffen von ber Abnung und Bedeutung bes Augenblides, wollte blank

gieben ihr Anführer, aber unbeweglich flebte in ber Scheibe bas eingeroftete Schwert. Unbeweglich hat auch ber tapfere Cameron fein Schwert gefunden, ale er von Ronig Jacob II. ben Ritterschlag empfangen follte, und zwar, fo gefiel es bem Ros nig, von bemfelben Schwerte, mit welchem in bes Burgerfrieges Lauf ber ritterliche Reophyt ber Großthaten so viele vollbrachte. Denn nach ber Bater Sitte hatte Cameron bie lange Reise von bem ichottischen Sochland bis nach London zu Gaul gemacht, und es war über bem anhaltenden, ihn begleitenden Regen fo fest bas Breitschwert ber Scheibe eingeroftet , bag es ju gieben. für ben Augenblid feine menschliche Rraft vermogt batte. Cameron fab und bedachte nur ber Soflinge bobnifche Mienen, und in Thranen brach aus ber graue Beld : "Achtet bas nicht, mein Bielgetreuer", fo troftete ihn Konig Jacob, "von fich felbft murbe Euer Schwert aus ber Scheibe fahren, wenn es bem Dienfte Eueres Ronigs gelten follte."

Richt eben wie Cameron von Lochiel wurde um bas unbewegliche Schwert Meguin getröftet. Ein bonnernbes Sohngelächter erhob fich ber Brude Bruftwehr entlang und widerhallte bröhnend von Rornpforte und Bolf, ein Untenruf, verfundigend ben Untergang bes frangofischen Reiches. In blinder Buth trieben bie Schwarzen vorwarte ihre Roffe, verhangten Bugele fprengten fie die Brude bingb, bann binguf gur Bobe von Mariabulf, um in wenigen Augenbliden auf ber trierifchen Strafe ju verschwinden. Nie mehr bat man von ihnen gebort. fene Infanterie, ber noch einige Genbarmen beigegeben, feste ihren Marich fort, bas von ben Rofafen geräumte Reuendorf wurde occupirt, und jenseits bes Dorfes, auf freiem Felde von ben Anführern Rriegsrath gehalten um die Frage, ob weiter in bie Bergpflege die Recognoscirung auszudehnen. Denn allerlei bofe Dinge konnten binter bem bichten Rebel verborgen fein. Da belebte fich urplöglich bie Strafe, ungablige Jungen, mit binund herfrugen alle behangt, famen berangezogen. Gie wurden "Woher bes landes, mobin?" -Stadt." - "Weswegen?" - "Brantwein faufen, feinen Tropfen haben fie uns gelaffen." - "Wer hat ibn benn getrunken?"-

"Ei die Ruffen." — "So, sind ihrer viel?" — "Wie Haar auf dem Hund." — "Haben sie Kanonen?" — "Das wollt ich meinen." — Alle Zweifel waren hiermit gelöset, links schwenkte sich die Colonne, um den Rückzug gen Coblenz anzutreten und zu fernerem Rückzuge sich zu bereiten.

Gleichzeitig mit ben Rosaten waren nämlich zwei ruffische Infanterieregimenter bei Engere ober Neuwied über ben Rhein gefommen, um auf bem linten Ufer Poften ju faffen, und endlich einen Befehl zu vollziehen, ben mehre Tage vorher St. Prieft ertheilt batte. Die Ruffen im Allgemeinen empfanden eine gewiffe Schen por bem Rhein, nicht sowohl wegen feines Bafferreichthums, als weil er bie Grenze bes jungft noch fo fürchterliden Raiferreichs ausmachte, und Beneral Rorff, ber von feiner Station in Labuftein nach Ballenbar beorbert worden, um ben Uebergang zu leiten, ging zehnmal in einem Nachmittag mit feinen Officieren zu Rath, ob bes Commandirenden Befehl ausführbar, ber Rheinübergang ju bewertstelligen fei. Bu folder Berathung murben auch Eingeborne, Civiliften gezogen, naments lich Graf Boos, ber Stunden lang im Saal bei d'Efter, an Rorffs Seite, vom Sopha aus, Rathichlage, wohl auch Befehle ertheilte. Als er icheibend nach ber golbenen Tabatière griff, war fie im Gebrange ber vielen, burch ben Saal auf- und abwogenden Menichen verschwunden. Gine Confultation, von ruffischen Officieren unmittelbar vor einer bedeutenden Unternehmung, oder auch nach . einem Misgeschid angestellt, bietet ein bochft anziehendes Schaufpiel. Es maltet barin eine Unrube, eine Ungebundenheit ber Meugerungen, eine Scharfe ber Rritif, benen felbft bes Raifers Alexander Gegenwart nicht zu gebieten vermochte, und bie alle unfere Borftellungen von jenem Bolfe ju Schanden machen. In folden Fallen pflegen wir in ber Bollenbung einer fünftlichen Dreffur, als gebanten- und willenlose Maschinen uns ju geben, als ein freier Mann tritt ber Ruffe auf. 3hm allein gilt noch bes Dichtere Ausspruch: "frei ift bas Wort, blind ber Geborfam, frumm die That." In ber Frage um ben Rheinübergang außerte fic ber Generale Ungewißheit noch ungleich lebhafter bei ben Mannichaften; ale nach allen Zweifeln, Befehlen und Gegenbegieben ihr Anführer, aber unbeweglich flebte in ber Scheibe bas eingeroftete Schwert. Unbeweglich bat auch ber tapfere Cameron fein Schwert gefunden, ale er von Ronig Jacob II. ben Ritterfclag empfangen follte, und zwar, fo gefiel es bem Ros nig, von bemfelben Schwerte, mit welchem in bes Burgerfrieges Lauf der ritterliche Reophyt der Großthaten fo viele vollbrachte. Denn nach ber Bater Sitte batte Cameron bie lange Reise von bem ichottischen Sochland bis nach London ju Gaul gemacht, und es war über bem anhaltenben, ihn begleitenben Regen fo fest bas Breitschwert ber Scheibe eingeroftet, bag es ju gieben, für ben Augenblick feine menschliche Rraft vermogt batte. Cameron fab und bedachte nur ber Soflinge bobnifche Dienen, und in Thranen brach aus ber graue Beld: "Achtet bas nicht, mein Bielgetreuer", fo troftete ibn Ronig Jacob, "von fich felbft murbe Euer Schwert aus ber Scheibe fahren, wenn es bem Dienfte Eueres Ronige gelten follte."

Nicht eben wie Cameron von Lochiel wurde um bas unbewegliche Schwert Mequin getroftet. Ein bonnernbes Sobngelächter erhob fich ber Brude Bruftwehr entlang und widerhallte brohnend von Rornpforte und Bolf, ein Untenruf, verfündigend ben Untergang bes frangofischen Reiches. In blinder Buth trieben die Schwarzen vormarte ihre Roffe, verhangten Bugele fprengten fie die Brude hinab, bann binauf jur Sobe von Mariabulf, um in wenigen Augenbliden auf ber trierischen Strafe ju verschwinden. Rie mehr bat man von ihnen gebort. fene Infanterie, ber noch einige Benbarmen beigegeben, feste ihren Marich fort, bas von ben Rosafen geräumte Reuendorf wurde occupirt, und jenseits des Dorfes, auf freiem Felde von ben Unführern Rriegerath gehalten um die Frage, ob weiter in bie Bergpflege die Recognoscirung auszudehnen. Denn allerlei bofe Dinge konnten binter bem bichten Rebel verborgen fein. Da belebte fich urplöglich bie Strafe, ungablige Jungen, mit Sinund Berfrugen alle behängt, famen herangezogen. Sie wurben angerufen: "Wober bes landes, mobin?" -"In die Stadt." - "Beswegen?" - "Brantwein faufen, feinen Tropfen haben fie uns gelaffen." - "Wer bat ibn benn getrunken?"-

"Ei die Ruffen." — "So, sind ihrer viel?" — "Bie haar auf dem hund." — "haben sie Kanonen?" — "Das wollt ich meinen." — Alle Zweisel waren hiermit gelöset, links schwenkte sich die Colonne, um den Rückzug gen Coblenz anzutreten und zu fernerem Rückzuge sich zu bereiten.

Bleichzeitig mit ben Rofaten waren nämlich zwei ruffifche Infanterieregimenter bei Engere ober Neuwied über ben Rhein gefommen, um auf bem linken Ufer Poften ju faffen, und endlich einen Befehl zu vollziehen, den mehre Tage vorher St. Prieft ertheilt batte. Die Ruffen im Allgemeinen empfanden eine gewiffe Scheu por bem Rhein, nicht sowohl wegen feines Mafferreichthums, ale weil er bie Grenze bes jungft noch fo fürchterliden Raiferreichs ausmachte, und Beneral Rorff, ber von feiner Station in Labuftein nach Ballenbar beorbert worden, um ben Uebergang zu leiten, ging zehnmal in einem Nachmittag mit feinen Officieren zu Rath, ob bes Commandirenden Befehl ausführbar, ber Rheinübergang ju bewerfstelligen fei. Bu folder Berathung wurden auch Eingeborne, Civiliften gezogen, namentlich Graf Boos, ber Stunden lang im Saal bei d'Efter, an Rorffs Seite, vom Sopha aus, Rathichlage, wohl auch Befehle ertheilte. Als er icheibend nach ber goldenen Tabatière griff, mar fie im Gebrange ber vielen, burch ben Saal auf- und abwogenden Meniden verschwunden. Gine Consultation, von ruffischen Officieren ummittelbar vor einer bebeutenben Unternehmung, ober auch nach . einem Misgeschid angestellt, bietet ein bochft anziehendes Schaufriel. Es waltet barin eine Unruhe, eine Ungebundenheit ber Meußerungen, eine Scharfe ber Rritit, benen felbft bes Raifers Alerander Gegenwart nicht zu gebieten vermochte, und bie alle unfere Borftellungen von jenem Bolfe ju Schanden machen. In folden Rallen pflegen wir in ber Bollenbung einer fünftlichen Dreffur, als gebanten- und willenlofe Mafchinen uns au geben. als ein freier Mann tritt ber Ruffe auf. 3bm allein gilt noch bes Dicters Ausspruch: "frei ift bas Wort, blind ber Geborfam, ftumm die That." In ber Frage um ben Rheinübergang außerte nich ber Generale Ungewißbeit noch ungleich lebbafter bei ben Mannichaften ; ale nach allen 3weifeln, Befehlen und Gegenbefehlen die Korffichen Regimenter sich einschiffen sollten, gab sich ein Geist des Zögerns und der Witersetlichkeit kund, den die Officiere kaum zu bannen wußten. Besser gelang das den Schiffern, die in der Ungeduld, der seit secht Wochen verpflegten beschwerlichen Gäste los zu werden, den hufenden Kriegsleuten entzgegentraten und mit derben Riemenschlägen sie zum Rachen triezben. Allerdings ist ein Ruder die zuverlässigste Wasse, um sies ben Ruden mit einem Streiche zu treffen.

Von der bedenklichen Stimmung seiner Truppen und Unterbefehlshaber wußte, hörte St. Priest nichts. Er, der Franzose, rechnete, so scheint es, blindlings auf die von andern Franzosen, seinen Gegnern, ihm gegebenen Zusagen. Außerdem würde sein Benehmen unerklärbar, unverantwortlich heißen muffen. Im 3. 1796 hatte auf demselben Rheinuser, zu Leudesdorf der Prinz Ferdinand von Würtemberg die Nacht vertanzt, in welcher sein Armeecorps auf das Haupt geschlagen, von einer ganzen Division das Gewehr gestreckt wurde. Junge schone Mädchen waren des sungen Prinzen Tänzerinen: in gleich ernster Stunde spielte mit alten Frauen Boston die alte Frau, um sodann, nachdem vertheilt der letzte Roque, friedlich zur Ruhe sich zu begeben.

In bemselben Augenblick schier ging unter Segel bie in ber Labn ausgerüftete Motte. Auch ohne ben Rebel hatten bafelbft bie notbigen Borbereitungen in vollfommener Sicherbeit flattfinden konnen; von vier Batterien war umschloffen bie Robannistirde, die zwei Batterien auf bem linten Labnufer, auf bem Labned, reichten allein aus, um bie Reboute bei Cavellen in Ebrfurcht ju balten. Dem Uebergang felbft ward mit Umfict eingeleitet. Buerft fam ein großer Labner Rachen von Ober-Labnftein herüber nach der Rripp. Ein Sauptmann wurde ausgeschifft mit seiner gangen Compagnie, und gleich breitete bie fich aus nach allen Seiten; bei bem zweifelhaften Lichte von Fadeln und Dechkrangen ichien in bem Rebel ihre Angabl fich gu verbreifachen. Gine Patrouille ging bem Relterhause gu, erfaßte ben im Luftwandeln 'begriffenen Eigenthumer und entführte ibn über Rhein nach Ober-Lahnstein. Im Schloffaale wurde vor ber versammelten Generalität, von ben gepangerten Schreibern

bes hauptquartlers befragt Chriftian Breibbach, zu Papier gebracht febe feiner Antworten. Denn es fcreiben mit ben gelehrteften Sauptquartieren um die Bette bie Ruffen, mit bem einzigen Unterschiebe, bag fie am Abend forgfältig vernichten, mas ben Tag über erpebirt ober gebucht worden. Ginige Stunden wurden auf ben Breidbach verwendet, bann brachte man ibn nach ber gabn und ju Schiffe, um ale Beaweiser nach Coblens ibn zu gebrauchen. Wiederum gab ber mabre Wegweiser fich in bemselben Augenblide zu erkennen, bag bie Rlotte bervorfam aus ber Lahn; gleich einem Sauche gertheilte fich ber unburchbringliche Nebel, und mit Entfesen ichauten bie in Cavellen ben Rhein, ber nicht mehr grun, ber fcmarg von Schiffen geworben. Begunftigt burch ben Umftanb, bag bie Redoute im Seifen ber abwarts gerichteten Schießscharten entbehrte, erreichten bie Ruffen obne Berluft bas Ufer. Gine einzige Salve gaben bie in ber Reboute aufgestellten 25 Mann, einmal wurden bie Ranonen gelofet. Ihrer waren vier, ben Morfer ungerechnet, alle von Gifen; F. (ridericus) R. (ex) ftand barauf zu lefen. Requisitionsfuhren maren biefe Stude von Danzig nach Mainz, und ferner ju Baffer nach Cobleng gebracht worden. Geraume Beit lagen fie am Rheinfrahnen, bann bienten fie gu ben 101 Souffen, womit vorschriftsmäßig verfundigt wurde bie Geburt bes Ronigs von Rom. Sehr lebhaft erinnere ich mich bes Unmutbes, ber bei bem 22ten Soug mich erfaßte (21 follten einer Tochter gelten), und wie ich in meinem Bette burch bie menidenfreundliche Betrachtung mich troffete, daß Beinrich VI., in ber Biege als Ronig von England und Fraufreich gefront, Beittebens in feinem Erbreiche nur ein Gefangener gewesen fei. Die namlichen Stude waren fest jur Bewehrung ber Reboute verwendet worden; der Laveten ermangelnb, lagen fie auf Boden, und weil bemnach ihre Bebienung unbequem und gefährlich, murben fie alle zugleich burch Bunbichnure in Bewegung gefest; nach ber Entladung gerftreute fich bie Mannschaft in die Beinberge, in ber hoffnung, bie alte heerstraße und Balbeich zu erreichen.

Mit Flüchtlingen jeglichen Standes war bereits diefe Strafe bebedt, auf ihr, bem einzigen noch übrigen Ausweg, brangte

fich, was von Beamten und Truppen in Coblenz übrig gewesen. Wie der ftille Freitag ftill batten zu solchem Rudzug die Franzosen fich geordnet, feine Trommel, feine Trompete ward vernehmbar, pon Saus zu Saus gingen die Corporale, ihre Leute zusammen-Abgezogen waren die Truppenabtbeilungen, von benen bas Oberwerth, bie Schanzen an Königsbach und Sauhohl befest gemefen, auch biejenige, fo am Rundel ihr Bivouaf gehabt. In besonders fester haltung marschirten die von der Reservecompagnie aus, die himmelblauen ober himmelmeisen, wie man fie nannte, burchaus Landeskinder. Die Rarthause fliegen fie binan, bis zu ber Stelle, wo nach Suben ber Beg fich brebet, bier lösete ber Tambour bebend seine Trommel vom Salfe, um fie ben Berg binabzurollen, und indem er icheinbar fic bemühte, bas Instrument aufzufangen, gab er ber Compagnie bas Zeichen ju ihrer Auflösung. Bon ben Getreuen verlaffen, erreichten ber Sauptmann, ber Lieutenant und ber Sergeant major, Frangosen alle brei, bes Berges Fläche; ben in ihren Banben zu Bolg geworbenen Gabel ftedten fie in bie Scheibe, und schweigend und in großer Gile gingen sie weiter, wie mir bas einige Monate fpater ber Sauptmann erzählte.

. 3ch hatte nicht ausgezählt bie 12 Schläge, mit welchen von bem fterbenden Jahre bie Thurmuhr von Liebfrauen schied, und ich vernahm von der Lahn ber ein gedehntes muthiges hurrah, mit Mistonen einer barbarifchen Dufif untermengt. und türfische Trommel, und bie Lafoumme genannt, verfündigten ber Ruffen Landung au Capellen. Sie ordneten fich in großer Bebendigfeit, und gegen Coblenz binab führte fie General Biftram, bem eine zweite, von Rarpenfow befehligte Brigade fich anschloß. Un des Siechbauses Ruf vorbei befilirten bie Grunen, ba brach aus ber Schlucht ber Brudbach bervor ein einzelner Menfch; Reuer gab er auf ben bichteften Saufen, und in bemfelben Augenblide wurde er von einem ihn ereilenden Rofafen mit ber Lange burchbohrt. Schwerlich am Rervenfieber erfrankt, war ber Kranzose mit feinen Cameraden aus Capellen entlaufen, aber in des Kiebers Paroxismus riefen Pflicht und Ehre ihn gurud, zur Bablftatt und jum Tobe. Er ftarb als ein Belb, nicht ungerächt. Fünfzig Manner, in Entschlossenheit bem Fieberfranken gleich, auf dieser Stelle vereinigt, wurden für den Augenblid den Russen ein unüberwindliches hinderniß geworden sein, sie fanden sich nicht, die fünfzig, und mochte Bistram ungehindert seinen Marsch fortsetzen; militairische Rücksichten sowohl, als der Wunsch, den isolirten häusern der Neustadt sede Schreckniß zu ersparen, ließen ihn den obern, dem Lehrthor zusührenden Weg erwählen, eine Vorsicht, die zwar den säumigsten der französischen Auchtlinge hinderlich wurde. Von den anziehenden Russen mit Gewehrseuer empfangen, mußten sie in der schleunigsten Rücksehr zur Stadt Rettung suchen.

Bon ben auf bem Fuße ihnen folgenden Ruffen wurde in biefen erften Augenbliden jeber Erceg gemieben, fie nahmen Befit von ber Sauptwache, in beren Nabe ihren General bie flabtifche Beborde complimentirte; bie turfifche Musik eilte St. Caftors Sofe ju, bafelbft eine gar fcone Symphonia vorzutragen. St. Prieft, ber über Rhein auf Flaumen folummerte, hatte bie fich ausgebeten, als ein Zeichen ber gewonnenen Stabt. fpaten Morgen bes Reufahrstages fam er felbft herüber, und waren feine erften Borte bochft ungnäbig, benn bas in Ausficht genommene Gabelfrühftud anzuordnen, hatte ber Daire verab-Schmerzlich empfand folche Bernachläffigung ber Felbsaumt. berr, mabrend in frommer Einfalt ich untröftlich, daß einer ber Sauptanführer bes Befreiungsbeeres begehren tonne, auf Roften einer befreiten Stadt ju frühftuden. Biel mehr noch verlegten mich bie im Laxareth, im Schlofigebaube, an webrlofen, fterbenben Meniden verübten Frevel.

Andere Frevel, wenn sie des Commandirenden Ohr erreichten, entgingen der verdienten Züchtigung nicht. Ein Pope, in achtbarem Hause einquartiert, verfolgte die junge schöne Frau mit frecher Zudringlichseit. Das wurde bei der Parade gemeltet. Der Pope, es war Sonntag, hatte eine Ermahnung an das Bataisson gerichtet, unmittelbar darauf ermahnte ihn der Plagmasor. Auf dessen Wink traten zwei stämmige Corporale vor die Fronte; sie küsten des Popen Hand, sie löseten seinen Posiasz, sie entkleideten ihn der Tyurdia und der Dolama, sie bet-

teten ihn auf einen Bauschen Stroh, und fünfzig Siebe wurden von den getreuen, durch den Wetteiser bestügelten Sänden der beiden Repräsentanten der ausübenden Gewalt dem liebenden Büßer aufgezählt. Darauf erhoben dieselben Männer den Patienten von seinem Schmerzenlager, sie reichten ihm die Kleider, sie verneigten sich tief vor ihm, füßten ihm die Hand, erbaten sich und empfingen seinen Segen.

Richt obne Einwirfung auf folde ftrenge Disciplin mag bie Beforgniß um der Franzofen Rabe geblieben fein, eine Beforgniß, bie fich beutlich in ber gangen Saltung ber Ruffen verrieth. So verließen sie a. B., wie es anfing au bunkeln, ihre Quartiere, um fich zu bunderten in ben größern Gebauben gusammengubran-Und boch befehligte St. Prieft 16,000 Mann, mahrend Riccards Division, wie sie oberhalb Boppard aufgestellt, bodftens 6000 Combattanten gablte. Dazu batten fich im Lande felbft, bochft unerwartet, ben Ruffen Berbundete gefunden. 3n Cobleng mar eine Berschwörung gereift, bes 3medes, bie von einer Invasion ungertrennliche Berwirrung zu ber Theilnebmer verfonlichem Rugen auszubeuten. Aus ben abgelegenften Straffen der Stadt bervorgebend, jogen trupp- ober fopfweise bie Freischärler binaus in bas Freie, in Raftan ober Lumpen gebüllt, bewaffnet mit Wingertopfablen, benen ein fpigiges Eifen angebeftet, bestiegen fie flapperburre Roffe, und wie vor Beiten bie Gefilde ber Philifter und Edomiter, fo burchzog jest ber Lowe von Juda die Dorfer ber Bergpflege, wo noch manche Berftarfung ihm gutam. Den Gaffern erging es, wie Grn. Profeffor Lichtenftein mit ben Buidmannern, b. i. mit ben funf Soneis bern aus Paris, niemanden fiel es ein, bie Aechtheit jener Rofafen zu bezweifeln, und ihrer Willfur waren Maifeld und Gifel bis über Birnenburg binaus verfallen. Doch baben fie nur gegen öffentliche Caffen und gegen einzelne Beamten Gewaltthatigfeiten perubt, in Bell 870, ju Birnenburg 5000, ju Ronigefeld 800 Franken ben Steuerempfängern abgepreffet, auch noch am 12. Nanuar ibre Induftrie ausgeubt, bis bas Eintreffen ber mabren Rosafen fie weiterer Bemühungen enthob. Spater wurden brei von ihnen, wegen ber mit gewaffneter Sand bewerffielligten Betrügerei durch Spruch des Affisenhoses in Coblenz vom 17. April 1820 zum Tode verurtheilt, es hat aber des Königs Masestät durch Cabinetsordre vom 16. Januar 1821 die Todesstrase in lebenslängliche Kettenarheit und Ausstellung am Pranger verwandelt, und durch eine spätere, nicht zu den Acten gekommene Cabinetsordre den am schwersten Gravirten, den Anführer des reisigen Juges, und vermuthlich auch seine beiden Genossen in Freiheit segen lassen.

Beniger unternehmenb, benn bie Sulfevolfer auf bem norblichen Mofelufer, betrachteten die ruffifchen Patrouillen langere Beit ben Rubfopf als ibr außerftes Biel, und in entgegengefetster Richtung naberten fie nur gogernd fich ber Ahr. Denn auch bort ichienen die Frangosen Stand halten ju wollen, und wurde an ber Singiger Brude eine neue Baringsichlacht geliefert, in welcher die Ruffen Baringe und alte Rode erbeuteten, die Franaofen eine Ranone nahmen. Im Eriumph wurde bas Gefchus au Bonn eingeführt und ber gefamten frangofischen Bevolferung Beranlaffung ju fturmifcher Begeifterung. Greife, Manner, Frauen, Rinder fturzten fich auf die Trophae, fie zu fuffen; viele weinten, um einen Anblid, welcher bes Sieges Rudfebr ju verbeißen ichien, die einen, in bem Andenfen und ber Bergleichung ber Tage von Marengo, Sobenlinden, Ulm, Aufterlis, Bena, Friedland und Borobino bie aubern. Das Eintreffen bes Corps von Jusefowitich machte bem zwedlofen Kampf an ber Ahr ein Ende, und auch Riccard trat allgemach über ben hundsruden feinen Rudzug an.

Zwei Monate später bereisete ich die von ihm versolgte Straße, und allerwärts hat man mir von diesem Rückluge erzählt. In bewundernswürdiger, in beneidenswerther Auhe wurde er vollbracht, die am Morgen von Riccard verlaffenen Duartiere beherbergten am Abend die seine Truppen ablösenden Preusen oder Russen, nirgends sielen Störungen vor, und nur in Sendersold, St. Avold, wurden, Anstandes halber, einige Rusgeln gewechselt, nachdem man vorher sich begrüßt hatte, wie etzwan zu Fontenop Franzosen und Engländer sich begrüßten. "Tirez, Messieurs les Anglwis," hatten da unter großen Re-

verenzen bie frangofischen Officiere gerufen, "tirez, Messieurs les Français", erwiederten in gleich verbindlicher Beife bie Englander, bis bann enblich biefe nach ihrer practischen Richtung fich bequemten, bas Feuer ju eröffnen. Diefe Soflichfeiten maren, gleich ben wenigen uns verbliebenen Tugenden, lediglich Nachflänge aus bem Mittelalter, baber, im Borbeigeben fei bas gefagt, Bolfer, bie fein Mittelalter burchlebten, fo bochft wibermartige, profaische, leberne, nichtswurdige Erscheinungen find und bleiben werden. Bon verwandten Soflichfeiten einige beijubringen, tann ich mir nicht verfagen. Des b. Ludwigs Gemablin, die Königin Margaretha, war in Damiata gurudgeblies ben, mabrend bas driftliche Beer vor Cairo beschäftigt. Seltenes Un= und Diegeschick lieferten biefes gange Beer und ben Ronig felbft in ber Beiben Gewalt. Die Trauerbotschaft vernehmend, und bie Ungulanglichfeit ber Bertheibigungemittel erwagend, ließ bie Ronigin ben achtzigjabrigen Ritter, ber als ibr Chrenhuter gurudgeblieben , ju fich forbern. "Eine Bab ," fo fprach ber h. Eleonora Schwester, "eine Bab hab ich von Euch zu begehren." - "Sie ift Euch gewährt." - "Bei Euerer Treue verlange ich, Ihr wollet, wenn bie Beiben bie Stadt nehmen, mich nicht lebend in ihre Bande fallen laffen , sondern vorher mir den Kopf abschlagen." Und es erwiederte in der verbindlichsten Beise ber alte Berr: "Très-volontiers le ferais-je, car, je l'avais bien pensé que je vous occirais avant qu'ils vous eussent prise."

Bon einer andern heidenfahrt, nach Preussen, heimkehrend, vernahm der Captal von Buch, wie die Königin von Frankreich, von der Dauphine und der herzogin von Orleans und mehr denn 300 edeln Frauen und Jungfrauen begleitet, zu Meaur, gegenüber den rebellischen Bauern oder der Jacquerie in der dringendsten Gesahr sich besinde, und wiewohl er den Engländern zuhielt, auch sein Better und Reisegefährte, der Graf von Foir von dem Dauphin auf das Empsindlichste verletzt worden, zeigeten der eine wie der andere sogleich sich bereit, den Damen in ihrer Noth beizuspringen. Damit hatte es in der That Eile. Denn als das nichtswürdige Gesindel von den vielen nach Meaur

geflüchteten Frauen und Jungfrauen, von den lieblichen Magbelein borte, ftromte es von allen Enden zusammen. Aus Paris batten fic 300 Taugenichtfe, von Veter Gilles, bem Rramer, angeführt. auf ben Beg begeben, und ichlog fich ihnen ein zweiter Saufen von 1900 Mann an, unter bem Befehl von Johann Baillant, bem Prevot des monnaies. Wohl 9000 Galgenftride, zu bem Schlimmften alle aufgelegt, hatten vor Meaux taum fich gezeigt, und willig wurden fie von ben Burgern eingelaffen. 3m Augenblid maren . alle Stragen, bis auf ben Marft, ber von ber Marne umfloffen und einigermaßen fest, von dem Befindel erfüllet, und mabrend bas in wilber Luft tobte und jubelte, borte man auf bem Marfte eitel Wehtlage und ber Bergweiflung Ausbruch, benn babin batten die Frauen fich geflüchtet. Wiederum bewährte fich ber alte Spruch: Ift bie Roth am bochften, ift bie Gulf am nachften. Bon den Rebellen nicht beachtet, hatten zugleich mit ihnen ber Captal und fein Better ben Markt erreicht, in Saft ordneten fie ibre Banderien, weit geöffnet wurde bie Pforte, und bervorbrachen bie Ritter, bei beren Anblick icon bie Bilains zu weiden begannen. Mit ben Sintermannern fich verwidelnb, fielen fie zu Saufen übereinander, bag Abichlachten ber Sieger einzige Aufgabe murbe. In furgen Augenbliden maren bie Strafen gefäubert, Die Klüchtlinge in die Marne gesprengt. Deren find aber nur wenige, ber Erichlagenen 7000 gewesen. Als enblich bie Ritter, in ber Berfolgung und bem Morben ermubet, fic wendeten, gebachten fie bes bofen Billens und ber folimmen Berte der Burger von Meaux, und haben fie, das ju bestrafen, Reuer angelegt und bie Stadt verbrannt mit allen ben Bilains, bie nicht bei Zeiten entlaufen waren. Das ereignete fich ben 9. Juni 1358, und waren ben Tag barauf ber Captal und ber Graf von Foir bem Ronig von Frankreich feind, wie je juvor.

Eine Soflickeit allein verschuldete vielleicht das Mislingen von Eugens abenteuerlichem Anschlag auf Eremona. Bollfianbig beinahe war die Stadt gewonnen, gefangen und in einer Casine vor dem Margarethenthor bewacht der Marschall von Villeroy. Da feinem Gefangnen einen Condolenzbesuch abzustatten, ließ Eugen, ließ Commercy sich nicht abhalten, und während in

eiteln Formlichkeiten eine unersesliche Beit verlorem ging, fanden Die beiden irlandischen Regimenter in frangofischem Golbe Belegenbeit, in bem Pothor fich feftzusegen. Bobl vereinigten Scherger und Mercy, felbft ohne Befehl, gegen fie ihre Anftrengungen, aber wie grimmig auch die Anfalle, Mauern gleich ftanden bie 3r-Einmal nur follen fie geschwankt, sogar scon, bas verfichern faiferliche Berichte, Quartier angenommen und die Baffen niedergelegt, gleich aber wieder fie ergriffen baben, wenig befümmert, daß biermit die Parole gebrochen. Um fo mehr befummert erzeigte fich ber endlich jur Stadt jurudgefebrte Eugenius. Die Gute ju versuchen, entfendete er ben Sauptmann Macdonald, eben benjenigen, an ben Billerop fich ergeben muffen, und freundliche Worte von Berfohnung und Accord richtete ber an die Landsleute. "Le Prince Eugène," entgegnet D'Maboni, ber Major, "le Prince Eugène, qui nous fait faire ces propositions, paraît plus nous craindre, qu'il ne nous estime." Tropiger, aller Soflichfeit fern, ließ ein Lieutenant von ben Grenabieren fich vernehmen: que votre prince Eugène nous fasse charger par tous les euirassiers de son empereur, et il ne nons fera pas bouger. Dites à cet homme qu'il aille se faire f........ fügte er, ju D'Maboni fich wendend, bingu, ber aber, anftatt ben Rath zu befolgen, ben Macbonald feftnehmen ließ. Eugen, nachdem er lange ber Rudfehr bes Abgefandten gewartet, beorberte ben Baron von Krevberg mit ben Carafkeren von Taaffe auf bie Irlander einzuhauen, und, wo fie in ihrer Saleftarrigfeit verharren wurden, bis auf ben letten Dann fie niebergubauen. "Allein die Iren empfingen fie mit ftarfen Salven, und brang zwar ber Baron von Freyberg durch bie erften Glieber in Die Bataillone, wurde aber eingeschloffen." "Rendez-vons, rief D'Mahoni, bewundernd bes Mannes fühnen Muth. Aber Freyberg, ben gebrochenen Pallafch in ber Fauft, warf bem Rachften erft bie Pistolen an den Ropf, bann bas eigene Leben; "est-ce donc jour," aurnte er, "à recevoir quartier, faites votre métier," und im Augenblid murbe er, bem ju überleben, feine Chraffiere fich nicht schämten, von zwanzig Bavonetten burchbohrt. Berfehlt mar, über einer Condolenzbezeugung, bas gange Unternehmen.

Berbaltnifmäßig viel theurer, benn in Cremona Eugenius, ber eble Ritter, bat in Krankfurt mein leiblicher Dheim und Pathe eine militairifche Soflichkeitbezeugung, in ihrer Art vielleicht die lette, ju bugen gehabt. Emigrant in Gefolge ber frangofischen Occupation bes linken Rheinufers, traf er im Beibenhof mit feinem Bruder gufammen. Diefen , Lieutenant in einem fachfischen Chevaulegers-Regiment, führte ebenfalls ber Krieg babin, 1795, und war er, Quartier ju machen, bem Regiment porausgeeilt. Seit Jahren batten bie Bruber einander nicht gesehen, groß war beshalb ibre Freude. Als vorübergebraufet ber Strom der Begrugungen, fam die Rebe auf bie Beise, diesen und ben folgenden Rubetag zu benuten. "Für beute." fo lautete meines Obeims Borichlag, "für heute fpeisen wir tete-à-tete auf meiner Stube, und bazu trinken wir vom Beften, 83er Johannisberger mit fdmargem Stopfen." Dagegen batte nichts zu erinnern ber Lieutenant, treffich liegen bie Bruber bie Schöpfungen ber Frankfurter Ruche und beffer noch ben Johannisberger fich schmeden. Eben murbe ber britte ber fcmargen Stopfen gelüftet, und es flopfte ber Thure an, und auf ben bergebrachten Gegenruf trat berein ein fattlicher Mann in facfifcher rother Uniform. Der eben einrudenden Chevaulegers Dbrift, hatte er seinen Lieutenant aufgesucht, um für die Quartier-Beftellung ibm ju banten , und über bem Suchen war er ju bes Brubers Stube gelangt. Wie fich bas von felbft verfiebt, wurbe bem brn. Obriften aus ber fcwarz geköpfelten Rlafche crebengt, und konnte auch biefer Renner bem Weine feinen Beifall nicht perfagen. Bei bem einen Bufpruch ift es aber nicht geblieben, es folgten bem Obriften ber Obrift-Lieutenant, die Majors, Die Rittmeifter, bie Lieutenants, bie Cornets, bis jum fungften bes gangen Officiercorps, geführt einzig und allein burch die Ablicht, bem Cameraben bie auf ihr Unterfommen verwendete Mabe gu verbanten, begabt aber auch Alle mit einem Durft ohne Gleichen. Achtbundert Gulden, ju 8 Gulben die Rlafche gerechnet, bat ber Radmittag meinen Obeim gefoftet.

Bon Riccards Rachfolger im Commando sei wiederum die Rebe. In Wes blieb Durutte als Festungscommandant gurud,

und ließ er, an ber Spite von 12,000 Mann, gescheben, bag Busefowitich mit 3500 Mann, meift Miligen, bie Stadt auf bas engfte einschloß, Feb. 1814; eingeschloffen blieb fie auch, wie Jusefowitsch gen Weften jog, wenige Seffen an feines Corps Stelle traten. Selbft nachbem Rapoleon aus St. Dizier nach Det bie bringenbften Befehle ergeben laffen, bag fofort eine lebbafte Offensive ergriffen werbe, verharrte Durutte in seinem Tobesichlummer. Um seinetwillen verlor Rapoleon gange brei Tage, unersetliche Tage, und erft nach beffen Abzug, der burch bie Lage von Paris geboten, ging von Det eine Bewegung aus, welche mit einem Zuge die Befreiung von Thionville, Saarlouis, Bitich und Luxemburg bewirfte, und die Beffen bis nach Lugerath, ben gagenden General-Gouverneur von Trier nach Cobleng vertrieb. Der langen Unthätigfeit ber Befagung von Met mehr ober weniger verwandte Dinge baben damals auf mehren Punkten fich ereignet. 3ch weiß, daß der Prafecturrath au Genf, burch welchen die Stadt und mit ihr ber Schluffel bes Rhonethale ben Allierten überliefert worben, bierzu burch bie mäßige Summe von 9000 Franken fich erkaufen ließ, und bag es ben Deftreichern weitere 4000 Franten toftete, um bas gur Beftrafung bes Berrathers angeordnete Rriegsgericht ju beftechen, und ein' lossprechendes Urtheil zu erfaufen; ich erinnere mich auch, in einer ber letten Rummern ber unter frangofischem Ein-Auffe, also in beiben Sprachen, erschienenen Coblenzer Zeitung von Borichlagen, durch welche ber Commandant von Reu-Breis fach ju gleicher Ehrlosigfeit bewogen werden follte, gelefen ju baben. "Non, jamais je ne ferai chose indigne de mes épauletteser, foll ber Mann gegen die Berfucher geaußert haben, ober, wie sene Zeitung übersette, "nimmermehr werbe ich thun, was meiner Schulterblatter unwurdig."

Die Reise nach Senderfold hat mich nicht verhindert, in dem Berlaufe des J. 1814 einiger denkwürdigen Begebenheiten am Rhein Augenzeuge zu werden. Karpenkow veranstaltete einer Gesellschaft lüderlicher Dirnen zu Ehren einen Ball. Ranm zu gewinnen für solche Festlichkeit, ließ er den von Blücher und Ribbentrop bestellten Intendanten brevi manu zur Thure hinaus.

werfen. Der Mann, welcher bestimmt gewesen, ben glanzenden Stuhl bes Prafecten einzunehmen, bem Titel nach ein Rriegsrath, trug auf bem Saupte einen aus Deconomie halbirten Tichafo, an seinem schmächtigen Leibe eine Uniform, bie für ibn fogar Diesem Uebelftande abzuhelfen, hatte er in bie viel zu knapp. Rnopflöcher Schlingen von Bindfaben eingelegt; trefflich nahmen fich auf blauem Grunde bie banfenen Brandebourgs. Wie von Rarpentow bes Lepenichen Sofes, fo wurde ber von feinen Danbanten aufgegebene Intenbant bes Landes verwiesen burd Gruner. Den von bem Minifter von Stein ernannten General = Gouverneur des Mittel=Rheins, eine Barte, die um fo auffallender, je lebhafter bie Empfehlung, welche bie Bermandtschaft ber beiberfeitigen Schidfale bem Intendanten zu verheißen ichien. nur batte er, bierin bem General-Gouverneur gleichgeftellt, bie Reftung verlaffen.

Der Belt hat fich zuerft befannt gemacht Juftus Gruner burd Meine Ballfahrt gur Rube und Soffnung, ober Shilberung bes fittlichen und burgerlichen Buftanbes Beftphalens am Ende des 18ten Jahrhunderts, Frantfurt, 1802-1803. Der einzig Rube suchende, beträchtlich alberne und nicht minder unwissende Baller, wie gabenhagen fabe, boch in endlofer und unverfänglicher Alliebe, auch in Abfceu für bie Robbeit vergangener Jahrhunderte und für bie Greuel der Pfaffenberricaft erglubend, hatte fich jedoch in ber Beiten Berlauf zu einem gewaltigen Staatsmanne berangebilbet, ber einzig in amtliche Birffamfeit und unruhiges Streben feine Soffnung feste. Das Großbergogthum Berg batte er zeither regiert, und von Duffelborf fam er berüber, um auch bas andere Ufer nach feiner Beife zu begluden, "bamit er bort Butes pflanze und ein neues leben wede", fagt ber Rheinische Merfur. In Bonn, wo Alles noch in Gabrung ob ber von Jusefowitsch erbobenen Brandschatzung von 100,000 Franken, wurde dem boben Gaft ju Ehren ein Ball veranstaltet .- Bon foldem Ball bat in bes erften Entzudens Raufd Boosfelb, ber Unter-Prafect, an ben neuen Beneral-Bouverneur gefdrieben :

S. 1. Frauen und Jungfrauen Bonns!

- S. 2. Mit biefen sinnigen, mit diesen erhabenen Worten haben E. Erc. die um Sochstdieselben versammelten lauschenben Frauen und Jungfrauen angesprochen.
- S. 3. Jahrtausende der Schmach und Erniedrigung, auf bem weiblichen Geschlechte laftend, wurden ausgeglichen einzig in ber Betonung diefer Worte.
- 5. 4. Der von E. Erc. angeordnete Berein für die Pflege franker und verwundeter Krieger ift alsbald in Wirksamkeit gestreten; es bedurfte hierzu nur der belebenden Worte des begeisfterten, hochherzigen Schöpfers.
- \$. 5. 3ch aber ruse mit Simeon bem heiligen Alten: Jest entlassest bu, o Herr, beinen Knecht in Frieden. Denn meine Augen haben bein heil gesehen, ben Volkern eine Leuchte, beisnem Bolke eine Glorie.

Es war eine Eigenthümlichkeit bes trefflichen Boosfeld, alle seine Briefe in Paragraphen einzutheilen, und mußte sie Bestannten um so auffallender erscheinen, da seine Fenster regelmäßig mit grauem Padpapier bekleidet, weil, so erklärte er das, ber Anblid der Bleistreisen, durch welche die Scheiben geschieden, ben Zusammenhang seiner Gedanken unterbrach.

Eine gangliche Umwandlung in bem Personal ber Beborben fdien bem General-Gouverneur bie bringenbfte feiner Aufgaben. An Canbibaten für bie erledigten Stellen ergab fich Ueberfluß, junachft in Gruners gablreichem Gefolge, worin Danner beinabe aus allen Breiten und aller Bungen, ber Ausbruch gleichfam ber barin reprafentirten Stamme, vereinigt. Schreibt fich boch von fener erften Einwanderung manche ber Rheinproving zu Eigenthum verbliebene Illuftration ber. Eben fo unartig, ale unwahr laffen um biefes Gefolge bie Lettres confidentielles sur Mayence, benen das bedenkliche Motto: "Fouettons d'un mot sanglant ces grands hommes d'un jour, " beigegeben, fich vernehmen. entourage suffit pour définir sa conduite; il est composé en grande partie d'hommes vagabonds, espèce de cosaques civils, qui qlanent après sa récolte." Gruner felbft wird von bem reisenden und gurnenden Frangosen als ein politisches Chamaleon geschilbert : burch ibn fei, bis auf bie Finangen, alles burchein-

andergeworfen, verwirrt und besorganisitt worben. In bem Laufe von feche Monaten habe er im Departement bes Donnersberges vierzehn Millionen erhoben, und feine vaterliche Berwaltung verheiße noch viel schonere Dinge. Der von Otterftabt, einer von Gruners Generalgouvernements-Commiffarien, wird einem Bulcan auf Lehmgrund verglichen, wie ein Pafcha von vier Roffdweifen gebieterisch, wiffe er nach Umftanden geschmei-Dig ju fein wie ein frangosischer Abbe. Bon ben meiften Dunicipalrathen habe er fich schriftlich geben laffen, bag fie ihn gu ihrem Borgefetten munichten, und mit biefem Beugniffe in ber Tafche fei er bem Raifer Alexander fvornftreiche nachgelaufen. Sein Galopin, ber Abvocat Werner mit bem cabavrofen Gewiffen, habe bie Intrique fo weit getrieben, daß er, um Ginfluß ju gewinnen, fich einer Berratherei ju Gunften ber Frangofen beschuldigen laffen. Der Burgermeifter Jungenfeld halte fich für einen Cincinnatus, weil er in fcmugigen Stiefeln und abgeschabter Vikesche auf bem Rathbause zu erscheinen pflege, boch dabe ibn das nicht abgehalten, bei der Anwesenbeit Alexanders eine bocht tonbare Toilette zu machen. Bon Gorres wird gefagt: "cet homme doué d'une imagination incendiaire, mais privé du sens commun, s'est illustré par ses vociférations. Le gredin littéraire, excrément sorti du cul du jacobinisme, s'érige en censeur des rois et interprète des peuples: semblable aux héros de l'opéra, il trace la ligne des droits et des pouvoirs. Sans cesse il propose pour modèle le fameux Arminius, qui trahit ses alliés, oubliant que les foréts, où il trámait ses complots, sont tombés sous la hache, et que nous ne sommes plus des barbares. Comme malgré son insuffisance et son ton nasical, il a été chargé, pendant quelques momens, de l'instruction publique, il espérait sans doute faire retrograder les sciences et la civilisation. «

Eingeborne, falls sie angestellt werben sollten, mußten ben Tenbenzen von 1797 angehören ober wenigstens anzugehören scheisnen. Leute von solcher Gesinnung zu ermitteln, mögen einige Anleitung gegeben haben bie harmlosen Spiele bes Tugenbhunsbes, sener geheimnisvollen Gesellschaft, bie in Reputation und

auch in Wirksamkeit einzig der heiligen Behme zu vergleichen. Dem Tugendbunde werden, wie der Behme, der in Bestphalen heimischen bäuerlichen Gerichtsbarkeit, in historischen Romanen die wunderbarsten Kräfte und Berrichtungen zugeschrieben. In der Auswahl zuverlässiger Diener zeigte sich die Oberbehörde des Wittelrheines so ängstlich, daß für das unter den waltenden Umständen zumal wichtige Amt eines Gendarmerie-Hauptmannes nur ein einziges, taugliches Subject, ein sterbender Blechschmied, aufgefunden werden konnte.

In jener Aemter-Lotterie fielen, von bem vormaligen Rheinund Moselbepartement ju fprechen, ber Gewinnfte viele auf ben Begirf von Bonn. Bei feber Bacang fonnte man ichier die Schlagworte ber Raiserfronung, "ift fein Bonner bier?" wieberbolen. Seber, erwägend, bag burch ben Rhein ber Begirf von Bonn von Beftphalen geschieben, und bag binter Beftphalen auch noch leute wohnen, abnten bereits 1814 bie Gefahren, von welchen ber auf ben Staatsbienst angewiesene Theil ber Bevolferung bes rheinischen Frankenlandes bedrobt, und verglichen beffen Lage bem Reiche Rarle bes Großen, fo ebenfalls einer breifachen Linie von Feinben ausgesett, junachft ben Sachsen, binter welchen die Danen, und im fernen Rebelgrunde Someben und Normanner verborgen. In anderer Begiebung batte ber Begirf von Bonn fich nicht minder bes Wechsels ber Dinge au beloben. Er follte über bie Bebur in ber Grundfteuer beschwert sein, und bestand in der That ein arges Misverbaltniß zwischen bem fruchtbaren und ausgedehnten Rubrbepartement und bem um ein volles Fünftel fleinern Rhein- und Moselbepartement, so viel weniger reich in Production jeglicher Art. faum ein Drittel von ber Bevolferung bes Ruhrbevartements enthielt. Allein es war bieses ben Regenten bes Mittelrheins nicht unterworfen, eine Ausgleichung für ben Augenblid unmöglich; aus Roth Tugend machend, ließ bie Beborbe die gange angebliche Ueberlaft bes Bezirfes von Bonn, eine Rleinigfeit von 100,000 Franken jahrlich, ber guten Stadt Cobleng auschreiben. Ueber ben vielen Rriege-Erigenzen blieb folche neue Beläftigung bei= nabe unbemerft; baneben excellirte bie provisorische Regierung

bes Mittelrheins in ber wesentlichen Kunst, herbere Zumuthungen unter anmuthigen Zugeständnissen zu verschleiern, die Pille zu vergolden. Mit meinen Ohren habe ich gehört, wie in einem Athem ein und derselbe Ausruser verfündigte: 1) dreisache Einquartierung für den Tag, 2) dreisache Steuer, Behuss der Proviantirung von Mainz, 3) allgemeine Beleuchtung, deren Beranlassung mir entfallen, wenn sie nicht eine Gedächtnißseier für der Schweden Sieg bei Lügen, 1632, gewesen ist.

Nicht nur ber Bezirk von Bonn, auch Individuen, insofern sie durch ihre Stellung empfohlen, konnten leichtlich zu ihrem Recht gelangen. Des Freiherren von Stein in dem Umfang des Rhein- und Moselbepartements belegene Herrschaften Ehren- berg und Landskron waren, in Gefolge seiner Aechtung, für Rechnung des domaine extraordinaire oder der grande armée sequestrirt worden. Die Ausbedung des Sequesters ergab sich als eine nothwendige Folge des Abzuges der Franzosen. Es berechnete aber der von Stein den während der Sequestration erlittenen Berluft, Jinsen und Jinsedzinsen eingerechnet, zu 5000 Rihlr., und die ließ dem mächtigen Duärulanten Gruner anweisen, nicht zwar auf den seinen Besehlen unzugänglichen domaine extraordinaire, sondern auf die Steuercasse des dem Bergange durchaus fremden, ohnehin auf das Aeußerste belästigsten Rhein- und Moselbepartements.

Auf die Finanzen keineswegs seine Thätigkeit beschränkend, hat auch in die Gesetzebung der Gouverneur wesentliche Bersbesserungen eingeführt. Also mag ich seine Anordnungen in diesser Hinsicht nicht zu Unrecht nennen, immer aber bleibt es eine außerordentliche Erscheinung, daß die Gerichtshöse und Rechtsslehrer des Mittelrheins die launenhaften Eingebungen eines russsschen provisorischen Staatsrathes als Gesetze aufnehmen, und ihren Gesetzaseln einverleiben konnten. Die sich dessen schuldig gemacht, haben kein Recht, um spätere Einschiehsel zu murren. Nur mit dem Kalender wollte es dem Gesetzgeber nicht recht glücken. Den republikanischen Kalender hatte er, als "von der übrigen gesunden Welt verworsen", geächtet, statt dessen beschenkte er uns, nicht mit dem Berliner Rormalkalender, dem wenigstens

eine erfreuliche Aulle nicht abzufprechen, wie er benn auf Dreifonige, 6. Januar, am 7. Raspar, am 8. Meldior, am 9. Balthafar folgen läßt, fonbern mit ber ruffifchen ober julianifden Beitrechnung, bie feit brei Jahrbunderten beinabe abgefcafft, jest wieberum an Sauer und Rabe, in Gifel und Soon Aubirt werben mußte. Schabe, bag fie une nicht geblieben ift , unfere spaten Rachkommen murben gewiß nicht wenig fich gefreuet baben , ju Allerheiligen z. B. , wie es in "ber übrigen gefunden Belt" beigen fonnte, ihre Oftern ju feiern. Die Ginführung bes ruffischen Ralenders am Mittelrbein erscheint um fo verdienftlicher, ba ber Proving Berwaltungspersonale, einigermaßen eine Wiederholung von des Anacharfis Rloop Reprafentanten bes Menschengeschlechtes, einzig und allein ber ruffischen Deputirten entbebrte, mabrend in andern, lediglich burch Ruffen verwalteten frangofischen Departements von ferne nicht bes julianischen Ralenbere gebacht murbe. Die Ruffen ichamten fic bes abfurben Beitmeffere, bes Juftus Mofer Vathe fucte Ebre und Bortbeil in ber Unwendung ausländischen Unfinnes.

Auch bas beer bes Mittelrbeins follte einen ausländifden Bufdnitt empfangen, und muß auf beffen Babl ein grundlicher Renner ichwebischer Geschichten Ginfluß geubt haben. Es wurde beschloffen, von Buftav Abolfs Beereseinrichtungen bie wefentlichfte zu erneuern, bem lande ein gelbes, fcwarzes, veilchenblaues, pfirsichbluthenes, frapprothes Regiment ju geben. Bu fothanem Gebrauch waren die Tucher angeschafft, die Uniformen aber noch nicht angefertigt, wie laut ber zwischen ben verbunbeten Machten abgefchloffenen Uebereinfunft mit bem 4./16. Juni 1814 bas Bouvernement aufgelofet, alles Land im Guben ber Mofel an eine öftreich-baierische Abministration abgetreten, bas übrige Bebiet, famt ber Stadt Coblenz, bem Gouvernement vom Nieberrhein einverleibt wurde. "Ich scheibe gwar mit Bebmuth", fagte Gruner in feinem Abschiedegruße, "ba ich bas Glud, ju welchem bie Grundlagen bieber mit fcmeren Opfern gelegt worden, nicht bleibend befestigen belfen fann - mit Schmerz über bas ungludliche Schidfal von Saarbruden aber auch mit ber Buversicht, bag Gott und bie eblen Furfien, welche biefe blühenden Provinzen dem teutschen Baterlande zus rüdgegeben, ihren biedern Bewohnern Freiheit, Selbstftandigkeit und Wohlfahrt ewig sichern werden."

Die Aufftellung einer eigenen Rriegemacht batte manchem Uebeiftande mit ben fremden Bolfern abhelfen tonnen. vreuffifder Major, ein Graf Ronigeborf fungirte langere Beit als Commandant in Coblenz, und zwar fo gut, wie ein anderer, empfing auch bafür, bei feinem Abgang, von bem Stadtrath eine fdriftliche Anerkennung, gleichwie er, unter bem 6. Juni 1814, für bie empfangene Achtung und Freundschaft, in bem Rheinischen Merfur ber Burgericaft feinen Danf abftattete. Spater ergab fich, bag er fein Major, fein Graf, fein Ronigsborf, daß er ein berrenlofer Bebienter fei. Bon allen militairifden Cinrichtungen bes Gouvernements gelangte einzig bie Bendarmerie, oder, wie fie in der officiellen Sprache mit einem wurzelacht beutichen Ausbrud genannt murbe, bie Generalgouvernemente-Milig gur Bollfommenbeit. Je mehr Genbarmen, je mehr Freiheit, fo haben wir in ber neueften Beit gebort. in andern Uebersetungen aus bem Frangofischen bat Gruner eine mabre Meisterschaft bekundet. Unmöglich mare es 3. B. gewefen, für Mairie einen paffenbern Ausbrud ju finden, als Burgermeifterei, verwandt einzig und allein mit ber Bafen- ober Fallmeifterei, die auch par excellence bie Meifterei beißt. Das gleiche Schidfal war vielen anbern welfchthumlichen Ausbruden angebrobt, manche Bereicherung unseres Sprachbortes fant in Aussicht, als ein unvorhergesehenes Ereignig ber fernern Berfolgung alles Frangofenthums bemmend entgegentrat.

Die bergische Jugend hinaustreibend auf das Schlachtfeld, ober wenigstens auf die Landstraße, hatte Gruner eine lette Ermahnung an sie gerichtet, glübende Worte, benen in burlester Salbung vielleicht einzig seine welthistorische Charfreitags-Proclamation von 1815 zu vergleichen. Es wird darin, unter vieslen andern schönen Dingen, den scheidenden Kriegern gesagt: "die hand aber verdorre, die je vor dem Altar ein deutscher Jüngling einer Französin reiche." Als der General-Gouverneur nach Coblenz tam, that ihm eine Schickslaune, was ich seits

bem häusig ben in Worten eifrigften Gegnern gemischter Ehen von einem Töchterlein anthun sah. Ju Mann nahm bes Frommen Töchterlein den Afatholisen, zur Frau der Franzosenfresser eine Französen. Darauf mußten freilich andere Constellationen eintreten. Die noch nicht abgeschafften französischen Redensarten blieben in Würden, der Schwiegervater blieb im Amte, des Schwiegervaters Freunde und Verwandte erhielten die verlornen Aemter zurüd, und hatten ihrerseits Freunde und Verwandte, der Gunft des General-Gouverneurs zu empfehlen und empsohlen. Wiederum erhob sich im Lande eine französische Partei.

Das wurde zu arg bem Generalgouvernemente-Commiffait in Cobleng, und er benutte bie zufällige Anwesenheit bes Diniftere von Stein, um folden Unfuge balber Rlage au fubren. Auf ber Stelle verfügte ber Minifter bie Entlaffung aller frangonifchen Beamten. Des freute fich nicht wenig ber patriotische Commiffair, er eilte nach Saufe, in die Freude fich zu theilen mit einem Bergensfreunde; manche Rlasche wurde geleert burch bie beiben, mancher Toaft ausgebracht, ben Krangofen gu Schimpf, bis fpat nach Mitternacht fich empfahl ber Bergenefreund. Gern batte ber feinen Bein verschlafen mogen, aber Pflichtgefühl erbob ibn über bes Rorpers Anspruche, und er entwarf ein Schreis ben an ben nach Duffelborf verzogenen General-Gouverneur, worin berichtet ber ben Frangofen gespielte Schlimmftreich. Courier trug ben Brief nach Duffelborf. Gruner hatte wieberum feine Birtfamfeit fur bas Großbergogthum Berg angetreten, boch blieben ibm 24 Stunden, am Mittelrhein gu befehlen. Die benugte er, um ben allzu geschäftigen Commiffair Richt felten ereignet fic bas Gleiche in bem Baabzusegen. Bunber thut ein Ronig in bes Gewinners bantaille-Sviel. ben, bis babin entscheiben foll ben Gieg, nach ber Rarten Lage, berfelbe Ronig. Aber es bat nicht minber ber Gegner in Banben behalten einen Ronig, ber, ungeschickt und mußig bisber, wie ber noir fairneant im Ivanhoe, unversebens ausammentrifft mit fenem Matador. Db ber Rencontre verfallen in Richts bie beiben Ronige, wie die beiben auf einander treffenden Gegner. ber General-Gouverneur und fein Commiffair; benn baf ber

Minister von Stein sich weiter bekummert haben sollte um ben Märtyrer der deutschen Sache, wird niemand erwarten, der die Großen ober auch nur die Kleinen kennt.

Gludich, ware zugleich alle Berkehrtheit sener Zeit in Nichts werfallen, aber sie ist eine Sat von Drachenzähnen geworden, die, sleißig mit Jauche begossen, noch eine reiche Folge von Erndsten verheißt. Des Bolkes Ansicht von dem kläglichen Provisorium hat sehr bündig und lebendig ein Steuerempfänger des Bezirkes von Simmern ausgesprochen. Er kam nach Areuznach, den herren von der öftreichsbaierischen Berwaltung seine Ausstung zu machen, wie eben in dem Bezirke ein östreichisches Commando von Ort zu Ort, von haus zu haus gegangen, um Behuss der Ansertigung von Federbüschen aller hahnen Schwänze in Requisition zu sezen. "Nun, was haben die Hahnen gesagt zu dem Rupsen?" fragte ihn einer von den Räthen, der von Iwach. "Was solltens viel Redens machen, Ercellenz", entgegnet der Befragte, "sie haben gekrähet, provisorisch, provisorisch,

## Das rechte Rheinnfer, vom Chrenbreits stein in der Lahnmündung.

Am Fuße bes Ehrenbreitsteins, landwärts, führt eine heerstraße über Nieberberg, Aremberg, Neuhäusel, Montabaur nach Limburg und Frankfurt. Offen ist die heute geblieben die Stelle, an der sie von Thal-Chrenbreitstein ausgehet; auch künstig wird hoffentlich das seste Thor, durch welches das Städtchen zu schließen, nicht eben bei dem Born angebracht werden. Bon beiden Seiten durch Gärten umgeben und beherrscht, geht die Straße, an einer Mühle vorüber, dem im J. 1830 eingeweihten Kirchhof zu. Gleich am Kirchhof, zur Nechten, öffnet sich bei dem sogenannten lesten heller der romantische Mühlengrund, den ich für sest uns

beachtet lasse. Unverwerkt sich erhebend, gelangt die Straße zu dem Eingang des steilen Bergpsades, der unter dem omindssen Namen die Aniebrech (Bd. 1. der 2. Abthl. S. 60) bekannt, einst der nach Ems führende Fahrweg gewesen. Die Stelle wird noch absonderlich bezeichnet durch eine Anlage, welche, im Falle ihres Gedeihens, für die Jukunst von Thal-Ehrenbreitstein underechendare Folgen herbeisühren müßte. Der große Geosloge, Leopold von Buch, hat zuerst mändlich die Ansicht geäußert, daß hier eine Quelle, den Thermen von Ems ähnlich, zu erreischen sein würde, dann ein auf diese Ansicht bezügliches Schreiben des Stadtrathes von Ehrenbreitstein, am 13. Aug. 1834 in folgender Weise beautwortet:

"Seit lange ift man ber Meinung, daß die Ursache heißer Wäffer sich nicht nothwendig unmittelbar am Ort ihres hervor-brechens befinde, ja vielleicht in einer großen Entfernung. Das ganze Gebirge zwischen Coblenz und Franksurt ift aber als ein solcher Sis anzusehen. heiße Wasser brechen in der Tiese her-vor, Sauerwasser auf der höhe.

"Folgendes Bilb mag bies erläutern:

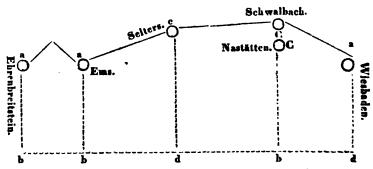

"Der Sig ber Erwarmung ift überall unter bem Gebirge.

"Die Wasser, welche mit Dämpfen aussteigen, haben von b nach a einen kurzen Weg zu burchlausen, baber bleiben sie warm. Der Weg c d aber ist viel größer, baber um so mehr Roblensaure in ben abgekühlten Wässern enthalten sein kann. Solche Wasser kommen, wie es scheint, aus Spalten hervor, bie sich weit fortziehen. Die Sauerwasser im Thale von Lorch-hausen nach Schwalbach hinauf lassen solche Spalte vorzüglich

gut erfennen. Gie braucht nicht eben offen gu fein, fonbern nur in einer Trennung ber Gebirgeschichten ju befteben, welche ben innern Dampfen einen leichteren Ausweg verftatten. Auch bei Ehrenbreitftein laffen bie Richtungen ber Schichten eine abnliche Spalte wohl voraussegen, und noch mehr bie wirklich erscheinende Sauerquelle. Allein diese Trennung ift nicht bedeutenb genug, um aus ber Berfftatte ber beigen Baffer biefen einen Ausweg zu eröffnen. Daber muß ein Bohrloch im Thale zu Bulfe fommen. Dag folde Bobrloder von großer Birfung find, mogen einige Beispiele erläutern. Die Saline von Raunbeim bei Friedberg, burch die Redard-Salinen in Berlegenbeit mefest, fucte mit Bobrlodern eine reichere Soble au gewinnen. Man erhielt auch wirklich weit mehr Baffer, aber es murbe immer marmer, bis beinabe 30 Grab, und eine ungebeure Menge Roblenfaure fullte, wie jest noch, ben Schacht. 3m Dai biefes Sabres bat man im Babeort Sofgeismar bei Raffel gebohrt und eine neue warme Quelle erhalten, bie vorher gang unbefannt war, mit einer großen Menge von Roblenfaure. Sollte auch bas Bobrloch im Thal nicht warme Baffer liefern wollen, fo wird re gewiß eine reichere Sauerquelle bervorbringen, ohne ber jegigen Schaben zu thun."

Ermuthigt burch solchen Bescheib trat eine Gesellschaft zukammen, die, nachdem ihre Statuten, vom 28. April 1836, am
5. Ang. 1836 durch den Oberpräsidenten der Rheinprovinz genehmigt worden, ein durch Ausgabe von 1000 Actien, à 10
Thir., ausgebrachtes Capital von 10,000 Thir. der Aussindung
der fraglichen Thermen zu widmen beschloß. Es wurde, da
voraussichtlich auf hartes Gestein zu treffen, und demnach die Arbeit Jahre hindurch währen konnte, ein solides Gebäude, jeboch nur von Balken mit Bretterverkleidung nehst Ziegeldach errichtet, und darin der zum Bohren erforderliche Apparat, das
Bohrrad, das Trommelrad, die Haspelvorrichtung, das Bureau
für den Führer des Tagebuchs, eine Wohnung für den Wächter,
endlich zum Aussahren der beim Auslösseln angewandten Gestänge, ein Thurm von 18 Juß Höhe über dem Bohrrad angebracht. Das Ganze empfing den Namen Bohrfaue, und freubig habe ich biese bem hollandischen Koy entstammende Benennung begrüßt. Mahnt sie boch an gute Zeiten, an der Rheinuser lebhaften Berkehr mit Holland, in Gefolge bessen die vielen hollandischen Ausbrücke, wie Rauchen (das enge Stübchen), benaut, slau u. s. w. bei uns das Bürgerrecht empfangen haben. Alle sind sie leider im Absterben begriffen.

Bereits in bemfelben 3. 1836 begann bes Berfes Thatigfeit, fie wurde von bem verewigten, vielfaltig um Thal-Chrenbreitftein verbienten Sauptmann von Rirn mit Aleiß, Ginfict und lobenswerther Sparfamfeit geleitet, und war man, nachbem noch eine fernere Summe von beinahe 2000 Thir. von ben Actionairs bewilligt worden, bis zu der Tiefe von 714 Fuß gelangt, als die Direction, in bem Abgang anderer Mittel, fich genothigt fab, um eine Unterftugung aus ber Staatscaffe bittlich eingutemmen. Auf bas am 23. Januar 1847 an bes Ronigs Majeftat gerichtete Immediatgesuch wurde burch Ministerialrescript bas Dberbergamt in Bonn angewiesen, fich gutachtlich ju außern, ob es wahrscheinlich, bag ein Bohrloch in Chrenbreitftein warme Mineralquellen treffen wurde. Das Dberbergamt veranlagte bie S.B. Roeggerath und Bischoff, jeben zu einem abgesonberten Gutachten über bie besagte, bann über bie gweite Frage, in welcher Tiefe eine Temperatur erreicht werben möchte, bie jener ber Quellen von Ems gleich, und ftattete am 31. Darg 1847 an bas Minifterium feinen Bericht ab, ben ich bier, und gualeich bie Gutachten ber beiben 55. Roeggerath und Bifcoff. mittbeile.

"Ew. Excellenzien haben uns burch das hochverehrliche Resfeript vom 19. v. Mis. zur gutachtlichen Aeußerung über bas an des Königs Masestät gerichtete Gesuch des ehemaligen Basserbau-Inspectors von Kirn zu Ehrenbreitstein vom 23. Januar curr., die Mittel zur Fortsetzung des daselbst begonnenen Bohrs Bersuches zur Auffindung warmer Mineralquellen, aus Staats-Fonds zu gewähren, aufzusordern die Geneigtheit gehabt.

"Um biefer Aufforderung fo weit als thunlich zu entsprechen, haben wir den Geheimen Bergrath Roeggerath und den Geheimen Bergrath G. Bischoff, jeden zu einem abgesonderten und von einander unabhängigen Gutachten veranlaßt über bie Fragen:

ift es wahrscheinlich, daß das Bohrloch in Chrenbreitstein warme Mineralquellen antreffen wird?

und

wenn eine folche Wahrscheinlichkeit vorhanden ift, in welscher Tiefe unter ber Oberfläche mahrscheinlich eine Temperatur erreicht wird, die berjenigen ber Quellen von Ems gleich fieht?

"Bir beehren uns in den Anlagen diefe beiden Gutachten, bas bes Geheimen Bergraths Roeggerath vom 27. b. Mts.

das des Geheimen Bergraths G. Bischoff vom heutigen Tage, gehorsamst vorzulegen, aus denen die wissenschaftlichen Gründe hervorgehen, welche für eine Erreichung des Zwedes sprechen, zu dem das Bohrloch angesest worden ist und die jest eine Tiefe von 714 Fuß, von der Erdoberstäche an gerechnet, erhalten hat, insesen dasselbe weiter fortgesest wird.

"hierdurch erhalten Guer Excellenzien bie unabhängige Anficht zweier mit dem Gegenstande durchaus vertrauter Manner von anerkannter Wissenschaftlichkeit, worauf ein größeres Gewicht gelegt werden möchte, als auf die von uns über diesen Gegenstand gefaßte Ansicht, für welche wir folgende Gründe gehorsamst vorzutragen uns beehren.

"Nach einer allgemeinen Erfahrung nimmt die Temperatur zu, wenn ein Bohrloch niedergebohrt wird, und zwar nach dem Durchschnitte vieler Beobachtungen für je 115 Pariser Fuß um 1 Grad Réaumur. Die Erreichung einer Temperatur, welche einer warmen Mineral-Duelle entspricht, in einer gewissen Tiese der Erdrinde ist also nicht bloß wahrscheinlich, sondern gewis. Die Temperatur, welche gegenwärtig in dem Bohrloche zu Ehrenbreitstein erreicht ist, 12° R., übertrisst die mittlere Obersstächen-Temperatur um 4° R., ist eiwas niedriger, als sie nach dem Durchschnitte der Ersahrungen sein sollter Diese Erscheisnung ist aber von keiner Bedeutung. Die in 616 Fuß des Bohrloches getrossene Duelle hat wohl diese Temperatur, und

nach ber Angabe bes herrn von Kirn hat fie aufänglich eine Temperatur von 13½° R. gezeigt, welche sehr nahe ber durchschnittlichen Temperatur - Junahme mit ber Tiefe entsprechen wurde. Welcher Werth auf biese frühere Beobachtungen gelegt wird, mag bahin gestellt bleiben.

"Die Quelle, welche in 616 Juß des Bohrloches eröffnet worden ist, bildet schon jest eine Kohlensäure haltende Mineralquelle und einen artestischen Brunnen. Nach der Angabe des Herrn von Kirn, die als richtig anzunehmen kein Bedenken vorliegt, ist dieselbe eine lange Zeit hindurch über der Bohrröhre ausgestoffen, hat sich aber seit der Einstellung des Bohrloches, Ende November 1845, am untern Ende der 20 Juß hoshen Bohrröhre einen Ausweg gebahnt und läuft daselbst noch gegenwärtig ab. Wied dieser Aussulg verstopft, so läuft dieselbe auch sest noch über der Bohrröhre aus.

"Nach allen Erfahrungen, welche bisher über artefische Brunnen aus Bohrlöchern gesammelt worden find, ergibt sich, daß,
wenn mit einem folchem Bohrloche erst einmal aussteigende und Aberstießende Quellen erreicht worden sind, bei einer Bertiefung
bes Bohrloches die ausstließenden Wasser an Steistraft und Menge immer mehr zunehmen.

"Hiernach ift also auch für das Ehrenbreitsteiner Bohrloch eine an Gewißheit grenzende Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß bei einer Bertiefung desselben das ausstließende Wafferquantum sich vermehren werbe.

"Da schon jest das Waffer eine Mineralquelle darstellt, da mit zunehmender Tiefe auch die Temperatur zunimmt, da mit der Tiefe der Kohlensäure-Gehalt nicht abnehmen, sondern sich nur steigern kann, so folgt daraus eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, daß bei einer Fortsetzung dieses Bohrversuches eine aussließende warme Mineralquelle erlangt werden durfte.

"Derjenige Barmegrad, welcher biese Quelle zur unmittelsbaren Benutzung von Babern geschickt machen wurde, mochte zu 24° R. anzunehmen sein, berfelbe wird nach ben durchschnittslichen Ermittelungen in einer Tiese von 1840 Pariser Fuß erreicht.

"Das Bohrloch ift auf die Aeußerung des herrn 2. von Buch, daß hier eine der Emser Quelle ähnliche zu erreichen sei, angesetzt worden. Die Aeußerung bedarf jest nicht mehr der Bestätigung, denn es ist wirklich schon eine Quelle von 12° A., mit Kohlensäure gesätigt und von ähnlichen Mineralbestandtheislen, erreicht. So sind die Gründe gerechtsertigt, welche diese Meußerung hervorgerusen haben, und es dürste wohl kein geringes Gewicht darauf gelegt werden, daß bei einer weitern Fortsetzung der Arbeit höhere Temperatur und kärserer Ausstuß der Quelle hiernach früher, d. h. in geringerer Tiese erwartet werden dürsten, als allgemeine Ersahrungen dieselben bestimmen, um den Ausspruch des Meisters geologischen Wissens in seinem ganzen Umfange wahr erscheinen zu lassen.

"Nach dieser Darlegung der wissenschaftlichen Gründe, welche für den Erfolg der Fortsetzung dieses Bohrversuches sprechen, beehren wir uns, gehorsamst anzusühren, daß das Bohrloch eisnen Durchmesser oben von  $5^1/_4$  Joll, unten von  $4^2/_4$  Joll bessit; daß dasselbe ohne Röhren, in den brödlichen Schichten mit Beton bekleidet, die in's Tiefste frei und offen sleht, wie das Einlassen und Ausziehen des Thermometers am 22. und 23. d. Mis. dewiesen hat; daß daher einer Fortsetzung desselben Richts im Wege steht.

Die Bohr-Borrichtung ift die von dem Ober-Bergrath Althans angegebene mit Bandfell; die Bewegung des Bohrkolbens durch die Arbeiter erfolgt durch Treten eines Schwengels. Diefelbe ift, so wie auch die Bohrgerathschaften, in gutem Stande.

"Der große Bortheil, ben Ehrenbreitstein von einem Gelingen dieses Bohrversuches ziehen wurde, ift so klar und fo bebeutend, daß wir glauben, benselben nicht weiter auseinanderfesen zu durfen.

"Bisher ift das Unternehmen von einer Actien - Gesellschaft geführt worden, beren meiste Theilnehmer mehr durch ben öffentsichen Rugen ber Sache, als durch die Aussicht auf Gewinn veraulast worden sind, dasselbe zu befördern. Der Bohrversuch ist bereits 1836 angefangen worden. Die Geduld der Theilnehmer ist um so mehr erschöpft worden, als die Gründe, worauf

bie hohe Bahricheinlichkeit endlichen Gelingens bes Bersuches beruht, von der Mehrzahl nicht gewürdigt und beurtheilt werden können und getäuschte Soffnungen Muthlosigkeit erzeugen.

"Der Gegenstand hat übrigens für Ehrenbreitstein und selbst für Coblenz eine so hohe Wichtigkeit, daß ein Beitrag zur Fortsesung des Bohrversuches aus Staatssonds in dieser Beziehung wohl gerechtsertigt sein durfte, um das Bertrauen der bisherigen Theilnehmer aufzurichten, neue Theilnehmer dem Unternehmen zuzussühren. Es kommt darauf an, Ausdauer in dem Unternehmen zu erhalten, um mit großer Wahrscheinlichkeit ein glänzendes Resultat zu erreichen.

"Die neueren Berbesserungen der Bohrmethoben lassen an der technischen Aussührbarkeit des Versuches dis zu der erforderslichen Tiese nicht zweiseln, und hat sich ein von dem bekannten Ingenieur Kind angezogener Bohrmeister erboten, den Fuß für 6 dis 7 Thaler dis zu einer Tiese von 1000 Fuß zu bohren, überhaupt also das Bohrloch dis zu dieser Tiese für 1716 dis 2002 Thaler herzustellen. Wenn nun auch mit dieser Tiese der Bersuch seinen Zweit nicht erreicht, so dürste doch daraus hervorzehen, daß das Kapital, welches dazu erforderlich ist, gering genannt werden darf in Bezug auf die Bortheile, welche damit zu erreichen in Aussicht stehen.

"Bonn, ben 31. März 1847.

"Rheinisches Oberbergamt."

"Auf die an mich gerichteten Fragen Eines Königl. Sochslöblichen Oberbergamtes in dem sehr verehrlichen Rescripte vom 27. Februar beehre ich mich, in Betreff der ersten Frage:

. "ob es wahrscheinlich sei, daß ein Bohrloch in Ehren-",breitstein warme Mineralquellen antresse ?"" Kolgendes gang ergebenst zu erwiedern:

"Die allgemeine Erscheinung, von der sich bis jest nirgends eine Ausnahme gezeigt hat, daß die Temperatur mit der Tiefe zunimmt, berechtigt zur Beantwortung jener Frage dahin, daß in einer gewissen Tiefe warme Wasser von einer gewissen Temperatur erbohrt werden mussen. Nach dem gewöhnlichen Sprachsgebrauche wurde man auch solche warme Wasser Nineralquellen

nennen, da man warme Quellen, wie die zu Gastein und Pfeffers, so benannt hat, obgleich sie bei weitem weniger minera-lische Bestandtheile enthalten, als unsere gewöhnlichen Brunnen-wasser. Der Gehalt der zu Ehrenbreitstein zu erbohrenden warmen Wasser möchte daher ausfallen, wie er wolle, so werden diefelben seden Falls zu den Mineralwassern zu zählen sein.

"Man fann indeg mit großer Babricheinlichfeit vermuthen, baß ber Gebalt folder warmen Mineralwaffer nicht abweichen wurde von dem, welcher ben fo zahlreichen Mineralquellen in ber Eifel, in ben Umgebungen bes Laacher See's und in ben Thalern, die vom Camillenberge nach der Mofel bei Cobern und Winningen und nach bem Rheine bei Baffenbeim und Rarlich fich verlaufen, eigen ift, und welcher Gehalt fich auch in ber in Ehrenbreitftein, einige hundert Schritte von bem bortigen Bohrloce entfernt, vorfommenben Sauer-Duelle, fo wie in ben warmen Quellen zu Ems wieder findet. Alle biefe Quellen geboren namlich, wie meine Analysen von ungefähr 37 berfelben ergeben baben, zu ben alfalischen , b. b. zu bensenigen , welche foblenfaure Alkalien, porzugeweise foblenfaures Ratron, foblenfaure Ralferbe und Magnefia, mehr ober weniger fohlensaures Gifenoxydul und außerdem mehr oder weniger ichwefelfaures Natron, Rodfalz u. f. w. enthalten. Ohne Ausnahme find biefe Dineralwaffer mit freiem Roblenfauregas gefättigt, welches aus ben meiften in größerer ober geringerer Menge ausftrömt. Thonschiefergebirge in Ehrenbreitstein bie Bedingungen ju Bilbung folder alkalischen Mineralmaffer vorhanden find, beweiset bie bortige alfalische Sauerquelle. Die Rohlensaure, welche aus berfelben ftromt, tommt unaweifelhaft aus einer großen Tiefe. Es ift nicht zu vermuthen, bag biefe Entwidelung eine ifolirte Ericeinung fei, sondern mit Gewißheit anzunehmen, dag bas bortige Bobrloch in einer gewiffen Tiefe gleichfalls Roblenfaure-Exhalationen treffen werde. Sobald aber diese erscheinen, werben bie erbohrten warmen Baffer mineralische im eigentlichen Sinne bes Wortes fein. Es ift allerdings zweifelhaft, bag bas Thonfdiefergebirge ben Sauptbestandtheil alkalifder Mineralquellen, bas toblenfaure Ratron, ju liefern im Stande ift, ba bie bisherigen Analysen bieses Gesteins Ratron entweder gar nicht oder doch nur in äußerst geringen Quantitäten nachgewiesen haben.

"In bem Steinbruche unterhalb Ehrenbreitstein hat man inbeß einen mächtigen Gang eines frystallinischen Gesteins angetroffen, dem man ben Namen Diorit gegeben hat, bas aber wohl mit größerem Rechte dem Melaphyr anzureiben sein burfte. Schon diese Rabe eines gangartig auftretenden frystallinischen Gesteins läßt ähnliche Gang-Formationen in dem unterirdischen Wassergebiete von Ehrenbreitstein vermuthen.

"Sollte man daher so glücklich sein, bei Fortsetzung der Bohrarbeit eine Rohlenfäure-Entwickelung nur in dem Grade zu treffen, wie sie in der benachbarten Sanerquelle zu Ehrenbreitstein stattfindet: so würden die Bedingungen zur Bildung des kohlensauren Natrons zusammentreffen, da es in der labradorischen Grundmasse jenes krystallinischen Gesteins an Natron nicht sehlt, und das starke Brausen desselben in jenem Steinbruche mit Säuren seine leichte Zersesbarkeit zeigt.

"Aus den vorhin genannten Analysen der Mineralquellen in den Umgebungen des Laacher See's stellte sich das allgemeine Resultat heraus, daß die dortigen Mineralquellen um so reicher an mineralischen Bestandtheilen sind, je höher ihre Temperatur ist, und mithin je tiefer sie aus der Erde kommen. Einen weistern Belag für dieses Verhältniß bieten die an mineralischen Bestandtheilen und besonders an kohlensaurem Natron reichen warsmen Quellen zu Ems dar. Es ist daher zu erwarten, daß auch bie durch das gedachte Bohrloch zu erbohrenden warmen Wasser um so reicher an mineralischen Bestandtheilen sein werden, je höher ihre Temperatur sein wird.

"Es ift bekannt, daß die wafferreichsten Quellen im sedimentaren Gebirge, wo mächtige zerklüftete und mit Wasser erfüllte Schichten mit wasserbichten abwechseln, erbohrt werden. Ein solcher Wechsel sindet zwar im Uebergangsgebirge in der Regel nicht ftatt. Durchläuft man indeß das während der Bohrarbeit zu Chrenbreitstein geführte Bohr-Register: so sindet man in 65 Zuß Tiefe Gerölle und Conglomergte, in 145 bis 150 Juß

Tiefe Gerölle, in 205 Fuß und in 285 Fuß Tiefe Rlufte und zwischen diesem Gerölle und biesen Kluften bichten Thonschiefer, Grauwadenschiefer, Rieselsschiefer und Thon.

"Es zeigt fich baber auch bier ein Bechfel zwischen loderem und bichtem Gefteine, mithin im fleinen Magftabe basfelbe, was fich im fedimentaren Gebirge in großem Magftabe findet.

"Jene loderen Schichten werden, sei es, daß sie an höheren Punkten zu Tage ausgeben, oder mit Wasser zuführenden Spalten communiciren, mit Wasser erfüllt sein, und so können bebeutende unterirdische Wassersammlungen vorhanden sein, welche, wenn es nur nicht an der nöthigen Druckobe fehlt, zum Aufsteigen und Ausstießen kommen und ergiebige Quellen bilben.

"Daß solche Berhältnisse im Thonschiefergebirge existiren, zeigen die vielen und zum Theil sehr wasserreichen aufsteigenden Duellen in der Eifel und in den Umgebungen des Laacher See's; denn daß diese Quellen sammtlich aus diesem Gesteine kommen, ift nicht zu bezweifeln, wenn auch dieser Ursprung nicht immer unmittelbar stattsindet.

"So wie die an mineralischen Bestandtheilen reichsten Quellen in jenen Bezirken die wärmsten sind: so sind sie auch in der Regel die wasserreichten. Auf eine sehr auffallende Weise zeigt sich dies bei den warmen Quellen zu Ems, welche zusammen in 24 Stunden die bedeutende Menge von 12,400 Cubiffuß warmen Wassers zu Tage fördern.

"In dem Bohrloche zu Ehrenbreitstein hat man bereits in 616 Fuß Tiefe eine aufsteigende und überfließende Quelle ersbohrt. Alle dis jest beim Erdohren autesscher Brunnen gemachten Erfahrungen weisen nach, daß, wenn in mäßigen Tiesen aufsteigendes Wasser erhalten wurde, bei weiterem Fortbohren dis zu größeren Tiesen die Menge des aussteigenden Wassers zunahm und manchmal in einem außerordeutlichen Berhältnisse. Es ist daher mit großer Wahrscheinlichseit zu erwarten, daß auch aus dem Bohrloche zu Ehrenbreitstein um so mehr Wasser aufsteigen werde, se tieser man bohrt. Das Thouschiesergebirge ersbebt sich vom Bohrloche an bis zu einer höhe von mehr als 1000 Fuß. Bei einem so beheutenden Riveau-Unterschiede kann

es baber nicht an Drudhobe fehlen, um bebeutende Quantitaten warmen Waffers zu Tage zu forbern.

"Sollten fich Spalten ober Geröllschichten, wie man lettere bei ber bisberigen Bobrarbeit ju Chrenbreitstein burchbohrte, nach boberen Punften fortziehen und vielleicht im Bette in boberem Riveau fliegender fleiner Gebirgebache ju Tage ausgeben, fo murbe weber an zufliegendem Baffer, noch an Drudhoben Mangel sein. Daß an bensenigen Stellen im Thonschieferge= birge, welche die Buffuffe zu ben Emfer Quellen liefern, folde Berhaltniffe Statt finden muffen, ift unzweifelhaft; benn ein Baffer-Burfel von 23 Fuß Seite, ber fich bort in 24 Stunden erneuern muß, um ben Emfer Quellen bas nothige Baffer ju liefern, fest eine bedeutende Berflüftung in ber Tiefe und eine Communication mit beträchtlichen Quantitäten Tagemaffere vor-Wenn aber in ungefahr einer Meile gerader Entfernung von Ehrenbreitstein folde Berhaltniffe Statt finden, warum follten nicht ähnliche in ber Nabe bes bortigen Bohrloches zu erwarten sein? Bu Ems bat die Natur eine Communication awi= ichen dem Innern und ber Erdoberfläche bergeftellt, ju Ehrenbreitstein ift es ber Runft vorbebalten.

"Nachdem die erste von Einem Königl. Hochlöblichen Obersbergamte aufgestellte Frage in dem Vorhergehenden dahin beantwortet wurde, daß es allerdings wahrscheinlich ist, daß ein Bohrsoch in Shrenbreitstein warme Mineralquellen antressen werde, bleibt noch die Beantwortung der weitern Frage:

",,in welcher Tiefe unter der Oberfläche wahrscheinlich eine "Temperatur erreicht wird, die berjenigen der Quellen ",von Ems gleich steht?""

übrig.

"Als mittleres Resultat aller bis sett in Gruben und in Bohrlöchern gemachten Temperatur-Beobachtungen ergibt sich, daß eine Temperatur-Zunahme von 1° R. einem Tiefenunterschiede von 115 Fuß Pariser Maaß entspricht.

"Die mittlere Oberflächen-Temperatur zu Ehrenbreitstein ift 8° R. Um daher eine Temperatur von 18° R., welches die der kalteften unter ben Quellen von Ems ift, zu erreichen, wurde

biefe Temperatur in einer Tiefe von (18-8) 115=1150 Fuß erreicht werben. Da ber bisherige Bohrversuch baselbft bis gu einer Tiefe von 714 Auf preußisch, gleich 690 Parifer Sug vorgerudt ift, fo mußte also noch 460 Parifer gug tiefer gebobrt werben, um jene Temperatur ju erreichen. Sollte aber bie Bobrarbeit so weit fortgesett werden, bis eine Temperatur von 44° R., welches bie ber warmften unter ben Quellen von Ems ift, erreicht wurde: so ware bis zu einer Tiefe von (44-8) 115= 4140 Parifer Rug zu bobren.

"Die genannten Temperaturen von respective 18° und 44° wurden in ben berechneten Tiefen im ungunftigften Kalle erreicht werben; b. b. follte, bei ber Fortfegung ber Bobrarbeit, ftets nur basjenige Baffer auffteigen, welches bas Bobrloch trifft, fo wurde, wenn das Tieffte desfelben 1150 Rug erreicht murbe, ein Baffer von 18º R. Temperatur auffteigen.

"Es fonnen aber Kalle eintreten, in welchen Baffer von boberer Temperatur erbohrt wird, als fie der Tiefe des Bohrlochs entivrict.

tung geneigten, wie auf d b, Buffoffen. Die Annahme, bag

"Sollte in b, etwa in einer Tiefe von 1150 guß, eine Spalte ober eine wafferzuführenbe Schicht b a erreicht werden, welche fich in ber A Richtung bes anfteigenben Gebirges unter einem geringern Reigungswinkel, als bie Oberfläche bes anfteigenben Gebirges A B fortzoge, fo murbe, obgleich b a anfteigt, bie Temperatur bennoch auf dieser anfleigenden Flache gunehmen. Baffer, welches baber aus a fame, warbe, ba hier eine hobere Tem-= 1150' unter ber peratur ale bei b ift, warmer fein als bas Geftein an letterem Orte. Roch warmer wurden bie Gemaffer fein, welche auf einer boris sontalen Schichte e b ober gar auf einer in entgegengefester Rich-

Dberflade.

von a ober e ober d Gewässer nach b fließen und hier aufteigen, sest natürlich von selbst voraus, baß die in senen Puntten vorhandenen Gewässer durch Tagewasser, welche in Spatten von höheren Puntten zustießen, genährt werden, so daß die nothigen Druckhöhen vorhanden seien, um das Gewässer in dem Bohreloche zum Aufteigen zu bringen.

"Daß die angenommenen Fälle nichts weniger als imaginäre sind, beweisen die bei artesischen Brunnen so bäusig eintretenden Erscheinungen, daß die Temperatur der aufsteigenden Wasser bei weitem höher ist, als die des Tiefften im Bohrloche. Diese Erscheinungen möchte man sogar, wie die in meiner Wärmelehre S. 253 angeführten Fälle zeigen, für die Regel, und den Fall, daß eine aufsteigende Quelle nur die Temperatur des Tiefsten des Bohrloches besigt, für die Ausnahme halten.

"Zu ben auffallenbsten Erscheinungen bieser Art gehören bie Bohrlöcher zu Münster am Stein bei Kreuznach und zu Rausbeim. Dort hat man in Porphyr nur 102 Fuß tief gebohrt und eine aussteigende Soole von 23°, erbohrt. Offenbar hat das Bohrloch eine Spalte in der Tiefe getroffen, aus welcher die Soole aussteigt. Bon der Salzsoole, welche zu Nauheim aus der Grauwacke kommt, berichtet Leopold von Buch, das ihre ursprüngliche Temperatur zwischen 18° und 20° beim Riesberstoßen eines 60 Fuß tiefen Bohrloches die auf 22° und bei Fortsetzung der Arbeit die zu 80 Fuß Tiefe sogar die auf 25° stieg. Auch hier hatte das Bohrloch ganz unstreitig Spalten getroffen, durch welche die Soole aus größerer Tiefe aussteigt.

"Bei ber bisherigen Bohrarbeit zu Ehrenbreitstein haben ähnliche Erscheinungen noch nicht stattgefunden; es scheint sogar, daß die Gewässer der Quelle, welche man in 616 Fuß Tiese erbohrt hat, das Bohrloch bis zu seinem Tiessen mit Wasser erfüllt haben und durch niedergehende Wasserströme fortwährend erkälten. Die obigen Annahmen (115 Fuß Tiese auf 1° Temperatur-Unterschied und 8° mittlere Oberstächen-Temperatur zu Ehrenbreitstein) sesen im Tiessen des Bohrloches, in 690 Partiser Fuß Tiese, eine Temperatur von 14° R. voraus. Mittelst eines mit Klappen versehenen Blechenlinders wurde Wasser

ans 616 Fuß Tiefe herausgezogen, welches eine Temperatur von 9°, R. hatte.

"Wasser von dieser Temperatur wird also sortige Wasser, welches durch das Gestein wahrscheinlich dis zu 14° erwärmt ist, abkühlen. In 616 Fuß = 595 Pariser Fuß Tiese herrscht eine Temperatur von 13°,1, R.; da aber die dortige Quelle 3°,2, weniger zeigte, so kann dieselbe nicht aus einer größern Wassersammlung an dieser Stelle kommen, sondern sie wird aus Tagewassern entstehen, welche in schnellem Laufe die zu dieser Tiese noch nicht die höhere Temperatur der durchlausenden Schichten angenommen haben.

"Um biese Temperatur durch einen directen Bersuch zu ersmitteln, wurde ein Thermometer mit Talg in einem Blechcylinsber von zwei Zoll Durchmesser umgeben, bis auf die Sohle bes Bohrloches hinabgelassen und blieb daselbst bis zum andern Rorgen.

"Borläufige Versuche hatten gezeigt, daß diese Zeit bei weis tem mehr als hinreichend war zur Annahme der dortigen Tems peratur durch das träge gemachte Thermometer.

"Die Zeit bes Herauswindens des Thermometers aus dem Tiessten des Bohrloches dis zur Beobachtung betrug 6 Minuten, das Thermometer zeigte 12°, die niedrigste Temperatur des Bassers im Bohrloche auf der Oberstäche war 5°,, die äußere Lustremperatur 4°. Die mittlere Disserenz zwischen der Temperatur, welche das Thermometer in der Tiese angenommen datte, und der des Bassers im Bohrloche war daher ungefähr 3°. Um den Einsuß dieser Temperatur Disserenz auf die in der Tiese angenommene Temperatur zu ermitteln, wurde das träge Thermometer, welches 14° zeigte, in ein großes, mit Basser gefälltes Gesäß gestellt, dessen Temperatur 10°,5 war, und 6 Minuten darin gelassen. Es zeigte sich hierbei eine Temperatur-Berminderung von 0°,1, welche daher zu obigen 12° zu abdiren ist. Die wahre Temperatur im Tiessten des Bohrloches war demnach 12°,1.

"Ein Königl. Sochlöbliches Oberbergamt wolle mir ichließlich erlauben, die Resultate meiner eben vollendeten qualitativen Untersuchung ber bei meiner Amwesenheit in Ehrenbreitstein aus dem Bohrloche geschöpften Wasserproben beifügen zu dürfen.

"Die erfte Probe war von der Oberfläche der im Bohrloche befindlichen Wafferfäule, welche ungefähr 11/2 Fuß unter dem Rande ftand.

"Die zweite war aus 616 Fuß Tiefe, wo die genannte Quelle erbohrt wurde, heraufgebracht worden.

"Beide Proben verhielten fich in Beziehung auf bie fixen Bestandtheile von gleicher Beschaffenheit.

"Sie hatten einen etwas fauligen Geruch, die von ber Oberfläche mehr als aus der Tiefe, ohne Zweifel die Folge bes Stagnirens der Wasserfaule im Bohrloche.

- "Die Prüfung burch Reagentien zeigte die Gegenwart geringer Mengen eines Chlorurs (wahrscheinlich Rochsalz) von kohlensaurem Kalke, kohlensaurer Magnesia und kohlensaurem Eisenorydul.

"Die Menge biefer Salze war nicht größer, als in gewöhne lichem Brunnenwaffer aus bem Rheinthale. Rohlensaure Magnefia war gegen fohlensauren Ralf vorherrschend.

"Das Wasser aus der Tiefe zeigte eine bedeutende Menge freier Kohlenfäure, was um so mehr befremdete, da die Bouteille bloß mit einem Korkstopfen verschlossen war und erft 8 Tage nach dem Füllen untersucht wurde.

"Der Rest bes Wassers aus der Tiefe wurde zur Erodne abgedampft. Der Rückland war start ochergelb, welches den nicht unbedeutenden Eisengehalt andeutete. Unter den löslichen Salzen war kohlensaures Natron der Hauptbestandtheil. Unter ihnen konnte auch eine sehr geringe Menge eines schwefelsauren Salzes, wahrscheinlich schwefelsauren Natrons oder schwefelsauren Rali's, welches bei der Prüfung des nicht abgedampsten Bassers nicht zu erkennen war, erkannt werden.

"Die Gegenwart freier Rohlenfaure und toblenfauren Ratrons charafterifiren bas in 616 Fuß Tiefe erbohrte Duellwaffer als einen Sauerling, ber, obgleich er nur fehr geringe Mengen von Salzen enthält, boch burch sein vorwaltendes kohlensaures Ratron und kohlensaures Eisenoxybul ganz in die Rategorie der Säuerlinge in den Umgebungen des Laacher Sees, des Camillenberges und der Emser Thermen gehört.

"Die Bildung eines solchen Säuerlings kann nicht anders als aus Rohlensäure-Erhalationen, welche aus unbekannten Liefen kommen, gedacht werden.

"In einer Tiefe von 616 Fuß herrscht ein hydrostatischer Druck von 20 Atmosphären. Rohlensäuregas, welches dort zum Wasser tritt, muß daher eine solche bedeutende Spannung haben. Es ist daher unmöglich, daß Rohlensäure von solcher Spannung einen der Erdoberstäche nahen Ursprung haben, etwa, wie Liebig irrihümlich meint, von Zersezungsprozessen in der Braunkohle herrühren könne. Es ist nicht zu bezweiseln, daß ein Theil der in der Tiefe vom Wasser absorbirten Rohlensäure in dem Bohrloche in Blasen aussteigen und so die Erscheinung eines Säuerlings mit Rohlensäure-Entwickelung zeigen werde, wenn reichere Wasserzusstäffe und solglich ein schnelleres Aussteigen und Abstießen des Wassers erfolgen.

"Eine beim herausziehen bes Thermometers aus der Tiefe beobachtete Erscheinung spricht bafür, bag bas Baffer baselbst ein vielfaches Bolumen Roblensäure von bemsenigen enthalten möge, welches es unter bem einfachen Luftdrucke zuruchalten kann.

"Die blecherne Büchse, in welcher das Thermometer mit Talg umgeben sich befand, hielt nämlich über demselben etwas Lust eingeschlossen, welche durch den bedeutenden hydrostatischen Druck des zwischen die Fugen der Büchse eingetretenen Wassers sehr comprimirt worden war.

"Beim heraufziehen dieses Thermometers unter abnehmendem hydroftatischen Drucke behnte sich die eingeschlossene Luft wieder aus, und das Wasser wurde durch die Fugen herausgepreßt. Als aber die Büchse über den Wasserspiegel kam, sprangen im untern Theile derselben durch die Fugen der Löthung einige Wasserstrahlen seitwärts in lang gedehnten Bögen heraus, welche von keiner andern Ursache als von der Rohlensäure herrühren können, die, in der Tiese vom Wasser absorbirt, in die Buchse eintrat, beim Herausziehen unter abnehmendem Drude sich von demselben lostiß, im obern Theile der Buchse sich sammelte, unter dem einfachen Luftdrude sich expandirte und das Wasser herauspreßte.

"Die Communication mit dem Innern des Thonschiefergebirges, oder eigentlich mit dem Heerde der Rohlensäure-Entwicklung in unbekannten Tiefen ist demnach durch das Bohrloch bereits eröffnet. Was aber als eine sehr wahrscheinliche Bermuthung hingestellt worden, ist zur Gewisheit geworden. Es ist höcht wahrscheinlich, daß beim Tieferbohren mehrere solcher Kanäle angebohrt werden und die Zuströmung der Rohlensäure immer reichlicher wird.

"Je mehr aber die Communication nach dem Innern des Gebirges zunimmt, besto mehr nimmt auch die Wahrscheinlichkeit vermehrter Wasserzussusse aus der Tiefe, d. h. aussteigender warmer Mineralquellen, zu.

"Bonn, ben 31. Marg 1847.

"Guftav Bifcoff."

"In Folge eines Rescripts bes Königlichen Ministerii ber geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten und des Königlichen Finanz-Ministerii vom 19. Februar a. c. hat mich ber Königliche Berg = Hauptmann Herr von Dechen Hochwohlsgeboren zur Abgabe meines Gutachtens über folgende Fragen aufgeforbert:

Ift es wahrscheinlich, daß ein Bohrloch in Ehrenbreitstein warme Mineralquellen antreffe ?

und

wenn eine solche Wahrscheinlichkeit vorhanden ift, in welder Tiefe unter der Oberstäche mahrscheinlich eine Temperatur erreicht wird, die dersenigen der Quellen von Ems gleich steht?

"Bei dieser Begutachtung setze ich die Bekanntschaft mit der für die affirmative Beantwortung der ersten Frage sehr gunftisgen Aeußerung des herrn Kammerherrn Leopold von Buch vorsaus, welche derselbe unter dem 13. August 1834 an den Borskand der Stadt Ehrenbreitstein gerichtet hat.

"Das mir befannte Jahlen-Material jum Behufe ber Beantwortung der Fragen besteht in Folgendem:

"Die Therme der alten Küche zu Ems liegt 291 Par. Fuß über dem Meeresspiegel und noch 32 Fuß unter Wiesbaden. Die Temperaturen der Quellen zu Ems schwausen zwischen 18° R. (Wilhelmsbrunnen) und 44° (am Rondel). Alle diese Bestimmungen nach Stifft's geognostischer Beschreibung des herzogthums Raffau.

"Der Rheinsplegel zu Chrenbreitstein liegt 185 Pariser Fuß über bem Meere.

"Das Bohrloch zu Ehrenbreitstein ift 115 preuß. Fuß = 111 Par. Fuß über dem Rheinspiegel angesetzt und 714 preuß. Fuß = 690 Par. Fuß tief. Die Temperatur der Wasser in der Tiefe von 714 preuß. Fuß wurde am 22. und 23. März 1846 zu 12° R. bestimmt. Rach Angabe des herrn von Kirn hat die Quelle früher in 616 preuß. Fuß = 595 Par. Fuß Tiefe 13½° R. gehabt.

"Es liegt also ber Ansaspunkt bes Ehrenbreitsteiner Bohrstoches über dem Meeresspiegel 295 Par. Fuß und über der Therme von Ems 5 Par. Juß; der tiesste Punkt des Ehrenbreitskeiner Bohrloche aber 394 Par. Fuß unter dem Meeresspiegel und 685 Par. Fuß unter der Therme von Ems.

"Da ber Ansappunkt des Bohrloches nur 5 Fuß unter dem Ausbruchspunkte der Therme von Ems liegt, die mit dem Bohrloche erreichte Tiefe aber gar 685 Par. Fuß tiefer wie jener Punkt ift, ferner Ems nur eine Meile von Ehrenbreitstein entsfernt ift, die Entwickelungen zahlreicher Kohlensäure und Natron haltiger Mineralquellen an der Oberstäche endlich noch weit westsich über Ehrenbreitstein hinausreichen, nämlich in die Umgebungen des Laacher See's, hier sogar erst recht häusig erscheinen, so ist gewiß nach der Ausicht des Herrn L. von Buch, welche aus dem Standpunkte der Theorie allen Beisall verdient, der sur das Bohrloch gewählte Punkt ein sehr geeigneter, um eine Therme, ähnlich der Emser, auszusuchen. Es liegt in der Natur der Sache, daß sie mit sedem Zuß des Tieferbohrens gefunden werden kann. Bedeutungsvoll ist es schon, daß die Wasser des

Bohrloche, welche in einer Tiefe von 616 Fuß angebohrt worben sind, sehr reich an Kohlenfäure erscheinen, anch einen Gehalt an siren Bestandtheilen besitzen, der sich im Allgemeinen durch den Geschmad zu erkennen gibt, aber nach seiner nahern Ratur durch die Analyse erst ausgemittelt werden muß.

"Das Wefentlichste, welches hier in Betracht tommt, ist bie Temperatur bes Wassers. An bieser burfte gegenwärtig burch bas Bohrloch mehr nicht gewonnen sein, wie nach ganz allgemeinen Berhältnissen zu erwarten stand; eine außerorbentliche Zunahme berselben hat zur Zeit noch nicht ftatt gefunden.

"Nimmt man nämlich an, bag bie mittlere Bobentemperatur au Ehrenbreitftein am Bohrloche circa 8º R. beträgt, welches nicht wesentlich von ber Richtigkeit abweichen wirb, und bag bie Aunahme ber Barme nach ber Tiefe für febe 115 Par. Auf um 1º R. flatt findet, welches in runder Bahl ber von bem Profeffor Bifchoff nach ben bisberigen Erfahrungen gefundenen Mitteliabl von 114,8 Rug entspricht, so mußte bie Temperatur in der Tiefe des Bohrloche jest circa 14. R. betragen. Sie ift aber nach ben neueren Ermittelungen nur 12º R., nach ben früheren bes herrn von Rirn 1310 R. Die Temperatur von 12° R. ift gang ausnahmsweise niedrig, bie Temperatur von 1340 R. wurde bem Berhaltniffe entsprechen, bag bie Quelle im Bobrloche icon in einer Tiefe von 616 Auf getroffen worben ift, wenn man annimmt, bag biefe Baffer bei ibrem Rieberfallen in bas Tieffte bes Bobrloches bie bort vorbandene Temperatur nicht erlangen fonnen. Rommen wirklich in ber Strede von 616 Fuß bis zu berjenigen von 714 Jug teine neuen Baffer feitlich in bas Bohrloch, fo liegt barin wenigstens eine Urfache, warum die Baffer in der Tiefe nicht die entsprechenbe Temperatur bes Bohrloches felbft haben. Die Buffuffe bes Bobrloches find nämlich febr fart und von bedeutender Drudfraft, bas Bohrloch ift felbft ein an ber Oberfläche ausfliegenber artefifcher Brunnen. Die ichweren faltern Baffer fallen alfo in bas Tieffte bes Bohrloches nieber, fleigen aber gleich wieber auf, wie fie eine nur etwas bobere Barme bier erlangt baben, und ba ein fortwährenber ftarfer Abfluß ber Waffer an ber Dberfläche statisindet, so werden die Wasser, welche in der Tiese bes Bohrloches angetrossen werden, niemals eine irgend bedeutend höhere Temperatur annehmen können, wie sie bei ihrem Einstusse in das Bohrloch, bei 616 Fuß Tiese, besaßen, also 13½° R. Damit wäre aber die zulest gefundene Temperatur von 12° R. nicht erklärt. Diese würde nur durch bedeutende und kältere Wasserzuslüsse in noch höheren Punkten des Bohrsloches und durch ein ähnliches schnelles Aussteigen der unten im Bohrloche um etwas wärmer gewordenen Wasser veranlaßt sein können. Es ist schwierig anzunehmen, daß die höhern Justüsse im Bohrloche erst später begonnen hätten. Bei dieser Unterskellung würde aber auch die Dissernz zwischen der frühern und der neuern Temperaturbestimmung eine Erklärung sinden. Man möchte es indeß vorziehen, sie ohne Erklärung zu lassen.

"Alle biefe icheinbaren Unomalien mußten aber verschwinden, wenn in größerer Tiefe bes Bobrloches neue Waffer angebobrt Es tann bier , geftust auf bie Anfichten bes herrn von Buch, nach ben Berbaltniffen ber Lage bes Bobrloches allerdings erwartet werben, auf einmal Baffer, und zwar mineralifche, von einer viel bobern Temperatur zu erhalten, wie biefenige ift, welche ber Tiefe bes Bohrloches entspricht, in welder basselbe fteben wirb. Auf einen folden Gludsfall, bem bie Theorie einen boben Grab von Babricheinlichfeit gibt, barf febr gerechnet werben. Bann er eintreten wirb, liegt außerhalb ber Moalichfeit der Borausbeftimmung. Trate er aber nicht ein, und wollte man boch eine Therme in bem Bohrloche erhalten, welche jum Baben fich eignete, also eine Temperatur von circa 24° R. haben mußte, fo fonnte man gang ficher fein, biefe, nach ben gang gewöhnlichen Berbaltniffen ber Bunahme ber Barme nach ber Tiefe, bei einer Gesammtbobrlochstiefe von circa 1840 Parifer Kuß zu treffen.

"Es erscheint übrigens sehr einlabend, daß das Ehrenbreits fteiner Bohrloch jest icon ein artesischer Brunnen ift. Es dürfte biese Eigenschaft, allen Erfahrungen zufolge, bei einem tiefern Riederstoßen nicht verlieren, und man würde baher, wenn man Waffer von der gewünschten Temperatur erhielte, zugleich das-

selbe in sehr bedeutender Quantität und in einer Weise besitzen, welche seine vollkändige Benutung allseitig möglich macht. Die Hossung auf einen reichen mineralischen Gehalt dieser Wasser liegt eben so nahe vor; mit Kohlensäure, welche in der ganzen Umgegend mächtig aus der Tiese aussteigt, wurden diese Wasser nothwendig eben so gesättigt sein müssen, wie in derselben ein bedeutender Gehalt von Salzen, namentlich von kohlensaurem Natron, zu erwarten wäre, da schon die zahlreichen Mineralquellen mit bloß 1, 2 dis 3° mehr Temperatur, wie die mittelere des Bodens, welche in dieser Gegend von selbst an die Oberstäche treten, sowohl die Kohlensäure als zenen sixen Gehalt in großem Reichthume nachweisen.

"Bonn, den 27. Marg 1847.

"Roeggerath."

Diesen gunstigen Neußerungen unbeschabet, wurde burch Ministerialrescript vom 8. Aug. 1847 seber Juschuß verweigert, und
auf wiederholte Borstellung vom 15. Sept. erfolgte unter dem
9. Oct. ein zweiter abschägiger Bescheid. Unter dem Einstusse
ber Ereignisse von 1848 kam das Werk vollends zu Stillstand,
und bietet die auf den 30. Jul. 1851 ausgeschriebene Generalversammlung der Actionäre nur wenig hoffnung für dessen Wiederaufnahme. Vergl.: Beschreibung des Versahrens bei den
Bohrversuchen nach warmen Quellen in Ehrenbreitstein. Rebst einer Karte und 2 lithographirten Blättern. herausgegeben zum Bort heil der Armen in Ehrenbreitstein. Preis 15 Sgr. Coblenz, in Commission
bei R. Bädeder. 1838.

## Mendörfchen, Niederberg.

Weiter aufwärts, zur Linken, windet fich die Sobe hinan der Fuhrweg zum Ehrenbreitstein, der im Borbeigeben das im halben Berge belegene Reudörschen berührt. Söchst romantisch, bebenklich aber daneben, an dem Glacis einer Festung, ift des Derichens Lage. Am 18. Sept. 1795 wurde Reudörschen, wo

bie Frangofen fich fefigefest hatten, burch bie Bertheibiger bes Ehrenbreitsteins niebergebrannt. Seitbem bat es aus feinen Ruinen wieber fich erhoben, einzig bie Capelle, gu St. Peter, beren Rirmes, ju St. Peter und Paul, ftets einige Rramer berbeigog, bann bie Fausenburg find nicht mehr erftanden. Ein gar anmuthiger Sig ift mit ihrer Begleitung von hangenben Garten bie Fausenburg, freundlich wie ber Ramen, gewefen; verfallenes Gemauer, eine Terraffe find ber vergangenen Berrlichfeit einzige Ueberbleibfel. Das heutige Rendörfchen gablt 103 Einwohner; von ben wenigen, auf bas Dertchen bezüglichen Urfunden ift bie merkwürdigfte mir verloren gegangen. Es war bas bereits besprochene Bruchtenregifter vom 3. 1572, worin bie mancherlei Liebesabenteuer einer baselbst eingebürgerten Jungfrau besprochen, nicht immer in ber iconenben Beife, beren ber Sauptzeuge, ein Schafer, fich befleißigt. Bon mancherlei Befuden, fo bie Schone aus Coblenz und bem Thal empfing, weiß ber Mann, aber es find herren, "bie hieber nit begeren gefdrieben zu werben."

Bon größerer Bebeutung ift Rieberberg, und uralt jugleich, wenn auch bie Etymologie bes Ramens nicht allerbings ben Anfpruch auf hobes Alterthum ju rechtfertigen scheint. Aber ber Saupthof Nieberberg, bas uralte Befigthum ber trierifden Rirde, ift ein unwiderleglicher Beweis, daß hier eine ber alteften Anwebelungen ber gangen Gegent ju fuchen. Diefem Saupthof war bas gange Rirchfpiel nach feiner vormaligen Ausbehnung, außer Urbar und dem Neudörfchen noch Thal-Chrenbreitftein und Simmern, ursprünglich Siebenborn genannt, unterworfen. 3a Riederberg felbst befaß ber Erzbischof, ber Nachweisung von 1308 aufolge, 124 Mansen. Davon entrichteten 10 ju St. Martini Meffe, jeder 18 Denarien colnischer Babrung und einen Obol, ber 11te Manfus gab 3 Solidos 6 Denarien, ber 12te gu Martini 3 Solibos und im Berbft 8 Seibel Wein u. f. w. "Preterea apud Walterstorf est dimidius mansus, qui tenetur omne ius, quod tenentur alii X. predicti mansi, sed diu neglectum est. It. 9 aree apud Nydernberch, solvant in festo Martini 18. den. Colon. et 1 obolum. It. homines attiventes curie Nydernberg, quilibet vir solvit in censu in festo S. Martini 6 denarios, mulier 3 denarios in festo S. Andree. It. habet archiep. in Nydernberg 1 Cammervorst, in quo advocatus nihil iuris habet. It. enriam Nydernberg et 4 ortos et 3 vince." Bebeutenbe Stude bes Saupthofes waren aber bamals bereits veräußert worden, unabbangig von der an die Edlen von Belfenftein verliebenen Bogtei. Als Dbervogte ju Rieberberg tommen vor, 1311 Johann von helfenstein, Bapeling, 1318 hermann von S. Ritter, 1346 hermann und Johann Gebrüder, Ritter, 1363 Johann herr ju b., 1383 hermann herr ju b. Ritter; ale Untervögte werben genannt: 1324 Gerlach, geft. 1335, Peter feit 1335, hermann Snyd 1373, Gerlach 1399. Bon berer von Selfenftein Stellung gegenüber ben Erzbischöfen banbelt bas vom 29. Nov. 1395 batirte Beisthum über eines Ergbischofen Gerechtsame ju Rieberberg, gegeben in Gegenwart bes erzbischöflichen Schultheigen Bartholomaus von Winningen, Bapeling, bes helfenfteinischen Bogtes Seymann Ralart und ber fünf Scheffen, nachdem biefe vorbersamft mit ben Beimburgen von Nieberberg, Mulbeim, Chrenbreitstein, Urbar, Sevenburne und mit bem Mehrtheil ber Gemeinben fich berathen haben. "Sie weißen, daß mein herr von Trier ift ein oberfter herr bes Gerichts, und bag bie Gewalt und alle Gebot bes Glodenicals sein und seines Stiftes find, und biefes Gebot follen bie Berren von Selfenstein belfen balten, und weiseten meinem berrn von Trier bie Kolge zu und niemand anders. Demnach bekenneten fie ben herren von helfenftein, daß fie bes Berichtes ju Rieberberg geborne Bogte find, und bag fie follen richten von Sals und Bauch, und follen richten mit Biffen und Angesichts meines Berren von Trier Amtmanns, bag fie recht richten. Alle Gefälle von Gericht, Waffer und Beibe follen halb fallen meinem herren von Trier und balb ben herren von helfenstein." Umfländlicher noch ift bas Beisthum au Rieberberg und Dulheim, vom 9. Januar 1463 more Trev., indem barin auch ber Infaffen Berechtigungen aufgenommen.

Die Kirche zu Riederberg, ungezweifelt ein Pertinenzstack bes Sauptgutes, war mit ihren Zehnten und sonftigen Zubeho-

rungen frühzeitig an die Abtei St. Matthias bei Trier gefommen, wie biefes aus ber von Papft Eugen III. am 6. Feb. 1147 ber befagten Abtei verliebenen Bestätigungebulle fich ergibt. Erzbifoof Theoderich bat 1217 die Pfarrei Niederberg ber Abtei incorporirt; 1275 erkannte Friedrich von Spen, bag er von feinen bafelbft belegenen Gutern und Rovalien an bie Abtei ben Bebnten ju entrichten verpflichtet fei. Wie bedeutenb biefer Bebnte überhaupt gewesen, ergibt fich baraus, daß die Abtei ihn an Erabischof Johann V. von Ifenburg für bie Dauer von 12 3abren, mit Beibnachten 1549 beginnend, um 120 Gulben in Gold verpachten fonnte. Es icheint aber ber Erzbischof burch alfolden Padtvertrag fic befdwert gefunden zu haben, und conferirte er, einer laftigen Berbindlichfeit furzweg fich zu entheben, bie Pfarrei an Prior und Convent des Augustinerflofters im Thal. Dagegen hatte bie Abtei Erhebliches einzuwenden, und es erhob fich amiiden ben beiben Gotteshäufern ein Rechtsftreit, ben Johanns von Ifenburg Rachfolger, Johann von ber Leven burch Bertrag vom 3. Januar 1557 more Trev. babin folichtete, bag bie Pfarrei noch weitere 29 Jahre ben Augustinern verbleiben, bann an bie Abtei gurudfallen folle. In ber blutigen gebbe um bie trierifche Inful, fo Ulrich von Manderscheid mit Jacob von Sirt und Ras ban von helmftatt führte, gelangte Riederberg zu einer gemiffen Berühmtheit. In bem Gestis Trevirorum beißt es: "Der Graf von Birnenburg und bie mit ihm verbundeten herren zwangen die Pfarrer, bie Priefterschaft überhaupt, im Biberfpruch au ben apoftolischen Befehlen, gottesbienftliche Sandlungen voraunehmen (1433), verbrangten biejenigen, fo fich beffen weigerten, aus ihren Rirchen, trieben einige in bas Elend. Und mas bas Schlimmfte, Damafus von Gunbereftorf, aus Coln, führte uns eine Schar beimathlofer Priefter ju, ber himmel weiß, was für Gefellen, und bie brangten fich ein ben Rirchen ju Montabaur, Rieberberg, Ballenbar, nicht minber vielen Rirchen langs ber Mofel Geftabe, auch anderer Orten, und fpenbeten, obgleich bas von Rechtswegen ihnen unterfagt, thatfachlich bie Sacramente. Ein allgemeines Interbict, ber trierifchen Dideefe auferlegt, war bavon bie Folge, und mabrte volle vier Jahre." In ber Befagerung, 1795, ben 18. Sept. wurde bie Rirche, jufamt bem Pfarrbanse und dem größten Theile bes Dorfes in Afche gelegt. Der Vaftor suchte Buflucht ju Beffelich, verrichtete auch ben pfarrliden Gottesbienft in ber Rlofterfirche, bis babin Rirche und Pfarre baus zu Nieberberg 1806 wieder aufgebauet worden. Borber fcon hatte ber Reichsbenntationefcluf von 1803 ber Abtei St. Matthias Rellnerei ju Bilmar, von welcher bie Gefälle und Berechtigungen zu Riederberg abbangig, mit andern Entichabigungsobjecten bem Surften von Bied-Runfel zugetheilt. Bar befcheiben ift ber neue Rirchenbau ausgefallen. Patron blieb, wie von Alters ber ber h. Pancratius, einer von ben gefürchteten Drei ans ber Mitte bes Maimonats. Bon Reliquien weiß ich einzig bes b. Sergius und ber Ronigin Engelindis Saupter ju nennen; beibe find aus Beffelich hierhin gebracht worden. In bober Berebe rung ftebet seit alten Zeiten bes b. Sergius (7. Dct.) Reliquie; frante Rinder, bamit berührt, haben baufig Benefung empfangen. Um bie Ronigin Engelindis muß ich auf Beffelich verweifen. Ein ungeheuerer Gabelbieb, ungezweifelt von einem Jatagan herrührenb, bat ben Schabel ihr gespaltet: bas "fanberlich blond Saar", beffen und jugleich bes Siebes bie Legende von Beffelich Erwähnung thut, ift noch immer nicht ausgefallen. Das Rirchfpiel, von bem 1707 Thal-Chrenbreitftein, und 1825 Simmern, seitbem ber neugestifteten Pfarrei in Silfcheib, au St. Joseph, angeborig, getrennt worben, zählt in ben brei Ortschaften Riederberg, Reudorfchen, Urbar, incl. Beffelich, 784 Com-Bon ben Paftoren in Rieberberg vermag ich bie municanten. folgenden zu nennen.

Johannes, 1318—1346. Arnold von Lepe, 1355. Johann Wellyn, 1366. Johann Menge, 1369. Heinrich Lopr, 1373 und 1377. Christian, 1400. Petrus Augustini, 1557, saß nur kurze Zeit. Herr Watthis, 1569. Wendelinus, ernannt 1574. Christian Eullerer, 1582. Paulus Burgh, 1593. Johannes Recht, aus Wittlich, resignirt ben 5. Oct. 1594. Stephan Mailand, 22. Nov. 1596. Augustin Juvencius, 11. Aug. 1597. Castor Ebrenhan, 1604—1620. Johann Abenau, 1621. Ulrich Doler, 1625 und 1636. Dominicus Weicherding, 1640

-1660. Johann Pfeifer, aus Bopparb, 1661. Rrant und abwefend wurde er 1689 und 1690 burch ben Rarmeliten, fr. Daniel a S. Maria vertreten. Pfeifer farb 1692. Gottfried Wilhelm Worich, aus Julich, 1691, farb 1723, als bes Cavitels Engere Landbechant. Jacob Rrager, eigentlich nur Pfarrverwalter, 1723. Mobefius Manbeim, Profes ju St. Matthias, 24. Juni 1724. Seche Jahre fpater murbe er jum Pralaten erwählt. Theodor Diet, ein Lothringer, trat ju Johanni 1725 ein, fungirte auch 1727. Johann Frang l'Evesque, aus Coln, ftarb ben 27. Jul. 1730. Karl Wittmann, Conventual bes Franciscanerflofters zu Coblenz, erscheint als Bermeser im Dct. 1730. Johann Schmig, aus Guls, 24. Jun. 1731. Er war vorher Paftor ju Pfaffenborf, und murbe leglich nach Guls verfest. Wilhelm Meurer, aus Nieber-Lahnftein, 1. Januar 1738, auch 1748. Johann Nicolaus Fauftini, aus Rerig, 24. Junius 1751, refignirte 1761. Johann Schmit aus Gule, bes eben genannten Schmis Bruderefobn, 1761, farb im Reb. 1789. Johann Peter Brach, 1789. Er ftarb ale Definitor, ben 21. Januar 1826. Johann Abam Ruffbaum, 24. Juni 1826, wurde aur Pfarrei Ballenbar verfest ben 28. April 1832. 3ofepb Dillmann, von Limburg, 1. Mai 1832, ftarb in bem 29. 216tersfabr, ben 12. April 1833. Paulus Lebmann, von Abenau, vorher Paftor ju Relberg, trat bie Pfarre an ben 24. Junius 1833.

Wozu diese lange Reihe von Namen ohne historisches Interesse? wird man fragen, doch alsbald sinden, daß sie für den Antiquarius nicht ohne Interesse sind. Der heutige Hr. Pastor von Ues vermist in dem Berzeichnis seiner Amtsvorsah, ren den S. 747 des 1. Bds. der 2. Abth. besprochenen Pastor Schwart. Das Desicit hat er einem reisenden Gönner mitgestheilt, und der verfolgt auf Schritt und Tritt seit länger als einem Jahr des Hrn. Pastors von Ues solgenschwere Entdedung; sie ist ihm ein unerschöpsliches, wenn auch etwas einsormiges Thema geworden. Zest erst begreise ich nach ihrem ganzen Werthe sene Antwort, so einstens Ludwig XV. von einem Höseling empfing. Dem Monarchen war der Maun mehrmals in dem-

selben Tage aufgestoßen, mehrmals befragt worden: "combien avez vous d'enfants." Das hat er sedesmal, der Bahrheit gesmäß, beantwortet, zu vier Sprößlingen sich bekannt. Am Abend, beim Spiel den viel Befragten hinter seinem Stuhl erblickend, erneuerte der König dieselbe Frage, "sept", erwiederte trocken der Mann. "Comment cela se peut-il", erinnerte der Monarch, "je me rappelle maintenant que tantôt vous disiez quatre."
— "Cest dien vrai," ließ wiederum der Hösling sich vernehsmen, "mais je craignis ennuyer V. M. en répétant tant et tant de fois la méme chose."

So viel, in Bezug auf bas "oft und viel wiedergefauete Grundbirnmus" jenes Rritifers , mit Burger Beder, bem magistrat de surete ju fprechen. Das Berzeichnig ber Pfarrer von Rieberberg, vollständiger, wie es in ben Acten bes Pfarramtes enthalten, wie es nach beren Anleitung von bem feligen Bifchof von hommer aufgestellt worden, einige abnliche Ramensregifter, bie ich folgen ju laffen gebente, werden vermutblich meinen Geaner überzeugen, daß es mir eine Rleinigfeit gewesen mare, ju ermitteln, wo Gr. Schwart als Pfarrer ftanb, ob in Ueg, ober in einem andern Winkel, wenn ich eine Bluette ber Art einer zeitraubenben Untersuchung werth gefunden batte. 3ch fann aber nicht umbin, bas Grundbirnmus ju einer weitern Ausfubrung zu benuten. Seit 1840 ift bie weiland fo friedliche Stadt Coblenz mehrmals burch aufrührische Bewegungen beunrubigt worben. Der ftabtische Chronift tonnte vielleicht, von besagtem Jahr an, flatt in Bucher, Capitel ober Abschnitte , in Revolutionen seine Arbeit eintheilen, nach bem Borgang jenes alten Gefdichtschreibers ber Stadt Neapel, bie, wie alle Welt weiß, von ben Ronigen von Spanien ben Beinamen bie Allergetreuefte empfangen bat. Darum beißt es 3. B. in bes Reapolitaners bogenreichem Werfe: "Der Allergetreueften Stadt Reapel 46ter Aufruhr."

Der Stadt Coblenz zweiter Aufruhr wurde veranlagt burch einen entsprungenen Sträfling, ben, nachdem er in einem benachbarten Dorfe angehalten worden, zwei Felbschützen nach ber Stadt zurüchtrachten und an die hauptwache ablieferten. Der

Felbschützen Thatigfeit fand aber allgemeine Misbilligung, in empfindlicher Beife follte fie ihnen angefündigt werden , und verlangte zu bem Enbe bas zahlreich versammelte Bolf von bem wachthabenben Officier die Auslieferung der beiben Safcher. Die bat natürlich ber Officier verweigert, und die Maffen, in gereigter Stimmung brangten gegen bie Sauptwache und ichienen nicht ungeneigt, in eine Belagerung bie Blotabe zu verwandeln. Es eilte jur Stelle ber Gouverneur an ber Spige ber menigen gur Zeit bes herbstmanoeupre ihm übrigen Mannschaft, da fand fic auch zeitig ein mein armer lieber Kreund, Dberburgermeifter Mabler. Furchtlos warf ber fich in ben bichteften Saufen, und nicht ohne Erfolg bat er ben Butbigen zugefprochen. Auf Gingelne nur haben seine begutigenden Worte als Del, bem Reuer augegoffen gewirft, und von diefen Ginzelnen faßte ber Aufgeregtefte, wie ben Raifer Ferbinand Thannrabl, ben Burgermeifter beim Anopfe, "Du Chrenthal" bazu brullend. Ehrenthal nennt man bei und im gemeinen Leben, nach ber Firma bes Saufes, für beffen Rechnung fie jugeschnitten und genabet werben, eine Art von Sommerroden, die an ihrer Gleichförmigkeit leicht er= fennbar, allgemein getragen werben. "Du Chrenthal", brullte in ienem Augenblide bes Burgermeiftere Wibersacher, im Moment ber bochften Leidenschaftlichkeit fand er an seinem Burgermeifter nichts auszusegen, nichts zu tabeln, als ben Sommerrod. Fürwahr bie glangenbfte Anerfennung, bas ehrenvollfte Beugnig, fo Mabler begehren fonnte. Bolle 6 Jahre find es, bag ber Antiquarius in den handen des Publicums fich befindet, und hat in ber langen Frift, bei bem beften Billen, die Rritif feine anbere Schwachbeit ibm nachweisen fonnen, ale eben ben nicht einmal geburenber Magen conftatirten Berftog um bes Pfarrers Schwart Bohnort. Mein iconfter Dant fei ihr gespendet für bie mir gewordene Anerkennung.

Unter bem J. 1335 ist von Reclusen in Rieberberg die Rebe; von bes Sauses Belegenheit ober Schickfalen fehlen mir aber alle Rachrichten. Gegenwärtig zählt ber Ort 498 Einswohner, die eine ausgezeichnet fruchtbare und schöne Markung bestehen. Ihr ist namentlich ber Kreuzberg mit seinem unvers

gleichlichen Welnwachs, theilweise auch die Aheinhell, Rheinhalde, ebenfalts die Pflanzstätte eines ausgezeichneten Weines,
zugetheilt. Wenn aber Reisenberg, in seinen Ammerkungen und
Zusägen für Browers Annalen von einem Steinfohlenlager
spricht, das aus der Gemarkung von Arzheim hinüberreiche in
die von Niederberg, so muß ich das auf sich beruhen lassen,
obgleich der Geschichtschreiber hinzusügt, er habe die Absücht gehabt, besagtes Lager auszubeuten, sei aber durch die von dem Amtmann derer von Wrede zu Müllenbach ihm ausgedrungene Gemeinschaft in seinem Vorhaben gehemmt worden. Der Amtmann habe sich von der Benutzung der Kohlen goldene Berge
versprochen, und sei nicht zu umgehen gewesen, weil die Schichten sich herabziehen aus den Grenzen der Herrschaft Müllenbach,
ben Bach entlang bis in die Rähe von Niederberg.

## Aremberg, Mallenbach.

Bon Riederberg aufwärts jum Rothen Sahnen ober gu Aremberg zu erhobt fich mit jedem Schritte ber Reig ber Lands icaft. Allmälig werden auf dem andern Rheinufer der Ramillenberg, ber Gansehals sichtbar, bann übersieht man bas Daifeld nach feiner gangen Ausbehnung. Jenfeits Andernach, bas wie ein Rader ausgebreitet mit feiner Rirche und bem Dofenthurm im hintergrunde, fenfeits Andernach erhebt fich bas Siebengebirge, in bebeutenber Entfernung binter Aremberg ber prachtige Coblenger Bald, einem Coblenger flets ein schmerzlicher Anblick. Eigenthum ber Stadt feit ben alteften Zeiten, ift er ihr burch einen Keberzug ber zu, Luneville flipulirenden Diplomaten entzogen worben. Man thut in Franfreich fich viel zu Gute auf bie Besetlichkeit, bie ju Zeiten bes Consulats in thesi wenigftens gewaltet baben foll. Laut beren wurde ein Gefes, burch ben gesetgebenben Rorper ju erlaffen, erforderlich, so eine Gemeinbe einen Schweinstall vertauschen wollte; ohne ben gefengebenben Körper zu begrüßen, gab Napoleon bin, was nicht Coblenz allein. was noch viele andere Gemeinden bes linken Rheinufers auf

ber öftlichen Seite bes Stromes befagen. Er bat freitich prachtige Entschädigungen bafür empfangen, ein Gatchen in Deblem ober Oberwinter, ber einstigen Burggraffchaft Bolfenburg lettes Ueberbleibsel, und endlich bes hospitals ju Duffelborf Beffe, bann ein Gutchen, von der Pfarrei Ittenbach, bei Siegburg, berrubrend, aber felbst diefe armseligen Entschädigungen nahm ber Riscus für fich in Anspruch, und leer gingen bie beraubten Gemeinden aus. In Coblenz wollte man 1815 auf die ungefesliche Berhandlung gurudtommen: Die Beborbe ließ burch ben von herresborf eine Deduction schreiben, worin, aus ben Arcanen bes colnischen Lanbrechtes bas an einer vormals trierischen Gemeinde von ihrem Regenten begangene Spolium flar nachgewiesen, allein ber nunmehrige Besiter bes Balbes, ber Bergog von Raffau. befümmerte fich nicht viel um bie Deduction, und war fie auch, bei aller Gelehrsamfeit, nicht geeignet, gelesen zu werben. Die Stadt bezahlte bie Drudfoften, und vermuthlich auch ein ichones honorar, der Bald blieb der Coblenger Bald in partibus infidelium. herrlich bestanden, in bem fruchtbarften Boben fugend, über 2400 Morgen trier, groß, ungemein wilbreich, foll er einen Werth von 5-600,000 Thir. bieten, unendlich viel mehr, als erforberlich, um die gute Stadt all ihrer Trubfal zu entledigen.

Uralt ist Aremberg, wenn gleich der Ort, ungeachtet seiner vortheilhaften Lage an der Straße nach Frankfurt, niemals zu Bedeutung gelangen konnte. Wenig sehlte, und er hätte über dieser Lage seinen eigentlichen Namen eingebüßt. Das noch bestehende Wirthshaus, zum Rothen hahnen, gleich am Eingange des Dorfes, beschäftigte dermaßen ausschließlich die Reisenden, die Fuhrleute zumal, daß über des hauses Schild der Namen Aremberg beinahe in Bergessenheit gerathen war. Die neuere Zeit, pünktlicher in ihren Scripturen, hat die eigentliche Benennung wieder zu Ehren gebracht. Das heutige Aremberg zählt 280 Einwohner, wird aber zweiselsohn, bei der allmäligen Zerspückelung der von der Herrschaft Müllenbach herrührenden Grundsfücke, bald in Bolksmenge und Wohlftand zunehmen. Biel hatsten son im 16. Jahrhundert die Beliser der Herrschaft vers

dußert. Den großen Hof zu Aremberg verkaufte namentlich Joshann von Helfenstein am Mittwoch nach Allerheiligen an ben Zollschreiber Eschenfelber, ber aber bereits am Dienstag nach Epiphania 1531 bas nur eben erworbene Besisthum an das Erzstift überließ. Erzbischof Johann III. gab den Hof an Joshann von Helfenstein zurück, doch nur für dessen und der Frau von Helfenstein Lebtage; es war das eine Berhandlung, bestimmt, zu weitern Beräußerungen den von Helfenstein zu verstocken. Als die Absicht erreicht, wurde es dem Kursürsten nicht schwer, auch den fraglichen Hof den Händen der Leibzüchter zu entwinden.

In Aremberg bestand um bie Mitte bes 14. Jahrhunderts eine Clause. Am Pfingftabend 1333 feten Silger und Daniel von Langenau, Gebrüber, für ben Unterhalt ihrer Schwefter Lufardis, die reclusa in reclusorio Arenberch, bestimmte Gefälle aus, von ihrer Muble Bepbeme zwei, von ihrer Duble bei bem Schwalborn, an ber Burg Belfenftein, ein Malter Rorn, aus ihren Gutern zu Dulheim im Thal ein balbes Ruder Bein, im Berbft abzuliefern. Mit ber Lufarbis Ableben sollen biese Leiftungen erlöschen. Johannes, Paftor ju Aremberg, wird ben 9. Aug. 1422 und ben 1. Juni 1487 Ronrad Grebe von Buttyngen, Rirchberr zu Aremberg genannt, und hat biefe lette Urfunde befiegelt Junfherr Johann von Müllenbach, Berr zu Belfenftein, ber ein Stifter und Gifter ift ber Rirche ju Aremberg. Bu biefem Datum ftimmt bas Meußere ber Rirche, fo nach ihrem gangen Sabitus ber Mitte bes 15. Jahrhunderts angebort, obgleich in Bermanns von Belfenftein Urfunde 1306 berfelben bereits gebacht. Sie ift flein, bem b. Nicolaus geweibet und bat nur mehr einen Altar. Der Communicanten find 490, bas benachbarte Immenborf und ben Sof Mullenbach eingerechnet; bie Capelle in Immendorf, jum b. Erasmus, icheint alter als bie Pfarrfirche.

Unmittelbar bei Immendorf hebt ber Kreuzgang ober Stationenweg an, ber in einer Länge von 10 Minuten bergan führt bis beinahe zu ber Pfarrfirche; begonnen 1845, ein Werf bes heutigen Pastors, bes Hrn. Johannes Kraus, bekundet er eben so sehr bie kirchliche Richtung seines Gemuthes, als seinen Kunft-

finn und fein Gefühl für Raturiconbeit. In ber gladlichften, überrafdenbften Beife find bie manchertei Abwechslungen ber tanbicaft benutt : einige ber Stationen beberrichen Auslichten, die reizender ober grandiofer nicht erbacht werben tonnen. bei andern wird um fo bemerkbarer bes Bilbners Runft. In Allem find ihrer 14. Der erften, in der Tiefe, ift eine borifche Saule beigegeben, burch beren Inschrift bie Aulage bem Schute eines Jeben empfohlen. Diefer Inschrift batte es taum beburft, benn es hat ber Stifter bas Gebeimniß gefunden, bie Besantbeit ber Bevollerung in einem weiten Greife gu feinem Entbufias. mus für bas Schone, für bas Seilige zu erheben. Alle benachbarten Ortfchaften haben fich betheiligt, betheiligen fich bei Arbeiten, beren Ausführung einzig ber forgsam geleiteten Bereinigung ber Rrafte von Taufenben möglich. Gin Blid auf die ungeheueren Felsftude, die jur Stelle gefchafft, verwendet werden mußten, wird bieses bestätigen. Die Stationen find genau bem Ritual nachgebilbet. In ber 1. wird Jefus abgeführt, Pilatus mafcht fich bie Banbe. "Mein Bolf, mas bab ich bir gethan?" 2) "Bater, bie Stunde ift gefommen." 3) Rrengfall. 4) Jesus fpricht zu ben Frauen. 5) "Wer fein Rreug nicht auf fich nimmt und mir nachfolgt, ift meiner nicht werth." 6) Beronica mit bem Schweißtuch. 7) Rreugfall. 8) "Beinet nicht über mich, fondern weinet über euch felbft und über enere Rinder." 9) Rreugfall. 10) "Sie baben meine Rleiber unter fich getheilt." 11) Jefus wird bem Rreuze angebeftet. Seitwarts, in einiger Entfernung, erscheint die Darftellung des auf dem Delberg betenden Beilandes. Diefer fogenannte Delberg wurde 1846 eingefegnet, foll aber eine gangliche Umgestaltung erleiben. Die Bilbfaule, an ber manches gu erinnern, wird burch ein Runftwert, fo in einer Grotte anzubringen, erfett. 12) Die Rreuzigung. "Es ift vollbracht." 13) Die Kreuzesabnahme. 14) Die Grablegung.

Gleich bei der 13. Station ift ein größerer Bau, die fogenannte Erlöfungscapelle in Angriff genommen. Sie soll das Andenten eines Ereigniffes verewigen, um das ein gerichtliches Prowtoll aufgenommen worden. Elisabeth Sauer, unbescholtener

Eltern aus Aremberg gleich unbefcholienes Rinb, farb in bem After von 26 Jahren, ben 8. Aug. 1843. In ber Tobesftunde batte fie ein beftiges Berlangen geaußert, nochmals ben Paftor au feben, indem ein Gebeimnig ihr aufliege. Das Gebeimnig bat fie, aller Bitten ungeachtet, ber Mutter nicht anvertrauen wollen ; ber Vaftor fonnte es nicht vernehmen. Er fam ju fpat. Fünf Jahre vergingen, und Montag ben 7. Aug. 1848, ben Abend por ber Sauer Sterbetage, war bie Bittwe Margaretha Sabn unweit bes Pfarrgartens auf bem Belbe beschäftigt. loutete bie Abendglode, und mabrend bem Lauten erblidte bie Bittwe eine Geftalt , bie gelbgrautichten Angefichtes , weiß ge-Heidet, vorüberschwebte. Bu breimalen wurde gerufen Gnabenbild, beffen aber die Frau nicht geachtet bat, und eben fo wenig bes raid entidwundenen Befeus. Der Ruf tonnte von einem Rinde, bas fie in ber nächsten Laube mabrgenommen, ausgegangen fein. Den Mittwoch barauf, auf berfelben Stelle, unweit ber Erlofungscapelle, ju berfelben Stunde, mabrend ber Betglode, vernahm die Sabu wiederum zu dreimalen ben Ruf Gnabenbild; biesmal boch bat fie aufgeschauet, und bie beschriebene Bestalt babin foweben, über Beden und Bestrauch bem Rirdbof zufliegen gesehen. Wiederum, an einem Freitag, welcher, ift nicht angegeben, bat fie bes Morgens, unter ber Deffe, wahrend bem Sanctus, biefelbe Erscheinung gehabt, teinen Laut aber von ihr vernommen. Anderes ereignete fich an bemfelben Freitag, mabrent ber Mittageglode; mit ihrem Tagewerf befcaftigt, hatte die Sahn urplöslich die jest zum viertenmal ihr fichtbar werbenbe Geftalt vor fich : "Erschrecke bich nicht," fprach bie Erscheinung, "ich bin Elisabeth Sauer, habe einen Bang nach Mariahulf und dabin ein Rerzchen zu opfern, versprochen. Das wollest bu ftatt meiner ausrichten, bann bem herrn Paftor angeben, bag ich ein Beiligenhäuschen zu bauen gelobt babe, auch barin für zehn Grofeben Bache zu opfern. Du bift bie britte Frau, der ich offenbare, was ich auch meinem Brüderchen sefagt babe."

hierauf länger schweigen zu wollen, schien ber Fran allzn bedentlich. Sie verrichtete die Butfahrt nach Mariahulf, fie

machte bie Anzeige von bem, was ibr wiberfabren, vor bem Pfarramt, por bem Send, por Gericht. Es beponirte and Boter Zavver, Scherenschleifer ju Immenborf, von feiner Rran auf bem Tobtbette vernommen zu haben, bag ihr ebenfalls bie Sauer erschienen fei, genan in berfelben Beife, wie bie Sahn fie angeredet babe. Die unerhörten Dinge vernehmend, wollten bie Angehörigen ber verlebten Sauer, bes Gelübbes Schulb zu tilgen, einen Beiligenftod, wie er ber Geringfügigkeit ihrer Mittel angemeffen, errichten; bas gab ber Pfarrer nicht zu, einmal in Betracht ber körenben Wirtung eines folden Bauwerfes inmitten feiner Lieblingsichopfung, bann auch, weil er fich verpflichtet exactet, ben Seinigen, im Leben wie im Tobe, all bas Seine hinzugeben. Er nahm ben Bau ber Capelle auf fich, und raid gebet fie ihrer Bollenbung entgegen, ju langfam vielleicht boch ber Bittwe Sahn. Sie befürchtet, erleidet noch immer Anfech-Auf Dreifaltigfeitsonntag, 15. Juni 1851, befuchte fie bie Stationen, unweit ber 13. fiel es ale ein Blis auf fie, an ber Sand wurde fie erfaßt, und in Ohnmacht ift fie gesunken. Erleichterung für bie Bufunft fuchend, fpenbet fie ber Rirche reichliche Opfer in Del und Bache, wie faner es ihr auch anfommt, bergleichen aus bem färglichen Taglobn zu beschaffen. Denn, Almofen verschmabend, nahrt fie mit ihrer Bande Arbeit fich und ihre Rinder; in schuldiger Anerkennung beffen fonnte fie vorbem ju feber Stunde Arbeit auf bem Pfarrhof finden, aber ben zu betreten, wagt fie nicht mehr, ftete ein ferneres Ausammentreffen mit bem Beifte befürchtenb. Die Erlofunges cavelle, vollftanbig ausgeführt, wird dem gleichgultigften Gematbe tiefen Einbrud binterlaffen. Reierlich ftimmt ichon bie Anlage ber Bobenfläche, welcher ju Gulfe ju tommen bie Runft nicht verabfammte. Impofant ift ber Bau, bewundernswurdig jumnl bas Besperbilb, pietà, fo auf bem Altar thronen 36 gebe ben italienischen Runftausbrud, bamit wenige Rens biefes Bilb mit bem mobischen, wibermartigen Ausbrud, Madonna, perschont werbe. Bu Deutsch beifit es bie beilige Jungfrau, Unfere liebe Frau, die Mutter Gottes, absonberlich, wenn fie, wie bier, ben entfeelten Beiland auf bem Schoofe balt.

Gegenwärtig noch in dem Pfarrhause ausbewahrt, ans Eichenholz in Menschengröße geschnist, ist das Bild ein außerordentliches Kunstwerf zu nennen. Der Thränenschmerz des Antliges
der Mutter ist in unerreichbarer Natürlichseit und Treue wiedergegeben. Das Bild, zu Ober-Lahnstein, in undemitteltem Hause aufgefunden, könnte wohl der versallenen Johannisstriche an der
Lahnmundung angehört haben; bedeutend von der Zeit angegriffen,
ist es von Ittenbachs kunstreichem Pinsel glücklich restaurirt worden. Er hat mit seiner Arbeit der h. Jungfrau eine schone
Gabe dargebracht. In der Erlösungscapelle wird das Bild durch
einen Hintergrund von Arpstallen, die zum Theil mühsam an
den Usern des Rheines zusammengelesen worden, zum größern
Theil dem von seher mit den seltensten und kostbarsten Erzstusen
prangenden Bergwert bei Berncastel entstammen, gehoben sein.
Die Capelle ist zum Messelsen bestimmt.

Seitwärts von ber 13. Station zeigt man bie Stelle, wo ber indische Schulmeifter von Immenborf feine reformatorischen Befrebungen mit bem Tobe bußte. Jacob Tobias Schat, 43 Jahre alt, aus Bialpftot, in bem fernen Poblachien, und feit Rurgem erft nach Immendorf berufen, jog fich burch feine Bolemit gegen bassenige, fo er als überfluffiges Ceremoniel betrachtete, ben bag feiner orthoboxen Glaubenegenoffen gu, fie beftritten häufig feine Anfichten; bag er unerschütterlich barin verharre, bezeigte er burch Wort und That. Am Freitag, 17. Mai 1844, Abends führte er wieberum in ber Schule eine febr beftige Controverse; in der Dialettif ihm nicht gleich, aber bochlich verlest burch feine unglimpflichen, unverfichtigen Meugerungen, misbandels ten ihn die Buborer auf die robeste Beise. Er verlief bie Schule, fehrte auch, bes wieberholten Anrufens ungeachtet, nicht babin gurud, erklarte vielmehr feine Absicht, bie Gemeinbe, ben Drt zu verlaffen. Gegen einen, vielleicht unzuverlässigen Kreund. ber ibm ben Rath gab, bie Nacht im Saufe nicht zuzubringen, auferte er noch weiter, daß er nach Aremberg geben und im Gafthaufe jum Rothen Sahnen folafen wolle. In der Racht, um 91/4 Uhr horte ein Gaft, indem er bas am obern Enbe bes Dorfes belegene Wirthshaus von Rlee verließ, Stöhnen und Bebflage.

obne Saumen ging er jundt jur Birthofinbe, bie verbächtigen Laute anzumelben. Der Birth meinte, er tonne getäufcht morben sein durch das von dem Winde mit einem Fenfterladen getriebene Spiel, burch bas Gefrächze ber Angeln, der Andere be-Band feftiglich barauf, bag er eines Menfchen Rlage gebort babe, und leglich fette die gange im Saufe noch versammelte Gefellschaft fich in Bewegung, um bei bem Schein einer ganterne ben Thatbeftand aufzuklären. Alle borten bas Stohnen, gingen ibm nach, ben Weg gen Immenderf binab, und es begegnete ibnen ein dafiger Jude, der, angebalten und befragt, erzählte, er tomme von Chrenbreitftein, wolle über Aremberg nach Jumenborf, fei aber, bas Stöhnen vernehmend, in bem Schreden umgelehrt. Beiterhin am Bege fand man ben Schullebrer aus Immendorf. fterbend am Boden liegen, und um ihn einen Saufen topfsgroßer Steine. Einer ber bingu Gefommenen richtete bes Sterbenben Saupt auf, und barüber hauchte er ben letten Seufzer aus. fprocen hat er nicht; nach ber Erflarung von Sachverftanbigen farb er an zwei absolut lethalen Bunden , am hintertopf und an ber Schläfe. In altteftamentarischer Weise wurde er gefteis nigt. Die schauerliche That, so wegzudisputiren bie Montefiore, die Cremieux weber vermochten, noch unternahmen, gab Beranlaffung zu einer langwierigen Untersuchung, in beren Befolge ein subalterner Mörber, ein Anecht zu langerer Gefängnife Arafe verurtheilt worden. Die eigentlichen Thater zu überführen, fehlte es an Beweis.

Eine Biertelstunde oberhalb Aremberg bezeichnet ber nassauische Löwe, in Schwartenmagenmarmor, wie bas Bolf solche Marmorart nennt, ausgehauen, die Grenze. Diese Biertelstunde zuruckzulegen, lasse kein Freund von Naturschönheiten sich verdrüßen. Seitwärts liegt die Buchhalde, ein Sehölz von 85 Morgen, der Gemeinde Ehrenbreitstein zugehörig, gleichwie das daneben belegene Erbbestandgut Spieß, so 112 Morgen Magd. groß, jährlich 180 Athlr. Pacht gibt. Noch weiter seitwärts, beinahe gleichweit von Aremberg und der Lahn entsernt, mitten im Walde, stehet die verfallene Burg Müllenbach, eigentlich nur mehr ein Thurm, neben welchem der heutige Besitzer ein schönes haus erbauet hat.

Rach seinen früheren Beziehungen war Müllenbach eine nicht unbebeutende herrschaft, von der die Dorfer Aremberg und Immendorf, ausgebehnte Walbungen, werthvolle Sofe und ganbereien abhangig, und bie ale ber Sauptftod bes einft bie gange Umgebung von Chrenbreitftein berührenden Befigthumes berer von helfenftein zu betrachten. Mullenbach felbft mar zeitig ein Leben bes reichsunmittelbaren Stiftes hervord in Weftphalen geworben. Am 13. Dec. 1371 befennet "Lyse Dei gracia Abbatissa secularis ecclesie hervordensis", daß der edelgeborne Mann, herr hermann von helfenftein, "ber unfer und unserer Rirche Lebenmann ift, die uns fculdig geworbenen 20 Gulben bar und richtig bezahlt hat". Johann ber altefte von Belfenftein wird für fich und feine Bettern , hermann und 30hann von helfenftein ber junge, von ber Mebtiffin ju Bervort, Medtilb von Balbed, "mit alfoldem Gute - Burghaus und Sobeit ju Mullenbach, Sof und Patronatrecht ju Aremberg, Guter ju Immendorf - ale fie von une und unferm Stifte haben", belehnt, 21. Oct. 1424. Am Samftag nach Dionpfien 1494 entschied Erzbischof Johann von Erier gutlichen ben zwis fchen Wilhelm und Johann von Selfenftein maltenben, bas Saus Müllenbach betreffenden Streit. Er war fo ernftlich geworben, bag Bilbelm gewaltsam bes Saufes fich bemächtigt batte, und von des Rurfürften Bolf baraus vertrieben werben mußte. Otto von Rolshaufen wurde am 22. Marg 1580 von ber Aebtiffin Felicitas Grafin von Cberftein mit ben Lebengutern , "fo weilandt Johann von Belffenftein mein Schwegerherr von einer Abdiffinnen und Stifft ju Bernorben ju Leben getragen", befebnt, und behauptete fich in bem Gute, "wie undertheniglich auch einer hang von helffenstein als negster Agnatus um bie Belehnung angesucht". In einem fpatern Lebenrevers, von 1590, gibt Otto von Roldhaufen folgende Lebenftude an : "Banf Mullenbach fampt aller Soich, Recht und Gerechtigfeit, auch mit allen Gutern, Bulten und Gefellen abn Geltzinfen, Bachsqulben, Oliegulben und was bagu gehorig ift, fobann mit bem binglichen Soff und Soffegutern und Leuten ju Aremberg, baneben ber Rirchengifft baselbft, und ferner mit ben Gutern ju 3mmen-

borff sampt beffen Guiben und Gefellen". Ditos von Rolehausen Sobn Friedrich gelangte auf Abgang ber unvereblicht gebliebenen Chriftina Ratharina von Belfenftein zum Befite ber gangen Berrichaft , bie er feinen Erbtochtern , ben Frauen von Stein-Callenfele und von Brede binterließ. Derer von Stein-Callenfele, vielmehr ihrer Erben, berer von Sunolftein Galfte, bat Die Wittme von Brede, Ramens ibrer Rinber, 1715 burch Rauf erworben, und blieb feitbem bie herrichaft bis auf bie neuefte Beit berer von Wrebe ungetheiltes Eigenthum. Sie war bem reicheritterfcaftlichen Canton Mittelrhein einverleibt, boch in gewiffen Beziehungen ber trierifchen Lanbeshoheit unterworfen ; ibre Abbangigleit zu vervollftanbigen, ließ fich Rurfürst Johann Bugo von ber Aebtissin Charlotte Sopbie, gebornen Bergogin von Rurfand, ihre Lebengerechtsame abtreten, und follte bie Abtei bafür eine bare Entschädigung von 4000 fl. und in firnem Obermofeler Bein 500 fl. empfangen, laut Berbandlung vom 4./14. Juni 1692. Philipp Hermann Friedrich von Wrebe, geft. 20. Rebr. 1793, bat bemnach aus ben Sanden bes Rurfürften Clemens Bencestaus am 2. Mary 1782 bie Belehnung empfangen. Der preuffifche Lebenhof endlich bat bie herrschaft allodificirt; fie wurde um beiläufig 50,000 Rthft. verkauft und zerschlagen. Die Detaillirung hat an bie 100,000 Riblir. abgeworfen.

## Der Mühlengrund, Arzheim, die Blind.

Bon Müllenbach abwärts dem Thal Ehrenbreitstein zu erstreckt sich der Mühlengrund, von dessen Eingang, bei dem Letzten heller, bereits Rede gewesen. Seitwärts von dem Letzten heller, in des Berges Abhang, steht die Ley, ein Agglomerat von 4 hütten, gleichsam eine Borstadt von Ehrenbreitstein. In der Tiefe treibt der Bach in Allem 16 Mühlen; 6 davon gehören in den Bann von Ehrenbreitstein, 1 nach Niederberg, 2 nach Aremberg, 7 nach Arzheim. Des Thales Südrand bildet der Kreuzberg, die Psanzstätte eines herrlichen rothen Weines, der kaum seines Gleichen am Rheine sinden wird, es sei dann zu

Asmannshaufen und Oberwefel. Des Berges bester und größter Theil ift bas Eigenthum von frn. D'Efter, beffen forgfaltiger, rationeller und von den glanzendften Resultaten begleiteter Bau ber gangen Gegend ein, wenn auch nicht immer erreichtes Borbild merben follte. Der Ertrag von D'Eftere Beinbergen mag 200 Ohmen in geringen, in beffern Jahren bas Dovvelte betragen. Unmittelbar an bie britte Dable, von Ehrenbreitftein aus gerechnet, raint bie Schiefibabn, Gigentbum einer ber alteften Schützengesellschaften am Rhein. man nur Sagen um beren frubere Erifteng. 3m 3. 1659 follen bes Thales Schupen, in Ermanglung andern Bolfes, ben Ehrenbreitftein gebutet haben; 1676 wurde ihnen, nach einer gleich unverbürgten Radricht, von Rurfurft Johann Sugo ein Plat gu ibren Uebungen angewiesen, gleichwie eine Schwefter biefes Rurfürften ber Gesellichaft jum Beften bas Schiefibaus erbauet baben foll. Beide Ungaben werben jedoch widerlegt burch bie Thatface, baf auf ber fraglichen Stelle, auf ber Biefe, bie aus einem troden gelegten Weiber entftanb, bie Schiefbabn ber bofcavaliere fich befand, und auch für bie lebungen biefer pornebmen Sougen, für bas "Berrenfchiegen," bas fpaterbin abgebrodene Schieghaus erbauet worden, mahrend bes Thales Schu-Bengefellschaft in ben 60er Jahren in bem Garten von Sartorius ihrer Uebungen pflegte. Im J. 1680 werden Beinrich Raspott als Sougenhauptmann, als fein Lieutenant Anton Mofeler genannt. Bis dabin die Tradition. Sieger in dem jum erftenmal 1752 abgehaltenen Ronigeschiegen, verehrte ber tapfere Bertheibiger von Trarbad, nachmalige Feldmarfcall-Lieutenant Bilbelm Ludwig von Sobenfelb ber Gesellschaft einen febr icon gearbeiteten filbernen Bogel, jugleich Pofal, aus welchem bei feftlichen Gelegenheiten ber Chrentrunt gereicht wirb. Um bes Bogels Sals erscheint die Jahrzahl 1752, auf bem Schild in feinen Rlauen die folgende Inschrift:

Da in obiger Jahreszahl in bem Ahal bas erstemal von hohenfelb im Königsspiel ber geschoffene Bogel fiel, wolte er zum Angebenten benen Schügen biesen schenere.

Durch Refeript vom 25. Junius 1756 verlieb Rurfarft Johann Philipp bem jebesmaligen Bogelfonig für ein Sabr bie Berfonalfreiheit, welche nachmalen bemienigen, ber brei Jahre binter einander Sieger, auf Lebenszeit ausgedehnt wurde; frater tam bie Quartierfreibeit bingu. Rurfürft Clemens Bencestans, nachbem er 1768 ben Bogel gefchoffen, verehrte neben 10 Carolin in Gold und 3 Ohmen berrlichen Rheinweins, einen giervergolbeten" filbernen Schilb mit bes Rurfürften Baypen, fo von zwei geharnischten Schutzen gehalten wird. Darunter fieht ju lefen: Clemens Wenceslaus D. G. ArchiEp. Trevi. S. R. J. per Gall. et Reg. Arela. ArchiCanc. ac Pri. et Elect. Ep. Frising. et Ratisb. Admin. Prim. Coadj. Epát. August. Princ. Reg. Poloni et Lith. Dux Saxon, Juli. Cliviae Montiu Ang. Westph. Landgr. Thuring. March. Misn. super. ac inferi. Lusatiæ Princ. Com. Henn. Com. Marchi. Ravensburg Barby et Hanau Do. in Ravenst. &. &. Ehrenbreitstein d. 24. May 1768 trayecit et Dono dedit.

Einige Monate fpater, 16. Aug. 1768 erließ ber nämliche Aurfürft bie Schügenordnung, woburd verfüget : "1) Soll ein Reber, wenn er jum Schiesplage fommet, Gott por Augen balten, und einen jeben gebührend respectiren. 2) Sobalb ber Frenfduß im Ramen Ihrer Rurfürftlichen Durchlaucht ungers gnabigften herrns gefdeben ift, foll alles Fluchen, Schworen, und was bergleichen Bottenreigen mehr find, verboten feyn, bei Straf ber Pritiden, ober jebesmaln 4 Albus. 3) Go oft einer sber ber andere ben bofen Feind mit Namen rufet, anch berjenige, welcher foldes gehoret, und nicht angiebt, wird jebesmal in die Buchfe gablt 1 Albus. 4) Soll feiner bem anbern auf bem Schiesplas Schuld forbern, bev Strafe 6 Albus. Solle feinen zweien aus einem Gewehr zu fchiegen erlaubt fenn, bann ber foldes hinweggelehnt, folle geftraft werben um 4 Albus. 10) Soll feiner faliches ober verbothenes Gewehr, als gezogene Buchsen, wie fie ben Ramen haben, auf ben Schiefplat bringen, und wann bergleichen gefunden werden follten, folle erft bie Buchse absolute ber Gesellschaft verfallen seyn, und berfelbe bernächft von ber Gesellschaft abgewießen werben. 14) Soll

keiner bem anbern sein Gewehr verachten, bei Strafe 6 Albus. 15) Soll keiner während dem Schießen Tabak rauchen, es sepe einer aus denen Schiksen oder Juschauern, bei Straf der Pritssche oder 4 Albus. 21) Wird alle Jahr ohnnachläßig auf das Fest des heiligen Sebastian ein Amt oder heilige Messe gehalten werden, wobei ein seder Schüß zu erscheinen schuldig ist, bei Straf 6 Albus für Wachs." Im Jahre 1782 kam die Gessellschaft zu Rechtsstreit mit dem Besitzer der Medersmühle, im der Eselsbach, wie der Bach hier genannt, dem einige Rugeln in das Dach gestogen waren. Es wurden Zeugen für und wider die Berechtigung, auf besagter Stelle zu schießen, vernommen, und ergaben sich unter den Zeugen der Gesellschaft mehre, denen genam bewußt, daß daselbst noch vor Christ Geburt ein Schießplas gewesen. In Ausehung von Jagen und Schießen haben die rechtslichken Männer voriger Zeiten niemals Gewissen gehabt.

3m 3. 1792, als Coblens und Umgebung burch Cuftines Fortidritte bedrobt, erbot fich bie Schutgengesellichaft zu Dienft auf bem Chrenbreitstein, welche patriotische Gefinnung an erfennen, ber Rurfürst burch Rescript vom 11. Det. 1792 ber Burgerfcaft die volle Brudenfreiheit auf 6 Jahre ertheilte: faum zwei Jahre bat fie beren genießen fonnen. Am 25. Mai 1805 wurden bie in eine neue Form gebrachten Artitel von ber Raffanischen Regierung beftatigt. Durch Urfunde vom 29. Oct. 1811 fcentte Furft Bilbelm von Raffau zu Eigenthum ber Gesellschaft bie ihren Uebungen bienenbe Biefe. Damit lofete er zugleich bie Berpflichtung ber hoffammer, bie Preise ju 6 in bes Jahres Lauf angefesten Schiegen, jebesmal ein Stud Binn, ju beschaffen. Durch Anfauf ift bie Bahn fpaterbin noch in etwas erweitert worben. Beschoffen wird ben gangen Sommer hindurch, Sonntags; bem hochamt, an St. Sebaftiani Tag, pflegt nach einigen Tagen ein Schütenball zu folgen. Das große Bogelfchießen, nach Pfingften, ift ein wahres Bolfefeft. In militairifder Saltung, unter Borandtretung ber Mufit, gieben bie Schupen ber Biefe gu, gefährt von bem Sauptmann, zwei Lieutenants, bem Sabnrich und Schützenmeifter. Die Officiere fügen Epauletten bem einfachen Anzuge ber Schuten zu: gruner Waffenrod, weiße Sofe, runder

schwarzer hut mit Rofarde und grünem Roffchweif, bagn birichfänger und Pulverborn an grüner Rordel, beides unentbebrlich. "Auf eine gute Buchfe", die in den Artifeln von 1768 verponte Baffe, "wird viel verwendet." An der Spige bes Buges befindet fich ber. Bogelfonig. Er tragt an feinem bute ben von bem Bogelfonig Jof. Lambricht am 1. Juni 1845 geftifteten filbernen Abler, bann an grunfammetnem Banbe ben von Rurfurft Clemens Bencestaus geschenften Schilb, und 4 andere Schilbe. verehrt von Frang von Mees, Schütenfonig 16. Jun. 1805, von dem Ritter von Coll, als fein Neffe, Frang von Mees, den erften Preis errang, 24. Mai 1825, von Joseph Buschmann, ber am 5. Juni 1825 ben erften Preis gewann, und von Johann Bufdmann, bem Schütenkönig 1833, endlich ben Sobenfelbichen filbernen Bogel und auf ber Bruft bie von Gr. Maj. als ein Beiden der Suld verliehene goldene Suldigungsmedaille. Bogelfonias unmittelbare Begleiter tragen ber eine ben zu Ehren von Phil. Breitbach, ber andere den ju Ebren des Sauptmanns von Rirn von ber Gesellschaft gestifteten Schild, 1846 und 1847. Beibe batten fich ihr als Wohlthater empfohlen. Der Schutenmeifter tragt, gleichfalls am grunen Bande, eine Decoration, nicht ungleich jener bes Bogelfonigs, mit 6 filbernen Schilben befest. Das altefte, mit bem Mappen und einigen friegerischen Emblemen verziert, ift eine Gabe ber Frau von Spangenberg, besage ber Inschrift: Dorothea Joanna B. de Spangenberg nata de Wallhof. Inter Pares Prima. Die 23. Maji 1752. Den ameiten Shild idenfte Jacobus Stephani, ben 3. Frantz Georg lib. Baro Boos de Waldeck, beffen Wappen auch barauf angebracht, ben 4. J. B. Rirchener, ben 5. Sandelsmann J. Anton Triacca, ben 6. Brudenmeifter Frank von Coblenz. Un bem erften Tage bes großen Schugenfeftes wird ber Bogelfonig ermittelt, ben ameiten Tag in einem Stern- und Scheibenschießen ebenfalls um ben Preis geftritten. Bu ben Roften bes Festes fleuert bie Bemeinde einen Beitrag von 30 Rtblr. Ein Candibat ber Gefell= Schaft entrichtet als Aufnahmegelb 1 Athlr. 20 Sgr., bann alljährlich 15 Sgr. Der Schüßen find regelmäßig 180 — 200. Das Mobilarvermogen ber Gesellichaft, incl. ber 6 fleinen meffingnen Kanonen, ift zu 1040 Ribix. versichert. Der Schitten, mittels bessen bie Artillerie transportabel wird, trägt als Decoration einen schwarzen Abler, ber große silberne Schild auf der Brust des Ablers die folgende Inschrift:

That Chrenbreitstein ben 10. Juni 1767.
Frohlodet Schützen heute
Und grabt den Tag ins herz ein.
Ruft Jubel, ruft Freude,
Und last die Wäusche ewig sein:
Es lede CLEMENS WENZESLAVS
VNSER FVIRST
VATER VND KOENIG.
Geschent
Bon herrn Obertriegs
Commissarius
von Mezen
Der Schützen Compagnie.

Den Bach weiter aufwärts, in einem Seitenthale bes Rühlengrundes wird ein Hoffnungsbau auf Silber, Rupfer und Blei betrieben. Es besteht dabei eine Gewerkschaft von 32 Antheilen, und sind bis jest volle 22,000 Athlir. verausgabt, ohne daß ein erfreuliches Resultat erreicht worden. Und doch hatte die Rulelenbacher Grube, die von Müllenbach etwa 20 Minuten, von Ehrenbreitstein 1 Stunde entfernt, früher reichliche Ausbeute gegeben. Aufgelassen seit 1807, bietet sie durch die Renge der anströmenden Gewässer Schwierigkeiten, denen eine Dampsmasschine von drei Pferdekraft nicht gewachsen.

Ein steiler und steinigter Fusweg führt, seitwärts von der Kreuzkirche zu Ehrendreitstein ausgehend, den Clausenberg hinan auf Arzheim zu. Den Namen will man von drei Capellen, die von des Berges Rand bis zu der halben Sohe sich erhoben, absleiten. Sie sind alle drei verschwunden, dagegen stehen setzt im Eingange des Berges, dicht neben einander, zwei Heiligenhäusschen, der Berg selbst ist durchaus zu Rebenpstanzungen verwendet. Wo diese aufhören, die Bergstäche erreicht, beginnt die ungemein fruchtbare, wunderschöne Markung von Arzheim. Dem Dorfe zunächst stehet eine Mariencapelle, nach ihrer heutigen zierlichen Form das Wert des gegenwärtigen Pastors, des Hrn. Weller. Die ältere Capelle war in einer der Belagerungen

von Chrenbreitstein, 1795 ober 1796, bie auf bie Grundmanern gerftort worden, nachdem fie furg vorher burch milbe Gaben aus bem Berfall erftanden. Schon bamale mar bas biftorifche, an bie Stelle gefnüpfte Intereffe gang und gar in bem Gebächtniffe ber Anwohner erloschen. Eine vornehme Dame, in ber Rabe von Mullenbach mit ihrem fechefahrigen Tochterlein luft= wandelnd, hatte auf bas furchtbare, von Often bertommende Ungewitter feine Acht, bis babin in einem nie erhörten Bolfenbruch bie Entladung erfolgte. In Stromen ergoß fich bas Baf= fer über bie Sochebene, und ein folder Strom rif ber Ebelfrau bas Rind, fo fie frampfhaft umschloffen hielt, von ber Seite. 36m nach wollte bie Mutter fich fturgen, aber ein neu berporbrechender Strom gab ihr bie entgegengesette Richtung, und wabrend fie Mittel fand, einem Baume fich anguflammern, verballte ichwächer und ichwächer bes Rindes Angfigefdrei. Drei Tage, foredliche Tage, verlebte bie Mutter auf ben fougenben Meften, bann endlich begannen bie Gewäffer an bem obern Ranbe ber Ebene ju finten, und bie Aermfte wurde von einigen Gefellen, die ba fich herumtrieben, bemerkt und nicht ohne lebens= gefährliche Anftrengung auf bas Trodene gebracht. "Mein Rind, mein Rind!" waren die ersten, lange die einzigen Worte, so bie Jammergestalt bervorzubringen vermögenb. Nachbem sie allgemach wieber zu fich gefommen, nach Ramen und Stanb erfannt worden, ergab fich unter ben guten Rachbarn bas lebhaftefte, bas allgemeinfte Intereffe für ihren Rummer, für ihr Unglud, und machten fich, fobalb es nach bem Stande ber Bemaffer möglich, gange Dörfer auf ben Weg, ben Leichnam bes verungludten Rindes aufzusuchen. Bis zu bes Claufenberas Rufi. bis zur Mündung ber Blind wurden die Rachforschungen ausgebehnt, Leichen in bedeutender Angahl erhoben, aber von berfenigen, die man eigentlich suchte, ergab fich feine Spur. Unmuthig, ermubet, hatten auch bie eifrigften unter ben Spabern ben Seimmeg angetreten, ba glaubte einer von ihnen bei bem matten Lichte ber Dammerung in einiger Entfernung eine fleine Menfchengestalt fich bewegen ju feben. Sie schleppten fich gur Stelle, und die Frage, "habt Ihr meine Mutter nicht gesehen ?"

rief eine Rinbeofimme ihnen entgegen. "Ber ift beine Mutter?" wurde gefragt, und bas Rind nannte fie und feinen eignen Ra-Es war die seit acht Tagen Bermißte. "Bie fommft bu bierbin ?" wurde weiter gefragt. "Bir gingen ba unter ben Baumen, und ba fam bas Waffer und rif mich fort. 3ch borte ber Mutter Gefdrei. Dann ichlief ich ein, und als ich erwachte, fand bie Mutter neben meinem Betiden und lacte mich freundlich an. Und es fam eine weiße Rub, und die hat Die Mutter gemelft, und berrlich bat die Dild mir gefchmedt; alle Tag habe ich bavon getrunken, so viel ich wollte. heute Morgen aber ift die Mutter ausgegangen, sie wolle seben, ob bas Baffer gefallen fei, bat fie gefagt, und noch ift fie nicht beimgefehrt." - "Dich ju fuchen, bich ju rufen, bat fie uns geschickt, wir wollen bich ju ihr führen," fprach eine ber Frauen in ber Bande, und nach furgen Augenbliden brudte bie Mutter bas ichmerglich beweinte Töchterlein an ihre Bruft. Biel bunbertmal bat fie bierauf bie Umftande ber wunderbaren Erbaltung fich wiederholen laffen, ohne doch vollständig bas barunter verborgene Geheimnig ergrunden zu fonnen. Allein glaubig und bantbar, bat fie "ber Mutter ber ichonen Liebe" ju Ebren auf ben Fled, wo bas Kind gefunden worden, eine Capelle gefest, und fleuerten reichlich ju beren Bau bie Rachbarn von Arabeim und Aremberg, ein Anbenfen ber Gundfluth von 1537 ibren Rachfommen zu binterlaffen, auch unter bem Ginfluffe ber Bebenebeiten vor abnlichen Drangfalen ficher ju leben.

Den Namen Arzheim, in der ursprünglichen Form Abaldisheim, hat man von des Ortes Schusheiligen, von St. Abelgundis, herleiten wollen; mir ist es wahrscheinlicher, daß unter
der Adalis die selige Rizza zu verstehen, als welcher, vermöge
ihrer hehen herfunft, das auszeichnende Prädikat vor allen andern zusommen mochte. Arzheim wird als ihr Wohnsis von der
Tradition bezeichnet. "Des nestin Dagis na sante Anthoups
Dage 1340" vergleichen sich die von helsenstein mit den Märkern und gesamter Gemeinde von Arzheim, "akre Zuepsunge
vnde Crigis dye wir hatten intussen vns, alz von den Marken
wegen des Dorsis von Arzheim. So solen wir herman vnd

Johan Gerren zo Belfinftein verliben in unfer Marken von Arge beim, alz wir von albers gebann hann, und wee it Recht ift: Bnb wir Markere vnb bve Gemeyne von Arsheim folen auch verliben in berfelber Marten von Artheim, alz wir von albers hann gebain und also Recht ift." Des Ortes Scheffen batten 1406 noch fein Siegel; 1512 ift von beren von Selfenstein Sof ju Arzbeim Rebe. Junter Dietrich Ruwer und Lyfe von Stodbeim, Cheleute, ju Coblenz wohnhaft, verlehnen 1523 ihren hof zu Arzheim auf 12 Jahre, und follen ihnen allfährlich nach Coblenz an die Jubenpforte 10 Malter Rorn, 1/2 Mitr. Erbes und 2 Sommer Beigen geliefert werben. Das bezeuget Junter Friedrich von Seddesdorff. Als Einfauffsleute werben genannt Mausllegell, Johann von Arzheim, Rirchenmeifter, und Arpfigen Basbenber, beibe Burger zu Coblenz. 3m 3. 1665 gingen bie Rindet noch immer nach Ehrenbreitftein gur Schule; im 3. 1688 wurde bas gange Dorf, vielleicht in bem frangofis iden Morbbrande, in bie Afche gelegt. Bis babin batte es grogentheils auf ber anbern Seite bes Thales, auf bem Bobnader geftanben, zwischen Arzheim und 3wei, wie bie Stelle beift, auf ber noch heute guweilen gundamente und Ruchengerathe ausgegraben werben; seit bem Wiederaufbau ift bas gange Dorf um die Rirche gelagert. Bon alten Beiten ber, und namentlich 1775 werben die von hebbesborff als Mithochgerichtsberren genannt; ihr bedeutenbes But bat ber Siegler gaber an nich gebracht, einen andern Sof befaß 1770 bie von Bebfattel.

Die Kirche, des Ortes höchsten Punkt einnehmend, zu Ehren Castors, des heiligen Bekenners, und der h. Abelgundis geweihet, bietet ein zierliches, leichtes Schiff, und ist überhaupt als
eine der seltenen gothischen Kirchen, die auf dem platten Lande
übrig, bemerkenswerth. An der Außenmauer, gegen Nordosten,
in der Höhe ist die Bildsäule der h. Abelgundis, von ausgezeichneter, mittelalterlicher Steinhauerarbeit angebracht. Als Aebtissin dargestellt und mit der niedrigen Mitra bekleidet, trägt sie Hirtenstad und Evangelienbuch in ihren Händen. Zu ihren Fühen erscheint der Buchstaden W. Dem Haupteingange der Kirche
gegenüber ist die colossale heil. Jungfrau mit dem Jesufindlein

im Arm aufgestellt; bem Capuzinerklofter im Thal entftamment, war das Bild geraume Zeit in dem ans seinen Trümmern wieder erftandenen Capellden vor Arzheim aufbewahrt gewesen. Rirde bat nur eben Raum für ben Sochaftar; gleich bei bemfelben, über bem Taufbrunnen ift ein zweites Bild ber b. Abelaundis zu fchauen; die filberne Krone bat bemfelben im 3. 1756 bie Grafin Raroline Lambertine von Elg-Rempenich, geb. 10. Rebr. 1724, Uralt ift hier die Berehrung ber h. Abelgundis, wie fich schon aus ber Ratur ber ihr gebrachten Opfer ergibt, nicht Gelb, Korn, bas Erzeugniß ber umliegenben Meder, wirb, absonderlich von benen, die an Ropffrantheiten leiben, geopfert. Die Rirche besitt nämlich, außer einem Indulgenzenbrief d. d. Avignon 8. Junius 1345, bas Haupt ber b. Abelgundis, um welches eine Rotig bes Pfarrbuches folgenbes berichtet: Anno Dni. 1350 in vigilia Beatae Mariae Magdalenae Ego Wynricus Capellanus Beatae Mariae Magdalenae et dictae Plebanus ecclesiae S. Adelqundis virginis in Artzheim prope Confluentiam pro temp. vicarius altaris S. Stephani Prothomartiris in ecclesia Sa Severi Archiepi Treviren. infra muros Bopardiae portavi has reliquias cum capite S. Aldegundis Virginis in Artzheim,

Abelgundis, die Tochter Walberts und der Berthilia, war bemnach aus dem Geschlechte der langharigen Könige entsprossen, und eine nahe Anverwandte des großen, eben damals in seiner vollen Herrlichseit stralenden Dagobert. Frommer Eltern Liebling, wurde sie mit Sorgsalt erzogen, und als Kind, als Jungfrau hat sie in allen Stüden dieser Sorgsalt sich wärdig erzeigt. Den Bünschen ihres Herzens nach bereits eine Braut Christi, war sie ohne Gleichen in Liebe für die Armen, in Unschuld, in dem Zauber der Unterhaltung. Borsichtig gleichwohl im Gespräch, in ihren Antworten tressend, allen mild, bescheiden bei den Großen, ihren Gespielinen liebreich, übertraf sie alle ohne Ausnahme in Nüchternheit und Enthaltsamseit. Auch ihre Fertigseit im Lesen wird gerühmt. Dem Inbegriff solcher Bollstommenheiten, denen die Aussicht auf eine unermeßliche Erdsschaft hinzuzusügen, haben die sorgsamen Eltern zeitig einen

angemeffenen Brantigam ermittelt. Eines Tages wurde Abelgundis in der Mutter Closet gefordert; die sprach ihr von bes Saufes Reichthum, von der großen Babl feiner Getreuen, von feinen ausgebehnten und fruchtbaren Befigungen, von bem Glange feiner Burgen. In foldem Saufe fei man nicht gewohnt, einer geliebten Tochter bas Minbefte ju verfagen. Ihres Bergens gebeimfte Bunfche moge fie barum frei aussprechen: sollte fie einen Mann begehren, ber fei gefunden, jung, icon, ebel und reich. Da erwidert die Tochter: "Bozu, fußefte Mutter, hochgebietende Frau, bie schmeichelhaften Worte? ich habe ja gelobt, bir mein Berg ju öffnen, meine Gefühle vor bir zu bekennen. Ginen Dann begehre ich, dem Simmel, Erbe und Meer eigen, beffen Guter unverganglich, beffen Schatze ftete machfen, niemals abnehmen. Einen folden Brautigam gib mir, fo bu bas vermagft, feinen Sander, feinen Banter, feinen fterblichen Menfchen." Gebr unwillig borte Frau Berthilia bergleichen Rebe, doch mußte fie ibren Berbruß zu meiftern, benn fie hoffte burch Sartnädigfeit und ber Frauen gewöhnliche Runfte ben fleinen Gigenfinn zu meiftern.

Abelgundens altere Schwefter, bie an Mabelgar, einen ber größten Barone ber - Proving, verheurathet, batte por nicht gar langer Zeit bie Welt verlaffen, um bem himmel und nich felbit zu leben. Waltrudis, Waudru, fo beift biefe Somefter, nahm ben Schleier in bem von ihr gestifteten, nachmals hochberühmt gewordenen Rlofter ju Caftriloc ober Mons, während ihr Cheberr Madelgar, ober Bincentius, wie er von nun an heißen wollte, fich in dem Rlofter Saumont verschlog. Baltrubis, vielleicht ber Schwester geistige Richtung ahnend, erbat fich biefelbe von ber Mutter jur Gefellichafterin. fcriftlich vorgebrachte Gefuch wollte Berthilia nicht gurudweisen, Abelgundis durfte aber nur furze Zeit bei ber Schwefter zubringen. Es waren fuße Stunden, fo in Caftriloc fie verlebte, benn Alles, was fie dort fab, was fie bort borte, war berechnet, geeignet, fie in ihren Reigungen für einsames, beschauliches Leben ju bestärken. Deffen hatte Berthilia fich verfeben, und beshalb wurde die Tochter, sobald es nur ber Anstand erlaubte, jurudgerufen. Eine fraftige Ermabnung, ber Belt fern ju bleiben, gab Waltrubis der Scheidenden mit auf den Weg, und der empfangenen Eindrücke voll, warf Abelgundis, kaum wieder in Court-Solre eingetroffen, sich der Mutter zu Füßen, bittend um die Erlaubniß, das enge Gemach neben der Lirche bewohnen zu dürsen. "Denn es geziemet sich nicht, daß ich in das Gewühl einer gänzlich dem Weltleben ergebenen zahlreichen Gesellschaft eingehe." Jugleich schilderte sie in begeisterten Worten der Schwester frommen Wansdel innerhalb der klösterlichen Mauern, sie wiederholte auch viesles aus den heiligen Gesprächen, so Waltrudis Tag für Tag mit den Jungfrauen ihrer Gesellschaft zu führen gewohnt. Da erbosete Berthilia alles Ernstes, sie bedrohte die Widerspenstige mit empfindlicher Strafe, lenkte aber bald wieder ein, und es sielen, statt der Schläge, reichliche Geschenke in kostdaren Stoffeu; die solle sie, hieß es zugleich, zu ihrem Brautanzug verswenden, denn der Hochzeitstag sei vor der Thüre.

Abelgundis jog fich in bas ibr angewiefene fille Rammerlein aurud. Die Stoffe verarbeitete fie ju Reierfleibern fur die Tauflinge, doch als die Arbeit abgeliefert, verfiel fie tiefer Traurigfeit in Betrachtung ber bobenlosen Rluft, burch welche fie im Cheftande von ben Beliebten Jefu Chrifti gefchieben fein wurde, und bem Uebel ju entgeben, fo von allen ihr bas fürchterlichte ichien, unterwarf fie fich ichwerer Rafteiung, mabrent fie angleich unter Stromen von Thranen von bem himmel die einzige Onabe fich erbat, bag bie eheliche Berbindung mit bem argen Beltmann, ber Mutter Lieblingstraum, ihr erlaffen werbe. Dag nicht unerhort ihr Bebet geblieben, bat alebald fich ergeben: nach Ablauf von 14 Tagen follte bie Bermablung ftattfinden. Diefe gange Frift über ließ der lodere Eudo, vermuthlich um anderer Orten Bergnugen ju fuchen, auf Court-Solre fich nicht bliden, und empfand gran Berthilia bodlich folch grobe Bernachläffigung. Die Bermablung trat einstweilen in ben hintergrund, jumalen bem Widerwillen, welchen die Braut bafur empfand, auch Gesichter und Erleuchtungen fich gefellten. Einftens, bag fie vergebens in ihrem Bettlein bie nachtliche Rube fucte, vernahm fie, von einer lieblichen Stimme ausgesprochen, die Berbeigung glaublicher Schäte. Das bat fie Anfangs von ber Belt Gatern

gebeutet, bod balb begriffen , bag unter bem Schas einzig bas Barabies zu verfteben. Darauf mabnte fie anfanfteigen zu ben himmeln, und wurde fie ba ermabut, bas Bergangliche aufzugeben , bamit fie um fo leichter bas himmlifde erreichen moge. Deutlich vernahm fie bie Worte: "Guche bir feinen anbern Brautigam, ale ben Sohn Gottes." Sie fah Chriftum, in ber Beftalt eines wunderschonen Anaben, er überreichte ihr eine weiße Stola und bes Sieges Palme ; "bu wirft bereinft ber Beiligen Gefährtin fein", wurde ihr jugefluftert. Aber auch ber leidige bofe Zeind batte fich eingefunden, in fichtlicher Betrabnig zwar, daß er in Abelgunden eine Auserwählte erblide. Gin anbermal wurde fie von einem Mägblein, scheinbar von ber Reife tomment, angerebet in folgenden Worten: "Deine Schwefter Abelgundis, bie Gottesgebärerin und Jungfrau Maria fendet mich, auf daß ich bein Begebren vernehme." Erwiedert Abelgundis ungefaumt und freudig: "3ch wunfche, was ber Berr will, mir geschehe nach feinem Billen." Sie fab ben Apos ftel Petrus, empfing von ihm Belehrung um das Reich Gottes. Dann ericien ihr ber herr felbft, in Geftalt von Sonne und Mond, ein Bild bes Reiches Gottes, bem nur eingeben bie unbefiedten in Beift und Rerper. Ein anbermal wurde fie emporgetragen zu ben himmlischen Choren, und fie fam zu Gefprach mit zwei Mannern, beren einer bie Rrone ber Beiligen bereits empfangen batte, ber andere noch nicht. Daraus ichlog fie, und es wurde ihr beftätigt, bag im himmel bie Belohnungen abgeftuft find, nach eines jeden Berbienft. Bon einem Engel vernahm fie, bağ für fie bie Beit gefommen, fich ju bereiten, um bem Beiland entgegenzugeben. Ihre Antwort blieb unwandelbar bei bem oft wiederholten Bufpruch bieselbe: "eine unwürdige, bemuthige Gunberin, fuble ich mich eines folden Brautigams nicht werth." In bem baufigen Bertebr mit ihrem Schupengel fand fie boch aulest ben Muth, nach bem Beispiel von Manue, bem Bater Samfons, die Lichtgestalt um ihren Ramen ju befragen. "Glorreich, wie fener Abelgundens, ift mein Ramen, aber warum begebrft bu biefen glorreichen Ramen zu wiffen ?" alfo hat ber Engel bie Reugierige befchieben.

Mittlerweile erfrantte Frau Bertbilia ernftlich. Bu ihrem Lager wurde Abelgundis gerufen, und ber hat die Mutter Gold und Silber, Guter, Burgen, Borige übertragen, alles, was ibr eigen gewefen, mit Ausnahme beffen, fo fie, ihrer Seelen Beil an werben, an bie Armen, an Wittwen und Baifen, an bie Rlofter ausgetheilt wiffen wollte. Balb barauf, in vorgerudtem Alter, ift bie eble Fran auf Court-Solre bem Berren enticlafen, und ohne Saumen hat bie Tochter ben reichen Inhalt ihrer Schatulle unter bie Armen ausgetheilt. Diesen Schat, an ficherer Stelle vergraben, batte icon vorber Abelgundis aufgefunden, boch in Chrfurcht fur ber Mutter Schwachbeit, fo lange biefe im Leben, nicht berührt. Berthilia wurde in U. Lieben Krauen Rirche neben Walbert, ben entichlafenen herren, gebettet. Die große Beränberung in Court-Solre vernahm alsbalb ber Luftling Eudo, und er, ber vielleicht nur bie fünftige Schwiegermutter gefürchtet hatte, ließ bie Anftalten treffen zu einer ftattlichen Sochzeitfeier, benn jest war es ihm Ernft, Abelgunden beimauführen. Die aber, von feiner Absicht in Renntnig gefest, begab fich, von Schreden ergriffen, auf bie Flucht, in bem einfamen Walbe von Melbodium, wo ber gleichnamige Bach ber Sambre eintritt, Buflucht fuchend. Alfolche Wildniff batten ibre Eltern an eine Dubme, an bie felige Gertrudis vergabt. Die beiden beiligen Bischöfe, Amandus und Albertus, weilten eben in ber Rabe, ju Saumont. Dabin pilgerte, mit nachten Rufen, Abelgundis, auf die Aniee warf fie fich nieber vor den beiben beiligen Männern, und kniefällig ergählte fie von ihrem Borhaben und von ben Rummer- und Sinberniffen, burch ben unreinen Beift ibr erwedt. Amandus zeigte fich erfreuet, fie zu feben, richtete troffliche Borte an fie: "Ermuthige bich, von Gott geliebte Tode ter! Gott wird mit bir fein. hat er boch gefagt: ""Amen Euch, bie 3hr weinen und seufgen werbet, indeffen bie Belt fic erluftigt."" Und ferner: "Bachet und betet ohne Unterlag, ba= mit 3br wurdig befunden werdet, bem ju entgeben, fo bie Bufunft bringet, und aufrecht ju fteben vor bes Menschen Sohn."" 3tem: ,,,, Gebe, vertaufe alle beine Sabe, und gib ben Erlog ben Armen, bann tomm wieber und folge mir." Sierauf führten die beiden Bifchofe, begleitet von andern Dienern bes Bortes die Brant zur Kirche des h. Bedastus, sie daselbst einzusegnen und den geheiligten Schleier ihr zu geben.

Abelgundis also gestärkt, kehrte zurück nach der Wildnis von Melbodium, reutete Bäume und Gesträuch aus, und legte Gesbäude an, die Knechte und Mägde des herren aufzunehmen. Das neben erbaute sie eine Kirche zu Ehren der h. Gottesgebärerin, sie besserte die Kirche, worin ihre Eltern begraben, und führte daselbst zwölf Gott geweihete Jungfrauen ein, sie selbst, samt ihren Richten, Abeltrubis und Madelberta, der seligen Waltrusis Eöchtern, die zwar noch in der Wiege, verschloß sich sür immer innerhalb der geheiligten Mauern von Melbodium, Mausbeuge; vorher hatte sie den Armen, desgleichen an unterschieds liche Klöster all ihr hab und Gut ausgetheilt.

Demuthig, geduldig in der Einsamkeit wie in ber Belt. gehorsam ber Regel, gab fie in Bachen, und Beten, und Kaften. in Sanftmuth und Dilbe allen ihren Mitschwestern ein unerreichbares Beispiel. Unermublich fortzumanbeln in bem Bege aller Bollfommenheit wurde ihr eine Aufmunterung ber immer lebbafter fich gestaltende Berfebr mit bobern Befen. Biel flebt geschrieben von ber Jungfrau Bergudungen und Biffonen. mittelbar nach ihrer Ginfleibung fab fie ben Beiland in weißem Bewand, eine Sonne in feinen Banden. "Dir Berr bie Ehre", fangen die Engel, por ihm in den Staub fich beugend. Gin andermal fab fie ben b. Amandus auffteigen jum Simmel, begleitet von ber Menge berer, fo er bem Chriftenglauben gewonnen batte. Sie felbft befand fich in feinem Befolge, Amanbus und fie empfingen die Krone ber Unfterblichkeit, er von wegen ber vielen bem Reiche Chrifti gewonnenen Seelen, fie von wegen ber ibm augeführten feuschen Braute. Im Sintergrunde erfcbien ber bose Reind, in seinen Bugen bas Bilb bes bitterften Grames. Sie befragte ibn um ben Grund feines unfterblichen Saffes für bas Menschengeschlecht, und er flagte ben Neib an, ben er empfinde, fo er bie Sohne Abams in bem Befit ber ibm und ben Genoffen feiner Emporung entzogenen Berrlichfeit erblide.

Dag duch bie Sterblichen nicht frei find von Reib, hat Abel-

gundis erfahren. Dan ergablte ihr von boshaften und verlaumberifchen Aengerungen, mit welchen fie, wie es ber Dagigganger und Lafterbaften Braud, nicht vericont worben. Darüber bat fe Rummer über bie Gebur empfunden, bag ber Engel bes herren fich veranlaffet gefunden, ihr Eroft jugufprechen, bie ewige Seligfeit ihr verheißenb. "Den Dugigen, Reibifden, Boshaften", fügte er hinzu, "verheißet Gott ewige Qual im Bollenpfubl." So häufig hat fie diefen Engel gefeben, bag fie nicht umbin konnte, einige Bermunderung um bie vielen Befuche ibm gu bezeigen. Aber auch ber himmlische Brautigam wurde ihr fichtbar unter mancherlei Geftalten: jest umgeben von Lichtftromen, bie von ihm ausgehend, bie Welt erleuchten, jest inmitten ber herrlichkeit und ber Schape bes himmlischen Jerufalems, bie alle vor ihr ausgebreitet. Richt felten bat fie Worte gebort, in benen fie die Stimme bes b. Beiftes zu erfennen glaubte. Bon mebren ihrer Angehörigen in ber anbern Belt wurde ibr bas Schidfal offenbaret, ob fie dem Paradies ober ber Bolle augetheilt.

Wieder fam ber Engel, Abelgunden ju verfündigen, bag ein Plat für fie im Paradies ausgemittelt worden, bag fie jum Tode, ober vielmehr ber Gesellschaft ber Engel einzukehren fich bereiten moge. Er belehrte fie um das Befen ber Seele, um ihre Fortbauer nach ber Trennung von bem Körper; bie Stunde ibrer Auflosung, bie nicht fern, bat er ihr zugleich angegeben. Er ging jur Reige, ber Tag ber Berheißung, Abelgundis empfand feine Beichen ber Auflofung und flagte bem Engel bie 36gerung. Der eröffnete ihr, wie bag burch bie feligen Beifter ber Aufschub erbeten worden, auf daß fie Zeit gewinne, fich zu vervolltommnen in ber Bahn ber Tugenben. Nachmalen wurde fie von einem breitägigen Fieber befallen; eine gange Boche burd rang fie mit ber Rrantheit, bann litt fie an. brennenbem Durft, baß fie ohne beffen augenblidliche Befriedigung fterben ju muffen glaubte. Sie widerftand aber einem Drang, den fie nicht fowobl ber Rrantheit, als ben Runften bes Bofen gufdrieb, und nabm ihre Buflucht jum Gebet, ale ber erprobten Baffe. Ihren Streichen erlag ber liftige Feind, er wurde fichtbar in feiner eigentliden Geftalt, mußte auch befennen, daß bie Rrantheit einzig fein

Bert. Schwer wird ihm bas Geftanbnig angefommen fein, benn fein Antlis verzog fich zu bem gräßlichften Ausbrucke und leuchtete in fdmarglicher Bollenfarbe; nachdem er in Schmabungen fich ergoffen, fprach er: "einen ranben, wunderlich verschlungenen Pfad haft bu noch gurudzulegen, zweifelhaft ift es, ob bu, Mägblein, in bem Dienfte Gottes ausharren werbeft." Sie antwortete: "ber berr ift meine bulfe, beine Rachftellungen fürchte ich nicht." Und es ergriff bie Klucht ber Damon, gebrochen war ber Durft. Der Berfuchung folgten mancherlei Eröftungen. Dem Altar gur Seite eine Beftalt, mit priefterlichen Gewandern angethan, erblident, erfannte Abelgundis in ihr ben Ronig ber Simmel. Rachbem fie ibn angebetet, magte fie es, eine Gnabe ju begehren, bie Onabe, bag fie ausharren moge bis jum Enbe in der Liebe ju ihm. Sie wurde ihr jugefagt. Einige Tage barauf erblidte fie einen Greis, ber in Glorie ftralend. Sie befragte die Umftebenben um bes Mannes Ramen, ebe fie aber bie Antwort vernehmen fonnen, rief fie, burch eine himmlische Eingebung belehret: "es ift ber b. Petrus, ber Apoftel bes Berren!" und fie empfing von beffen banb, wie es ihr ichien, ein Beifibrod, eine Gabe, ob der in Freuden aufwallete ibr Berg.

Baltrubis, ihre Schwefter, schaute im Traum eine Geftalt, fo von dem himmel fich herablieg. Die wurde zuerft von der Seberin befragt, ob ihre Buge von bem herren angenommen fei. Auf die bejahende Antwort verlangte fie etwas von ihrer Schwefter Abelgundis ju boren, und fie vernahm, bag Ronig David fommen folle, um beren Chevertrag abzuschließen. Gin Priefter, dem diefe Berheigung burchaus fremb, ergablte ibr: "Chriftus bat Gendboten ermablet, bas offenbarte mir ber Beift. und als ich ben 3med einer folden Senbung ju wiffen verlangte. vernahm ich weiter, daß fie ber Berlobnig Abelgundens gelte. ber Jungfrau, die ihren Leib geheiliget hat als eine Wohnung Befu Chrifti, die in ihres Bergens Unichuld ein unbeflectes Brautbett ibm bietet." Es hat aber, foldes vernehmend, bie Jungfrau feineswege in Stolz fich erhoben, fondern in Beduld und Demuth ber Anfunft bes Beilandes erwartet. Gines Tages war es ibr, ale befinde fie fich auf offenem Martt, umgeben von bem Gewühl zahlreicher Menschen, und eine Feuerfugel, von dem Firmament ausgehend, verbreitete eine wunderbare Belle. "Bas bedentet bas?" fragte bie Jungfrau ben Rachbarn gur Rechten, und ber entgegnete: "ber beilige Beift wird auf bich fommen, bie Rraft bes Sochsten bich überfchatten." Berfdwunden war Alles. Das Jahr barauf empfing Abelgunbis von König David ben zweiten Besuch, und er verfündigte ibr, daß fie in Rurgem eingeben murbe ber herrlichfeit ber Beiligen, ber Rube ber Ausermablten, ber Gefellichaft ber ewig Lebenden. In die Betrachtung versunten biefer manichfaltigen Gefichter, burftend nach ber Rrone ber Unfterblichkeit, wurde ihr unerwartet Botichaft von einem Geficht, fo ein Anderer gehabt. "Ich fab", also lautete ber Bericht, "ich fab ben herrn Jesum Chriftum, begleitet von ben Beerscharen ber Engel, und er fprach mit Dir an bes Altares Ede, und Du, feiner ansichtig werbend, riefest aus: "Siehe bas Lamm Gottes, bas hinnimmt bie Gunben ber Belt."

Es war ber fünfte Tag, nachdem bie Feuerkugel fichtbar geworben, und ein fterbendes Rind murbe ber Jungfrau jugetragen. Sie ließ es am Fuße bes Altares nieberlegen , und augenblidlich erfolgte bie Genefung. Wie bebeutend auch ber Aufwand für ben Unterhalt ihrer Rloftergemeinde, fand Abelgun= bis doch immer noch bie Mittel, ber Noth anderer Gulfsbedurftigen ju fteuern. Ginem Getreuen ftellte fie eine farte Summe gu, bavon Rleidung für weltliche Arme und für Rlofterleute anguichaffen. Punktlich und verftanbig bat ber Dann feinen Auftrag ausgerichtet, Rleiber in Menge abgeliefert, bann, nach Borfdrift, bas übrig gebliebene Gelb ber herrin bargezählt, genau die Summe, die er von ihr empfangen. Ginen ftattlichen Fifch, ber lebend jur Rlofterfüche gebracht worden, ließ Abelgundis bem Beiber in ber Rabe einsegen, und er wurde ber Stammvater eines gablreichen Geschlechtes, bag lange Beit bas Rlofter in besagtem Beiber seinen Bedarf an Rifden ergieben tonnte. Einftens hatte einer ber Bewohner biefes Behalters in bem Uebermuth seiner Rraft weit über ben Rand auf bas Trodne sich erhoben. Da blieb er liegen in der Unfahigfeit, burch einen zweiten Sprung zu seinem Element zurückzusehren; von der Sonne beschienen, empfand er bereits die Zuckungen des Eobes. Das gewahrten die Raben der Nachbarschaft, und sie scharten sich zu einem Angriss auf die willsommene Beute. Mit Schnabel und Krallen septen sie dem Fische zu, als sei bereits das ihre des Klosters Eigenthum geworden. Ein Lamm, in der Rähe weidend, eilte zur Stelle, den Frevlern sich zu widerssehen. In dem Streit mit den Raben entwidelte der sanstmuthigste der Vierfüsser einen Muth, den die Natur selbst ihm verssagt hat. Der Hörner und der Husen gebrauchte sich das Lamm in wunderbarer Gewandtheit, die die Schwestern ihm zu Hüsse kamm in wunderbarer Gewandtheit, die die Schwestern ihm zu Hüsse kamm in vonleherin überreichten. Zum Zeichen aber, daß ihm wohl bewußt, für wen es gestritten habe, solgte das Lamm den Schwestern, und zugleich mit ihnen trat es vor die Aebtissen.

In einer Racht, bag Abelgundis und Waltrudis in Gemeinfcaft bie Bunber ber gottlichen Liebe, bas Rlofterleben und bie Beife, ber ihnen anvertrauten Jungfrauen Seelenheil zu forbern, bebachten, fiel vom Leuchter berab bie Rerze, bag vollftanbig verfinstert bie Stube. Um Licht rief Waltrubis, Abelgundis erbob vom Boben die erloschene Rerge, und von felbft entgunbete fich unter ihren Banben ber Docht. Das Bunber erblidend, lobten die Beliebten Befu Chrifti bas bimmlifche Licht, fo leuchtet inmitten ber Kinfterniß, und nicht begriffen worden ift von der Finfternig. In den nachften Tagen machten bie beiben Schweftern bie Runde durch bie Gebaulichfeiten ber 216tei, und fie gelangten ju St. Peters Rirche, wo eben bie Sext abgehalten wurde. Sie flopften ber verschloffenen Pforte an, aber feine Pfortnerin fant fich jur Stelle, ihnen Ginlag ju geben, und fie ichienen verurtheilt, frommes Gebet zu vernehmen, obne dabei fich betheiligen zu konnen. Da berührte Abelgundis bie machtigen Thurpfoften, und weit-offneten fich ber Pforte beibe Flügel. In der folgenden Nacht wiederholte fich bas Wunber von Cana, in ben foftlichften Bein batte fich verwandelt bas bem Getrant ber Schwestern bestimmte, in ber Ruche aufbewahrte Baffer. Ein andermal follte eine ber Chorjungfrauen ber Aebtissen das Waschwasser reichen. Abelgundis hielt die Sande dar, aber kein Tropsen entquoll dem leeren Arug. Befremdet und bestürzt suchte aller Orten nach Wasser die Dienerin, und während sie darum sich abmühete, hat ohne eines Menschen Juthun der Arug sich gefüllet.

Durch ben b. Geift belehret, bag ihre lette Stunde herannabe, bat Abelgundis zu bem herren, dag er durch leiden ihr Reifc freuzigen und prufen moge, wie einftens ben frommen Job, und alebald ift ibr Gebet erboret, ihr augesendet worben, was fie begehrte. Die unleidlichen Schmerzen, burch ben Bruftfrebe ihr verurfacht, trug fie in frommer Ergebung. Bereits rang fie mit bem Tobe, als welcher burch mehre Zeichen, ihr nicht allein, verfündigt worden ift. Gin Priefter, ber bei ber Rlofterfirche angestellt, in Babrheit ein Dann Gottes, erblidte in ber erften Nachtflunde eine Reuerfugel, fo, vom himmel ausgebend, langere Beit über Abelgundens Belle fcwebte. Tags barauf, nach ben Laubes, ergab eine ber altern Chorschwestern fich einem turgen Schlummer, und fie erblidte, in beffen Berlauf, die Aebtiffin genau an ber Stelle, welche ber Ministrant einzunehmen bat. Sie, Abelgundis, brach bie hoftie, verschlof fie in bem Reich , und fprach bann , ber Seberin fich jumenbend : "Gebe und fage bem Priefter, bag er fomme, in biefem Relde bas Opfer zu weiben, auf bag ich theilhaftig werbe bes Kleisches und Blutes meines Erlofere. Geftern fonnte ich, von wegen meines Leibes Schwachheit, die Communion nicht empfangen." Mit Tagesanbruch ging ber bezeichnete Priefter jum Altar, und in ber halben Deffe erhob fich vor feinen Augen ber Reld, eine Beitlang ichwebte er in ben Luften, bann fant er gurud gu ber Stelle, welche er vorber eingenommen batte. Inmitten ibres Leibens bewahrte Abelgundis immer noch die regfte Theilnahme für Anderer Leiben; ein Wahnwigiger wurde zu ihrem Lager gebracht, ihrer Barmbergiafeit empfohlen. Gie betete fur ibn, machte über ihn bas Beiden bes Rreuges und entließ ibn mit ben Worten: "Gebe nach Saufe." Gebeilt war ber Mann. Es war bas legtemal, daß Abelgundis lebend ibre Bunderfraft bewähren sollte. Am britten Tage nach ihrem Ableben traf ber

Priefter, bem es aufgegeben, ibr Leben zu befchreiben, in Court-Solre ein. Da wurde er von ber Schwefter ber Berflarten empfangen, und aus beren Munbe vernahm er bie folgende Ergoblung : "Eine ber Rlofterfrauen batte fich, ihr Gebet zu verrichten, bei bem Sauptthor niebergelaffen. Gben befand fich ber Mond in ber Mitte feines laufes fur biefe Racht, urplöglich burchichneibet ein Blig, unübersebbar in feiner gange, die Lufte, um in bem nachften Augenblide auf bie Dacher bes Rloftere fich au lagern. Bu einer Bilbfaule erftarrt in Erftaunen und Schreden bie Bungfrau, fo bes Bergange Beuge, und in bemfelben Augenblide fleigt jum himmel auf die Seele jener andern Jungfrau, welche ftete eine Liebhaberin gewefen von Chriftus, dem wahren Licht, bie ftete nach feiner Gegenwart gedürftet bat. Dort erwartet ihrer eine Ewigkeit von Gludseligkeit." Bu Court-Solre, wo Abelgundis ebenfalls eine Gefellichaft frommer Frauen versammelt batte , ift fie an einem Samftag verschieben, ba wurde fie auch begraben. Spater baben feboch ber erlauchte Ronig Dagobert und bie felige Abeltrudie, die Aebtissin von Maubeuge, dabin in geburender Berebrung ihren Leichnam übertragen laffen , und bafelbft bat , bis ju ben Beiten bes Greuels und ber Bermuftung , ber Beiligen Gestift bestanden. 36r Fest fallt auf ben 30. Januar. Ihre Schwefter, bie b. Baltrubis, farb ben 9. April 686.

Pastor primarius in Arzheim war ber Scholafter zu St. Casstor, von seinen Bicarien wurde der Gottesdienst besorgt. Einen residirenden Pastor erhielt das Dorf 1745 durch Bergleich mit dem Castorstift; es hat auch in Gesolge dieses Bergleichs die Gesmeinde das seit dem großen Brande von 1688 in Trümmern liegende Pfarrhaus neu erbauet, 1747. Bon Pfarrern werden genannt: Repnert, Kirchherr 1359; Heidenreich, aus dem ritterlichen Geschlechte derer von Pfassendorf, zugleich Canonicus zu St. Castor, 1368—1382; Jacob Stademann, 1386—1406; Stephan Graf von Solms, 1554; Friedrich Lynen, bis 1621; Anton-Repser, 1621 und 1626; Nicolaus Machasius, 1650; Iohann Christian Landt, 1651, 1658; Johann Christian Stefsler, residirt 1704; Joh. Peter Gellé, 1709, gest. 1735; Joh.

Peter Haas, Bicecuratus, 1735; Johann Dorft, 1740, 1750; Canonicus Shall, gest. 1755; Joh. Wilhelm Sporpem, 1755 und 1758; Joh. Maas, 1758—1767; Joh. Jacob Rosenbaum, 1768—1794; Marcus Alopsius Reichmann. Beinahe hätte ich vergessen, des ausgezeichneten rothen Weines, den Arzheim erzeugt, zu gedenken; in der neuesten Zeit hat zwar die Ausdehnung der Rebenpstanzungen bedeutend abgenommen. Auch der hiefige Spargel war einst berühmt, das ist aber lange her. Durch einen Graben sind die Gemarkungen von Arzheim und Horcheim geschieden.

Auch auf zwei anbern Seiten wird burch Graben Arzbeim begrengt; von Rieberberg burch ben Mühlengrund geschieben, bat es gegen Suben bie Blind, bas tiefe, romantische Thal, fo von der Kreugtirche am Auße bes Chrenbreitsteins bis über St. Abelgunden Rirche binausreicht. Dieses Thal gewinnt nicht minder an ben Abbangen bes Claufenberges einen vorzuglichen Bein, ber Bach, ebenfalls bie Blind genannt, treibt acht Mühlen. Die erfte, von Chrenbreitstein ber gerechnet, und feit Rurgem von einem zierlichen Wohnhaufe begleitet, ift aus ber ebemaligen Pulvermuble bervorgegangen. Auf sie folgt die Rrebfenmuble, vor nicht gar langen Jahren bes Mullers Rolgen Eigenthum, und geborte bem auch bas gegenüber belegene Rolgensmalben, ein fleißig besuchter, langft aber verobeter Luft-In bem zweiten Decennium bes 18. Jahrhunderts war Die jegige Rrebsenmuble gusamt ber Lobs, weiland Pulvermuble, und dem ftattlichen, mufterhaft bebauten Beingut bes frn. von Silgers Eigenthum einer Familie Sebaftiani geworben, bie auch noch ein 50 Jahre fpater im Thal Ehrenbreitstein bestand. Coblenz und Umgebung bat man baber nicht felten bie Seimath ber Gebruder Hora; und Tiburtius Sebaftiani, beide Benerale aus ber frangofifchen Raiserzeit, in Chrenbreitftein gu finden vermeint. Sie find aber Corfen von Geburt. ",Il a," beißt es von Horaz Sebastiani, dem fürglich verftorbenen Marfcall von Franfreich, in der Créquy Souvenirs, "il a la prétention d'être le parent des Buonaparté qui le renient, et quand on en parle à la mère Buonaparté comme de leur consin, sa gorge

en enfle de colère. — Il est fils d'un paysan qui fabriquait et vendait des cuveaux, des souricières et des balais, dit-elle, alla porta d'Ampugnano!!! et vous conviendrez qu'il faut être bien abandonné de son bon ange et du bon Dieu pour eu être réduit à se raccrocher à la famille Buonaparté."

Dem Thal Ehrenbreitstein tann nach biesem ber Marschall Sebaftiani nicht angehören, wohl aber fieht er nicht außer aller Berbindung mit Coblenz. Sat er boch mabrend ber Angfimonate bes 3. 1813, November und December, bei dem Grafen Reneffe, in bem Buresheimer Sofe, Quartier gehabt, nur erft im 3. 1850 bie Thermen von Ems besucht, Umftande, bie eine fleine Digreffion um feine Perfonlichfeit vielleicht rechtfertigen mogen. Sebaftiani wurde burch bie Revolution gehoben, am auffallenoften burch Beziehungen ju ber Familie Bonaparte, um beren eigentliche Bewandtnig ich indeffen feine Aufschluffe gu geben vermag. Bewiß ift, daß er flets befliffen gewesen, burch bie feltenfte Aufmerksamfeit und hingebung für bas Dberbaupt bes gebietenden Saufes biefe Begiebungen vollends zu feinem Bortheil zu wenden. "Il est toujours, à l'égard de son prétendu cousin le piti monstro 1), dans un état d'adoration perpétuelle; c'est le thuriféraire du consulat; mais il paraît qu'il existe encore assez de gens d'esprit pour se moquer de lui. On m'a rapporté qu'en entrant dans le salon d'une aimable et charmante personne appelée Mm. Récamier, ledit officier s'était mis

<sup>1)</sup> Es handelt sich hier von einem Besuche, den, Jahre vor dem Ausbruch der Revolution, Bran Låtitla Bonoparte dei der Marquise von Marboeuf abgestattet haben soll, "escortée d'une légion d'ensans mal habillés. Il y avait dans cette couvée d'oisillons corses un petit garçon qui venait de pleurer, car il en avait les yeux tout rouges, il avait l'air de dévorer ses larmes, et me voilà qui m'ingénie, pour passer le temps, d'en parler à Mme sa mère, avec un air de sensibilité bienveillante, en la questionnant sur le motif de cette assistion.... Madama! dit-elle en baragoninant avec une grosse voix, è oun piti monstro, è ouna testa de ser, Madama. Je ne contrarierai strement pas la glorieuse mère du citoyen Buonaparté, et se pense bien que c'est le piti monstro qui sera devenu le mitrailleur de Saint-Roch et du Pont-Tournant."

à crier avec un ton fanatique: — Le premier Conseul we des mains seuparbes! — Ah! Commandant, lui dit la mattresse de la maison, ne parlons pas politique! Vous savez quelles sont nos conventions. On dit qu'il a raconté dans le même salon qu'à je ne sais quelle bataille, il avait reçu dans le bras gauche un coup de lance si rudement appliqué, que son sabre en était tombé de sa main.

"Ceci n'était rien, comme vous devez bien penser, a-t'il ajouté d'un air d'héroïsme, mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que l'impertinent qui s'attaquait à moi, s'en vint tout aussitot à me tirer au milieu de la figure un coup de pistolet à bout-portant! Après avoir jeté les yeux autour de lui, le commandant out la précaution d'ajouter: - heureusement pour moi qu'il avait oublié d'y mettre des balles . . . Pespère bien, mon ami, lui dit je ne sais quel autre officier qui se trouvait là, que c'est la première et la dernière impertinence dont tu ne te sois pas vengé? - Qu'appelez vous dont je ne me sois pas vengé? repliqua-t'il en jetant des regards terribles sur toutes les femmes de la compagnie, - je lui ai passé mon sabre au travers du corps!... Il ne faut pas vous imaginer, continua M..Sébastiani, que parce que l'on a récen une brillante éducation conforme à sa naissance, et parce que l'on a des élégantes manières, on soit une muscadin et voilà toute! Allez, colonel, allez écouter tous les officiers et les soldats de mon régiment, ils disent toujours entre eux: -Le commandant Sébastiani est une bien joli garçon, c'est vrai; mais il est si braáve! . . . Cette maison de M. Récamier est l'hôtel de Luxembourg ou l'hôtel de Créquy de ce temps-ci. On dit que cette élégante jeune femme est d'une politesse parfaite et de la société la plus sûre; mais il paratt qu'elle a beau faire et qu'elle ne saurait arréter les avalanches et les torrens de moqueries qui se précipitent continuellement sur le commandant Sébastiani. On prétend qu'elle en gémit, en disant: Mon Dieu, que je vous remercie de ne pas être moqueuse! Comment peut on trouver du plaisir à denigrer. Je vous assure que M. Sébastiani n'est pas si ridicule!... Et puis c'est qu'il est si braûve! lui répondent les auditeurs, sur lesquels on ne peut rien gagner au profit de ce commandant. Je n'entends parler depuis deux mois que du commandant Sébastiani, dont je ne saurais me refuser à vous dire encore une histoire. Celle-ci me paraît la plus belle, mais ce sera la dernière, et je vous en réponds, car on n'en finirait pas.

"Tandis que Buonaparté faisait la guerre en Italie, son noble et valeureux consin s'y trouvait dans une bonne maison par billet de logement. Il paraît qu'il avait été blessé dans la dernière campagne, ou pour mieux dire, il n'y paraissait pas, mais on n'en fut pas moins ébloui par le récit de tout ce qu'il avait fait d'éclatant, et l'on n'en fut pas moins touché de tout ce qu'il avait du souffrir par suite de sa blessure. Vous pouvez imaginer quelle était l'émotion de certaines femmes sensibles, lorsqu'il leur faisait voir et palper la balle dont il avait été blessé et qu'il portait continuellement dans la poche de son gilet. C'est une cérémonie qui se renouvelait régulièrement tous les matins dans cette maison où loquait le commandant, et la même cérémonie se reproduisait tous les soirs dans celui des salons où la noblesse du pays tenait ses assemblées à tour de rôle. La balle de M. Sébastiani faisait le tour du cercle, et comme de juste, elle finissait toujours par revenir au brave commandant qui la remettait bravement dans la poche de son gilet jusqu'au lendemain matin. Ces choseslà s'exécutèrent avec une complaisance et une régularité réciproques pendant une quinzaine de jours; mais il survint un malencontreux officier français qui s'avisa d'arrêter, comme on dit, la balle au bond, et au lieu de la faire passer à sa voisine qui ne l'avait peut-être pas vue plus de sept à huit fois, il eut la malicieuse fantaisie de la laisser tomber et de la garder dans le fond de son chapeau. Voilà, dit-il à l'oreille de sa voisine, une balle qui devait commencer à vous ennuyer, mais je veux mourir si vous la revoyez jamais! . . . Jugez quelle fut la surprise de la compagnie en voyant le lendemain resportir du gilet et reparaître dans la main du commandant

Sébastiani une balle de pareil calibre! On imagina d'abord qu'il avait eu connaissance de l'espièglerie de la veille, et qu'il avait exigé la restitution de sa balle, afin de pouvoir continuer ses démonstrations héroïques avec l'assistance et le témoignage de ce formidable projectile: mais comme la même expérience a fini par être renouvelée jusqu'à trois fois, vous en conclurez ce qui vous plaira. Je ne m'en mélerai point.

Im Oct. 1810 begegnet uns Borag, langft icon Divisionsgeneral, in bem füblichen Svanien, und war gegen ibn bie von Cabir ausgebende, von bem Generalmajor Lord Blannen befebligte Expedition gerichtet. Blayney hatte taum feine Operationen mit ber Belagerung bes Caftells ju Riangerolla begonnen, als ben Belagerten ju Beiftand eine überlegene Dacht fich entwidelte. Rach einem unerheblichen Gefecht murbe Blannen ber Frangofen Gefangener. "Nur bie, welche ein abnliches Schidfal erfuhren, konnen meine Gefühle wurdigen, als ich genothigt, wilden Barbaren mich zu ergeben, von ihnen bie niedrigften Schimpfreden zu vernehmen, und bagu noch ihren beleidigenben Gewaltthätigfeiten meine Erhaltung gu verdanten. Denn fo bicht umichloffen fie mich, bag nicht einer feinen Streichen ben gehörigen Rachdruck zu geben vermochte. Gie zerriffen mir bie Rleiber, burchsuchten meine Taschen, und versuchten mir bie Epauletten abzureißen; indem ich biefem ehrlofen Treiben abwehren wollte, empfing ich wiederholte Rolbenftoge. Duetschungen bedectt, babe ich wohl nur bem Lieutenant Betit mein Leben zu verdanken; er, ber einzige frangofische Officier in ber Rabe, fprengte gur Stelle. Durch Menschlichkeit und ebeles Benehmen machte er feinem Baterlande Ehre. 3ch wurde nach bem Caftell gebracht, und es begegnete mir ber Commanbant, ber Pole Matofowig. Er redete mich in ben grobften Ausbruden an, fragend, ob ich ber Unverschämte fei, ber ibn auffordern laffen, ber bas Blutvergießen veranlagt babe. er zeigte auf brei Baufer, in benen bie Leichname ber Gefallenen aufgehäuft. Der Anblid, ber meiner im Innern bes Caftells erwartete, wird nie aus meinem Gebachtniffe fdwinden. Officiere und Solbaten ohne Unterschied glichen auf ein baar den Banbiten, von benen in Romanen zu lesen. Die langen Schnurrbärte, die von Rauch und Pulver geschwärzten Gesichter, die blutigen und schmutzigen Kleider gaben ihnen ein unbeschreib-liches, wildes Aussehen. Masosowis führte mich, samt den übrigen gefangenen Ofsicieren die Treppe hinan, und Kläglicheres noch erwartete unser in den obern Räumen. Hier lagen die Ofsiciere, alle mehr oder minder schwer verwundet, und die Bundärzte versuchten an den Aermsten ihre Kunst. Det eigenen Wunden Schwerz kaum fühlend in dem Rummer um meine Gefangenschaft, erstieg ich den Wall, der eine freie Aussicht auf die See beherrscht. Noch seuerte das Fort auf den Rodney und auf die Mannschaften in den Booten, so der Küste zusteuerten. Den Topaze erblickend, konnte ich einen wehmützigen Ausruf nicht unterdrücken: ""sieh das Schiff, in welchem vor wenigen Tagen in befreundeter Gesellschaft ich zu Mittag aß!""

Die gange Bedeutung biefes Seufzers vermag einzig berfenige ju wurdigen, ber, gleich mir, bie Dabe fich nehmen wird, Blavneve Reisebeschreibung von einem jum andern Ende ju ftu-Diren. Die Freuden ober Leiden ber Tafel beschäftigen ibn por allem andern, und beg hat er nirgendwo Behl, weber in seinem Buche, noch in bem täglichen Berfehr. Bu Andujar fpeisete er bei bem frangofischen General Blondeau, "ber in Tracht und Benehmen einem schlichten ehrlichen Pachter gleich, fo bag ich mich in feiner Gefellichaft gang beimifch fühlte. Bon ihm um meine Meinung über bas Mittagsmahl befragt, empfahl ich gang offen ben fparfamern Gebrauch von Anoblauch und Rett, auch bafür zu forgen, bag bie Speisen warm zur Tafel famen. In Unerfennung biefer Rathichlage wurde ich für ben folgenben Tag eingelaben; ber Roch mußte berbei, um von mir Belebrung anzunehmen." Der zweiten Tafelsitzung wurde burch ein Sasenhegen eingeleitet, reichlich fiel bie Beute aus. "Da ich bem General verfprochen hatte, seinen Roch in bie Lehre gu nehmen, ihm Anweisung für bie Bereitung ber Safensuppe gu geben, fo eilte ich, wie wir ankamen, nach ber Ruche. Da fanben fich, außer ben Safen, vier Paar Rebbuhner und etliche wilbe Enten por. Die Frangofen baben ben verfluchten Gebrauch,

bas Wild in ber Pfanne zu braten, und toftete es mich wiele lleberrebung, bis ber Roch fich entschloß, bie Enten an ben Bratfpieß zu fteden, und fie mit ber Sauce, bie ich bazu anfertigen wollte, aufzutischen; wohl verftanden, daß bie Sauce nicht jum Feuer gebracht werbe, es fei bann ber erfte Bang aufgetragen. Biewohl nun ber Roch und feine Gebulfen fich aber ber Englander Ruche und ibre Sonderbarfeiten nicht wenig luftig machten, so erlebte ich doch die Freude, daß meine Sasenfunde allgemein mundete, daß die Enten bochft fcmadhaft befunden wur-Auch ben britten Tag speisete ich, wie hergebracht, bei bem General, für diesmal aber bochft unbehaglich, wegen bes spaniichen, einem Englander unendlich widerwartigen Brauches, mabrend ber Dablzeit Söflichfeitebesuche zu machen. Bir batten und eben niebergelaffen, als die Grafin Superonda und ihre Tochter einen solchen unzeitigen Besuch abftatteten, die am Morgen mit ber Convoi aus Sevilla angefommene Madame Benebicio au begruffen. Place aux dames! word eine unerläftiche Boflichkeit, und ich mußte meinen Stuhl eine Elle weit vom Tifche ruden, was in eine bochft unangenehme Lage und faft um bas gange Mittageeffen mich brachte."

In Tolebo sveisete Blannen bei General Lavoiser in gro-Ber Gefellichaft. "Ale wir une nieberfetten, fagte mir ber Beneral, er habe für mich Roftbeef und Plumpubbing, beibes nach englischer Art zugerichtet, und bamit schnitt er ein ungeheures Stud, bas taum von bem Feuer berührt, herunter. Du moins je crois que cela doit être à votre gout, fügte er hinzu, ein Ausruf, ber bie Gesamtbeit ber Gesellschaft veranlafte, mir ibre Blide juguwenden, in ber Erwartung fonder Zweifel, ich wurde bieß robe und gabe Rleisch verschlingen; in ber That zwang ich. ba ich aus Rudfichten ber honichfeit es nicht unberührt gurudgeben tonnte, einige Biffen binunter, wobei ein Glas Branntwein gute Dienfte leiftete. Darauf wurde ber Plumpubbing aufgetragen, in Abicheulichfeit einzig bem Roftbeef vergleichbar; ein Straugenmagen batte taum ben feften Rlumpen von belb= ausgebadenem Teig verbauen mogen." Geiner Kertigfeit in ber Behandlung, in dem Befchlagen von Pferden gedenkend, fommt ber

General boch gleich wieber auf fein Lieblingsthema. "In einer andern hinficht fühlte ich mich ebenfalls geborgen. Da ich febr banfig in Kelbzügen ober Jagbvartieen mein eigener Roch fein maffen, batte ich in ber ebeln Rochfunft nicht geringe Fortschritte gemacht. Auf bem gangen Marich von Granaba bis Madrib babe ich nicht nur für mich felbft, sondern auch für meine Ungludegenoffen, die Officiere vom 89. Regiment, regelmäßig meine Bafte, bas Effen bereitet. Da ich 6 Rationen Fleisch und Brob, Bein im Berbaltniß, Gerfte und Berel für Die Maulthiere empfing, burfte ich außer einigen Zwiebeln und anberm Gemuje, michts taufen, fo dag mein Aufwand für die lange Streffe, über 300 engl. Meilen, Beföstigung und Comfort eingerechnet, nicht über 12 Franken betrug." Reibisch hingegen wird er auf die ungemein schönen Auftern, und ben Jamaicarum, womit ibn auf bem Marich, jenseits Buabarama, M. Crochard bewirthet. "Seine Einladung war um so willtommener, ba ich Tags vorber nichts gegeffen, noch getrunten batte. 3ch muß bier, in Bezug auf bes orn. Crochard treffliche Sachen, anmerten, daß Rabimeifter und Generalcommiffarien bei allen Beeren bes Erquidlichen und Behaglichen über bie Dagen viel haben."

In Santa Maria de Neva traf Blannen einen alten Betannten, den Baron von Faustein (Pfaustein ?), Dbrift bes babenichen Regiments, ber bereits von bem ibm angewiesenen Quartier Befit genommen batte. "Mit großer Artigkeit ließ er mir bie Babl unter brei leiblichen Bimmern. Dann machte er fich es bequem, bie Pfeife im Munde feste er fich aum Ramin. Es Rellte eine wunderliche Figur vor der dunne, in Klanell eingewickelte Leib, barüber ber ungeheure Badenbart und eine mächtige Rachtmuge von eigenthumlichem Bufdnitt. Selbft ber feierlich-ernfte fpanische Birth tonnte sich bei bem Anblid bes Lachens nicht erwebren. Die roben Bictualien für unser Abendeffen lieferte ber Baron, in die Bereitung mußte ich mit ihm mich theilen. Er brauete Suppe aus Schweinefleisch, Reif und Giern, ich lieferte Sachis und Fricaffee, Diefes aus ben Ueberbleibseln eines Butere. Ueber unferer Geschäftigfeit tranten wir Branntwein jur Genuge, meine unermubliche Lachluft, burch bes Barons are-

testen Aufzug unterhalten, theilte fich ihm mit. Er lachte berglich, in bem guten Glauben, bag ich unfere Gefchaftigteit belache. Das ergriff sympathetisch seinen Bedienten Friedrich, und wie burch Anstedung die Anwesenden alle, zehn oder zwölf. Der Tifchgesellschaft schloß fich unser feierlicher Birth an: thatig im Anfang, verfiel er bald in tiefen Schlaf; die Frende, ibm mit einem geschwärzten Rortftopfen bas Gesicht zu bemalen, tounte ich mir nicht verfagen. Ueber bes Barons unbanbigem Gelachter, burch meine Malerei veranlagt, erwachte ber Spanier; bie Fröhlichkeit gewahrend, ber Ahnung fern, daß fie ihm gelte, lachte er ebenfalls, und hatten also bie beiben Rarifaturen an einander ihre Luft, uns Allen ju noch größerer Ergöglichfeit." But effen und trinken, fich und Andere beluftigen, bas will aller Orten ber eble Lord, und bas gerath ihm häufig, baber ich mich veranlagt finde, ibm ein Compliment, wie es bem Ronig August Vonigtoweli zu Warschau in seiner Refibenz bargebracht worben. au appliciren. Pour un roi de Pologne vous étes assez bien eleve, fagte bem ein Englander, unferm Reisenben mochte ich fagen: "pour un Anglais vous n'étes pas trop béte."

Doch von Sebaftiani batte ich eigentlich banbeln follen. Dem wurde ber gefangene Blapney vorgestellt. "Rach ber erften Begrußung ertundigte er fich, wo mein Degen bingetommen fei, General Milbaud aber ichnallte ben feinigen ab, mir ibn au überreichen, mit ben Borten: ""herr General, er ift in allen Relbzügen gegen bie Deftreicher, Ruffen und Breuffen gebraucht worden, und jest ausschließlich ju Ihren Dienften,"" Borte, bie freilich ben Anftrich von Rationaleitelfeit tragen, boch mit Beifallsbezeigungen von Officieren und Gemeinen, wie fie um uns versammelt, aufgenommen wurden. 3ch selbft empfand ciniges Bergnugen in ber von einem Reinde öffentlich mir gefpenbeten Anerfennung, und nahm ben Degen." Die Gefangenen wurden einstweilen nach Malaga, bann weiter nach Granaba gebracht: ber Convoi batte Sebaftiani fic angefchloffen. "Sie machte Salt, nachbem Seitwarts auf ber Bobe einige Reiter fich bliden laffen, und es wurde ein Detachement poinifcher Lanciers ausgeschickt, biefe Feinde ju recognosciren. Die Polen

fagten ben Berg binan, und tamen zeitig mit fanf erbeuteten Pferden aurud: ber Brigands fieben wollten fie getobtet baben. Mit triumpbirender Miene ließ ber General die Maren, worauf unsere Berbunbete beritten gewesen, porführen; einige aus feinem Gefolge, bes Deifters Ton annehmend, schrieen: voilà les alliés de l'Angleterre. Die Thiere waren unter aller Beschreibung folecht und trugen, fatt bes Sattels, eine Art Polfter, bie gewöhnliche Unterlage fur ber Bauern Baare, wenn fie gu Markt ziehen. Dieses, verbunden mit andern Umftanden, läßt mich vermuthen, dag fene Brigands arglofe Bauern waren, benen bie Volen bie Pferde raubten, um bamit groß zu thun. In Antequera langten wir fpat an, bag bie Roche nicht Beit fanden, ibre Geschicklichkeit vollkommen zu zeigen, und waren wir genothigt, mit einem fparfamen Dabl uns zu begnügen. 36 fann nicht umbin, ber Entfernung, worin ber General bie Officiere nieberen Ranges ju erhalten verfteht, ju gebenten; ibren Magen fogar icheint er ber Disciplin unterworfen zu baben. Deren 26 festen fich jugleich ju Tifche, aber feiner berührte irgend eine Speise, bevor ber General bas Beispiel gab. Babrend ber Mablzeit fanden ber Alcalde und die vornebmften Burger fich ein , bem Beneral ihre Ehrfurcht zu bezeigen; er empfing fie in ber größten Leutseligkeit, sprach auch in solcher Anmuth, in bermafien launichter Beise von ber fdweren Contribution, bie man genothigt, ihnen aufzuerlegen, bag bie Leute scheinbar pollfommen aufrieben fortgingen. Des Generals Benehmen tonnte als eine Lebre in ber Runft, Contributionen ju erheben, bienen."

Bu Archibona erzählte Sebastiani bem Gefangenen, die Stadt sei des Herzogs von Osuna Eigenthum gewesen, der Raisser habe aber gnädigst geruhet, dieselbe sich anzueignen, "und es erfreuen sich die Einwohner des besonderen Segens, unter dem unmittelbaren Schuse des großen Napoleon zu siehen. Sehr glücklich sind sie, die dem Raiser unmittelbar angehören. Quel donkeur! erwiderte ich." Granada ward erreicht. "Ich kleidete mich so gut an, als meine Garderobe das erlaubte, und begab mich zum Mittagsessen nach dem Valast, in dem Borgeschmack

ber meiner baselbit erwartenben Genuffe. Denn als Meifter in ibrer Runft batte ich bes Generals Roche anertennen gelernt. In ber That ift Sebaftianis gange Einrichtung practivoll, und durchaus berechnet, ihm bie Ehrfurcht, nicht nur ber Spanier, fonbern auch bes eigenen Beeres ju fichern. Kur mich, wie er fich ausaubruden beliebte, batte er etwas englischen Rafe und Porter aus Malaga mitgenommen. Das Bier ichien aber auch ben Frangolen gugufagen, bie Auserwählten - benn es reichte nicht für alle - riefen: Dieu qu'elle est bonne, la bierre porterre. Rach ber Tafel folgte ich bem General zum Theater: ein armfeliges Gebäube, bas zu erseten die Franzosen ein prachtiges aufgeführt baben, und foll biefes an Sebaftianis Geburtstag eröffnet werben. Des Generals Aufmerksamkeit für mich war gro-Ber, ale ich es munichen burfte; ich mußte ben ibm bestimmten Seffel von farmofinrothem Sammet, mit Gold verbramt, einnebmen, indeffen er auf einem schlichten, niebern Robrftubl neben mir Plag nahm. Leiber machte meine abgenutte Regimenteunis form, bie bei ber Befangennehmung viel gelitten batte, einen fläglichen Abftich zu bem Prachtseffel. Unenblich langweilig fand ich bas ewige Lobpreisen bes Raisers, ben Gegenstand, um welden hauptfachlich die Unterhaltung in Sebaftianis Gefellfcaften fich bewegte. Täglich tischte und ber General in ber abgemeffenen Feierlichfeit, welche ber frangofischen Rebefunft eigenthum-Lich, einen Panegyricus auf, an beffen Schluffe es gewöhnlich bieg: ber Raifer ift ein Mann ohne Fehl, und ber einzige, ber, obgleich im Befige unbeschränfter Dacht, über jeben Borwurf erhaben ftebt, ober aber: ber Raifer ift ber größte Mann, ber je gewesen, und es folgte eine Bergleichung mit Cafar ober Alerander, die natürlich, Rapoleon gegenüber, nur Schwachfopfe. Als wir, bei einem Besuch ber Rartbaufe, bas toftbare Rirdengerathe mufterten, ergog fich Sebaftiani in Betrachtungen über ben ungeheuern Aufwand, welchen bie Spanier für eine Rebenfache, fur ben Schmud ber Rirchen machen, und über bie Bortheile, fo mit ber Aufbebung ber Rlöfter verbunden. Sierbei brang fich mir bie Bemerfung auf, daß, wenn anders Rirdenraub einem Lande beilfam, die Frangofen ficherlich alles Ernftes

bedacht gewesen find, Spanien zu beginden. Die Bemerkung behielt ich aber für mich, ben General wurde ich nicht überzeugt haben, und noch weniger seine Umgebung, die fannte fein boberes Argument, als: Sebastiani hat es gesagt. Ein andermal foling ber General einen Ritt nach bem Dorfe Robach, von Granaba zwei Wegftunden entfernt, vor. Wir fliegen bei bem ebrwurdigen Bfarrer ab. faben und feinen Garten an und bie Heine Capelle, Die mit Bilbern reichlich ausgeschmudt. Das eine, auf Goldplatte, nahm ber Pfarrer herunter, es bem General bargureichen, ber aber bas Geschenf verbat. Es famen mehre andere Pfarrer, auch Beamte, ihre Aufwartung zu machen; fie wurden ungemein artig empfangen. In dem reinften Caftilianifc empfahl ihnen Sebastiani Sorgfalt für die Sittlichfeit bes aufblubenben Geschlechtes, fur bie Berbreitung von Ordnungeliebe und Betriebsamfeit bei bem Landvolte. Sie verneigten fich ehrerbietig und außerten eine Bufriebenheit, bie boch nur erbendelt fein konnte. Bei ber Radfehr in die Stadt fandigte ber General mir troden an, daß am andern Tage bie Gefangenen abgingen, und daß ich fie zu begleiten habe; ich erbat mir aber für meine Verson einen Aufschub von einem Tage, um mein Gepäd zu ordnen; weil ber Gnabentag zugleich bes Generale Beburtstag, fonnte ich noch ben Festlichkeiten beimohnen. Im Morgen, bevor bas Frubftud aufgetragen, empfing ber General die Begrugung bes Stabs, ber Befagung und bes Officiercorps. Ihnen folgten bas Armeecommiffariat und die bürgerlichen Behörben. Rach vollbrachter Ceremonie wurde gefrühftudt, und es machte ein Officier die Melbung, daß einige Ausreißer wieder eingefangen worben. A pendre desuite, entgegnete ber General obne weitern Bufas, ohne eine Miene ju verandern. Der Officier verbeugte fich und ging. Als bas Krübftud verzehrt, erbob fich Sebaftiani, von allen Behörden umgeben, im bochften Pomp nach ber Rirche; auf ber Plaza bel Triumfo freuzte fich ber Bug mit ben 1100 Gefangnen, fo in bem letten Treffen mit Blate gemacht worden, und die in bemfelben Augenblid unter ftarfer Bebedung befilirten. Db bas Bufammentreffen zufällig ober absichtlich, Kann ich nicht fagen; ich permuthe aber mohl bas lette. Den Helben und ben Christen in feiner Person vereinigt, wollte ber General ber gaffenden Menge zeigen."

Am 13. Nov. verließ Blannen bas wunderbare Granaba: bringende Empfehlungsbriefe gaben ihm Sebastiani und bie Dfficiere seiner nachsten Umgebung mit auf ben Weg. "Ich werbe bie Aufmerksamkeit bes Generals und seines Stabes niemals ver-Die Briefe führten ihn bei bes Generals Schwiegermutter ein; biefer batte in bem vornehmen Sause Coigny fich bie erfte Krau gesucht. "Ich traf Mabame be Coigny zu Paris, in ihres Schwiegersobnes Sotel, wo fie im Garten mit bes Generale achtiabriger liebenswurdiger Tochter fic vergnugte. Dan kann nicht artiger empfangen werben, als ich von ibr. Sie fagte, ihr Sohn (Sebaftianis aide-de-camp) ermahne meiner in feinen Briefen fo freundlich, bag fie icon langft mich zu feben gewünscht batte; "... turzum,"" fagte fie, "...ich war gang bofe auf ihn; benn ftatt mir von fich felbft und feinem leben in Spanien Radricht zu geben, war fein letter, vier Seiten langer Brief gang erfüllt von Ihnen. 3ch muß es alfo erwarten, bağ Sie seine Rachlässigfeit wieber gut machen und mir trene Botschaft von ihm bringen."" Sie batte von seinem Berluft im Spiel gehört und befragte mich barüber; meine Antwort beschwichtigte ihre Beforgnif, ohne mich und meinen Freund au bebelli-General Sebaftianis Saus und Garten gehoren ju ben glanzendften in Paris, fie haben eine icone Aussicht auf bie Elpfäischen Felber und liegen febr fcatticht. In ben Stallen bewunderte ich eine Art Geftat, namentlich vier Befchaler, ein Englander, ein Araber, ein Spanier und ein Rormann, feber mit bem feften Beprage feiner Beimath."

Der großen Armee in dem Angriff auf Rußland 1812 zugetheilt, verschuldete Sebastiani, zugleich mit Junot und König Hieronymus, das Mislingen einer der großartigsten strategischen Combinationen, zu der jemalen ein Feldherr sich erhoben. Den Misgriffen der drei Generale, dem Löwenmuth, in welchem Bagration seine Abkunft von dem Löwen von Juda, von König David, bewährte, vielleicht auch dem Unmuth Napoleous um seiner Werkzeuge Unbrauchbarkeit, den er nach seiner Weise durch

Schmollen, burd Gleichgültigfeit für ben Bang ber Ereigniffe ausließ, biefem Allen zusammengenommen verbantt Ruffland wabricheinlich feine Rettung, und ben Elementen ben glorreichen Ausgang bes verzweifelten Rampfes. In Gefolge ber Schlacht bei Leipzig, im Nov. 1813, fam Sebastiani nach Coblenz; wie zu Granada batte er feinen aide-de-camp la Boeftone um fic. Bon bem fdreibt Blayney aus Granaba: "Rach Berabrebung fpeisete ich mit la Boeftyne felbander auf englische Beife, bei guter Keuerung, wofür er, fo wie überhaupt für unfere Art und Bebrauche febr eingenommen zu fein vorgab. Er bat, gleich ben meiften Frangofen, vielerlei, aber oberflächliche Renntniffe; feine Anführungen and Boltaire und andern Schriftftellern fielen baufig fo fluchtig und ungufammenbangend aus, bag fie gar nicht zur Sache pagten. Wiewohl ich ftarf in ber Geschichte ju fein, mir eben nicht anmage, fo fand ich boch, bag ich felbft im Citiren von Boltaires biftorischen Anfichten weit genauer war, als mein fprachseliger Tischgenoffe, was er auch anquerkennen nicht umbin tounte." In den erften Zeiten ber Restauration wurde la Boefine burch eine jugendliche Unbesonnenheit aus Franfreich vertrieben.

.M. M. Lecouteulx, de la Woestine et Jacqueminot, trois jeunes gens, également connus par leur noble conduite à l'armée et leur position dans le monde, n'ayant pas sans doute réfléchi que des que leurs chefs donnaient l'exemple de la soumission au nouveau gouvernement, ils devaient aussi se résigner à un ordre de choses qui ne leur plaisait pas, imaginèrent de ridiculiser les serviteurs dévoués qui arrivaient avec le roi. Ils s'habillèrent comme eux; se vétirent de vieux habits d'une forme gothique, se poudrèrent, mirent une épée à leur côté, un petit chapeau à trois cornes sur leur tête, une énorme croix de Saint-Louis à leur boutonnière, et dans cet equipage, se rendirent chez Tortoni, où ils tinrent des propos fort inconvenans sur le bonheur d'être décoré, sans avoir vu d'autre seu que celui de la cuisine, etc.; ils imaginaient que la plaisanterie ferait rire les oisifs, et que l'on se moquerait de ceux qu'ils croyaient représenter. Au lieu de cela,

on ne vit qu'une caricature de mauvais goût, puisqu'elle cherchait à atteindre des hommes estimables qui, pendant vingt ans, avaient souffert tous les genres de maux, pour rester fidèles à leurs maîtres malheureux. On plaignit les jeunes gens qui attachaient quelque importance à un vétement qu'une honorable pauvreté empéohait de renouveler; et l'on s'étonna que des militaires cherchassent à attaquer par une arme dangereuse, celle du ridicule, des vieillards qui ne pouvaient se venger d'aucune manière.

"Le ministre de la guerre se méla de cette affaire; il eut je crois grand tort, car il se priva, par une rigoureuse sévérité, de deux braves oficiers, M. M. Jacqueminot et de la Woestine, dont le caractère décidé se refusa à toute excuse. Il valait mille fois mieux parattre ignorer ce qui ne pouvait résliement faire aucun tort aux émigrés. M. Lecouteulx, plus calme, témoigna le regret de ce qui s'était passé; avoua franchement qu'il avait agi trop légèrement, et resta au service du roi, où il s'est depuis distingué. M. Jacqueminot, n'aimant pas le nouveau gouvernement, a fondé une manufacture qui prospère, et le met à même, par son industrie, de servir encore son pays. M. de la Woestine s'est fixé en Belgique, où il fait avec succès le commerce des vins. Le général Sébastiani, dont il était aide-de-camp, lui a générensement prété les moyens de commencer cet établissement. Il pourrait maintenant rentrer en France, et jouir de l'aisance qu'il s'est acquise; des motifs étrangers à ce que je viens de raconter le retiennent en Belgique, et prouvent qu'un bon coeur est presque inséparable d'une mauvaise tête. M. de la Woestine est petit-fils de madame la comtesse de Genlis." Der Grofvater, von der Schwertseite, ift gewesen, wenn ich nicht irre, Franz Maximilian Marquis von la Woeftyne, Graf von Boezelaer, Baron von Troibreze. Er hatte fic den 23. April 1758 mit ber Grafin Eleonore von Cobengl, einer Schwes fter bes nachmaligen t. f. hof- und Staatsvicetanglers, vermablt und wurde 1794 ju Cambray ermordet. Der Enfel, in Gefolge der Julirevolution nach Frankreich zurückgekehrt, trat alebald wieder bei der Armee ein und diente unter des Marfcall Gerard Befehlen bei der Belagerung der Citadelle von Antwerpen, ohne doch an der Spize einer Brigade leichter Cavalerie Geslogenheit zu eigentlicher Thätigkeit zu finden.

Frei fpricht fich um la Boeftynes Oberflächlichkeit Blaynep aus, um Gebaftiani erlaubt er fich fein Urtheil. Das ift freier Briten Art; die Gebieter, die Gefellschaften und Tafel geben, üben auf fie unwiderfiehliche Gewalt, benen wird Alles nachgeseben, wohl gar gepriesen, ben Tabel fpart man für die Rleinen. Diese Sitte ift boch nicht allerwarts auf dem Continent beimifc, und nebme ich feinen Anftand zu befennen, daß Sebaftianis Oberflächlichteit, Mittelmäßigkeit auf mich wirkten, wie fie auf ben Berfaffer ber Souvenirs gewirft ju haben scheinen. Rach seiner gangen Richtung mußte er ein Gegner ber Reftauration, ein Anbeter bes golbenen Ralbes, burch Louis Philippe reprasentirt, endlich ein teineswege sonderlich branchbares Mitglied bes Juste-milieus Mis nifteriums werben. Er überlebte ber gräßlichen Cataftrophe feiner Tochter, ber Bergogin von Pralin (also wird ber Namen ausgesprochen), jenes Rindes, beffen Blannen lobend ermabnt, er überlebte bem Sturge bes Julithrons, burch beibe Ereigniffe aleich wenig angefochten, benn bas Alter batte feine Ginne und fein Dentvermögen vollende geschwächt, er ftarb am Sonntag ben 20. Jul. 1851.

Die Familie Sebastiani in Ehrenbreitstein, obgleich italienisser Herkunft, hat niemals Anspruch auf Verwandtschaft mit dem Hause Bonaparte erhoben, eben so wenig eine Ahnung von der künftigen Austration der Namensvettern aus Corsica gehabt. Unsere Sebastiani waren thätige, ehrliche Bürgersleute, bis dahin dem ältesten Sohne durch Fleiß und Wohlverhalten schnelle Besförderung in des Kurfürsten Johann Hugo Kanzlei, und als vieljähriger Dienste Belohnung die Landrentmeisterstelle geworden. Ein solches Amt mußte dem Emporkömmling vielfältige Neider zuziehen: er ließ sich einige Unvorsichtigkeiten zu Schulden kommen, aus denen, absonderlich aus seinen häusigen Reisen nach Mes, wo er die bei den Ursulinerinen in Pension gegebene Tochter besuchte, zulest eine Anklage auf Hochverrath sabriciet worden ist. Die

Anflage gab Belegenheit ju einer ftrengen Caffenuntersuchung, und es zeigte fich ein Deficit von 5000 Rthlr., veranlagt burch bes Landrentmeifters flotten Saushalt und burch übertriebenen für bie Erziehung feiner Rinder gemachten Aufwand. Die Untersuchung bes geboppelten Bergebens, wie lebhaft fie auch burch bes Mannes Gegner betrieben worben, jog fich in bie Länge, und das Urtheil war noch nicht gesprochen, als ber neue Aurfürft, Rarl von Lothringen zum ersteumal seine Residenz unter bem Chrenbreitstein besuchte : nur wußte man, daß ber Riscal auf awanzigiabrige Rettenftrafe und Confiscation bes Bermogens angetragen habe, alles Umftanbe, geeignet, bie foleunige Rudfehr ber Tochter aus ber Pension zu veranlaffen. Sie versuchte es, burch Sollicitationen bem auf Ehrenbreitftein in bem Armenfunder-Stublein ichmachtenden Bater nuglich gu werben : Gleichaultigfeit, Berachtung, falter Sohn maren bas Gingige, so bie Mächtigen ber Supplicantin zu spenden wußten. Bon ben Menfchen abgewiesen, wendete fie gang und gar fich gu Gott. Täglich fam fie ju bem Bilbe bes blutschwigenben Seilanbes am Rug der Schluffelbergstreppe (Abth. 2. Bb. 1. S. 570), au beten, ju ftarten fich fur ben weitern fauern Gang. Dann flieg fie vollends hinauf zum Ehrenbreitstein; am Jug bes Thurms bei ber Rat durfte fie ein Biertelftundchen weilen, binter bem engen Bitter bes Kenfterleins erwartete ihrer ber Bater. Er fcaute ber Tochter Thranen, fie borte bas Rlirren von bes Baters Ret-Bar verlaufen die Frift für die jammervolle Unterhaltung, bann febrie Frangden Sebaftiani gurud auf bem Bege, ben fie gefommen, wiederum warf fie fich nieder por bem blutichwis Benben Seiland, und lange Stunden bat fie im Gebet auf ber Stelle jugebracht, von Niemanden geseben, außer von auf- und niebergebenben, vielmehr ichleichenben Solbaten. Denen war vom erften Augenblid bas betenbe, in Thranen fich auflöfenbe, wunderschöne Beib ber Gegenftand einer abgottifden Berebs rung geworben.

Den ihm höchst verhaßten Zwang, durch die Stilette auferlegt, abzuwerfen, pflegte Aurfürst Karl seben Augenblick zu benuten, und Franzose nach allen seinen Gewohnheiten fühlte

er fich am gludlichften in ber Bewegung unter freiem himmel, an Stellen absonderlich, bie gegen Rengierbe, gegen unerbetene Dienftfertigfeit Siderbeit ibm gewährten. In folder Befinnung lernte er in ben erften Tagen feines Aufenthaltes die beiben Dublenthaler tennen und marbigen, mehr aber noch als bie Tiefe, jog ibn ber Aufpfab an, ber unter Bufchwerf und Baumen vergraben, in Gestalt einer vielfach gewundenen schattigten Laube vom Reuenbau aus den Schluffelberg und bie demfelben beigegebene Treppe binanführte. In biefem Pfabe fich ergebend, gewahrte er bie Beterin vor bem Bilde bes Gefreuzigten, ohne ihr boch Aufmerkfamfeit auzuwenden. Den andern Tag fiel die in fich versunkene, unbewegliche Gestalt ihm auf, als er, von oben bertommend, wieberum fie bemerkte, und es erwachte seine Rengierbe. Er trat hinter eine Rrummung, und babinter geborgen, betrachtete er mit Rennerbliden bas zu feinen Fugen gelagerte weibliche Befen. Er verschlang gang eigentlich bie ebeln Buge, beren Ginbrud munbersam verftärft burch ben Abftich ber Tobtenbläffe gu ber Rulle ber rabenschwarzen Loden. Berfunten in ben Anblid ichien gum Bilbe geworden Rarl, mubfam faßte er fich, und leifen Schrittes, moglichft zur entgegengesetten Seite bes Pfabes fich haltenb, ging er an ber gefährlichen Stelle vorüber.

Fortan sie zu meiden, schien er sestiglich entschlossen, allein es sind nicht einzig Träume Schäume; am nächken Tage schon trieb eine ungeduldige Erwartung ihn den Berg hinan, und schlimmer beinahe als das erstemal, ist es ihm darin ergangen. Tag für Tag hat von dem an aus seinem Bersted der Kurfürst die weisnende Schöne beobachtet, bewundert, beklagt, und ist seinen Berstädung manchen der Borübergehenden ausgesallen, keinem boch, wie dem Corporal Gerlach. Viel hatte der in der Welt sich umzgesehen, Menschen und ihr Treiben kennen gelernt, Großes hofsend von des Kurfürsten Stimmung sür einen Gram, der dem Corporal wie allen seinen Kameraden heilig, gewann er es über sich, die Beterin zu stören, Nachricht ihr zu geben von dem, so sich täglich um sie zutrage, absonderlich auch von der Persönlichsteit des Kurfürsten, endlich sie auszumuntern, daß sie ein ihr zus gewendetes Interesse für die große Angelegenheit nicht unbenust

lasse. Den treu gemeinten Rath alsbald zur Anweudung bringend, hat Fränzchen in kurzen Worten, französisch, ein Gnadensgesuch entworfen, rein geschrieben, und damit am andern Tage auf den Weg sich begeben. Bor dem Bild des Gekreuzigten betete sie, in einer Indrunkt, so hat sie versichert, die ihr niemals zu erreichen möglich gewesen, dann erwartete sie in unbeschreiblicher Angst der leisen Tritte. Einzig dem Ohre eines Eisersüchtigen oder eines Berzweiselnden hördar, ermuthigten sie die Jungfrau zu verzweiselter Anstrengung. Bom Boden rasch sich erhebend, ging sie dem Fürsten einige Schritte entgegen, dann sant sie auf die Aniee nieder, und sie reichte, unverständliche Laute murmelnd, das Papier hin. Ohne Zweisel hegte Karl Bermuthungen um den Inhalt der Schrift, er nahm sie aus den zitternden Händen der Supplicantin, und mit den Worten: "on sera reponse", war er verschwunden.

Roch an bemfelben Abend überbrachte ein Rammerbiener, wohl verhüllt in ben Mantel, ben erften Theil biefer Antwort, ein Raftden von Mafern, mit Berlmutter eingelegt, und bare 5000 Rthir., in iconen Piftoletten, die faum aus Cafilien eingegangen, enthaltend. Das Raftden babe ich mehr benn einmal in Banden gehabt. Dit feinem Inhalt mar ber eine Rlagepunkt, bas Deficit getilgt, ben andern, ben angeblichen Berrath zu ftubiren, bat ber Rurfürst bie Acten sich vorlegen laffen. Bleich bem Morgennebel schwanden por feinem Scharfblid bie lacherlichen Eingebungen ber Misgunft, boch bat er, Sebaftiani vielmehr, nach ben Borurtheilen ber Zeit die Ebre ber Berichte gu verschonen , mit einer Abfolution ab instantia fich begnugen muffen. Der alte Mann wurde feiner Familie wiebergegeben, und betrachtete er es als bie erfte feiner Pflichten, in Begleitung bes fcupenden Engels, ber reizenden Tochter, bem Rurfürften feinen Dant abzustatten. Sie wurden in bezaubernber Gute aufgenommen, nie ift auch Frangen icon gewesen, wie an diesem Tage. Die Boche war noch nicht ju Enbe, und ber Sebaftiani Behausung wurde burch boben Besuch überrascht. In der spaten Abendftunde tam ber Rurfurft, die Lage feiner Schuslinge fic anzusehen, die allerdings nicht eben erfreulich genannt werden konnte, nachdem unwiederbringlich das Amt verloren. Das Schickfal der ihm theuer gewordenen Familie zu bessern, gab Karl an die Tochter zu Eigenthum die beiden Mühlen in der Blind mit dem gesamten werthen Zubehör, und hat sie mit Bater und Geschwistern die obere Mühle bezogen. Da empfing sie Tag für Tag des Kurfürsten Besuche, als welcher, um nicht gar zu sehr der bösen Welt in die Augen zu sallen, einen Gang sich erbauen ließ, der von dem Schlosse ausgehend, an der Felsen Rand sich hinzog, von dem Born aus die zu der Kreuzstirche hinansührenden Treppen benutzte, dann zur Seite in die von Sebastianismühle abhängenden Weinberge sich vertieste. Die versfallene Treppe, so durch besagte Weinberge vollends zur Mühle hinab führte, bin ich in meinen Jugendsahren häusig gestiegen.

Der Rurfürft, aller Gtifette abhold, fühlte fich gludlich in einer schlichten burgerlichen Familie, die burch ibn vom Untergange gerettet, gludlich gemacht worben, er bewunderte feiner Freundin boben Liebedreis und ihre fur bie Beit noch feltenern Fertigfeiten: Frangden parlirte Frangofifch in ungemeiner Gelaufigkeit, spielte in Birtuositat Spinnet und Positiv, besaß eine berrliche, forgfältig ausgebildete Stimme. Dag aber ber Rurfürft jemalen die Grenzen freundschaftlicher Bewunderung überschrits ten baben follte, bavon wurde mir niemalen gesprochen, bavon fant ich auch feine Spur in mehr benn 50 Briefen, fo er an bie Auserwählte richtete. 3m Gegentheil wiederholt fich in allen ber Ausbrud einer mahrhaften Sochachtung, verbunden mit ber gartlichften Beforgnif um eine Bufunft, welcher nicht ftete gebieten gu fonnen, ber Schreiber befürchtet. Er municht, bag Frangden ben Schleier nehme, auf bag fie ben Gefahren ber Belt enthoben, er weiset ihr auf bas Einfommen ber Primatialfirche zu Rancy eine Gelbsumme an, als die bem Rlofter ibrer Babl bestimmte-Mitgift. er will, bag fie bem Rlofter Angela beiße, er bat fie burch Baytifta im Nonnenhabit malen laffen. Das Bilb ift ju Anfang Dieses Jahrhunderts famt bem Rlofter, worin es aufbewahrt, von den Alammen verzehrt worden. Die Nonne, bas Röschen von Jericho (ber 2. Abth. 1. Bb. G. 771), ein Dosenftud, und Die Pringessin von Conde, Charlotte Margarethe von Montmorency (S. 271), haben mir, im Bilbe, flets als bie Beale weiblicher Schönheit gegolten.

Eines vorzüglich ift mir in Karls Correspondenz aufgefal-Ien: bie für bie Beit burchaus unerhorte Berablaffung. Babrend von andern Großen ihre Untergebenen faum als Menfchen angeseben wurden, betrachtet ber Rurfürft bie Freunden nicht nur, fondern and ihren Bater, ihre Geschwifter beinabe als seines Bleichen. Deutlich ergibt fic baraus, bag er bem Beichlechte entsproffen, welches in ben Zeiten ber frangofischen Liga, mehr noch als burch Großthaten, durch Gute allerwarts bie Bergen ber Beringern ju erobern verftand. Diefe Runft ift fpater, unter ber Berricaft ber Bourbonen, ben Buifen jum Borwurf gemacht morben; ergählt boch Tallemant, von bes großen Balafre Enfel, von bem Sobne bes ritterlichen Martyrers von Blois, von Beinrich von Lothringen, Bergog von Guise, ber tros bes abentenerliden Auges nach Reavel alfolder Bater nicht allerbings murbig, sprechend: ,,A propos de sa civilité, on dit qu'un savetier qu'il salua, car, par une tradition de sa maison, il salue volontiers, lui dit: ,,,, Boutez sus, boutez sus; ce n'en est plus le temps "; voulant dire qu'il n'y avoit plus lieu de faire une Lique. "

Des Rurfürften trube Ahnungen um feine, um ber Freunbin Bufunft find zeitig in Erfüllung gegangen. Er ftarb gu Bien, in bem fraftigften Mannesalter, ben 4. Dec. 1715. Schon im folgenden Monat nahm Franzchen Sebaftiani in dem Rlofter Allerbeiligen au Oberwesel ben Schleier, und ift fie in ber Seiligfeit ihres Wanbels bes Saufes Bier und Stoly geworben. Allen, bie mit ihr ju Berührung gefommen find, ein Gegenfand unbegrengter Berehrung, farb Schwester Angela 1747 ober 1748. Das Gut in der Blind hatte fie, damals noch weltlicen Standes, auf ihren Bruder übertragen. 3hr Brubersfobn, Johann Sugo Sebastiani, ber Berichtsschreiber im Thal, wurde bes werthvollen Besithums burch einen Glaubiger entfest, und ift es mir einigermagen widerwartig, bag mein Urgrofpater ber Depossedirende hat fein muffen. Johann Bugo Sebastiani fungirte noch als Gerichtschreiber 1768, und fand

folglich in vielfältigen Beziehungen zu hrn. Philipp Gabriel Pannack, ber, einer ber Scheffen bei bem Gericht zu Ehrenbreitstein, gelegentlich von des Aurfürsten Clemens Wenceslaus Einzug, zu unsterblichem Ruhm gelangen sollte. Folgendermaßen wird dieser Einzug beschrieben:

"Der 28. Februar 1768 ware ber frohe Tag, an welchem ber hiesigen Stadt Coblenz und dem Thal-Chrenbreitftein bas unschätzbare Glud erschiene unseren nunmehrigen theureften Lanbesfürften zu erbliden. Sochfibiefelbe hatten burch ein allgemeis nes Berbott alle tofffpielige öffentliche Freudens-Bezeugungen, Beleuchtungen, Eriumphbogen und bergleichen gnabigft unterfaget, und zu erklaren geruhet, baß fie an flatt berfelben von ibren gehorsamften Unterthanen nur Treu und Liebe erforberten, wir kounten bemnach unsere Freude nur auf eine folche Art an Zag geben, woburch bas erfte landesvätterliche Befage unferes Durchlauchtigften Churfürften nicht verleget warbe. Den gangen Mofelstrom berunter 1) ware bas bepberseitige Ufer mit ber Landmilit und einer Menge von Bolf besetet, welche kein obrigfeitliche Befelde, fonbern bie tragende Begierd Schaarenweise versammlet hatten , einem Koniglichen Prinzen bie erfte Berebrung zu erzeigen, von Sochftbeffen ruhmwurbigften Gigenfcaften ber Ruf burch bas gange Land fich ausgebreitet hatte ; bie Schulen bes biefigen gablreichen Gymnasii batten fich vor bie Stadt ober bie Moselbruck an dem rechten Ufer der Mosel hinauf geftellet. An ber Rornpforten ftunde die Jungegefellen-Compagnie im Gewehr, und auf bem Mofel-Rrahnen bie gesammte Coblenger fleine Jugend mit einer Menge Sahngens, in ber iconften Ordnung versammlet. Bor bem Schwanenthor bis an und unter bas fogenannte teutsche Ed, bie Stabt Coblenger gange Burgerschaft, ber Schöpfenstuhl, und ber Stadtrath, biernachft bas Rheinufer hinauf bis an das Rheinthor die Ordensgeiftliche und die Soldatesca.

"Auf dem anderseitigen Rheinufer befanden sich in eben solcher schönen Ordnung die Thaler Burgerschaft, bas Gericht,

<sup>1)</sup> Der neue Aurfürft mar am 22. Feb. ju Erier inthronifirt worben.

bie Grenadier-Compagnie und endlich bey ber Churfurfil. Refibeng bie gange Sofftaat und gefammte Dicasteria. Die Anfunft Ibro Churfürfiliden Durchlaucht ware gegen 5 Uhr des Abends. Der Schall aller Gloden, ein immer anhaltenbes Donneren bes fdweren Geschüges von den Ballen ber Stadt und Reftung-Ehrenbreitstein, auch ein vermischtes Bivat-Geschren, bag mit vie-Ien taufend Stimmen burch bie Wolfen brang, erfüllete alle Bergen, mit einer Empfindung, die fich beffer fühlen als befchreis ben laffet." Doch all bas Geschrei, bie Trompeten, bie Gloden fetbft verftummten , ale bas Bericht , ben Scheffen Pannad an ber Spige, vor ben mächtigen Galawagen trat, ber neben ber Landbrude in Bereitschaft geftanben, und im Augenblide ben Rurfürften aufgenommen batte. In feuerrothen Sammet mar ge-Meidet Gr. Pannad, feuerroth erglübete nicht minder fein Antlis in bes Willfommens Freude, in ber Wohlredenheit Aufgabe, tief verbeugte, bemuthig rausperte er fich, allen boch in ber ehrer-'bietigen, urplöslich eingetretenen Stille vernehmbar, und er sprace: "Fahr bin, oh! großer Furft, fahr bin in Gottes Ramen." Sprache, und an ihm war bas Berftummen, nicht wieber gefinben hat er ben Faben, wenngleich er blutig fic die Lippen bif, mit bem guge ftampfte, bag ber Boben erbröhnte. Mitleidig fab ber Rurfürft eine Beile ben vergeblichen Anftrengungen zu, bann fuhr er mit bem Gruß: "Gelobt fei Jesus Chriftus, Amen," von bannen, ber Residenz zu. "Dabin wurden Ihro Durchlaucht von gesammten Dicasterien begleitet, und alle jum Sandfuß gelaffen. am gefolgten Morgen hatten bie geiftliche Landftande, Collegiat= ftifteren, ber Schöpfenstuhl und Stabtrath bie nemliche Gnabe. und Ihro Churfürftl. Durchlaucht fpeiseten mit bem boben Abel bevberlen Gefchlechts an einer offenen Tafel. Unfere Freude währet noch und wird nie aufhören." Der einzige Gr. Philipp Gabriel Pannad fonnte ber allgemeinen Freude nicht einftimmen. Das Sohngelächter ber Bengen feines Unfalles, burchbringend genug, um bas mit ber erften Bewegung bes Galawagens fic wieber belebende Geschmetter ber Paufen und Trompeten zu übertauben, bas Sohngelächter verfolgte ihn bis zu feiner Behaufung und warf ihn auf bas Rranfenlager, bag er bei bem Sandfuß zu erscheinen nicht vermögend. Außerdem war für immerdar dahin sein Rus als Schöngeist und als Redner, zusamt seiner darauf gebauten politischen Größe. Schade, daß der Mann die
neueste Zeit nicht erlebte: er wäre sonder Zweisel eine der Zierden, eine der Sewalten des vereinigten Landtages, oder gar des
Bor- und Rachparlamentes in Franksurt geworden. Wenn aber
der verunglückte Sprecher der einzige Traurige gewesen ist bei
jener joyeuse entrée, so war um so herrlicher, um so allgemeiner
die Freude in des Thales Knabenwelt. Sie hatte man zu einem
Hnsarencorps gesormt, und war den Husärchen der Allerhächte
Beisall geworden, obgleich sie unberitten, gleich der Reiterei der
Bürgerwehr von 1848. Ein Unterschied nur ergab sich darin,
daß des Thales Husaren unisormirt, und daß es 1768 Kinder
gewesen sind, die zu Kinderspiel sich hergaben. Es solgt der Fekivitäten zweiter Theil.

"Donnerstag ben 10ten Merz Rachmittags 1 Uhr rührte fich in biefiger Stadt (Cobleng) anwiederum ein ohnverhoffter Pauden= und Trompettenicall, mit abwechslenben andern Blag-Inftrumenten, und fabe man burch hiefige Stadt in fconfter Ordnung über ben Rhein folgenden Aufzug zu ber Churfürfil. Bofftatt übergeben. Den Bug eröfneten 2 zu Pferd in Teuticher Rleidung, mit entbloften Degen, weissen Feberen, sobann weiß-roth-gelb- und blauen Feldzeichen auf ben Buten. Gin gebarnifcter Reuter mit bem symbolifchen Schild, fo bie Devotion bes unterthänigften Gymnasii in Borftellung bes poetifchen Parnassi porbildete mit ber Unterschrift: Regio Moecenati. Gin Band Musicanten mit vorgesagten Keldzeichen. Gin gierlichft gefleibeter Reuter im Sarnifd mit einem großen Churfürfil. Bappen. Gin fleiner, mit Blumen verzierter Waagen, worinnen ber Genius bes babiesigen Batterlands in geharnischter Beibe-Rleibung, und fürftlichen Mantel mit einer weiß und roth genreiffter Rabn, fobann einem symbolifchen Schild, welches bie allgemeine Landes-Boblfarth unter bochfter Regierung Gr. Churfürfil. Durchlaucht vorstellet, mit ber Bepfdrift: Patrim per te florentis Imago. Bur Seiten biefes Bangens und beffen Schluß reiteten brev gebarnischte mit benen Schilbern, welche bas Symbolum Gr. Churfürftlichen Durchlaucht in benen Perfonen ber Gerechtigfeit, Gottesfurcht, Lieb und Milbe, vorftelleten in benen Bepfchriften: Justitia, Charitate, Pictate.

"Rach biesen folgeten bie vier Schulen, nemlich: Infema, Secunda, Syntaxis, Poetica. Welche nach ihren Fahnen ihre Feldzeichen auf den Hüten trugen. Rach diesen ein Paucker und 2 Trompetter zu Pferd. Demnechst ein mit 6 Pferden bespannster von Blumen-Festons gezierter Triumphwaagen, in dessen Mitte auf einem Saulensuß das höchte Königliche Wappen Sr. Churfürstl. Durchlaucht ebenwohl mit Blumen gezieret, an desnen 4 Säulen aber die 4 Chur- und Fürstliche Schilder, Trier, Freysingen, Regensburg und Prüm zu sehen ware. In dem inneren Waagen sassen zu beyden Seiten solgende 6 Genii, weische in symbolischen Schilderen die fürnehmste Schuhlfünsten mit darunter gesetzen Inschriften vorstelleten als

Grammatica.

Doctae cunabula Linguæ.

Poesis.

Movet omnia Cantu.

Musica.

Laborum dulce levamen.

Oratoria.

Regit dictis animos.

Philosophia.

Ratio pulcherrima Mundi.

Ethica.

Vitæ Morumque Magistra.

Bu Ende des Waagens befande sich der Musen-Gott Apollo in geharnischter Aleidung mit einem großen Schild, worauf das hiesige Gymnasium abgebildet ware, welches von einer glänzenden Sonne (in dessen Mitte der höchste Namenszug Sr. Churstürstl. Durchlaucht) bestrahlet wurde, mit der in unterem Schild besindlicher Bepschrift: Devotissimum Gymnasium. Rach dem Waagen folgten wiederum 2 zu Pserd, und diesemnecht die fünste, sechse und siebente Schuhl in nemlicher Ordnung gleich

ben erften, wober ein Band Musicanten. hierauf folgte ber lette mit 6 Pferd bespannter Baagen, worin 4 Candidati mit rothen Mantelen, (welche 3hro Churfurfiliden Durchlaucht, nachdem fie ber hof ihre Varadirung in den fünftlichken Schweiffungen und beftanbigen Vivat-Schall gemacht batten,) bas Poema babiefigen treu geborfamften Gymnasii unterthanigft præsentirten, woben bie herren Thoologi allemal ben Schlug machten. fofort auch wieberum mit vorheriger Parabirung in ber foonften Ordnung abgiengen." Belachen mag man allenfalls biefer Darftellung Ausbrud, nicht minber auch bie eine ober bie andere ber barin besprochenen 3been, jugeben aber wird man muffen, baß fie an Ibeen reicher, als irgend eines ber mobernen Reftprogramme. Entweder ift in Ideen unfer Beitalter verarmt, ober es wiederholt fich bei ben festordnenden Committes, mas man in allen abnlichen, in gebietenben, berathenben ober auch nur beschwägenden Bereinen wahrnehmen will, daß barinen vorangeweise biejenigen fich brangen, benen ber Beruf abgebet.

Des Johann Sugo Sebaftiani Rachfolger in ber Gericht schreiberei ift 1776 Franz Joseph Sebastiani, wohl bes vorigen Sohn, geworden; er hat aber bes Amtes nur bis 1785 genoffen. Bon seiner Bermandtschaft mit jenem Sebaftiani, beffen Leiftungen an ber Spige bes Nationaltheaters in Mayen, Abth. 2, Bb. 2. S. 784 besprochen, weiß ich nichts zu sagen. Die Sebaftianismuble, "vor ber Rreugpforten gelegen," bann lange Jahre bie Rolgensmable genannt, ift als Rrebsenmuble nochmals von Schonbeit und Liebreig ber Wohnsit geworben. In ber Beit ihres erneuerten Glanzes habe ich fie befucht, um mir bas von bem Bergog von Braunschweig ben freundlichen Pflegerinen seines Sohnes verehrte Porcellanfervice, Abth. 2, Bb. 2. S. 147, anaufeben, und finde ich mich baburch veranlagt, einen feitdem mir augekommenen Bericht von des herzogs von Braunfcweig-Dels Bermundung bier einzuschalten. "Coblenz, 28. Nov. 1792. Seut vernimmt man, daß die preuffische Susaren in bem Escher Bald bei Burges bie frangofifche Borpoften gurudgebrangt, mehrere getöbtet, und ju Gefangenen gemacht haben. Allein bei biefer Attaque bat fich bas Unglud ergeben, dag ber Sohn bes Herzogs von Brannschweig mit 2 Rugeln in ben Schenkel fant blessirt, und bei einem Haar nahe wäre gefangen genommen worden, wenn ihm die Husaren nicht zu Huss herbeigeeilt wären. Die eine Rugel ist am Schenkel burch und durch gangen, sodann durch ben Pistolenhalster, und hat dennoch das Pferd auf der Stelle getödtet. Die andere Rugel ist aber im Schenkel des Prinzen steden geblieben. Der Prinz, welcher sich durch seinen guten Character hier sehr beliebt gemacht, wurde allgemein bedauert. Man hat ihn sogleich auf einer Bahre durch Bauern nach limburg ins Posthaus tragen lassen, wovon er auf die nemliche Art hier in den Thal transportiet werden soll."

## pfaffendorf.

Dabin führen von Ehrenbreitstein aus brei Bege. Der eine ift der Leinenpfad, in der iconen Nabreszeit in den Morgenftunden ein angenehmer, schattigter Spaziergang. Dit ibm paralell läuft bie fürzefte Strafe, ber Fahrweg. Bu bem Bohn ader, zu ber Pfaffendorfer Sobe fleigt binan, an ber baufig befuchten Rheinluft vorüber, ber britte fener Bege, prachtig ausgeführt, wie die Accessorien ber Festung überhaupt, prächtig gebalten, und bie prachtigften Aussichten, ben Rhein auf und nieber, beberrichend. Bon ben Spaziergangen, fo bem Feftungsbau ihren Urfprung verdanten, ift biefer ungezweifelt ber lohnenbite, unvergleichlich absonderlich ber Blid auf Coblenz, wie er jenfeits bes Afterfteins, ober genauer jenseits bes rechten Flankenthurms geboten. Es ftebet nämlich auf biefer bobe ein Fort, won zwei Flankenthurmen begleitet, und bat die, bem Ehrenbreit ftein ungemein wichtige Zugabe ben Ramen bessenigen empfans gen, unter beffen Leitung bie gange Festung erftanb. Gine Strede weiter, an ber Anlagen Ausgang, die Schluchten bes Seifens bachleins beherrichend, fieht bas füblichfte ber Augenwerfe, nach dem eine weitere Ausdehnung der Fortification durch ein treffenbes Bort König Friedrich Bilbelms III. verbindert worden. Bu fener Stelle mar ber Monarch gelangt, und es bemerfte eis ner ber Stabsofsiciere: "Ew. Maj. wird es nicht entgeben, daß biesen Punkt die gegenüber gelegene Anhöhe beherrscht, die ebensfalls zu frönen ist unsere Absicht." — "Ja, und so fort bis Mainz," sprach der Monarch, und bei dem einen Thurm hatte es sein Bewenden.

In Betreff bes Ramens Afterftein find Bebentlichfeiten anberer Art erhoben worden. Die auf Stein ausgebenden Appellative laffen fich unter vier Claffen bringen; bie eine mabnt an Beaenftanbe ber Chrerbietung. 3hr geboren Bifcofoftein, Chvenftein, Frauenftein, Fürftenftein, Grafenftein, Raiferftein, Ronigftein, Rreuzenftein an. Die andere Claffe beschäftigt fich mit ben Bufalligfeiten ber Lage: Altenftein, Blauenftein, Gnanbftein, Goldftein, Sauenftein, Sobenftein, Solenftein, Riefelftein, Labnftein, Landftein, Lichtenftein, Lofenftein, Lutelftein, Rotbenftein, Schönftein, Balbftein, Beigenftein, Bilbenftein; ber britten Claffe tiegen Thiernamen jum Grunde: Arnftein, Barenftein, Bieberftein, Bodftein, Kallenftein, Kintenftein, Kullftein, Greifenftein, Lowenftein, Ochsenftein, Sauenstein, Thierstein. In ber vierten Claffe, Arnoldftein, Balduinftein, Dietrichftein, Chrenbreitftein, Berber-Rein, Rarlftein, Runoftein, Leupolbftein, Marienftein, walten Tauf-Done Beispiel ift bis jest ein mit bem Geschlechtsnamen zusammengesettes Stein geblieben. Dazu erinnert uns Rheinlander folde Art ber Ausammensegung an eine Begebenbeit aus bem alten Maing. Gin Gr. Fleischmann war unter bem Namen von Tantenftein geabelt worden. Dergleichen Stanbeserhöhung mußte bem Lanbesberren angemelbet, und beffen Genehmigung nachgefucht werben. Ungemein gutig und freundlich, nach feiner Beife, empfing Rurfurft Emmerich Joseph ben neueften Ebelmann: bie Bewistigung bes erworbenen Prabicats fich ju gebrauchen, wurde auf ber Stelle ertheilt , und eine Gratulation bat ber Rurfurft ibr beigefügt. "Aber", fubr er fort, "wie ift Er zu biefer nicht allerdings gewöhnlichen Ramensbildung gefommen ?" - "Dantbarfeit , Ew. Rurf. Gnaben , Danfbarfeit. Die beiben als ten Tanten haben fich fo fanerlich geplagt, bas von ihren Eltern Grerbte unverfürzt zu erhalten, mittels ihrer Entbehrungen, ihrer Ersparniffe ju vergrößern. Das Alles haben sie mir binterlassen, gludlich mich gemacht. Ihr Werk ist meine Standeserhöhung, und meine Dankbarkeit den sparsamen Tanten zu bezeigen, will sortan Tantenstein ich heißen." Ausgeredet hatte
er kaum, und der Kursürst brach in das unbändigste Gelächter
aus, das unaustilgbar, dem Leben sogar des alten Herren bedrohlich wurde. Der ganze Hostkaat, in Verzweislung, eilte zur
Stelle, Emmerich Ioseph war nicht zu beruhigen. Sobald der
Lachkramps nur einigermaßen nachließ, schrie er aus Leibeskräften "Tantenstein!" und dazu deutete er auf den ungludlichen Mann, der zur Bildsäule erstarrt, nicht von der Stelle sich
bewegen konnte. Man mußte ihn fortschleisen, den Kursürsten
zu Bette bringen, und ärztlich behandeln. Der Scene eingedent,
hat von Stund an der von Tantenstein drei Buchstaben seines
Ramens ausgemerzt.

Ich tehre zu ber Tiefe, zu bem Fahrweg zurud, ber auf ber einen Seite burch Beinberge beberricht, von bem Leinenpfab burch Garten geschieden wird. Dem Thale junachft fundigt ein machtiges Gitterthor ben weiland furfürftlichen Sofgarten an, zugleich von der vormaligen Herrlichkeit das einzige Ueberbleibfel. Gefället find die icattigten Obsthaine, beren auserlefene Kruchte einft bes Landes Stolz gewesen, und einer Bleiche bient ber Rasen, auf beffen Teppich weiland Rurfürften fich letten. Das Bad, beffen Gemaffer von bedeutendem Gifengehalt, ruhrt aber nicht aus ber furfürftlichen Zeit ber, ift auch in feiner Beise ber Babenburg bei Nymphenburg zu vergleichen. In wei terer Entfernung folgt die Wirthschaft von Aigener, mit einem weitläuftigen Garten, ber noch zu Anfang biefes Jahrhunderts bas Rornftud bieß, und ein offenes Saatfelb, von ber hoftammer herrührend, gewesen ift. In ben Belagerungen von 1795-1797 biente biefes Kornftud baufig als Schlachtfelb ben nuplofen Plankeleien, fo nach bem Geifte ber Rriegskunft jener Beit unerläglich, und manch tropiger Selb, manch theures leben liegt ba begraben. Aigners Birthshause gegenüber, an ber Beinberge Fuß fieht ein steinernes Kreuz, fo ber von Spangenberg dabin gesetzt bat, boch feineswegs in seiner gegenwärtigen, teducirten Gestalt. Dem Rreuze war ursprunglich ber fterbende

Beiland angeheftet, zu beiben Seiten von ben Schächern er beglei-Bon Pfaffenborf aus bin ich einft, in fpater Racht, Gept. 1825, bis zu biesem Rreuze begleitet worden, ohne bag ich folde Begleitung mir erbeten batte. Das Dorf verlaffend, gewahrte ich, amifden ben beiben letten Saufern, ber lange nach ausgeftredt, einen weißen Bund von riefenhaften Dimenfionen. Bur Seite mich brudenb, fand ich gerabe ben nothigen Raum, an bem Thier porbeigufommen; barauf erhob es fich, um auf ber Ferfe mir ju folgen. Beläftigt bat es mich nicht, bie Begleitung aber ausgebebnt bis zu bem Rreuz. Da babe ich es nicht mehr erblidet, wie ich beffen auch mich verseben batte. Der Grofe und ber Karbung nach kann ich bas Thier einzig mit ber in Buffons Raturgefchichte befprochenen Dogge bes Prinzen von Conbé vergleichen; biefe Dogge, ausgeftopft und zu Varis, im jardin des plantes aufbewahrt, erreicht, in ihrer sigenden Stellung, bie Große eines Mannes. Dir, bem alle großen Sunbe in einem weiten Umfreis nach ihren verschiedenen Beziehungen wohl befannt, war bas Ungethum aus Bfaffenborf nie vorgefommen. nie mehr bat es fich mir bargeftellt. Es folgen noch einige Barten, bann bas bem Rheine zueilende, im Abfterben begriffene Seifenbachlein, und ber von Windheimfche Garten ift erreicht.

Hr. von Windheim hat das erste Haus in Pfassendorf, das ehemalige Wirthshaus zum Nassau-Beilburger Hof, angekauft, und durch An= und Umbauten daraus einen geschmackvollen Rittersit, in dem niederländischen Styl des 16. Jahrhunderts, geschaffen. Auch die Gärten sind mit Einsicht angelegt. In den J. 1808—1814 war der Nassau-Beilburger Hof ein von Coblenzern und Ehrendreitsteinern sleißig besuchter Lustort. Sonntags gab es dort Tanzmusit, an Werktagen fand sich regelmäßig gewählte Gesellschaft ein, wie ärmlich auch des Hauses Ausstattung geswesen ist. In dem Wintersaal sigurirte, neben andern Subselslien, eine umgekehrte Bäckermulde, welche einzunehmen, die Elégants sener Epoche nicht verschmäheten. Diese Zeiten der Genügssants sener Epoche nicht verschmäheten. Diese Zeiten der Genügssants sener Epoche nicht verschmäheten. Diese Zeiten der Genügssantsisten Bezug auf der Sitten Wandel das unmittelbar dem v. Windheimschen Hose anstoßende Haus mit dem Erker, so einst das

Tusculanum eines für ben trierifchen Kurftaat hochwichtigen, auch in anderer Beziehung bedeutenben Mannes gewesen ift.

Georg Freiberr v. Spangenberg war ber Sobn eines Pfarrere ju Tannenberg im Sobenfteinichen, aus einer alten Familie von Theologen, um die Leuffeld feine historiam Spangenbergensem geschrieben bat. Geboren 15. April 1698, lag Georg von Rindheit an, bem Vater mandmal jum Berbrug, über ben Budern. In Blefeld, wo er nach bes Baters hingang ftubirte, war er von ben Schülern ber fleifigfte. Er bezog barauf, nebft feinen Brübern, bie Universität Jena, wo sie bei ben berühmten Theologen Bald und Budbeus freien Zutritt batten. Georg corrigirte auch, fic einen Erwerb zu verschaffen, bes Bubbeus Schriften, bie in Jena, für Rechnung bes Leipziger Buchbandlers Thomas Frifch gebruckt wurden. Bei feiner Magisterpromotion bisputirte er de pondere planetarum. Dem theologischen Studium hatte er wohl fcon vorher abgesagt, und er trat ale Cabinete-Secretar in bee Bergogs von Meiningen Dienst. Namentlich fommt er 1724 in biefer Stelle vor; fpater ging er ebenfalls als Cabinets-Secretair an den Sof des Rurfürften Frang Georg von Trier, ber bamals nut erst Propft zu Ellwangen. Er wurde jest fatholisch, bebielt aber für seine Lebtage jene pietistischen Reigungen bei, bie in feinem vertrauten Berfehr mit bem Grafen von Bingendorf gar reichliche Nahrung gefunden haben mogen. Sein Bruder bat fich gang und aar bem Dienfte ber Rirche von herrenbuth gewidmet. Georg war bereits fatbolisch, als er eine Schrift veröffentlichte, bie fälschlich auf Balde Ramen curfirt, bas Compendium antiquitatum ecclesiasticarum ex scriptoribus apologeticis, eorundemque Commentatoribus compositum. Accedunt C. S. Schurzfleischii controversiae et quaestiones insigniores antiquitatis ecclesiasticae ex libro eins manuscripto nunc primum edito. 1733. Der Rurfürft foll ihm einst gesagt haben: "Mein lieber Spangenberg, ber Berfall if in eurer Rirche fo handgreiflich, als in unserer. Eure Pfaffen verderbens und unsere thun ein gleiches. Bas wird es Euch Schaben, ob ihr Euch zu bem ober bem verberbten Saufen außerlich haltet. Ihr bleibt boch, was Ihr feid" (Alles nach Mofer).

Bon Chrendreitftein aus besuchte Spangenberg baufig bie Brubergemeinde zu Reuwied, zuweilen in ansehnlicher Gesellschaft. Dit einigen Brübern biefer Gemeinbe war er genau befannt, und fie communicirten ihm mancherlei ben Herrenhuth überhaupt betreffenbe Gefdichten. Er war jeboch fein Mitglied ber Unitat, wiewobl er fich nach bes Rurfürften Ableben geraume Beit ju Berrendpf, eis nem Gemeindeort im Utrechtiden aufhielt, und ben Bunfc nabrte, in einer Brudergemeinde fein Leben zu beschließen, was aber unerfullt blieb, weil ber Raifer ibm den mehrmal gesuchten Abschied immer verzögerte, bis Altersschwachbeit ibm feine Beranderung bes Wohnortes mehr verftattete. Er machte es fich jum Geschäfte, junge Leute, beiberlei Geschlechtes, zur fatbolischen Religion zu bringen. als welchem 3mede er einen bebeutenben Theil feines Bermogens opferte. Seinem Bobnbaus zu Ebrenbreitftein mar ein iconer. großer Saal angebaut, welcher mit einer großen Angabl von Frauengimmer-Portraits, alle gleicher bobe und Breite, ausgefdmudt war, "bie er mir felbft" (Mofer) mit ben Borten: Das find meine Rinber, zeigte. Es waren Tochter armer protestantischen ablichen Kamilien, die burch feine Bemühung und Unterftugung für ben fatholischen Glauben gewonnen, von ihm auf andere Art weiter versorgt wurden, viele als Nonnen auf Marienberg, wo er ein eigenes Zimmer batte, und gange Tage zubrachte. Des Rur= fürften Cabinetemann und vertrautefter Minifter batte er bie fogenannten Dublica, Reiche- und Rreisfachen und bie Begiebungen mit ben beutschen und fremben Sofen au seinem eigentlichen Departement. In dem Kriege von 1734 verhandelte er bauptfachlich mit ben Befehlsbabern ber verschiebenen Armeen, und belobte er fich in biefem Berfehr gang besonders ber billi= gen Gefinnungen bes Marichall von Coigny. Bei ber Babl Rarle VII. 1741 trat er ale ber wortführende furtrierifche Botfchafter auf. So wie fein herr, erfcbien er als mabrer Patriot, gang Freund bes Baterlandes, aufrichtiger Berehrer ber gesetlichen Gewalt und ber Rechte bes Raisers, aber ohne blinde Ergebenbeit für bas oftreichische Ministerium, bas er beffer tannte, als ienem lieb war. Er bielt es baber für Pflicht, bie Gelegenheit du benuten, um in Rarle VII. Babl = Capitulation bas fcon

längst als bringenbes Bedürfniß erkannte Correctif bringen zu belfen. (Auch biese Absurbität gehört auf des ehrlichen Moser Rechnung.)

Bu bes R. Franz I. Bahl wirfte Spangenberg ebenfalls als Botichafter. Nach bes Rurfurften Arang Georg Ableben fing er an von ben Geschäften fich zu entfernen, bem Minifterium teineswegs zu Berdruß. Jahre lang verbarg er fich in ber Abtei Sann, bei wichtigen Ereigniffen wurde er aber aus feiner Einsamfeit entboten, ober anderweitig um Rath gefragt. bingegen fnüpften sich algemach bie Berbindungen mit dem faiserlis den Sofe fester. Er war bemselben auf bem Babltag 1745 als ein mahrer beutscher Dann befannt, und mit bem Charafter eines wirklichen Gebeimrathe beehrt worben , bem nachber eine Die Raiferin = Rönigin bezeigte angemeffene Benfion folgte. in mehrmals abgeforberten Gutachten ibm bulbreiches Bertrauen, Joseph II. lernte aber ben Werth bes Mannes noch genauer tennen und ichaten. Für bie Rammergerichte-Biftation gab biefer Raifer ihn aus eigener Bewegung bem Principal-Commiffarius, Fürften von Fürftenberg, bei. Spangenberg murbe ans feiner klöfterlichen Stille bervorgezogen, und mit biefem befdwerlichen Auftrage belaftet, wie febr er auch gebeten batte, ibn bamit zu verschonen (1767). Die Sache, eifrig burch ihn angegriffen, wollte feinen Fortgang gewinnen, von wegen ber manderlei burch biefe Bisitation gefranften ober bedrobten 3m tereffen. Am faiferlichen Sofe verlaumbet, weggeschoben, banfte Spangenberg feinem Schöpfer, bag er abtreten, in fein Rlofter fich verschließen tonnte. Er ward wieder berufen, burch Schreis ben bes Fürften Colloredo vom 7. Aug. 1775, gehorchte und ging nach Beglar. Jest berrichten Mistrauen, Animofitat, und Erbitterung unumschränft, und ein Bruch, beffen Sould jeber Theil bem andern zuschrieb, ward unvermeiblich. Spangenberg banfte Gott jum zweitenmal, bem Schanplage bes Sabers ent-Rieben zu fonnen, von ben Ratholiten zwar als ein Achfeltrager, von den Protestanten als ein Seuchler, ein schwankenbes Roht geschmäbet. Rach biefer zweiten Erlöfung, 1776, brachte er bie übrigen, wenigen Jahren seines geschäftigen Lebens in tiefer

Stille, im Umgang mit Bott und feinem Erlofer au. Schon feit einiger Beit war fein Gebor fomach geworben, bann verlor er beinahe bas Gesicht, endlich entschlief er, in feiner Bobnung zu Ehrenbreitstein, am 1. Det. 1779, fanft und felig. Er war von ansehnlicher Größe, mannlich icon, catonifc ernftbaft, boch mit Mischung freundlicher Liebe, von wenigen Worten, aber fententide und nachdenklich. "Ich habe feinen deutschen Minifter gefannt, ber in feinem außern Anftand und gangen Betragen fo viel Burbe hatte, als er," fagt Mofer. Rinberlos in feiner Ebe, und niemalen reich zu nennen, theilte er, was er hatte, reichlich mit ben Armen; er wendete vieles an feine obenermabnten geiftlichen Rinber, und war auch gegen feine Bruber und beren Kamilie freigebig und wohlthätig. Sein Gedachtnig rube im Segen. Mein, Georgens von Spangenberg, Glaubens-Befanntnig ben 1. Auguft 1771, von neuem überfeben und vollenbet im Jahr 1777, ift in Mofers Patriotifdem Archiv für Deutschland, Bb. 7. S. 244-301 abgebruckt. An feinen Bruder Auguft, den Bifchof ber Berrenbutber, forieb Georg ben 13. Jul. 1770: "3ch war lettens nabe an ber Thur ber Emigfeit, aber meinem liebften Gerren bat es anders gefallen. Indeffen babe ich bei unfern lieben Brübern zu Neuwied mein brüberliches Tefament binterlegt, welches, nach meinem Beimgange meinem lieben Bruder ju behandigen gebeten habe. Beitliche Dinge binbern mich nichts, und machen mir feine Sorgen, weil ich nichts babe als meine tägliche Rothburft für mich und für die Armen. meine Bruber. Dag es bem Raifer feineswegs gefallen will. mich zu entlaften, folches bleibt bem beimgestellt, ber bie Bergen regieret." Am 22. Jul. 1770 fdreibt er: "Meine Freude bis babin ift noch diefe, daß unser lieber herr in seinem noch an= bauernden Rreugreiche, feine Deconomie burd unferer lieben Brüber Dienft fo berrlich, fo machtig ju richten weiß, bag, wo ber Satan eben jezo fo geschäftig ift, fein Unfraut auszuftreuen und fein Reich auf eine gang neu erdichtete Beise eingurichten mit lauter Birn-Gefpenftern, er gerabe an ben Orten, wo man am wenigften ibn zeitbero gefannt bat, eine Dacht anrichtet, bie farf ift, weil bes Bergens Ginfalt burch bie Bernunftelei nicht verfehrt wird." In einem

andern Schreiben an ben Bifchof, feinen Bruber, 4. Januar 1771. fagt er: "3d batte am 14. April 1770 mein Testamentum fraternum bei unfern lieben Brubern zu Reuwied binterlegt. Da mit nun unfer lieber Berr wieber Gefundbeit verlieben, fo babe befolofe fen, es bev meinem Leben felbft zu erequiren, und nichts bis nach felbigem ungethan zu laffen. 3ch habe mich baburch von meinem geringen Bermogen frei machen wollen, bamit nicht nach meinem Ableben Frembe fich brein mischen konnen"; bann am 4. Rov. 1771: "Aber mit großer Freudigkeit seben wir nun, daß er fein Bolt, Die Bruder-Gemeine, juft ju ber Beit fo berrlich fouget, und burch leiben verherrlichet, wo ber Sollen Pforten und bes Satans Schule überall Dberhand nehmen wollen, und feine Menfchen-Macht, als bie All-Gewalt, die unserem lieben berm gegeben ift im himmel und auf Erben, uns bagegen mehr ichi Ben fann. 3ch meine die beutige fogenannte Philosophen, bie Keinde der Religion und Gottes (mit welcher Deft jezo alle boffe und Ronigreiche gestraft find), bie eine Larve und Sprace ber Sittenlehre führen, aber ihre gange Bitterfeit gegen Gottes Dajeftat, gegen fein geoffenbartes Wort, gegen die Dacht eines Schöpfere, gegen bie, fo folche noch verehren, mittelft Berfolgung beffen, was nur ben Ramen Jesu außerlich noch nennet und verehret, außern, und mit Gottes-Lafterungen und Berfodung ber Unfterblichfeit ber Seele, und alles, mas zu unferer Erlofung geboret, offentlich obne Scheu auftreten. fet uns unfere Saupter getroft aufbeben, weil fich unfere Erlofung nabet! Dem gamme, unferm Gott und Berrn allein fep Chre und herrlichkeit. Amen." Ferner 29. Nov. 1771: "Biergig Jahre habe ich bier als ein land- und Stadt-Frembling au gebracht, und lebe gang allein in meinem bauslein. meinen Bedienten ben Dienft bes Tags bat, ift bei mir, und folaft auch allein die Racht im Saufe, und fo mechfeln fie um; benn meiner Bebienten hat jeber fein eigenes Sauswesen und Bobnung. Und ich habe auch feine Saushaltung mehr, ich speise bes Tags nur einmal, und bas laffe ich mir mit 3 Speis fen ins haus bringen. So lebe ich gang einsam, nehme und pete feinen Befuch, und gebe gerade um 9 Uhr fclafen. Rach

Sof fahre ich fehr felten, und nur wenn ich vom Raifer Ausrichtung babe; benn fonft bin ich gang frei. Buweilen flatten mir unfere liebe Bruber von Neuwied einen mir gar lieben Befuch ab. Uebrigens lebe ich in meiner Einsamfeit gefund und einfaltig. Unfer lieber Berr ift meine Befellichaft, mein Argt, mein Rath, meine Sulfe, mein Sout, mein Troft, meine Bu-Aucht, meine Frende. Meine zeitliche Disposition habe ich gemacht, benn ich hinterlaffe ichier nichts, als meine Begrabnig-Roften." Schreibt ber Bifchof: "Bon bem Leben beati Ordinis, Fratrum fann ich meinem lieben Bruber nun auch ben vierten Theil fchiden und bitte benfelben in Liebe aufzunehmen." Ante wort bes Miniftere, Dec. 1773 : "Gott fer Lob, ber auch in biefer heilfamen Arbeit feine Gnade reichlich beweifet. Er verleibe, daß es überall mit bem nemlichen Beifte und Ginfaltigfeit bes Bergens gelesen werbe, mit welcher es geschrieben ift." Schreibt weiter ber Bifchof: "Die Berlinifche teutsche Bibliothet bat von biefer meiner Arbeit Gelegenheit genommen, nicht nur bas leben bes fel. Grafen von Zinzendorf, fondern, ich möchte fagen, Die Bottfeligfeit felbft, für lauter Schwarmerei gu beclas riren. Bon biefen Leuten fann man nichts anbers erwarten. Dir ift es lieber, von biefen Schriftstellern gefcmähet, als gelobt zu werben. Bon andern Leuten aber, bei benen liebe und Bahrheit in Ehren ift, bore ich, daß fie Gott für diese Schrift banten und froh find, auf ben Grund ber Dinge ju fommen, bie bis babin fo gar verfehrt gehaft worden. Dieses war die Saupturfache, bag ich meinem berglieben Bruder auf bem Bege awischen Lindheim und Marienborn fagte, warum diese lebens-Befchreibung und bie Bruber-Siftorie fo nöthig fep. Was erleben wir boch vor Siftorien! Dag es mit ben Jefuiten ein foliches Ende nehmen werde, habe ich faum ju erleben gedacht. Es ift etwas erstannliches. Ein Phænomenon, bas unter bie Berte Gottes gehort. Mysterium iniquitatis! aber augleich fann man baran spiegeln, was in bem bierarchischen Systemate ber Babfte und Romifden Berfagungen ein einziger Flederwifc vermag, benen, bie folden untergeben. . . Das Bruber-Befen bat unfer lieber herr unmittelbar mit eigener allmächtiger Gotted-Band gur letten Wehr = Mauer und veften Burg in unferit betrübten Zeiten gefest." Go weit ber Bifchof. Um 10. Dct. 1775 ichreibt ber Minifter: "Nun ift ber Tag erschienen, ba ich im Frieden Gottes auf meinen Rampf- und Marter-Plag treten muß. Betet vor mich. Ale ich An. 1767 bei unfern lieben Brubern zu Reuwied Abschied nahm, fo hatte ich die Freude, bag fie mich, jum Antritt meines bamaligen Weglarer Gefcafts, einfegneten. Und die Frucht diefer Segenswünsche babe ich reichlich unter meinen schweren Laften empfunben." Am 26. Mat 1776: "Unser lieber Berr hat mich nun von Weglar erloset, ba bie von ber August. Conf. ben Congreß gerriffen haben" (nach achtmonatlicher Dauer). Der Freiherr reisete ben 10. Mai von Betlar ab. Schreibt 10. Feb. 1779: "unser liebfter Bruber Jon. Paul Beiff hat sogar einerlei Bunfch-Gedanken mit mir, welche mit mir nun feitter 20 Jahren ichlafen geben, und wieder auffteben, nemlich ben Bergens-Bunfc, meine noch übrige Tage in einer Gemeinde unferer lieben Bruder gu befchliegen." Bie nach biefen Neugerungen zu erwarten, nabm Georg ben lebhafteften Antheil bei ben Schidsalen ber Brubergemeinde an ber Bolga, auf Antigua, in Gronland, auf Labrador u. f. w. Er hatte noch einen Bruber, bes namens Johannes. Der Bater war ben 14. Dct. 1713 geftorben.

Bon Spangenberg barf ich nicht scheiben, ohne zweier Personen seines Haushaltes wenigstens Erwähnung gethan zu has ben. Die eine ist der P. Julius, Rarmelitenordens, eine zu gesnaue Wiederholung von Requilés P. Mansredus, oder von Bufsons P. Ignatius, als daß es nöthig sein sollte, das schon Bessprochene wiederzugeben. Einen Zug, weil er bezeichnend für des Mannes Art und Stellung, möge man hinnehmen. Ein gefeierter Sänger hatte auf seiner Kunstreise Coblenz besucht, den Hof und die vornehme Welt entzudt, und hinterließ, endlich scheidend, der Bewunderung, der Besprechung für geraume Zeit ein unerschöpsliches Thema. Eifrig wurde das auch vershandelt in einer größern Tischgesellschaft bei Spangenberg, und legte einer der Redner vorzüglichen Werth auf den unglaubslichen Umfang von des Sängers Stimme, oder auf den Umfand,

buß biefer, nach bes Janoranten Ausbruck, in ber gleichen Leichtigkeit und Sicherheit grob und fein ju fingen vermöge. "Das fann ich auch," fuhr P. Julius auf, junachft vielleicht in der Ungebuld, immer und allzeit von den Trillern boren zu muffen. Man lachte ibn aus, man foppte ibn, er ließ fich nicht irren, bebarrte fteif und fest auf feiner Birtuositat. Darüber nahm eine ernstere Wendung bas Gespräch, in bescheibenen Zweifel lofete bas Gelächter fich auf, und leglich wurde eine Bette bem Bermeffenen angetragen, auch von ibm eingegangen, mit dem befräftigenden Bufage: "grob und fein tann ich fingen." Das follte er hierauf durch die That erweisen; er erhob Ginwendungen: sein Gewiffen erlaube ihm nicht, um eine Sache ju wetten, bie fur ibn fein Gegenstand bes 3meifels; bann fürchtete er burch eine ober bie andere Stelle feines Gefanges bas Bartgefühl ber boben Gesellschaft zu verlegen. Um so bringender verlangte die Gegenvartei die Probe zu vernehmen, mabrend zugleich Frau von Spangenberg gegen alle Folgen einer etwan zu begebenden Indiscretion ben Bater affecurirte. gebrangt und ermuntert, fleigerte er bis jur bochften Riftel feine Stimme, und er fang eine Strophe von wenigen Borten, bie ich wiederzugeben Anftand nehme, bie aber allen Anwesenden bas Geständnig entlockte, daß fein und grob zugleich ber P. Julius au fingen verftebe.

Einer andern, für Spangenbergs haus hochbebeutenden Persönlichkeit gebenken die Relationen des französischen Gesandten, Relationen, deren Mittheilung man mir verheißen hat, ohne daß sie bis jest erfolgt wäre. Dem Gesandten hatte sein hof aufgegeben, um jeden Preis den Kursürsten Franz Georg, den unwandelbaren Widersacher französischer Interessen, zu gewinnen, als zu welchem Ende er die Mitwirtung von des Kursürsten vornehmsten Rathgebern mit schwerem Gelbe zu erkaufen angewiesen. Das mag wohl auch der Gesandte versucht haben, doch sieht er sich genöthigt, zu bekennen, daß Spangenberg und Frau für Bestechung unzugänglich befunden worden sind; aber 100 Dukaten, der Kammerjungser gespendet, würden, deß hält er sich überzeugt, Wunder wirken. Allem Ansehen nach regierte die

Laminersungser die Frau von Spangenberg, die Frau den Mann, der Mann den Kurfürsten, eine hierarchie, nicht unähnlich der Herrschaft, welche der Schulmeister auf des Dorfes Linder, die Linder auf die Bäter üben, ober auch jener Oreiherrschaft, welche vordem, der Sage nach, auf Carden lastete.

Es gibt aber auch ber vornehmen Saushaltungen nicht wenige, in benen von ber Rammerjungfer ein birecter Ginfing auf ben Gebieter geubt wirb, und follte es, meiner Meinung nach, in gar vielen Kallen, eine bocht fdwierige, taum losbare Aufgabe fein , biefem Ginfluffe fich entziehen ju wollen. Bie verführerisch ift nicht ichon bie Benennung Kammerjungfer, eine Jungfrau, bas preiswurbigfte Wefen in ber Schöpfung, und Diese Jungfrau in der Rammer, in camera caritatis; man vergleiche boch nur biefe amprechende, anziehende Benennung, famt ibrem fdelmifden Diminutiv, Rammerfatden, bem fdwerfalligen, ungeschidten Ausbrud, ber femme-de-chambre unferer Rade barn. Wenn aber ansprechend ber Namen, wie gang anbers ansprechend und sprachselig jugleich erscheint bie Sache, bas zierliche, leichte, gewandte Buppden, bas alle Bollfommenbeiten feiner Gebieterin befitt, obne einen ihrer Rebler zu theilen, bas gu Spangenberge Beiten von Migraine frei gewesen, in unsern Tagen von Nervenschwäche nichts weiß , bas verftanbig ift, wo es gilt, und leichtfertig, wo man biefe Gabe ju fcagen weiß, bas verschwiegen ift , wie bas Grab, ober in ben fugeften, unerschöpflichen Plaubereien bich erheitert, bas in jenem Augenblid wie eine Ronigin ftolg, bem Auserwählten gegenüber gur Grifelbis wird, bas Alles weiß, fann und will und thut.

In Stadtgeschichten gründlich bewandert, ist nicht minder zu hause zu hans die Kammerjungser. hat sie einmal dem herren ihr Bertrauen geschenkt, so wird sie um der herrin zehter und Mängel ihn belehren, gründlicher, als seine eigene Erfahrung das vermag, als ein Argus des hauses Ehre hüten; ist den Jahren der Bertraulichleit der Eheherr entwachsen, so wird der Ehefrau die Rammerjungser ihr Bertrauen schenken, ihr beistehen in allen Berwicklungen des Lebens, wohl and die

Rochter einführen helfen bem Labprinth ber Liebe. Donn es liebt, bat viel geliebt, wird lieben die Rammerjungfer, und leben und Teben laffen ift ihr Bablfprud. Bas fie nicht aus Erlebtem weiß, bas fucht und findet fie in Buchern: ber Leibbibliothel eine wohlthätige Ree, bat fie in Lafontaines banbereichen Werten bie Grundzüge ber ebeln, bingebenben Liebe ftubirt, in bem Bertehr mit Clauren, Guftav Schilling, Paul be Cocq ibre Schaltbeiten fich angeeignet, in Gothe und Schiller bis zu ben angerften beben ber Bilbung fich erhoben, ale wovon ibr Bortrag, flets belebt, bilberreich und einbringlich, in Momenten er-Saben und grandios, Beugnig ablegt. Bie die Creque in ben Angestellten bes Siegelamtes, in ben Tambours-majors bie albernften , b. i. von ben albernften Leuten erfüllten Innungen Kranfreiche erblicht, fo verebre ich in ben Rammerfungfern bie reigendfte, anziehendfte, pitantefte aller Innungen, und ift es ein gewichtiger Bufas meinem Ingrimm für ber Englander Befen und Sein, wenn ich bie Reisegelegenheit, burch ihre Soffart ben liebenswürdigften Geschöpfen angewiesen, betrachte. Da fit, in dem Anbau jum Bagen, der Sonne, bem Staub, ben Binben Preis gegeben, eine Sulbin, beren Teint felbft bie feusche Lung beneiden möchte, und neben ihr behnt fich ber robefte aller Limmel.

Den beiden zunächst besprochenen häusern von Pfassendorf gegenüber steht der Weiße Schwan, ursprünglich dem Weilburser Hofe ein gefährlicher Nebenbuhler, jest der beiden häuser Anssprüche in sich vereinigend, und nach seiner ganzen Einrichtung ein empsehlenswerther Lustort. Es solgen mehre andere Wirthsanslagen, das Schulhaus, einst der Familie von Navenstein Besis, das Pfarrhaus, und gleich darüber, jenseits des unter der jesisgen Berwaltung, den Pfassendorfern und den Neisenden zu lebshaftem Dank überwöllten Baches, die Rirche, so dem h. Petrus geweihet, in der Inschrift über dem Eingang die Jahrzahl ihrer Erbanung, 1785 trägt. In der alten Kirche hatten die Gemeinde und der verstorbene Pleban Laurentius Luller zu Ehren der h. Dreisaltigkeit, der 10,000 Märtyrer und der 11,000 Inpgsvauen einen Albar und dabei die Frühmesse gestistet, als

welche Stiftung am 3. Jul. 1465 burch Erzbifchof Johann beftätigt worden. Unter andern Reliquien besitt biefe Rirche einen Bahn ber h. Apollonia. Bon ben Pfarrern weiß ich nur wenige zu nennen : Johann Cauf, Canonicus zu St. Caftor, 1678 und 1691; Ronrad Andreas Leucht, 1721 und 1728; Johann Wingender, bis 1734; Andreas Angenbach, 1734; Frang Enderich wurde am 26. Juni 1736 von bem Fürften von Dranien prafentirt, fungirte auch 1743; Erneft Rheez, bes Capitels Engere Landbechant, 1750-1779; Bruno Duffard, 1780 und 1783; Frang Clar, 1784 und 1794. Der Rirche gegenüber fant vor Beiten ber Printen Bof, welchen Beinrich Print von Borcheim ber alte am 10. Mai 1379 bem Erzbischof Runo gu Leben auftrug, aus Erfenntlichfeit, bag biefer ibm ben auf feinem Saufe jum Rlog, binnen Cobleng, rubenben Bins erlaffen batte. Der Printen Bof mochte fich wohl in neuern Zeiten in jenes mit Rr. 17 bezeichnete Wirthshaus verwandelt haben. Rachbem von beffen Befiger bie Birthichaft aufgegeben worben, ift auch ber Sausthure einlabende Ueberschrift : "im Reb is gut Loge" verschwunden. Des Nachbarhauses angebliche Aufschrift: "in ber Zwiewel is es auch nicht iwel", habe ich niemalen aufzufinben gewußt.

An ber Kirche vorüber führt eine Seitenstraße die Sohe hinan, und prasentirt sich sofort, das ganze Dorf überragend, doch mit ihren terrassenweise angelegten Garten dis zur Sauptsstraße hinabreichend, des Hrn. Landgerichtrathes Rettesoven stattsliche Behausung. Mit eitel Segen ist sie eingeweihet worden, denn in dem Bau hat die Gemeinde Mepscheld dem Amtsverswalter Beder, ihrem gewandten und glücklichen Bertheibiger in einem verwickelten Rechtsstreit, ihre Dankbarkeit bezeigt, doch haben nicht alle Bewohner des Hauses von senem Segen ihren Antheil empfangen. Einer sungen Engländerin tragische Seschichte, zu sung, um hier besprochen zu werden, möchte das bestunden. Des Amtsverwalters Beder Bruder, auf dem Cap wohnhaft, und einer der Eigenthümer von Constantia, hat mansche Ladung von seinem Göttertrank nach der Heimath befördert, auch mit dem aus St. Helena beportirten Las Cases das Ges

spräch geführt, so ber Emigranten Aufenthalt in Coblenz behanbelnb, in die Tagebücher von St. Helena aufgenommen wurde.

Bon bes Hauses vorigem Eigenthümer, bem Obristen Kark Geiz, ist Bb. 1 ber 1. Abth. S. 99 Rebe gewesen. Damals war er Oberlieutenant bei ber trierischen Artillerie, als welche sein Bater, Johann Seiz, Major und Hosbaumeister, bis 1779 commandirte. Diesen hatte Aurfürst Franz Georg aus Wiesentzbeid, bem Hauptsize bes Schönbornschen Hauses, nach Ehrenzbreitstein berusen und nach und nach befördert. Denn es war Johann Seiz ein talentvoller Mann, wie das die Ansicht bes unter seiner Leitung erstandenen Dicasterialbaues im Thal nachweiset. Auf den Sohn hat sich des Baters Anlage vererbt, und ist sie durch sorgfältige Studien und Kunstreisen noch weiter ausgebildet worden.

Dem Schidsal ber auf ber rechten Rheinseite belegenen Refte bes Aurfürstenthums Trier folgend, trat Sauptmann Seiz in bes Fürften Friedrich Bilbelm von Naffau-Weilburg Dienft, und bem gefiel ungemein ber vielseitig gebilbete junge Mann. Die Bauangelegenheiten, und beren gab es nicht wenig in einem Lande, fo unlängst ber Schauplat eines Rrieges, ber junachft gegen bie Schlöffer gerichtet fein follte, bie Bauangelegenheiten machten ben Baumeifter bem Kurken beinabe unentbebrlich, verschafften ibm bie ftete mit einigen Bebenklichkeiten verbundenen Auszeichnungen eines Lieblings. Das faben bochft ungern bie Beamten, fo aus RirdbeimeBoland bem Kurften nach bem rechten Abeinufer gefolgt waren, und minder nicht die eigentlichen Weilburger; alle aufammen verbundeten fich ju bem Sturge bes ihren Anfichten auf Alleinherrschaft hinderlichen Trierers. Das Mittel bagn fanden fie in der Buld, so auch die Fürftin, die lette Tochter ber großen Burggrafen von Rirchberg, und als folche bie Erbin ber Grafichaft Sann-hachenburg, bem Major Seiz bezeigte.

Die Erbschaft war von mehren Seiten ihr bestritten wors ben: schwere Kosten mußten angewendet, Strome von Dinte vergossen werden, um der Erbin Recht durchzusezen. Das hatte die Angelegenheiten der Grafschaft ganz und gar in die Sände der Räthe des Fürsten gegeben, so daß diese Hachenburg nicht als der Fürstin, sondern als des Fürsten Eigenthum behandelten. Dem solgerecht empfing die Jürstin an ihrem Hose nicht die Huldigungen, zu denen sie als heiress berechtigt, während in unverzeihliche Gleichgültigkeit für ihre personlichen Borzüge versunken schien der fürstliche Gemahl. Denn Fürst Friedrich Wilhelm, ein schöner, geistreicher, liebendwürdiger Herr, war aller Leidenschin schne Järtlichkeit. Das Interesse, so Seiz der immisten ihres Hoses einsamen Fürstin bezeigte, die Dankbarkeit, in weicher sie aufnahm, was Pflichtgefühl allein dem Unterthan auserlegte, wurden von der Cabala ergriffen, um einen lästigen Eindringsling vom Hose zu entsernen.

Der Minifter von Gagern übernahm es, ben Fürften um bas, was man fein häusliches Unglud ju nennen beliebte, Biel ju genan fannte Friedrich Bilhelm feines aufzuffären. Gemahls fürftliche Gefinnung, um ber groben Berleumbung auch nur bie fernfte Aufmertfamfeit ju ichenten; nicht eben, wie in ber gleichen Angelegenheit Baffompierre burch ben Bergog von Gutfe, aber vollftanbig, mit Sohn, wurde Gagern und feine Dittheilung jurudgewiesen. Jeber andere follte hiermit bie Euft verloren haben, bas verungludte Thema nochmals zu behandeln, aber Gagern ift in ber Politif von einer Babigfeit, die beifpiellos, in ber Runft, ju warten, ben Bienern noch überlegen, babei tannte er grundlich feinen herren, und bag biefer über Mlfes ben Schein ber Lächerlichkeit fürchte. Unverbroffen bat at wieberholten Malen ber Minister bie belicate Frage in Anregung gebracht, in einer letten Unterrebung bas Rauche berausgetehrt : "Benn bann Durcht. ein .. fein wollen, fo feien Sie 66 meinetwegen." Das wirfte. Der arme Seig, ber eber ben Einsturg bes himmels, als für sich bie Rolle eines Bertrand be la Cueva, Leicester, Effer, Schumalow, Orlow, Potemtin erwartet hatte, wurde vom hofe entfernt, als Dajer und Stabtcommandant nach Limburg gefdidt.

Da hat er Jahre zugebracht, endlich ben schrecklichen Rovemberabend 1813 erlebt, wo die ganze Blüchersche Armee und Ezernyschews 10,000 Kosaken in dem kleinen Limburg sich kreuz-

ton. Es erneuerten, verboppetten fich in bet ungludtichen Stabt Die Grenel von 1796. In der allgemeinen Auflofung wo moalich einige Anerfennung ju gewinnen, ftedte Geig bie preufifche Cocarde auf. Den zitternben Limburgern gereichte bas jur Boblibat, bem Commandanten wurde es, als verlaufen bie unbeilfdwangere Fluth, ju tebeswärbigem Berbrechen angerechnet. Ein Rriegsgericht verbangte über ibn Caffation. Das vernebmend, nahm Ronig Friedrich Wilhelm III. benjenigen, bem Unglud gebracht hatte die preuffische Cocarde, als Dbrift-Lieutenant in seinen Dienst auf, und hat Seiz in biefer Eigenschaft unter ben Befehlen bes Pringen August ben Festungefrieg an ber Maas, 1815, führen belfen. In bes Pringen Sauptquartier fand er ber Freunde und Baffenbrüber viele ans ben Beiten ber Belagerung von Maing, 1793, bei welcher er ebenfalls bie nublichften Dienfte geleiftet batte. Seine genaue Renntnig bes vormaligen Ehrenbreitsteins, ber in ben Rriegsjahren unter feinen Bertheibigern ibn gablte, eine Renntnig, bie besonders nuglich in ber Wieberauffindung bes urfprunglichen Minenfp-Rems, verhalf ihm ju großem Einfluß auf ber Fefte Erhebung aus ibren Trummern. In Rubeftand bemnachft verfest mit Dbe riftenrang, und mit einer anftändigen Pension, taufte er bas Haus, so por ibm ber luttichische Gebeimrath Freron, und noch früher ber Speculant Mader in Pfaffenborf befagen, um fortan gang und gar ber Landwirtbichaft, manichfaltigen Studien und wenigen Freunden zu leben. Wittwer feit 1828, finberlos ift er ben 7. Darg 1842 verftorben, allen benjenigen, die feine Betabbeit, feine Charafterfestigfeit, feine Bobltbatigfeit an marde gen Belegenheit fanden, ein gesegnetes Andenten binterlaffenb.

Durch sein Testament hat er ben goldenen, von Kurfürst Clemens Wenceslaus empfangenen Degen, ber die Aufschrift trägt, Lohn der Tapferkeit, dem General After vermacht, zu Saupterben die Armen von Pfassendorf und Sprenbreitstein eingesest. Die Jinsen des ihnen zugewiesenen Capitals sollen ausgespeichert werden, die dahin ein Capital von 100,000 Athle., womit sodann ein Sospital zu begründen, vereinigt sein wird. Bei aller Berebrung für den würdigen Erblasser kann ich nicht

umbin, biefe Disposition bem Testament von Fortunatus Dreinull, weiland Rechenmeister ju Strafburg, ju vergleichen. Sein ganges Bermögen, einen blanken Kronenthaler, bat ber zu offentlichen 3weden gewidmet, und foll ber Kronenthaler auf Binfen ausgethan, von Jahr ju Jahr ber Bins bem Capital jugefolggen werben. In ber Beife werben in bem Laufe von 100 Rabren 130 Kronentbaler, in dem Laufe anderer 100 Jahre 16,900 Kronenthaler gesammelt, und so läuft bas per secula soculorum fort, bis endlich bas von bem Erblaffer gesetzte Biel erreicht. Dann follen aus bem gesammelten Schape bie Souls ben von Franfreich und England bezahlt, einige tausend Dil-Lionen Franken gur Anlegung von Canalen und Strafen in besagten ganbern, vom Dampfe wußte Dreinull nichts, verwendet werben; ein Brüchlein, fo gwar acht Millionen ausmacht, mogen bie Teftaments-Executoren, bie alsbanu fein werben, unter fich theilen.

Bober binauf nimmt ein Garten, bem Rirchhof anftogenb, bie Stelle ein, fo vor Beiten ber Ritter von Pfaffendorf Burg trug. Des Geschlechtes Abnberr wird schwerlich jener Ritter Mbert geworden sein, ber, au Pfaffendorf anfässig, in Gemeinschaft feiner Sausfrauen Erfentrudis bas faum entftanbene Rlofter auf bem Oberwerth beschenfte, und ein Bater Bitbichins, bann aweier Töchter geworden ift. Anders muß es fich verhalten mit Recherus und Dytharbus de Paffendorff, 9. Mary 1158. Dit-· bard von Pfaffendorf wird 1197 und 1198, noch häufiger in ben folgenden Jahren, jum lettenmal 1235 genannt: gegen Empfang von 60 Mart hat er feine Guter in Dreife bem Erzbischof Theoberich ju Burgleben in Montabaur aufgetragen. Dietrich und Seinrich von Pfaffendorf Gebrüber tommen unter bem 20. Marg 1255 por, und haben fie in bem Auftrage bes Erzbischofe heinrich von Binftingen auf offener Strafe bem Abte Theoberich von St. Matthias aufgelauert, benfelben niebergeworfen, und zu ftrenger Saft in ber Burg Thuron abgeführt.

Es befand sich alsolcher Abt in dem Besige der vollständisgen Acten, so über des Domcapitels zu Trier bestrittene Wahl

aufgenommen worden; bas gleichlautenbe Exemplar, fo man in Rom gehabt, war verloren gegangen, und den Berluft zu erfegen, batte ber b. Bater bie Registratur ber Abtei St. Matthias angerufen. Seine Schriften ju verfenden, auch mit einigen, fo nicht eben Beinrichs von Binftingen Freunde, fich zu berathen, begab fich ber Abt auf ben Weg nach Coblenz, in eine Reise, fo gar übel ihm bekommen follte. Denn er wurde ganger 34 Jahre auf Thuron in Reffeln und Banden gehalten, obgleich Papit Clemens IV., fobald er bie Runbe bes begangenen Frevels vernommen, d. d. Perugia 20. Marg 1267, (gewiß nicht 1261, wie es bei Gunther beißt, Clemens wurde Papft 1265) an bie Scheffen, Ritter und Gemeinde von Cobleng gefdrieben, einbringlichft fie ermahnet hatte, alles Fleifes bie Befreiung bes Abten von St. Matthias ju betreiben. Die Coblenger icheinen aber ber in fie gesetten Soffnung feineswegs entsprochen gu haben, baber ber Papft um fo lebhafter bedacht, auf einem andern Bege ben Gefangenen feiner Banbe ju entlebigen. Seinrich von Binftingen wurde nach Rom entboten, und mundlich angewiesen, ju foldem 3wede alle feine Mittel aufzubieten. Er versprach ernftlich bafur fich zu bemuben, that aber nicht, was er versvrochen. Gewahrend, daß Beinrich weber getreulich, noch fleißig ju bem ibm Aufgegebenen wirfe, bag er mehr bebacht, ben Abten feftbalten, benn freigeben gu laffen, bat Clemens ben Ergbischofen ernftlicher jur Rebe geftellet, warum er nicht thue, wie er fic boch verheißen. Entgegnet biefer: "weil meine Beamten, ba ich nicht bei ihnen und im Lande bin, meiner Bufchriften nicht weiter achten, als ihnen beliebig; follte aber Euere Beiligfelt geruben, mich in bas Ergfift jurudjufdiden, bann verpflichte ich mich, ben Abt und feine beiben Socien ber Banbe au entledigen und fie auf freien Fuß au ftellen." Darans ichlog ber b. Bater, daß es bes schlauen Fuchses vornehmftes Trachten, ben Sof ju verlaffen, bag fein Berfprechen aber ihm wenig aufliegen wurde. Gleiches bem Gleichen entgegensegenb, bat Elemens bierauf burd Eibesschwur fich verpflichtet, daß ber Erzbischof niemalen ben romischen hof verlaffen folle, er habe benn vorher ben Abten und die Socien, lebendig ober tobt, dabin geliefert,

und mußte hiernach heinrich von Binftingen fich in Romigebuls ben, fo lange Clemens IV. bei Leben.

Es hat auch Clemens bie Sache gang richtig beurtheilt, wenn aleich in bem am 5. Januar 1267 abgebaltenen Berbor ber Ergbischof zu Protofoll gab: "quod illi, qui ceperunt abbatem, tenent castrum (bie Burg Thuron) ipso invito." Enger benn anbere Minifterialen, waren bie von Pfaffenborf bem Erzbischof verpflichtet: Berrn Diethard hatte er feine Richte, bes Gerhard von &ibenges Schwefter, ju Beib gegeben, mit biefer Nichte, mit Dietbards Mutter unterhielt er auch von Rom aus einen freundschaftlichen Bertehr; ein Bort nur burfte er fprechen, und bie von Pfaffendorf murben fich beeilt haben, feinen Billen ju erfüllen, wie es benn auch in ber Refutatio responsionum et excusationum Henrici electi Trevirensis, fo der Absehung vorberging, gang richtig heißt: "de Dietardo autem affini suo, qui pauper est et impotens, qui in corde archiepiscopatus castrum illud Thuron, quod fortissimum est de Alemannia, violenter occupaverit . . . etiam abusio, nec potest dici qued eo invite, çum ipse sibi commiserit castrum ipsum, prout apud Perusium coram vobis est confessus." Der Streit war aber mit Brotos tollen allein nicht erledigt, die Pfaffendorf, unangefeben ber über fie ergangenen Excommunication, hielten ben Gefangenen feft, bis biefer mit fcwerem Gelbe feine und feiner Socien, Gotta fried, Alexander und Sugo Freiheit erfaufte. Dietbard wird in einer Urfunde Johanns von Ulmen, Mittwoch vor ben Rogas tionen 1290, als avunculus meus bezeichnet, und Gertrub von Frauenftein, Sinribe Bittwe, indem fle ihr Gut gu Pfaffenborf an bie Abtei Rommersborf vergabt, Samftag vor Martini 129", laft bie Urfunde burch ihren Bruber Diethard besiegeln; Glifabeth bieg beffen Sansfran. Diethard wird noch 1298 genannt.

Der andere der Brüder, heinrich, Frau Benignen Gemahl, tam mit dem St. Caftorstift wegen der Erbschaft Ludwigs von helfenstein, weiland Chorherr zu St. Castor, zu Streit, allein die erbetenen Schiedeleute, darunter Diethard, heinrichs von Pfassendorf leiblicher Bruder, erfannten zum Bortheil des Stiftes, und mußte der unterliegende Theil an dasselbe, als Erfag

für die unrechtmäßig bezogenen Früchte, einen Theil feines Beinberges oberhalb Mülheim im Thal, ber wifden hermanns von Selfenfiein Beiber und bem Bach gelegen ift, abireten, mogegen feine Memoria für ewige Beiten ju halten, bas Stift fich verpflichtete. Gerhard von Pfaffenborf, Ritter, wird als Beuge genannt 1314 und 1316, und ift ein Bater geworben von Diethard und Beinrich. Diefer tommt bereits 1315 in ber Eigenfcaft eines Archibiacons ber trierischen Rirche, tit. S. Castoris, vor, und bat beinabe ein balbes Jahrhundert alsolder Würde genoffen. Sein Bruder Diethard, ober Detarch, wie er unter bem 23. Junius 1328 genannt wird, Bapeling, reversirt fich am 25. Märg 1325 von wegen eines gedoppelten Burglebens auf Dber- und Rieder-Chrenbreitftein, besgleichen von wegen bes bei Ehrenbreitstein belegenen Saufes Sein, hatte laut bes 1338 von Gerlach von Jenburg ber trierischen Kirche ausgestellten Lebenbriefes, von bemselben "das hofmeisterambet in unseres Berren Sof von Triere" an Afterleben, und lebte noch 1363. Sontheims Angaben, daß bie von Pfaffenborf, des Ergfiftes Trier Unterhofmeifter, 1279, und die von Pfaffendorf, genannt Chrenbrechtftein, Burgmanner ju Dber- und Rieder-Chrenbreitfein, auch ju Montabaur, 1325 erlofden feien, muffen bemnach beibe , als unbegrundet , verworfen werden. Mit heinrich von Pfaffenborf, bem Cuftos au St. Caftor und Pfarrer au Arabeim. 1364-1382, ober mit bem altern Beinrich, bem Archibiacon, ideint bas Geschlecht im Mannsflamme erlofden zu fein. führte in feinem Bappen einen rechten Schrägbalten , ber auf feber Seite von 3 Brantinern begleitet; barüber ein Turnierfragen.

Ueber ben Burggarten erhebt fich das von Umbscheidensche Hofhans samt Muble und den eigenthumlichen Gartenanlagen, so die beiben Seiten der Schlucht einnehmend, eine Reihe wechsetnder und herrlicher Prospecte, Strom aufs und abwärts besherrschen. Diese Anlagen hat der im J. 1826 verstorbene Canonicus von St. Florin, Deinrich von Umbscheiden, von 1801 an geschaffen, nachdem er durch die französische Occupation des linken Rheinufers des Genusses seiner, für die Zeit der Entste-

bung nicht minber mertwürdigen Billa auf ber anbern Seite bes Stromes gleich vor Cobleng, zwifden ben beutigen Lebr- und Mainger Thoren, entfeget worden. Er, ber Mann bes entichiebenften Charafters, bes eisernen Willens konnte fich burchans nicht mit bem Gebanten einer frangofifden Berrichaft befreunden, um in keiner Weise baran gemabnt zu werden, gab er Alles auf. was in ber Baterftabt theuer ihm gewesen, und buchftablich ift er 19 Jahre lang bem Gelübbe, bas linke Rheinufer nicht zu betreten, fo lange Frangosen bort walten wurden, treu geblieben. Belde außerorbentliche Grunde ibn veranlagt baben mogen, in ben letten Tagen frangofischer Berrichaft, Ende Det. 1813, diesem Gelübbe abzufallen, weiß ich nicht anzugeben, wohl aber weiß ich, bag meine Augen, zu meiner großen Ueberraschung, damals auf dem Clemensplate ihn erblicken. Durch fein Teftament bat er bas Gut in Pfaffenborf mit bebeutenbem Beinwachs und iconen Solanngen, bann ben Raffeleberger Sof bei Rieber-Labnftein zu einem Familienstdeicommiß gewidmet, beffen beutige Inhabenin Frau Geheimtathin von Coeverben, geborne von Umbscheiben, ift. In anerkennenswerther Pietat werben bes verlebten herren toftspielige Anlagen unterhalten , auch find fie ftets bem anftanbigen Publicum geoffnet. Das baus enthalt eine bebeutenbe Sammlung von Gemalben und Runftsachen, boch nur ein trauriger Reft fener Runfticage, fo ber verftorbene Canonicus in seiner Billa senfeits Rheins vereinigt hatte. Das Cabinet, in feiner Bollftanbigfeit, foll einen Werth von hunderttausend Gulben reprafentirt haben, ift aber von ber feindlichen Invasion mehrmalen geplundert, auch in anderer Beise bestoblen worben. Bon ber Kamilie von Umbicheiben, die von alten Zeiten ber eine ber verbienftlichften bes Rurftaates gewesen, wird gelegentlich ihres Prachthauses zu Coblenz, unweit ber Mofelbrude, gehandelt werben.

Bon ber Umbscheidenschen Anlage tehre ich zu bes hen. Rettekoven Behansung und zu bem von bannen aufwärts fahrenben Hohlwege zurud. Auf ber Spige, wo von biesem nach horcheim führenben Wege ber Fahrweg zum Araglopf sich scheibet, stehet, weit und breit sichtbar, häusig bei nächtlicher Weile, zu-

mal in den Zeiten der Weinlese, beleuchtet, und einer wunderschönen Aussicht gebietend, das Capellchen zu St. Wendelinus, demuthig wie der gottesfürchtige Hirtenknabe, dem es geweihet, indrünstig verehret von der zahlreichen und arbeitstimen Classe, die gewohnt, in des Angesichtes Schweiß sich und dem Rächsten das Brod zu erbauen, und die in des Heiligen Gebensgeschichte die schönsten Jüge von Entsagung und Berufstreue, in der vielfältigen Erhörung der an ihn gerichteten unsterdlichen Bitzen eine stets sich erneuernde Wahnung sindet, dem Schuse des Höchsten zu vertrauen.

St. Wendelinus ift um bas J. Chrifti 554, in Schotland, aus foniglichem Stamme geboren, und als garter Rnabe von feinen Eltern, Ronig Ferchard I. und Eveline, Ronigin , einem beiligen Bifchof übergeben worben, auf bag er in Frommigfeit und auten Sitten aufwachse. Bon biefem treuen Lehrer lernte er Berachtung ber Belt und Begierbe nach himmlischen Dingen, baber er sich entschlossen, bas Königreich, so ihm erblich zugesagt, aufzugeben, und in einem bemütbigen Wandel, ben Menschen unbefannt, Gott zu bienen; in der Absicht bat er in aller Stille bie Beimath verlaffen und im schlichten Vilgergewand viele beilige Stadte und Drie gesehen. Der Drang, bie Graber ber Apostel zu besuchen, führte ibn nach Rom, um bas 3. 575, er verehrte bie Beiligthumer alle ber emigen Stadt, und tam gur Audiens bei Papft Benedict 1. Dem offenbarte er Berfommen und Borbaben, bagegen guten Rath famt Unterricht begebrend. Der Papft belobte seinen Bandel und fein Streben, ermabnte ibn auszudauern in ber Berachtung der Welt und dem Dienste bes herren, entließ ihn leglich nach Ertheilung feines Segens. Der trene Diener Gottes, ein Berachter ber Welt, wallfahrte von Rom nach St. Reinrabs Belle, nachmalen Maria-Ginfiebel genannt, befahl fich ber beiligften Mutter Gottes, und jog weiter über Berg und Thal, eine Gelegenheit suchend, allwo er als Einfiedler leben moge. Unter Gottes Begleitung tam er in die Wildniß bes Westerreichs, und bat allba vor andern ein hügel ibm zugefagt. Darauf fette er ein Buttlein, aus Baumzweigen erbauet, wo fegund St. Wenbels Capelle ftebet; Reifer und Laub bienten ihm zum Lager, und ein sehr ftrenges, buffertiges Leben hat er borten geführt. Wie lange er allba gewohnt, wovon er gebebt, und in welcher Weise er dem herren allba gedienet habe, weiß Gott, und er allein.

Nach einiger Zeit empfand er eine Begierbe, zu ber uralten Stadt Trier zu wallfahren und die vielfältigen großen Beiligthumer, fo bafelbft aufbewahret, ju verebren. Er brachte, babin gelangt, einige Tage bamit zu, bag er von einer Kirche zur andere binnen und bauffen ber Stadt vilgerte, und bat er zugleich vor ben Baufern fein Brod um Gottes willen geheischen, worüber er von einem baffgen Ebelmann für einen Bettler und einfältigen Bauersferl gehalten und megen feines Bettelne ausgeschandet wurde. "De ftarter Gefell," also zurnte ber Junter , "fonnteft bich mohl ernabren und willft boch lieber betteln. Wenn du feinen Dienft haft, fo bute mein Bieh und verdiene bein Brod." St. Benbel fand, daß er in foldem Sirtendienft feine Berachtung ber Belt vollends an Tag legen murbe, nahm babero ben ichlechten Dienft an und hutete bes Junters Saue. Die machten ibm aber ber Unrube zu viel, ftorten sein Gebet, und er begehrte ber Schweinehut entlebigt zu werben, einem anbern fie übertragen zu burfen. Der Junfer hatte ibn liebgewonnen wegen feiner Frommigfeit, willfabrte also feinem Begebren und machte ibn gum Rubbirten. biesem Bieb konnte St. Bendel feiner Andacht beffer pflegen, rubiger feinem Gott bienen, und er verharrte geraume Zeit in ber veranberten Beschäftigung. Der liebe Gott segnete feine Berbe, um feis nes Bebetes willen, und wurde bas Bieh ungleich fruchtbarer, ale es zuvor je gewesen. Deffen vermunderte fich ber Junter bochlich. er wußte nicht, daß er biefes Blud ber Frommigfeit feines birten verdante, hielt ihn aber boch in sonderen Ehren. Bieberum begehrte St. Benbel nach einiger Beit bie Rube abzugeben, um, nach dem Beifpiel ber alten Patriarden, die Schafe ju buten. Auch bas wurde ihm bewilligt, und bat er in verdoppelter Freudigfeit ber Schäflein gewartet, angeseben er jugleich fleißiger feinem Gott bienen fonnen.

Bielmals trieb er bie Berbe weit hinweg, damit er ohne Störung burch Menfchen feiner Anbacht pflegen fonne, jedesmal

aber ift er, wie groß auch bie Entfernung gewesen, burch Gottes Schidung allzeit Abends bei Beiten nach Saus gefommen. Der liebe Gott fegnete auch feine Schäflein sonderlich, bewahrte fie vor Krantheit und wilden Thieren, und verlieh ihnen außerordentliche Fruchtbarkeit, beffentwegen er bann von feinem Berren je langer, je mehr geliebt ward. Aber Diener und Rnechte misgonneten ihm biefe Bunft, murben ihm fehr auffässig, fügten ihm, auf bes Satans Antrieb, viel Leid zu, spotteten seiner auf vielerlei Beife und fuchten ihn bem Junter gehäffig ju machen. Der Diener Gottes merfte, daß biefes auf Antrieb bes bofen Reindes geschebe, und daß biefer suche, ihn von feinem buffertigen Leben abzuführen, litt barum bie Schmach in Gebuld, und ergeigte fich befto eifriger in feinen gottfeligen Bestrebungen. Dft, wenn er mit seiner Berde im Felde lag, empfand er eine lebhafte Begierbe, nach ber Ginobe feiner Bahl gurudzufehren, und allda, auf bem Sugel, ber ihm ein Bild bes Delberges ichien, und auf bem er ein Beltlein und Capelle erbauet batte, feinen lieben Jefum anzubeten und zu verehren, auch in ber Betrachtung von beffen Todesangst fich zu beiligen. Einstens, daß er in vorzuglicher Innigfeit sothanem Buniche nachgebacht, ba warb er burch bie AUmacht Gottes, famt feinen Schafen, in bie Luft gehoben und nach turgem Berlauf fanftiglich in feiner Ginobe nieberge-Def verwunderte er fich über die Magen, bantte bem lieben Gott mit gebogenen Anicen und verharrte den meisten Theil bes Tages im Gebet.

Am Abend ward er wiederum zugleich mit der herbe in die Luft gehoben und nach wenigen Augenbliden vor Trier, woshin es doch 14 Stunden sind, niedergesett. Bon dem an wiesderholte sich das täglich, und zwar in solcher Geheimniß, daß kein Mensch das Bunder gesehen, noch ersahren hat. Dem Orte sehlte es aber an Wasser, das seinen Schafen zu erbitten, richtete St. Wendel ein Gebet zu Gott, dann stieß er, von lebensdigem Vertrauen erfüllet, seinen hirtenstad in die Erde, und eine Quelle hat sich aufgethan, St. Wendels Brunnen, der vierstantig in Stein gesaßt, jährlich am Montag der Kreuzwoche proscessionaliter aus der Stadt St. Wendel besucht, und von dem

Berren Paftor geweibet, auch ichier täglich von manniglich, um allerlei Unheil von Menichen und Bieb abzuwenden, befucht wird. Bleich baneben, ba jest eine Cavelle samt bes Eremiten Sauslein flehet, fledte St. Wendel wiederum feinen Stab in bie Erbe, und fing ber an ju grunen, ift auch ju einem boben Sainbuchenbaum erwachsen. Dieser St. Wendels Baum bat lange geftanben und ift vor wenigen Jahren erft ausgegangen. Damit auch ber Diener Gottes bem Bebet und ber Betrachtung um fo beffer abwarten fonne, fendete ber Berr nicht felten einen Engel, ber an bes fterblichen Menschen Statt bie Schafe bute; welchen lieben Engel St. Wendel ohne Zweifel vielmal mit Augen gefeben und mundlich mit ihm gerebet bat. Es ergablt ferner bie Legende, Chriftus felbft fei ihm häufig erschienen und habe au feinem bochten Eroft mit ihm gesprochen. In folgender Beise ift endlich bas Bunber. fo fich mit bem Schafer und ben Schafen obne Babl zugetragen, an Tag gefommen.

Des Wenbelinus Junfer war in Geschäften nach Strage burg verreiset, ber Beimweg führte ihn burch die Bildnig, barinnen St. Wendel die Schafe hutete. Die Berde erblidenb, fagte ber Junter ju feinem Diener: "mich bunft, biefer birt fei unfer Benbel, jum wenigsten ift er ihm gar abnlich." Der Diener erwiderte : "wie foll unfer Bendel hierhin gefommen fein . ba es fo weit ift von Trier ?" Es war aber ber Ben= bel, wie bei naberer Betrachtung ber Junter fich überzengte. Und er ergrimmte beftig, fluchte erfdrodlich und fprad : "Du lofer Wendel! bift bu gedig ober gar rafend, bag bu fo weit meine Schafe treibft ? Sat es benn bes Futtere nicht genugfam um Trier, daß du genothigt, in biefe weite Bildniß zu fahren ?" St. Wendel fprach: "Lieber Berr Junfer, gurnet boch nicht gar au febr. 3ch finde, bag biefe Beibe ben Schafen beffer gedeibet, als bas Futter um Trier." - "Bas mich am mehrften argert," fubr ber Junfer fort, "find bie vielen Bafte, bie ich gelaben babe, und benen ju Ehren ich auf ben Abend einen Sammel ichlachten muß." St. Wenbel fagte: "herr, besfalls macht Euch feine Sorge, ich gebenfe bei Beiten mit ber Berbe gu Baufe gu fein." - "Wie willft bu," gurnte wieberum ber Junfer, "vor

Racht ju Baufe fein, ba ich ju Gaul bas taum fertig bringe ?" Und in braufendem Born ritt er von bannen, wie er auch ben gangen Reft bes Beges über unaufhörlich ben birten ichmabete. babei aber über Stod und Stein jagte, bamit er noch zeitig genug eintreffe, um anderswoher Rleifch für feine Gafte zu befcaffen. Ale er aber feinem hof einritt, mar St. Benbel mit ber Berbe icon auf Drt und Stelle, und hatte die Schafe eingetrieben, beffen bann ber Junter bochlich fich entfeste, und von Stund an feinen Sirten für einen beiligen Mann bielt. ibm beshalb zu Fugen, reumuthig fprechend: "Bergeibe mir, mein lieber Wenbel, bie ausgeftogenen Schmachworte, und fage mir, wer bu bift : benn ich erfenne bich als einen beiligen Mann. und daß Gott mit bir und burch bich große Bunder wirfet." Aber es war auch ber bemuthige Diener Gottes feinem herren ju Rugen gefallen, fprecent in Berfnirfdung : "3ch bitte Gud, Berr, flebet auf, und erzeiget mir feine folche Ehre : ich bin fein beiliger Mann, fonbern ein armfeliger Menfch, ein einfältiger Sirt und Bauerefnecht." Der Junter erhob fich vom Boben und entgegnete : "Dies fann ich nicht glauben, halte bich für einen großen Diener Gottes. Dagft bu aber was immer fein. ich geftatte bir binfuro nicht, mein Bieb ju buten: billig murbe Gott mich ichwer guchtigen, falls ich von feinem treuen Diener unvernünftige Thiere bewachen ließe. Sage mir nur, was bu von mir begebreft, und ich werde in allem bir willfahren." St. Wenbel fprach : Einzig begehre ich von Euch, bag Ihr von Guerm gottlofen Banbel ablaffet und fünftig ein frommes leben führet. bamit nicht unversebens ber Born Gottes Euch treffe und in Be-Arafung Guerer Rauberei und Ungerechtigfeit in bas ewige Reuer Euch fturge." Dem fügte er bermagen bundige Ermahnungen bingu, bag ber Gunder beftig erfdrad, feine Miffethaten bereuete und mabre Befferung verfprach. Er wollte auch bem Diener Gottes viel Gelb zu Almofen geben, ber aber nicht mebr als feinen verbienten Liedlohn annahm, ihn alsbald unter die Armen vertheilte und in völliger Armuth ber traulichen Wildniß zueilte.

3m Rlofter Tholey, Benedictinerordens, zwei Stunden von seinem Suttlein entlegen, ließ Wendel fich im 3. 590 als Einfiedler

einkleiben, bann bezog er bas von seiner erften Anfiebelung berrabrende Reltlein, und zumal von nun an führte er bas ftrengfte Leben. Die Rrauter bes Balbes maren seine Speise, er trank faltes Baffer, lag auf ber harten Erbe, wachte und betete bis tief in die Nacht, litt im Binter granfame Ralte und ging taglich nach Tholey zu ber b. Deffe. Biele und fcwere Anfechtung mußte er von bem Teufel erleiden, der u. a. ihm eingab, daß fein herr Bater und feine Frau Mutter um ihn trauerten, ihn aller Orten fuchen liegen , und vor Leid und Sehnfucht ichier verschmachteten. Das ftellte ihm ber Satan fo flar vor, als wenn er es mit Augen fabe, mit Ohren bore, bag er ju Zeiten ein bergliches Mitleid empfinden mußte; mit bergleichen Gautelfpiel wollte aber ber Berfucher ibn nur aus der Bufte beraus und berüber in fein Ronigreich loden. Diese schwere und lang anbaltenbe Bersuchung überwand ber fromme Wendel mit Gottes Gulfe. Der unfeuschen Gebanken, mit welchen ber Satan ibn veinigte, los zu werben, marf er fich nachten Leibes in Die Dorner, und barin walzte er fich, bis er in feinem Blute gebabet. Einmal erfcien ibm ber bofe Feind in Gestalt eines grausamen Drachens und erschredte ibn fo febr, bag er vermeinte, er ftede ibm fcon im Rachen: er rufte aber Gott um Gulfe an, machte wiber ibn bas b. Rreuzzeichen und trieb ihn in bie fpottifche Alucht.

Nachgehends wollte der allmächtige Gott seinen demuthigen Diener der Welt kundbar machen, und ihn mit vielen Bunderzeichen beleuchten. Denn als eine sterbliche Seuche unter das Bieh gekommen, nahmen die umliegenden Bauern ihre Zuslucht zu dem h. Einsiedler, und brachten es durch inständiges Bitten dahin, daß er mit ihnen zu den Dörfern ging, über das franke Bieh betete, und mit des h. Kreuzes Zeichen das Uebel heilte. Durch dieses Mirakul wurde sein Kamen in dem ganzen Besterreich bekannt, und es gewannen die Leute zu ihm so großes Bertrauen, daß, wer immer ein frankes Schaf der Bieh hatte, das mit zu dem h. Wendelinus suhr, um es unsehlbar geheilt nach. Hause zu treiben.

Es ftarb ber Borfteber bes Klofters Tholey, und tonnten bie Patres um die Wahl seines Nachfolgers nicht einig werden,

riefen baber um fo effriger ben b. Beift an, bis babin fie eine himmlifche Stimme vernahmen, fprechenb: "Ermablet Benbelinum, ben Schafhirten, ju euerm Abt." Der Stimme folgfam, gingen fie einbellig nach ber Eindbe, ernannten Benbelinum gu ihrem Pralaten, und baten mit gebogenen Anicen, bag er ibr Bater und Oberbirt fein wolle, ber aber beffen auf alle Beife fich weigerte, vorgebend, daß er, zu foldem Umte gang untauglich, beffer die Schafe ju weiben, als Beiftliche ju regieren verfiebe. Das wollten bie Patres nicht jugeben, fagten endlich : "Biffe, o Diener Gottes! bag wir nicht aus menfchlicher, fonbern aus göttlicher Anweisung hierher kommen, und dich als unfern Bater fuchen; benn ale wir ben b. Geift anriefen, auf bag er une offenbare, wen wir ermablen follten, borten wir, von eis ner bimmlifden Stimme gesprochen, bie Borte: ""Erwählet Benbelinum, ben Schafbirten, ju euerm Abt."" Benn bu bann in Bahrheit ein Diener Gottes fein willft, barfft bu bem gottlichen Willen nicht widerftreben." Das vernehmend, bat St. Bendel gehorfam in ben Billen bes herrn fich ergeben, in Demutb bie ibm angetragene Barbigfeit aufgenommen, und um Befraftigung feiner Babl an ben trierifchen Erzbifchof gefchidt.

Erzbischof zu Trier war bamals St. Severinus, welcher viel Gutes von St. Benbel gebort hatte, welchem auch ber fromme Schafer von bem Papft absonderlich anbefohlen worden; freute fich barum feiner Erhöhung und kam felbst nach Tholey, 597, die Consecration bes Abtes vorzunehmen. Bei biefer Gelegenheit find bie beiben Beiligen Freunde geworben, und bas far ibre Lebtage geblieben. Tholey, bas Rlofter, bat ohne Zweifel in bem eifrigen Diener Gottes ben beiligften Borfteber befeffen, es findet fich aber von beffen Regiment und geführtem flofterlichen Leben in Schriften gang feine Melbung, entweber weil bie bemuthigen Patres nichts aufgezeichnet haben, ober, weil ihre Beugniffe um ben frommen Abt in bes Rloftere wieberholten Plunberungen verbrannt ober verloren worden. Um bas Jahr Chrifti 617 erfrantte ber beilige Abt; vermerfend, baf fein lettes Stundlein berannabe, ließ er bas eilends ben b. Severinus wiffen, und in beffen frommes Gebet fich empfehlen. Der Erabischof aber,

getrieben durch die Liebe, fam perfonlich, wollte dem Freund in ben letten Augenblicken beifteben, und mit eigener Sand ihm das beilige Sacrament reichen.

In diesem feierlichen Augenblid erblickten bie beiben beiligen Manner zwei Engel, die dem himmel entftiegen, ein weißes Tuch über bas Bett bes Rranfen fpreiteten, brei fcone Rronen barauf festen, und mabrend ber Communion bemuthig nieber-Inieten, worauf fie wieber auffuhren jum himmel. Jest endlich vertraute St. Wenbel bem b. Severinus, bag er ber fonigliche Erbpring von Schotland gewesen, um Chrifti Billen aber biefe Sobeit aufgegeben habe , und ein armer Schwein-, Ruh- und Schafbirt geworden fei, beffen ber Bischof jum Sochften fich verwunderte und die Beiligfeit eines folden Dieners Gottes über bie Magen bochschätte. Er bat auch , fobald St. Benbel verfcieben, bas Geheimnig feiner Abftammung, feiner Bilgerfahrten und fonftigen Schidfale benen Patribus mitgetheilt, worauf diefe, nicht weniger verwundert, vor bem beiligen Leichnam in Demuth nieberfielen , Sande und Suge ihm füßten. Die Beerbigung wird, wie taum zu bezweifeln, ber bodmurbige, bodbeilige Pralat perfonlich vorgenommen, auch ber Leiche vor bem Socialtar ber Rlofterfirche ihren Plat angewiesen haben. Wie man aber am Morgen gur Rirde gefommen, fand fich bas Grab eröffnet, hervorgezogen aus ber Tiefe ber Sarg. Die Patres, hierüber nicht wenig entfest, beerdigten ihren beiligen Bater gum anderns mal, und in mehr Ehrerbietung, es wiederholte fich aber am nachften Morgen, und weniger nicht jum brittenmal baffelbe wunberbare Ereignig. Da erfannten bie Rlofterberren, daß ibr lieber Bater bei ihnen nicht wolle begraben fein , festen barum ben Leichnam auf einen Rarren, svannten bem zwei ungezäumte Dofen vor, und ließen die geben, wohin fie wollten. Rach einer furgen Beile wurden ihnen die Augen geöffnet, benn es fab alles Bolf zwei Engel, fo neben ben Dofen bergingen, und fie ben richtigen Beg ju St. Benbels Suttlein führten; allba fanben bie Thiere ftill und fonnten nicht weiter getrieben werben, allda wurde auch ber h. Leichnam ehrerbietig begraben, und von Gott mit vielen Bunberzeichen gezieret, bag man fich veranlaßt

gesehen, besagten h. Leichnam aus der Erde zu erheben, und hoch über derselben in ein steinernes Grab, so mit Laubwerf und mancherlei Figuren geziert, auch von den 12 Aposteln in Stein umgeben, ihn zu legen, wie das alles noch heutiges Tages zu sehen ist. Bu dem Grabe pilgerten daraus der Andächtigen viele, es wurde mit Opfern reichlich beschenkt, und von Gott durch große Wunderzeichen verherrlicht. Unter den Wallsahrtern besanden sich namentlich viele Schotländer, auch einige Bedienten ihres Königs, denn gleich nach des h. Wendelinus Ableden hatte St. Severinus Boten nach Schotland geschickt, welche dem Kösnig, St. Wendelini Bruder, von dessen strengem Leben und seltenen Tugendübungen Bericht abstatteten. Bon den vortressslichen, durch diese Schotländer dargebrachten Opsern sind unterssschieden noch jezund in St. Wendels Kirche zu schauen.

Indem auch das Opfer von andern Seiten ber reichlich flog, ward aus beffen Ertrag eine große Capelle famt zwei Altaren erbauet, fo bag in ihre Mitte bas Grab, burch ein eisernes Gitter geschütt, ju fteben fam. Wie nun allba Deffe gelesen, eine formliche Undacht angestellet worden, haben fich Bulauf, Miraful und Opfer bergestalten vermehrt, daß die Pilger in biefer Bildnig zu beberbergen, einige Baufer erbauet werben mußten, woraus bann mit ber Zeit ein Dorf erwachsen ift. Begen ber vielen Miraful, fo St. Beubel ferner bei feinem Grabe an allerhand Preghaften, absonderlich an Bruchfranten wirfte, wegen ber um bas 3. 1320 burch feine augenscheinliche Bulfe von Menfchen und Bieb abgewendeten allgemeinen Deft, bat ber trierifche Rurfurft Balbuinus am 17. Marg 1327 um 2000 Pfund bem Grafen Johann von Saarbruden Dorf und Schloß St. Wendel abgefauft, und baraus eine Stadt gemacht, in beren Mitte et bem Beiligen zu Ehren eine überaus icone und große Kirche aufführen ließ. Um Pfingfifest erhob er ben b. Leichnam aus feinem Grabe, und wurden alle Gebeine gang, an etlichen Theilen mit Saut und Abern überzogen befunden. An allen Kingern und Beben bafteten noch bie Rägel, in Afche war bas Fleisch verwandelt. Diese beilige Afche ließ ber Erzbischof in zwei leberne, mit Seibe überzogene Sade fullen, und find

hierauf durch deren Berührung Blinde sehend, Taube hörend, viele Kranke gesund worden. Die Gebeine, mit Gold- und Silsberdraht zusammengesügt, ließ Balduin in einen hölzernen Rasken einschließen, und diesen hinter dem hochaltar in solcher Sahe ausstellen, daß man füglich darunter durchgehen kann. Bei alsolcher Uebersegung des h. Leichnams, wovon noch sährlich den 5. heumonats das Gedächtniß, namentlich auch mit der Ausstheilung von gesegnetem Brod begangen wird, geschahen so viele Bunderzeichen, welche allenthalben durch den Rus sich verdreisteten, daß nicht nur aus den benachbarten Landschaften, sondern auch von Schot- und Engländern zahlreiche Processionen nach St. Wendel wallsahrteten, und viele große Kerzen von 100 und mehr Pfund opferten, deren noch setziger Zeit zu seder Seite des Chors zwei und zwanzig, zwei so groß als der Wastbaum eines großen Schisses, zu sehen sind.

Anno 1505 in ben Pfingstagen tam eine ungablbare Menge Pilger nach St. Wenbel, von welchen ein jeder in ber Glubt feiner Andacht ben holgernen Raften tuffen und berühren, wohl auch ein Splitterlein bavon mitnehmen wollte. In biefes Bolles Andrang wurde ber Raften gebrochen und weit eröffnet, bag man ben b. Leib seben, ja ichier berühren tonnte. Rurfürft Jacobus ließ deshalb einen neuen Raften machen, ichidte auch einige Berten jur Stelle, welche die Uebertragung in die neue Labe potnehmen und wohl zusehen follten, ob vielleicht etwas von des Beiligen Leib entfommen fei. Er unterfagte auch fortan jemalen bie Labe zu eröffnen, erlaubte nur, bag fie von Pfingften an, ba die gewöhnlichen Processionen zu kommen vflegen, bis zu St. Wendels Tag, 23. Oct. ausgestellt bleibe, und inmittelf alle Sonntage vor bem Sochamte aus ber Rirche in Die Capelle ju bem vormaligen Grabe getragen, allba niedergeftellt, mit etlichen Suffragien geehrt, bann nach ber großen Rirche gurudgebracht werbe. Bon ben vielen Bunbern eines zu berichten, ift Anno 1566 bas icone Schlof Saarbrud in Brand, welcher unauslofdlich zu fein ichiene, gerathen, worauf ber fatholifche Graf Johann famt feiner Gemahlin Mathilbe Buflucht ju bes Landes gemeinem Rothhelfer, ju St. Wendel genommen, feiner

Rirche einen filbernen wohl vergoldeten Relch und fahrlich ein Lamin jum Opfer verlobend, nach welchem Gelübbe bas Reuer von felbft erloichen, und weber bem Schloffe noch ber Stadt eis nen Schaben weiter zugefügt bat. Diefer Reld ift noch zu St. Benbel, barin man taglich celebrirt, und flebet barin bas Bunberwert mit Buchftaben eingegraben; anftatt bes gammes entrichten aber bie Berren Grafen von Naffau fabrlich einen balben Den 11. Sept. 1699 hat Br. Peter Berborft, Beibbischof zu Trier, bes b. Wenbelini Raften eröffnet, und ben b. Leichnam in bem oben beschriebenen Stande, und fo, als ware er frifc niedergelegt worben, befunden, mas um fo mehr zu bewundern, ba boch von Jahr ju Jahr bie Labe vielmal auf und ab, und zu ber weiten Entfernung getragen wirb. Der Pralatenring war ber Bruft angeheftet, und hatte ein Stud von bem Sabit eines Benedictiners zur Unterlage. Unverweset fand man auch die beiben Tucher, womit ber leichnam bebedt gewefen, und hat ber Beibbifchof bas eine berfelben in kleine Studlein gerschnitten, und biefe Studlein als foftbare Baben unter bas Bolf ausgetheilt. Bon ben Bauersleuten wird St. Wendel absonderlich verehrt, auf daß, indem er ein Rub- und Schafbirt gewesen, und durch Gebet und Tugend merklich bas ibm anvertraute Bieh gemehret, auch Anderen bas frante Bieh gebeilet bat, er fortfabren moge, benjenigen, bie ibn anrufen, ibr Bieb vor Unglud zu bewahren, in Rrantbeiten Genefung bemfelben zu erwirfen.

Wie St. Wendelin der herben Beschüper ift, so hat die h. Irmgardis (4. Sept.) die Aepselbäume unter ihren Schutz genommen, ohne doch im Berhältnisse zu ihrem wohlthätigen Einflusse am Mittelrhein der Berehrung zu genießen, die seit vielen Jahrhundersten am Niederrhein ihr beschieden. Diese Bernachläßigung erklärt sich großentheils durch den Umstand, daß die heilige Strom auswärts nicht heimisch gewesen, daß sie am Niederrhein die mehrsten Spuren ihres Daseins hinterlassen hat. Für ein Obstland, dergleischen fürwahr die Umgebung von Coblenz, sollte sie aber eigenthämsliche Bedeutung haben. Eine Gräsin von Zütphen heißt Irmgardis der Tradition, und möchte sie, den Umständen nach, wohl des Gras

fen Gottichalt Schwester fein. Frühzeitig verwaiset, im Befige eines reichen Erbgutes, ale beffen Beftanbtheile man bie Stabte Rees und Suchtelen, Waldniel und mehre andere Orticaften fennt, verschmähte fie alle Bortheile ihrer gefellschaftlichen Stellung, um einzig mit bem beile ibrer Seele und ben Werten einer gottseligen Dilbe sich ju beschäftigen. Auf ihrer Burg Aspel baufend, erzeigte fie fich dem benachbarten Rees als eine freigebige Bobltbaterin. Sie erhob bie baffge Stiftefirche 1040 aus ber Afche, icheint berfelben auch ein bebeutenbes Gigenthum jugewendet zu haben, wenn fie andere biefelbe "Irmgarda dilecta neptis nostra", welcher R. Beinrich III. im 3. 1040, V. kal. Martii , auf Borbitte ber beiben Bergoge "Gotelonis filique sui Godefridi" bas praedium in ben Ortschaften Iterve (Berve), Bals, Apine, Balkenborgh, "in pago Lemgoue, in comitatu Dutbaldi comitis" aumendete , bamit nach ihrem Bohlgefallen au ichalten. Das Andenken an ber Irmgarbis Aufenthalt in Aspel und baufigen Rirchenbesuch zu Rees erhalt fich in St. Irmgarben Beg, auf welchem, ber Sage nach, bas Gras, fo einft ihre guge berührten, im Binter wie im Lenze grunet, zum Beiden von ber Jungfrau unwandelbarer Reinig- und Beiligfeit, bann in St. Irmgarben Apfel, einer in bafiger Begend baufig porfommenden Aepfelforte.

Den Insassen von Suchtelen nicht minder eine erleuchtete Wohlthäterin, hat Irmgardis auf einer benachbarten Sobe sich ein bescheidenes Kirchlein erbauet, darinnen ohne Zeugen den Eingebungen der Andacht obzuliegen, und geraume Zeit lebte sie in dieser fruchtbaren Berbindung des beschaulichen mit dem thästigen Leben, bis die Spottreden einiger "quidus tanta displicedat humilitas", sie veranlaßten, die einsame Wohnung auf jener Anhöhe gegen die Wildniß zu vertauschen, später eine Wallsahrt zu den Gräbern der Apostel anzutreten. Der Andlick der zarten Jungfrau, die allem Ungemach, allen Gesahren tropend, die weite Reise in der Demuth eines Pilgrims vollbracht hatte, erweckte in der Weltsadt allgemeines Erstaunen, dem sich in Kurzem die tiesste Verehrung für die christliche Heldin gesellte. Irmsgardis, die so andächtig in den vielen Kirchen gebetet hatte,

wurde vor den Papft gefordert, vernahm aus dessen Munde eine salbungsreiche Ermahnung, ftandhaft zu versolgen den glücklich erwählten Pfad, und wurde "Electa virgo ac dilecta in Deo filia", bei dem Abschiedsbesuche beaustragt, für den Fall, daß zum andernmal ein andächtiges Bedürsniß sie den Usern der Tiber zuführen sollte, die päpftliche Capelle mit Reliquien von den heiligen eilstausend Jungfrauen zu bereichern.

Den leisen Bunfc bes b. Baters scheint bie Jungfrau als einen Befehl aufgenommen ju haben; fie fehrte nach Guchtelen jurud, lediglich in ber Absicht, ju einer abermaligen Pilgerfahrt fich vorzubereiten. Als fie geborig geruftet, bes empfangenen Auftrages eingedent, in Demuth die Grabstatte der beiligen Gilftaufend befuchte, ber jungfräulichen Blutzeugen aufgefchichtete Bebeine erblichte, liegen die Schauer ber Ehrfurcht fich auf fie nieber. Sie magte es nicht, jene beilige Tropbaen zu berühren, fie begnügte fich, einige Brodlein Erbe bem burch bie Bluttaufe geheiligten Boden zu entführen, und nachdem fie biefelben "in ihren Benichen", in ihren Sandichub eingeschloffen, wendete fie fech Rhein aufwärts, ben Alpen zu. Wie bas porigemal, wurde ohne Unfall ber weite Weg gurudgelegt, jum Sterben ermubet, wollte Irmgardis, bevor fie in Rom einziehe, eine furge Rube fich vergonnen. Und ohne eines Menfchen Buthun geriethen ber großen Stadt ungahlbare Gloden in Bewegung, in ber Beife, in ber am Charfamftag ihre Rudfehr aus Jerufalem fic anfundigt. Darob erschredte fich ploglich bas Bolf, und ber Papft felbft, in Berwunderung, schickte feine Diener aus, damit fie in Rirchen und Rlöftern nach eines folchen Bunders Beranlaffung foriden möchten. Nachbem alle Strafen und Plage begangen, gelangten ber Boten einige zu dem Thore, wo 3rmgarbis gelagert, es fiel ihnen aber, in bem armseligen Aufzug, bie Maib im Geringften nicht in bie Augen. Als ber b. Bater ber Ausgeschidten Berichte famtlich vernommen, bie Fruchtlofigfeit ber Erfundigungen beflagt hatte, trieb es ibn, burch eigenen Fleiß zu ermitteln, was ben Andern ein Bebeimnig geblieben.

Aus seiner Pfalz fich erhebend, burchwanderte er die Stras fen: er kam zu bem Thore, in deffen Rähe jene unscheinbare Maib gesehen worden. Bor ihm warf Irmgarb sich in ben Staub, ihre Buge erfennenb, fprach ber Papft freundlich ihr gu. "Billfommen, bu Auserwählte in Chrifto. Belden Schat überbringft bu Und?" Da bielt sie ihren Sanbichub in die Bobe, und nicht Gebeine, wie er fich boch verseben, auch nicht Erbe bat ber b. Bater vorgefunden, fondern Blut, fluffig, als fei es fo eben vergoffen worden. Da erfannten auch bie Rurgfichtigften bes Glodengeläutes Beranlaffung, es ordnete fich ju einer Proceffion bie gesamte Priefterschaft, und Gefange ber Anbacht anftimmend , jog fie ber Peterefirche ju , bafelbft in geburenber Berehrung bas Beiligthum nieberzulegen. Irmgarbis, nachbem ibre Andacht gefättigt, dachte an die Beimtebr, ale wofür fie ben Segen bes b. Baters empfing, und jugleich, als ben ficherften Begweiser, eine werthvolle Reliquie, eine bedeutende Partifel von bem haupte bes b. Papftes Silvefter. Bobibehalten gelangte fie nach Coln, als beffen Dom fie bie Reliquie jugebacht batte. Es fam auch bie gute Absicht alebalb zu Bollzug, und großes Lob und große Ehre erwarb fich hierdurch Irmgardis bei bem Bolt, fo bag bie ihr bezeigte Erfenntlichfeit eine Aufmunterung ihr icheint geworben ju fein , unter bem bantbaren Bolfe ibren bleibenden Wohnfig aufzuschlagen.

Borher hat sie noch eine britte Römersahrt vollbracht, auch, unmittelbar nach ihrem Eintressen zu Rom, ben Kirchen ihren Besuch abgestattet. In St. Paul vor dem Erucifix die Kniee beugend, vernahm sie die folgenden Worte: "Irmgardis, meine auserwählte und würdige Tochter, mein Begehren ift, daß du, nach Coln zurücksehrend, in die Metropolitankirche dich begebest, und das Erucifix, so du daselbst auf dem Altar vor der Sacristei als mein treues Ebenbild erkennen wirst, mit meinen eigenen Worten begrüßest." Bon ehrerbietigem Staunen ergrissen, nahm die Jungfrau den Pilgerhut vom Haupte, denn als aus des h. Geistes Munde gekommen, erklangen sene himmlischen Laute. In freudiger Zerknirschung erwiderte sie, daß einzig der Zweisel an ihrer Würdigkeit ihr eine Abhaltung werden könne, dem Gebote Folge zu leisten. Da streckte das Christusbild segmend über sie die rechte Hand aus. Des Auftrages sich zu ents

ledigen, hatte hierauf Irmgarbis Gile: in Coln faum eingetroffen. foreitet fie bem Dom gu. Gie findet bas Bilb, und fpricht in tiefer Andacht: "D beiliges Rreug! D murbigfte Darftellung! D fralenbes Bild, geformt nach ber Achnlichfeit und Geftalt Jefu Chrifti, meines herren, ale er mir Elenben jum beil an jenem Charfreitag auf bem Ralvarienberg zwischen himmel und Erben fcwebte, mir ift in St. Pauls Rirche ju Rom von einem in allen Studen bir gleichformigen Bilbe aufgegeben worben, bich au grußen." Und bad Bild, fein Saupt neigent, erwiderte: "3d banke bir, meine auserwählte Tochter." Wie bierauf von Diefer wunderbaren Begebenheit der Ruf fich verbreitete, auch ben Bischof erreichte, bat biefer obne Berweilen eine feierliche Andacht veranstaltet, und an beren Schluffe bem Saupte jenes Chriftusbildes eine geweihete Boftie eingefügt. Sofort verfolog fich bie gemachte Deffnung, als wenn bergleichen niemals vorbanden gewesen, und es wurde von dem an bas Crucifix ber Begenftand ber brunftigften Berehrung, bie bis auf gegenwärtige Beit in einer vor bem Bilb brennenben Campe fich ju erfennen gibt.

Es verfliegen indeffen, in Andacht und Werfen der Barmbergigfeit augebracht, Die Rabre nicht minder ichnell, benn Rabre ber Berftreuung ober ber Trubfal; um über bie Grengen Diefes furgen Lebens ihre fromme Birffamteit auszudehnen, widmete 3rmgarbis zu geiftlichen 3meden, wie ihre Perfon, fo ihre Sabe. Burg und land Aspel, ingleichen bie Stadt Rees verschenkte fie an ben Fürften ber Apostel, ju Sanden ber colnischen Rirche, Guchtelen vergabte fie ber Benedictinerabtei St. Pantaleon, welcher ihr Bruber, ber bemuthige hermann, als Abt vorftand. gab fie außerdem an hospitaler, mit bem übrigen Bermögen begrundete fie ein neues Sospital an ber Sachtpforte ju Coln, und in biefe ihre Stiftung fich verschließend, bat fie ber Durftigen und Rranfen gewartet bis zu ihrem feligen Enbe, als welches vermuthlich auf ben vierten Tag bes Berbftmonats fiel, indem biefer Tag ju Coln, Rees und Suchtelen dem Andenten ber Seligen geheiligt ift. Der erblagte Leichnam wurde in St. Agnea ten Capelle im Dom, in beren Rabe fpater auch bie bh. brei Könige ihre Rubestätte gefunden baben, beigesest, und empfing fofort, obgleich eine Beatisication niemals erfolgte, die den Helligen zufommende Berehrung. Dem Feste wurde allsährlich am Borabend mit allen Gloden des Doms eingeläutet, am Tage selbst in der Capelle ein Hochamt gehalten, und zugleich das Grabgeöffnet, damit die Gläubigen sich an dem Leichnam erbauen, in der Betrachtung des hölzernen Tellers, von dem die Jungsfrau im Leben ihre Speise nahm, eine Ermahnung zur Demuth sinden möchten.

Enblich murbe, vor ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts, bas Grab unter Schloß gelegt, ber Gottesbienft und ber Glos den festliches Belaute verftummten jugleich, mabrent fcon fruber eine Statue ber Jungfrau , "nuper adhuc arae imposita", fchreibt Crombach 1), vom Altar entfernt und bem b. Tifc jur Seite angebracht worben. Besagte Statue bielt in ber Rechten einen von Blut gerötheten Sanbichub, in ber Linken ben Vilgerftab. Unter bem Ginfluffe einer folden Beranderung gerieth in Coln ber b. Irmgardis Dienft allgemach in Abgang, au Suchtelen bis auf ben beutigen Tag freudig ihr Bedachtniß grunet. Da liegt, burch einen Stationenweg von 10 Minuten Lange ber Stadt verbunden, im Sobenbusch ein Sugel, berselbe, welchen Dumouriez im Winter 1792-1793 zu einem Stugpunft ber von feiner Armee ju beziehenden Stellung fich auserseben baben will. Dieser Sugel beißt ber Beiligenberg, von wegen ber Ginfiedelei, welche, einft ber feligen Irmgarbis Bohnung, mit ber Zeiten Berlauf zu einem Rirchlein ausgebauet worben. Den verheißenen Ablag zu verdienen, mallfahrten ben 4. Sept. und bie ganze Octave hindurch die Beter in großer Anzahl nach diesem Rirchlein, und viel wiffen fie von den daselbft erfolgten wunderbaren Genesungen ju ergablen. Der Anbacht gefellt fic

<sup>1) &</sup>quot;Vollem addidisset", alsolopen Bunso figen bit Acta Sanctorum den Borten des Dagiographen hinzu, "vollem addidisset, enjus actatis illa statua esset; nisi enim vita antiquior fuerit, frustra est ex ea vitae fidem nititur stabilire. Interim dum certiora monumenta producantur, utrumque prodigium terrae in sanguinem versae, et eampanarum sponte sonantium ad minimum dubium mihi reddit obliterata utriusque, ut ipse fatetur, in Romana urbe memoria."

aber stets die Volksluft, da die Octave regelmäßig in die Aepfelerndte fällt, und der reiche Segen der dankbaren Gemüther Insbrunft erhöhet. Die zwei Wochenmessen, Dienstags und Freitags in dem Kirchlein zu lesen, werden jedoch, bei dem allerwärts sühlbaren Mangel an Priestern, unterbleiben müssen. Der Born neben dem Gotteshaus ist auf St. Irmgarden Geheiß dem dürzen Boden entsprungen, und reichlich spendet er sein Wasser bis auf den heutigen Tag.

Das Keld, von welchem St. Wenbelini Capelle bie eine, untere Ede einnimmt, ift bes Brn. Seligmann Eigenthum, und hat berselbe weiter aufwärts ein Ruheplagden angebracht, bas in bem Reichthum ber Aussichten wohl jebe andere Lage von Pfaffendorf überbieten mag. Man fann auch, von Terraffe gu Terraffe, freilich auf bem Publicum verschloffenen Begen, ftete auf frn. Seligmanns Eigenthum, berabsteigend, bis zu beffen Billa, in bes Dorfes Mitte gelangen. Es folgen berfelben noch einige andere nette Saufer, mit freundlichen Gartenanlagen verbunben, auch, auf ber anberen Seite ber Strafe, bas ber b. Barbara gewidmete Beiligenhäuschen. Wie Pfaffendorf überhaupt, vom Rhein aus gesehen, ben reizenoften Anblic bietet, fo wird besonders pittorest bes Dorfes oberes Ende burch bie gludlichfte Gruppirung von Gebauden, Baum- und Rebenpfianzungen. Die Markung erzeugt einen guten rothen, und in bem fogenannten Bienhorn einen weißen Wein, ber nicht ohne Berbienft : ber Scheitel ber Rebbugel ift mit Betreibefelbern bebedt, beren Bearbeitung von ber Tiefe aus fostspielig und mit Schwierigfeiten verbunden, mabrend ber Baffermangel neuen Ansiedelungen auf ber bobe felbft binberlich. In induftrieller Beziehung verbient einzig Peter Schuhmacher Ermahnung; ein bescheibenes Sauschen gleich über bem Seifenbachlein bewohnend, fabricirt er ausgezeichnete mufitalische Inftrumente; feine Bioloncellos vorzuglich geben in die weite Ferne, und werden da theuer bezahlt, ohne Zweifel eben fo febr burch eine frembe Firma, als burch ihren innern Werth empfohlen. Gine Celebritat aus alterer Beit mögte wohl Bruber Andreas Pfaffendorf fein, wenigftens fpricht fur feine Berleitung aus Pfaffendorf, neben bem Ramen,

bie Eigenschaft eines Brubers bes beutschen Orbens, bie er, "ein unwürdiger Priefter und ein Lehrer bes Rechts," in einem Schreiben vom 3. 1436 fich beilegt, bann auch ble eigenthumliche Bichtigfeit, fo für ben beutschen Orben bie Ballei Cobleng gehabt hat. 216 Pfarrer gu Thorn in Preuffen wurde Andreas laut Bollmacht vom 15. Feb. 1433, als bes Ordens Procurator an bas Concilium ju Bafel abgeordnet, und hat er bie Rechte und Anspruche seiner Mandanten in bermagen bunbiger Beife gegen bie polnischen Sachwalter zu vertheidigen gewußt, baß alle Bonner und Freunde bee Orbens ihn bewunderten, und felbft Raspar von Perugia, ber berühmte, langft icon an bie Polen verfaufte Abvocat, nicht bas minbefte feinen Auseinandersetzungen entgegenzuftellen vermochte. Bis jum 23, Rov. 1436 war Andreas in Bafel gefchaftig. Gleichzeitig wurde er burch einen vom 3. 1431 fich berfchreibenben Proceg mit dem Dominicanermond Peter Wichmann und ben Burgern von Thorn beunruhigt. Bichmann hatte gegen bie Priefter, gegen bie Pfarrherren indbesondere gepredigt, und in Rom felbft Unterftugung gefunden, als wodurch ber Sochmeifter fich genothigt fab, feinen Anwalt zu einer andern Pfarrei in Dangig ju prafentiren. Da muß fich aber Pfaffendorf wieder nicht gefallen haben, er refignirte, ließ fich ebenfalls als Pfarrer nach Strafburg an ber polnischen Grenze versegen, und ftarb dafelbst vor Martini 1437. Die Bogtei von Pfaffendorf mogen, zugleich mit jener von Coblenz und Ober-Labnftein, Die Grafen von Raffau aus der Berlaffenschaft Lubwige von Arnftein gehabt haben. Anna, Grafin ju Ragenellenbogen und Naffau verfaufte an ihren Sobn, den Grafen Johann von Ragenellenbogen um 600 schwere rheinische Gulben, "was wir gu Pfaffendorf han, Beingarten, Beingulten, Behnte, Binfe ober Rirchfag, nichts ausgenommen," 22. Feb. 1403.

## Der Krankopf, das Ahrfeld.

Jenseits Pfaffendorf, ba wo für eine furze Strede Lanbstraffe und Leinenpfab zusammenfliegen, bicht am Rhein fieht ein Ca-

bellden zur schmerzhaften Mutter Gottes, von bem ein Aufpfab jur bobe gebt , junachft ju St. Annen Capelichen, von bannen jur Rechten ber fogenannte Mittelweg nach Sorcheim, jur Linfen ber Capelle bes b. Wenbelinus, bann weiter aufwarts, bem Rrastopf guführt. Es ift bas ein einsamer Sof, ber eine weite Ausficht beherrschend, vordem eine von Pfaffenborf getrennte Markung besag, und von der Familie von Rubt an die von Barg, bann an ben Amtmann, Brn. Neumann ju Ehrenbreitstein, enblich an ben beutigen Befiger, Baron v. Windheim gelangte. ber Belagerung von 1796 waren bie hofsgebaube, von bem Chrenbreitstein aus, eingeafchert worben; ber vorige Befiger hat bie Grenzen bes Gutes ungemein erweitert, fo bag es gegenwärtig an bie 160 Morgen Aderland, Biefen, Beinberge und Solzung begreift. Davon abhängig ift auch ber Barborn, beffen Ramen bie eine ber Erinnerungen an bes Rragtopfes vergangene herrlichfeit bewahrt. Auf dem Rragtopf bat namlich, wenn Tritthemius, Die Geschichte von Rlein-Frankreich und Amerodagus, ber ficambrifche Philosoph und Gefdichtschreiber, uns fein Marchen aufbinden, Bafanus, ber Deutschen Groffonia. ein Luftichlog gehabt, babin ift er haufig gefommen, wenn er bem Bewühl an seinem Soffager ju Montabaur und dem Drang ber Geschäfte auszuweichen, seine menus plaisirs suchen wollte. ba spielt auch ber rathselhafte Act, mit welchem besagten Ronias thatenreiches leben beschloffen.

Den Traum deutscher Einheit, um den 1848 zumal viel geschnackt worden, zu verwirklichen, sind in dem Lause der Jahrshunderte mancherlei Experimente angestellt worden; ausschließlich dem 19. Jahrhundert war es vorbehalten, auf dem Wege der Plauderei den lockenden Traum zu einer Wahrheit erheben zu wollen. Im entschiedenen Gegensaße zu den Grundschwäßern in Frankfurt hat Basan, der Sicambrer König, der Junge nicht, wohl aber bes Degens sich gebraucht in seinen Einheitsbestrebungen, und wunderbare Erfolge in deren Lauf gefunden, wenn anders, wie die Relationen des Antiquarius, glaubwürdig sind des sicambrischen Reichshistoriographen Armeebulletins von seines Königs Siegen. Längst schon hatte der Sicambrer König, ein anderer

Afrasiab, ben Norben, ben Süben, ben Often von Deutschland sich unterworfen, in bem Herzen von Sarmatien seine Siegeszeichen ausgerichtet, bis zu dem äußersten Thule ben Schrecken seiner Wassen getragen, und immer noch war es dem kühnen Taborinus, bem König ber Tegaraner, zwischen Main und Sieg, gelungen, bem deutschen Großfönig gegenüber seine Unabhängigsteit zu bewahren. Es ist das eine Erscheinung, so zu allen Zeiten und auf vielen Punkten sich wiederholte; schwieriger haben die Römer die Bezwingung ihrer nächsten Nachbarn, der Lateiner, als die Eroberung der Welt gesunden.

Doch mußten schließlich bie Lateiner erliegen, und nicht beffer erging es bem belbenmuthigen Taborinus. Besiegt in ber letten Entscheidungeschlacht, suchte er Buflucht in ben endlofen Balbern, fo in ihrer Gefamtheit unter bem Ramen sylva Bacenis begriffen , und biefen Ramen , nach Reifenberge gludlicher Entbedung, von ihrer lage in ber Rabe von Sayn, "by Saine", empfangen. Es hat aber ber felbflüchtige Taborinus nicht einzig Sous fur feine Perfon in jenen Urmalbern gefucht, fonbern vielmehr babin fich fuhren laffen burch bie hoffnung, bag ex bei ihren nachften Anwohnern, bei ben ftreitbaren Alanen, a Lana. pon ber Labn, erklart wieberum ber angezogene icarffinnige Korfcher, bie Mittel zu ber Fortsetzung eines Rampfes ber Berameiflung, ober wenigstens zu einem Buerillafrieg, wie er 1849 in bem meiffnischen Erzgebirge ober bem babifchen Dberland geführt werben follte, finden fonne. Es hat aber im geringften nicht alfolde Soffnung fich bewährt, bie Beltflugen von ber Labn wollten in einen Streit, ber um ihrentwillen nicht erhoben, in feiner Beife fich einlaffen, und Taborinus, von feinem fürchterlichen Gegner ereilt, mußte unter ben ungunftigften Umftanben ein Reitergefecht annehmen. Bunber ber Tapferfeit hat er nochmale an biefem Tage, anno ante Christi nativitatem 251, verrichtet, bis er enblich mit allen ben Seinen erschlagen worben. Dem Sieger brachte man bas blutige Saupt bes Gegnere bar, er empfing es in bem Ausbrude ebelmuthigen Bebauerns um ben Kall eis nes Selben, foll aber in feinem Bergen nicht wenig erfreut gewesen fein, bag er endlich bes Storenfriedes ledig, bag in Taborinus ber uralte Gegensat vom füblichen jum nörblichen Deutschland gefallen sei, daß es kein Sicambrien mehr und kein Tegarana, sondern ein einiges mächtiges Germanien gebe, und daß nichts mehr seinen Entwürfen für die Beglückung eines über alles ihm theuern Volkes hindernd in den Weg treten könne.

Dhne Zeitverluft wurde Sand gelegt an bie Berwirklichung ber eine allgemeine Gludseligfeit bezwedenden Entwurfe: faum bag man fich Zeit genommen hat, die durch 101 Baliftenschuffe und ben Leitartifel ber Sofzeitung bem Reiche angefündigte Befreiung der Nation von dem Jode subalterner Tyrannen durch Hof- und Volksfeste, burch 3wedessen, patriotische Symnen und Dankabreffen , Botirung von Monumenten und Medaillen gu feiern, und ber Groffonig ließ die eine ber von feinem Sofphilosophen, bem bereits geburender Maafen besprochenen Amerobagus auf Borrath entworfenen Constitutionen veröffentlichen. Amerodagus, boch über bem allzeit fertigen Conftitutionefabrifanten Siepes ftebend, und bochftens bem tiefen Denter Michael Dginsti vergleichbar, trug ftets ein Dugend ber verschiebenartiaften Conflitutionsentwurfe im Vortefeuille, bag er ftunblich febe Bestellung in diesem Kache auszusubren vermochte. Das Project, an bem einstweilen Ronig Bafan Belieben fand, war pon ben liberalften Grundfagen ausgehend : neben bem Fürftenbaufe, ju welchem alle mediatisirte herren zwischen Rhein und Onieper berufen, gab es ba ein Bolfshaus, gegründet auf allgemeines Stimmrecht, ale bas ficherfte Mittel, Die vereinzelten geistigen Rrafte ber Nation ju einem großen, erleuchteten, moblthatigen Bangen zu vereinigen. Unbeschränkt follte bie Bahl= freiheit fein, febes Ginfluffes auf die Bablen bie Regierung fich enthalten, nur waren in weiser Borficht einige Clauseln eingeschaltet, bie zusammengenommen etwan wirken mochten, wie bes tapfern Cannes Rebe, gelegentlich ber Bahl eines lebenslängli= den Confule an fein Regiment gerichtet: "Soldats," fprach ber trogige Held, "soldats, il s'agit de faire nommer le général Bonaparte premier consul à vie. Les opinions sont libres, je ne veux influencer personne, je vous préviens seulement que le premier, qui ne votera pas en sa faveur, je le ferai

fusiller comme un j. f. à la tête du régiment. Vive la liberté!

Dem beutschen Bolfe mar nicht minber zugesichert bie gleiche Besteurung, bie Gleichbeit vor bem Gefete, mit Schwurgerich: ten verbunden. Nur von feines Gleichen follte ein jeder gerichtet werben, und war für bie Ausmittlung biefer Gleichen bas liberalfte Princip zur Anwendung gebracht. Der geiftreichfte, unterrichtetefte, gebildetefte Mann, vor eine Gefellichaft von richtenben Tölveln ober Thoren gestellt, fonnte gleichwohl in bem bebreften Nationalgefühl fich fagen : ich ftebe vor meines Gleichen ju Redt. Kur die Bergebung ber Aemter war die ftrengfte Unvarteilichkeit, nach eines jeben Befähigung, jugefichert, boch unter geburenber Berücksichtigung der einem Sicambrer angebornen geiftigen Botzuge und Ueberlegenheiten. Singegen foll, laut ber Conftitution de ao 250, eine eigentlich wiffenschaftliche Bilbung bem angehenben Staatsbiener nicht sowohl zur Empfehlung gereichen, als vielmehr ein hinderniß werden. "L'étude," das bat Paul Louis Courin seithem angemerft, "l'étude rend paresseux: on s'enterre dans ses livres; on devient réveur, distrait, on oublie ses devoirs, visites, assemblées, répas, cérémonies; mais ce qu'il y a de pis, l'étude rend orgueilleux ; celui qui étudie s'imagine bientôt en savoir plus qu'un autre, prétend à des succès, méprise ses égaux, manque à ses supérieurs, néglige ses protecteurs et ne fera jamais rien dans la partie des lettres, " und bis nabe wie Daul Louis Courier brudt um benfelben Gegenftand Amerodagus fich aus. Wahrlich eine preiswurdige Gelbftverlaugnung ab Seiten eines Borläufers der Rant, Ficte, Begel, dem wir aber noch eine zweite, nicht minber wichtige Entbedung verbanten. Ein eifriger Baidmann, hatte Amerodagus bemerft, bag buhner bunde, einer vorzüglichen Race entstammend, und von Bater und Mutter her zu bem Métier geboren, um fo leichter ben Unterricht auffaffen, auch vor anbern hunden ben hochftmöglichen Grab ber Bollfommenheit erreichen; ben immensen Abstand von Densch au Thier ermägend, gelangte ber Philosoph ju bem Resultat, daß in Anfehung bes Menfchen genau bas Gegentheil von bem, fo für ben Suhnerhund gultig, anzunehmen, daß bie Gobne von Bätern, beren Beschäftigungen bem Staatsbierste die fremdesten, vorzüglich geeignet sein muffen, dem Staate zu dienen, und deshalb will die Constitution, daß bei der Bergebung von Aemtern sederzeit dergleichen jungfräulichen Raturen, deren geistiges Capital in keiner Weise durch Studien und des Denkvermögens Anskrengungen vermindert, der Borzug werden soll.

Nachdem verfündigt, in Enthusiasmus beschworen, eine Babrheit geworden die Constitution, glaubte Ronig Bafan, es fei genug gethan fur feinen Rubm, und bie Beit getommen, bag er feinen Reigungen, fich felbft leben durfe. Auf der Bobe, wo bes Taborinus blutiges Saupt ibm entgegengehalten worben. erbaute er fich ein Schloß, das in Reftigfeit und Pracht alle feine Refibenzen übertreffend, in furger Beit fein Lieblingsaufenthalt geworden ift. Er nannte es, im Andenken besienigen, ber Beitlebens die viele Arbeit ihm geschaffen, des Taborinus Berg, Mons Taborini, woraus mit ber Zeit Montabaur gemacht worden. Er begunftigte auch die Ansiedelungen in der Umgebung bieses Schloffes, daß um basselbe in turgen Jahren eine ausgedehnte, voll- und gewerbreiche Stadt fich bilbete. Indem aber burch bas Geräusch, burch bie Bewegung einer Metropole Bafan in bem Genuffe ber feine Pfalz umgebenden romantischen Landschaft wesentlich beeintrachtigt, indem er auch fur mancher Liebhabereien Befriedigung bie taufende von Aufpaffern, fo in einem gablreichen hofftaat vereinigt, allzu laftig finden mochte, fam er auf ben Bebanten, in magiger Entfernung von ber Refibeng eine Art von Capri fich ju icaffen, wo er fern bem Getummel bes Beltlebens und den Bliden der Neugierde, den Ansvrüchen der Senfuglität, weil bas boch einmal gefagt werben muß, fich bingeben Eine Jagdpartie führte ibn zu ben walbichten boben fonne. über Pfaffendorf, und ein offenes niedriges Plateau, so bie reizenbfte Aussicht beberricht, erschien ibm als die feinen Bunichen am mehrften zusagende Stelle. Die famtlichen Bauinspectoren bes weiten Reiches wurden aufgeforbert, in ber Kertigung von Riffen für bas projectirte Luftschloß zu concurriren, taufende von Arbeitern jur Stelle geschidt, und es entftand unter ihren Sanben, auf ber beimlichen Stelle ein Feenpalaft, umgeben von bem

Borbilde zu den Gärten der Armida. Bunderbar, föftlich, in allen Beziehungen dem Bauwerk entsprechend, war die innere Ausschmudung, das höchste Raffinement aber von Lurus, Ueppigkeit und Verschwendung vorbehalten der Vadenburg, als für welche der Silberquell an der Gärten äußerstem Rande benust. In besagter Badenburg gesiel sich Basan ganz besonders; "le roi s'amuse," mochte es mit allem Rechte heißen, wenn er da in fröhlicher, gewählter Gesellschaft plätscherte.

Aber in all seiner herrlichfeit, in bem bamit verbundenen Schlaraffenleben fühlte ber Sarbanapal fich nicht eigentlich gludlich: mit Abbalrahman, bem Ralifen von Corbova, mochte er flagen: "3ch babe fest über funfzig Jahre in Sieg ober frieben regiert; geliebt von meinen Unterthanen, gefürchtet von meis nen Feinden, geachtet von meinen Bundesgenoffen. und Ebren, Dacht und Bergnugen lauschten meinem Ruf, fein irbifches But ichien meinem Blud ju fehlen. Und ich habe Buch gehalten, forgfältig, über bie mir gewordenen Stunden ober Tage reiner, wahrer Gludfeligfeit, ju Tagen bie Stunden berechnet, und es ergeben fich in Allem vierzehn Tage. D Menic! fete beine Zuversicht nicht in biefe sichtbare Belt!" Bafans lette Jahre wurden burch hänsliche Unfalle getrübt. Ungehorfame Sohne rauften fich um eine Erbschaft, die nicht erledigt, Ber tilia, die Lieblingstochter, lauschte ben sugen Worten eines Freiers, ber ihrem koniglichen Bater burchaus unangenehm. Bergog Radaloch an fich folde Abneigung batte verdienen follen, im Begentheil vereinigte er in feiner Person die mannichfaltigften Eigenschaften eines vollendeten Cavaliers. Meister in allen ritterlichen Uebungen, fpielte er in Bollfommenheit bie Laute, bag fie unter feinen Kingern ju fprechen ichien, er machte bie unvergleichlichften Berfe, Liebesgebichte abfonderlich, benen ein Berg von Stein, gefdweige benn bie garte Bertilia, unmöglich batte wiber, fteben konnen, er tangte wie Bestrie, schrieb wie gestochen, schnitt wunderschone Landschaften und Bilber aus mit ber Schere, flocht Arbeitstörbchen aus Papier, Ringe aus Pferdshaaren, excellirte in Punctir- und Rartenfunften. Das Alles wußte nach Berbienft Bafan anzuschlagen, aber ben Fleden in bes Freiers Geburt vermochten biese Borzüge insgesamt nicht zu tilgen. Er war kein reiner Germane, sondern ein Trevirer, auf dem linken Rheinuser geboren, in dem Bolke, so durch seine Mischung mit besiegten Galliern den Abel der germanischen Herkunft verscherzt hatte. Kadalochs Brautwerdung wurde mit Härte abgewiesen, die arme Bertilia, weilen sie dem Auserwählten abzusagen sich weigerte, mishandelt und zu wiederholten Malen eingesperrt.

Das bem fernen Geliebten wiffen ju laffen, ift ihr gelungen, und nach langerm Zweifel ging fie auf ben von ihm ausgehenden Borfchlag einer Entführung ein. Die Ausschnung mit bem Bater mußte vorbergeben, auf bag bie Klucht möglich werbe. Bollfommen ichien Bertilia bem, was als eine Unmöglichkeit von ibr ertannt, verzichtet zu baben, und wieberum bezeigte fich Bafan als ber gutigfte, als ber gartlichfte ber Bater. Jegliche Laune wurde ber Lieblingstochter nachgesehen, jegliche Freiheit ihr verftattet; bas allerheiligfte fogar ber Babenburg, bas Spiegel- und Porphyrcabinet, fo bis babin einzig ben väterlichen Bergnugungen vorbebalten gewesen, burfte fie benuten, und aus folchem Babe fonnte leglich ber Liebhaber fie entführen, unter Umftanben, welche anzumelben mir nicht anftanbig. Rach feiner Burg bat Rabaloch die Beliebte gebracht, und alldorten in truglicher Sicherheit ber Rruchte einer verbotenen Liebe, einer wilben Che genoffen, während der betrogene Bater in den erften Augenbliden ungemeffener Berzweiflung um feines Rindes Berluft fich bingab, bann fich bereitete, ben feinem erlauchten Saufe angetbanen Schimpf in ber raffinirteften Graufamteit zu beftrafen. fein anderer, benn Radaloch, ber Frevler fein konne, lag am Tage, und peremtorisch wurde beffen Auslieferung von dem Großfürsten ber Trevirer geforbert. Der, feineswegs zu Rabalochs Freunden geborend, war nicht gesonnen, sich um beffentwillen mit bem übermächtigen Nachbar zu überwerfen, das Bolf ber Trevirer hatte in wiederholten verungludten Bersuchen, feis nen Clienten, ben Tegaranern, gegen ben Groffonig ber Deutichen beizufteben, für ben allzu ungleichen Rampf bie Ueberzeugung feiner Donmacht gewinnen muffen, bie Clan fogar, welche Rabaloch als Chieftain regierte, ward burch mancherlei Succesfionsftreitigkeiten, burch verschiebene, um die höchste Burbe bublende Competenten getheilt und beunruhigt, daß nirgendewo eine Möglichkeit sich ergab, den von der andern Rheinseite herübergekommenen Requisitoriales den Gehorsam zu versagen.

Die Gendarmerie erhielt die Weisung, auf den Bergog Rabaloch, von wegen des in dem befreundeten Nachbarftaate begangenen Raptes ju fabnden, und wurde unfehlbar bes Auftrages fich entledigt haben, fo nicht ber hauptmann, ben Unbeftand aller menschlichen Dinge und Situationen erwägend, zwedmäßig gefunden batte, ber Ausführung bes mandat d'amener eine Barnung an ben Bebrobten vorausgeben zu laffen. Gie fam, verfpatet zwar, boch fruh genug, um bas Liebespaar bem Bereiche ber Safder ju entziehen. Rabaloch und Bertilia, in ben Sausfleibern beide, ohne eines Dieners Begleitung, begaben fic auf bie Flucht, in ber Absicht, junachft bei bes Bergogs Freunden im gande ber Cburonen Buffucht und ferner Mittel gu fuchen, um Britannien, bas Giland ju erreichen; bort allein tonnten fie gegen Bafane Born fich gefichert mabnen. Bon ber fublichften Grenze bes Trevirerlandes ausgebend, verfolgten fie ben Ramm bes Rheingebirges: unter Dubfeligfeiten und Befahren obne Babl gelangten fie zu einer verborgenen Schlucht, bie von allen Seiten burch bichte Waldung beschüt, einen um so willtommeneren Berfted bot, ale die garte Bertilia, ben Anftrengungen ber übereilten Flucht erliegend, für ben Augenblid außer Stand fic befand, fie fortgufegen. Gine Boble, im hintergrund ber Schlucht, nahm die beiden Liebenden auf, einige hirten ber Rachbarschaft erbarmten fich ber Sulflosen und trugen ibnen Speise au, ber nabe Quell labte bie Durftigen. Bertilia, allmalig wieder fich erholend, batte wohl bie Wanderung auf bas neue antreten mogen, aber ber Bersuch, wie weit ihre Rrafte reiden follten, führte fie ju ber Schlucht Ausgang , mit Entzuden erblidte fie ben grunen Rhein, mit fteigenbem Entzuden, auf ber entgegengesetten Bobe, bes Baters Sommerpalaft mit ben bunbert Saulen. Alle Befühle und Empfindungen ber Bergangenbeit erwachten in ihrer Bruft, ben Bater batte fie verlaffen, um bes Mannes willen, aber ftunblich bes Baters Saus fchanen ju

können, das ward ihr ein Troft sonder Gleichen, und deffen um teinerlei Preis sich zu begeben, hat sie beschlossen. Wie dringend auch Radaloch zum Aufbruch rieth, seinen Mahnungen hat Berstilia stets passiven Widerstand entgegengesetzt, und Wochen und Monate sind den beiden in dem unbequemen Aufenthalte an Kabalochs Born, in dem Laubachthal, vergangen.

Darüber ift ber Sommer gefommen in feiner Pracht, und mit biesem Sommer ein Ungewitter, bergleichen faum je in bem Rheinthal erlebt worden. Ein Blig fuhr nieber auf Bafans Badenburg, boch auf schlugen die Flammen, und zu Erummern fiel ber folge Bau. Mit Entfegen fcaute Bertilia ben Brand, in tiefem Mitgefühl bedachte fie bes Baters Rummer um bie Bernichtung feiner Lieblingefcopfung, mit Schauber murbe fie jugleich erfüllt burch bie Betrachtung ihrer eigenen armfeligen Lage, und ber Drangsale und Gefahren, von welchen fortwährend ber Beliebte umgeben. Die Gunbe, burch welche bas Alles verschulbet, burch ein großes Opfer ju fühnen, bat fie es gewagt, vor bes gurnenben, por bes befummerten Batere Antlig ju treten; wie es ihr gelang, ben Rhein zu überschreiten, wird nicht berichtet. Als fie die Sobe erreichte, batte eben Ronig Bafan, von feinem Sofftaat umgeben, gur Branbftatte fich eingefunden: obne bie gablreiche Begleitung zu berücksichtigen, trat Bertilia zu ibm beran, fie fant auf die Rnice, fie lispelte bas Bortchen: Bnabe, Und alsbald bat in der Umballung von Lumpen, in der Entftellung, fo bes erlittenen Elendes Folge, ber Bater bie verlorne Tochter erfannt; fie aufzunehmen, fie an bas Berg zu bruden, öffnete er bie Arme, indem trafen feine Blide auf eine Fulle, bie munberlich abftechend gegen Bertiliens Jammergeftalt. bem linfen Arm fie umfaffend, erhob er gum haupt ben rechten, frant er ben Ropf. Die Sache war aber nicht mehr zu anbern, bas fait accompli anerfennend, nohm ber Ronig ju Gnaben auf die Ungehorsame mit samt ihrem Ehrenräuber. Sie wurden Mann und Frau nach dem Formular bes ficambrifchen Etat-civil, und Radaloch, unabhängig von feiner Restauration in bem lande ber Trevirer, empfing am Sofe bie bem Schwiegerfohn zufommende Stellung.

Aber Bafans Berg war gebrochen burch fein, Gohne Unfug, burch feiner Tochter Rebltritt und mesalliance, burch feines Palaftes Catastrophe, worin er nicht umbin tonnte, bie reichlich verdiente Bestrafung ber barin begangenen fredaines ju erbliden. Bur Feier feines Geburtstages veranstaltete er zu Neomagus ein groges Keftin; Reomagus bieß in ber hoffprache ju Montabaur, welche bas reinfte in ben Salons ber Conbruser beimische Baelifd, ber Palaft, bis babin er von jener unwillfürlichen Bewegung bes Erbauers von bem Bolfe bie Benennung Rragfopf empfing. Alle bes Ronigs Sohne und Bruber, alle Bergoge und Eble wurden zu besagtem Festin gelaben, und fieben volle Tage bat mit ihnen, zechend, ichmaufend und in aller Ueppigfeit Bafan jugebracht, bag Jupiter felbft in Bersuchung gerathen ju fein fcheint, bem Bachanal beizuwohnen; aller Augen baben ibn gefeben, wie er Stundenlang über ber Firfte bes Softempels, in bem Gehölze hinter bem Rrantopf ichwebte. Um achten Tage proclamirte Bafan feinen Sohn Chlodomir ale ben fünftigen Ro: nig der Sicambrer und ber Germanen, was jubelnd bie Großen vernahmen; in prophetischen Worten, in zierlichen Reimen verfündigte er seines Bolfes, bes Baterlandes fünftige Schickfale; die Erben feines Ruhmes und feiner Siege empfahl er in eindringlichen Worten benjenigen, welche berufen, ber Fruchte bavon zu genießen, Eintracht, Gerechtigfeit pries er als bie Grundlagen bes allgemeinen Wohles, und nach gesprochenem Scheidegruß ging er hinauf zum Tempel. Nie mehr ift er gesehen worden. Einige wollen, er sei mit haut und haar jum him mel aufgestiegen, andere fprechen von Gelbft-, ober von Meuchels mord, burch meuterische Große veranlaffet. Amerodagus, am Schluffe ber burch ihn gelieferten Biographie feines Ronigs, äußert: "Bafan war von bem brennenben Berlangen erfüllet, gottlicher Berehrung ju genießen, er bielt auf forgfältige Pflege ber Gerechtigfeit, liebte bas Bolf, erbrudte feine Feinbe, erzeigte fich ungemein gnabig ben Guten, unter allen Umftanden ftreng und wohl gar graufam ben Bofen. Er verschwand im 36. Jahre feiner Regierung, 248 Jahre vor Chrifti Geburt, und haben bie Sicambrer ihn unter bie Babl ber Götter verfest, unter

dem Ramen Basangot ihn verehret." Mit dem heibenihum ist untergegangen die Verehrung, versunken der Tempel, in welchem einst Vasan verschwand, der hain aber, von welchem der Tempel umschlossen gewesen, heißt bis auf den heutigen Tag der Franken himmelreich; man wird sich erinnern, daß die Sicambrer, mit einem guten Jusas von Chatten, der Kern der eisnen großen Abtheilung des Frankenvolkes, der aus plattdeutschen Kehlen sprechenden Ripuarier geworden sind. Eben so ist in der Benennung des Barborns die Wurzet Basan unverkennbar.

Dem Kragfopf floßt bas Ahrfeld an, ein Stud Aderland von 80 - 90 Morgen, bie vor nicht gar langer Beit noch ein einziges Besithum ausmachend, von einem Beftanber, ber auf dem Bute felbft wohnhaft , bearbeitet wurden. Das Sofhaus ift bis auf wenige Trummer verschwunden, fortlebt bie Sage von bem Ahrfelder Mannchen. Es foll bas ein gar bofer Junter gewesen fein , ber , Eigenthumer ber nachitbelegenen gandereien, jedes Mittel, fein Befigthum ju erweitern, fich erlaubte. Ueberliftung ober Gewalt wurden ju bem Ende gegen bie arglosen Rachbarn jur Anwendung gebracht, und besonders haufig foll ber Junter bie Grengfteine burch feine Arbeiter baben ausgraben und verruden laffen. Das trieb er lange Jahre, fteinreich ward er über bem Treiben, fterbend bat er feboch ben Reichthum alle feinen Rindern binterlaffen muffen. Die haben wenig Segen in beffen Benug gefunden, während ben Alten bis in die andere Belt ber Fluch ber Beraubten verfolgt. Baufig wird er gefeben, wie er bei nächtlicher Weile bas Abrfeld burchftreift, ein fteinaltes fleines Mannchen, grau gefleibet, bas breifpigige Bauernbutchen auf bem Ropf; ftiller Schmerz leuchtet bann aus allen feinen Bugen. Bu andern Zeiten tritt er wohl auch als ein Riese auf, als ein Ungethum, mit einem einzigen Schritt fest er bann über bie Schlucht, burch welche von bem Reitenberg bas Ahrfelb gefdieden, weiter fort fturmt er bis gur außerften Sobe, und webe allen, die bem Riefen in feinem Grimme begegnen. Defto manier= licher bingegen bezeigte fich ber Sput, burch welchen bie Bachbede, weiter aufwarts, nach bordeim zu, belebt, als er, am bellen

lichten Tage, einem meiner Freunde auffließ. Dem wurde zuerft fichtbar ein febr anftandiget alter herr, genau in bem Coftume von Ludwige XIV. Beit, bann folgten ein junger Berr und eine junge Dame, gefleibet beibe nach ber neueften Parifer Dobe; ne ichienen ungemein erfreuet, ben Alten zu treffen, gruften febr freundlich den im Unftand lauernden Jager, und vertieften fich in ein von ber lebhafteften Gefticulation begleitetes Gefprach, von bem aber fein Laut bem Lauscher vernehmbar. Mehrmalen folug ber alte Berr bie Banbe über bem Ropfe gufammen, ber junge Mann ballte bie Fauft, Thranen vergog bie Dame. Endlich festen fie fic wiederum in Bewegung, fcheibend wendete bie Dame fic bem Referenten ju, beutlich vernahm er bie Worte: ",j'anrai l'honneur de vous revoire, und verschwunden waren alle brei. Das hat fich im Sommer 1789 ereignet, im Frühjahr 1790 traf Referent mit benfelben Berfonen auf der fliegenden Brude ausammeng er grufte fie ale Befannte, was besonbers ber Dame aufzufallen ichien, und er überzeugte fic, bag er frangofische Emigranten vor fich, im Spiegel gleichsam fie bas Jahr juvor gesehen habe. Dergleichen batte Cobleng im Sommer 1789 noch nicht aufgenommen, bas Geficht follte fie anmelben.

In der Tiefe am Rhein, oberhalb Pfaffendorf, unweit bes oben besprocenen Beiligenhäuschens mit bem Besperbilb, bat man in ber neueften Beit ein prachtiges Echo entbedt, bas eben ber Reubeit wegen baufig in Anspruch genommen wird. Auch ein junges Chevaar, in der tiefen Dammerung von Horcheim herabfommend, trieb vielmals feine Luft mit bem Widerhall, bag bie roffice Maid, ber jungen Frau Schwester, fich endlich ermuthigt fand, unter Borausichidung eines tiefen Seufgers, bem gelehrigen Eco ben Ramen bes fernen Geliebten ju lispeln. Richt aber, wie fie erwartet batte, "Guftav!" tonte es wieber, fondern bie Antwort ift ihr geworden, die bes P. Manfredus Ruf: "Bannes!" (Bo. 1. ber II. Abth. S. 561) im Balbe vor Dieburg empfing, nur war es biesmal fein hinterhalt, ber bie Rolle bes Echos übernahm, fondern ein Gaffenjunge aus dem Thal, ber, ben Leinenpfab verfolgenb, in ber Dunkelheit fich versucht fühlte, auf Rofen ber liebenden Jungfrau einen unschuldigen Wis gu machen.

Beiter fort wird bie Grenze ber Marfungen von Pfaffenborf und horcheim burch ein Brudlein und ben horcheimer Gras ben bezeichnet. Gleich jenseits, innerhalb einer mit Beftraud bepflanzten Rabatte fieht ein Kreuz, worauf zu lefen : Ao 1710. 8. Septemb. seint alhie diese ertruncken aus Kell. Anna Nachtsheims. Elisabeta Nachtheims. Anna Rörig. Elisabeta Theobalds. Catarina Franck. Apollonia Engels. Die ameifeles obn beigefügte Ermabnung, ben von einer Ballfahrt nach Bornbofen beimfehrenden und bier im Rhein verungludten Frauen jum frommen Gebachtnig ein Baterunfer ju beten, muß in ber Erbe fteden, ober abgebrochen fein, wie bann überhaupt in ber von wegen bes Strafenbaues nothig gewordenen Translation mehrfache Befcadigung bas Rreug erlitten gu haben icheint. Die Pflangung giebt fich noch etwas weiter, bem fortwährend fich erhebenden Beg gur Seite hinan, und endigt in einem Rundel, bas mit Tifc und Banten verseben, zu einem Rudblid auf Coblenz und Shrenbreitftein einladet. Furmahr reizend ift bie Aussicht, bie man bort beberricht, boch reizender noch mar fie auf ber entgegengefesten Seite ber Strafe, wo de Laffaulx, ber fo oft besprochene Syndicus, einige Pappeln gepflangt, eine Bant errichtet batte. Bon ihr aus übersah man bie Stadt, namentlich bas Schlof, welches für bas Rundel unfichtbar. Der Syndicus war von dem Rurfürften jum Amtmann in Ehrenbreitstein ernannt worben , in Gefolge einer Transaction, worin er auf jebe fernere Entschädigung für eine ben gesetlichen Formen guwiber erlittene Berfolgung vergichtete. 3hm verdanket Borcheim eine wesentliche Berbefferung; mit Fener und Schwert bat er bie Eigenthumer ber Flache aur rechten Seite ber Lanbftrage genothigt, ihre Beinberge auszurotten, und in ben Boben ftatt bes geringen Weines Betreibe ober Gemufe gu erbauen. Um einen fichern murbe ber unfichere Ertrag aufgegeben, und ber an fich febr vorzügliche rothe Wein von Horcheim gewann bedeutend in Reputation , seit bas geringe Product fener Boben nicht mehr in ben Sanbel fam.

Auch in anderer Beziehung hat die Ansicht ber horcheimer Marfung vielfach fich verandert, nachdem bie Strafe, wodurch bas Dorf mit Pfaffendorf und Rieder-Lahustein verbunden, zu

einer Staatsstraße erweitert, ausgebauet worden. Schabe für biese prächtige Straße, bag bas Oberwerth, so bis über Sorcheim hinaus ihr ein Begleiter, von dem rechten Ufer gesehen, sich ziemslich nüchtern barftellt.

## Die gordeimer gohl.

Die folgenreichste Umwandlung bat bie Strafe erlitten auf ber Stelle, wo fie ju ber fogenannten Sorcheimer Sohl fich berabfenft. Diefe Stelle, ebemals von wegen ihrer Bernachläffigung aller Rugganger und aller Ruticher Schreden, bat fich in einen bochft bequemen und fichern Abhang verwandelt. Eben fo hat bas bavorftebenbe Capellchen ju Mariabilf eine gang neue freundliche Geftalt angenommen; burch ein Gitter beschüßt, ift es in feinem Innern ausgemalt worden. Der Eingang jur Sohl ift aber vollends untenntlich geworben burch ben Raum, ben er behufs ber Erweiterung ber Landstraße abgeben muffen. Raum bag im 3nnern ber Schlucht noch ber Tangfaal ju erfennen, von bem fo graufige Dinge fr. S., ber S. 653 bes 1ten Bbs. ber I. Abth. besprochene Martyrer bes Taftes, ju ergablen wußte. Inmitten feines Unglude batte Gr. S. boch noch einige Schuler und Schulerinen beibehalten , in Familien , bie nicht gerabe von dem hofe abhangig, auch nicht gewohnt, in allen Dingen ben Anforderungen ber Mobe nachzuleben. Bor allen feinen Boglingen war burch Fleiß und Fortschritte Frau Ratharina am grundlichften ihm empfohlen, beshalb fie auch im Cheftanbe regelmäßig zwei Lectionen bie Woche empfing, benn feinen Liebling ju besuchen, achtete ber Lehrer nicht bes weiten Weges von bem Thal nach Rieder-Lahnstein, nicht ber hinderniffe, fo Sturm, Regen, Glatteis bieten fonnten, noch auch bes von ber Borcheis mer Sohl ausgehenden Schredens. Bon ben vorigen Zeiten ber war bie berüchtigt als ein Bechfel- und Tummelplat für Ranber und Mörber.

Des alten Mannes treue Anhanglichkeit wußte hinwiederum Frau Ratharina zu wurdigen , und niemalen durfte bei baustis

den Keftlichkeiten, bei ihrem Ramenstage vorab, an ihrem Tifche or. S. fehlen. Run fiel 1808 St. Ratharinen geft auf einen Freis tag, und weilen ber Gafte viele, und von verschiebener Sinnesart ju erwarten, hatte bie forgfame Birthin ihre Ruche dermaßen beftellt. daß fie ben entgegengesetten Ansprüchen gerecht werden konnte : Kaftenspeise war ben Glaubigen, Fleisch ben Gundern bereitet. Den Sundern wollte freilich der im Allgemeinen religiofe Claviermeifter nicht zugerechnet, werden, aber von ben Beboten ber Rirche um die Faften bat er niemalen viel gehalten, bagu mabnte er, in ber Faften Bruch, eine Rache an ber Rirche ju nehmen. Der grollte er in gewisser Beise, von wegen ber von einer Aebtiffin empfangenen, von einem Erzbischof geduldeten Unbild. Es war ihm auch nicht genug, für seine Berson bas Rirchengebot gu übertreten, einen bobern Genug beinabe fant er, ju ber gleichen Sould ben Rachften zu verleiten, und fanden ibm taufend Grunde und tausende von Siftorien ju Gebot, so oft in ber Rolle bes Bersuchers aufzutreten ibm beliebte. Go batte er von einem Rarthäuserklofter gebort, beffen Beiber in ihrer gangen Ausbebnung auf bem Grunde mit Neten bededt ju fein pflegten, und wo von Beit zu Beit Schinken, geräucherte Bungen, Burfte aller Art, und bergleichen mehr in bie Beiber geworfen wurden. Naturlich famen, mit bem Erheben ber Rege, jene Seglinge jum Borfchein, und bann verfehlte man in ber Rarthause nicht, fie als Fifche ju betrachten, als Fifche fie berrlich fich fcmeden au laffen. Einftens war er die Mofel berunter gefahren, und batte ber Wein, freigebig von ibm ben Schiffern gespendet, ihre Bungen entfeffelt. "Seib Ihr boch", sprach ber Steuermann, "ein gang anderer Beiliger, als die zwei Franciscaner, Die wir ben vergangenen Freitag um Gottes Willen nach Cochem mitgenommen haben. Raum fagen fie auf bem Brett ba, und ber Sonappfad mußte berhalten. Der Rrug, ben fie berausbrachten, bielt jum wenigsten zwei Daas, und flog, fo ju fagen, zwischen ben beiden bin und ber, bann, als ausgeleert ber lette Tropfen, in die Mufel. Wann fie unfer einem nur ein einziges Mal gugebracht hatten! Nachbem getrunten ber Bein, fuhr ber eine, mit ber rothen, frummen Rase in seinen Aermel, und eine

Leberwurft zog er hervor, wie mein Arm lang und noch bider, bie tunkt er einen Augenblick ins Wasser, zieht sie wieder an sich, und mit den Worten, ""nau es et Fesch"" thut er zwei, drei Bissen hinein, daß ihm die Brühe den Bart herunter lausst. Darauf mußte er die Wurst an seinen Kamerad abgeben, der dann auch kauete und schluckte, als ob er kein Gebinn im Leib hätte. In kurzen Augenblicken war die Wurst zwischen den beiden versschwunden; und wir hatten Freitag, Frommsaken."

Bon ber beften aller Faftengeschichten, von bes b. Patricius Rifden wußte aber unfer Dufiter nichts, tonnte bavon folglich nichts ergablen, weshalb ich bann mich genothigt febe, aus eigenen Mitteln feiner Unwiffenheit ju fuppliren. St. Patricius, nachbem burch ibn bereits bedeutend geforbert worben bie Befebrung ber Irlander, fprach, jum andernmal Gallien befuchent, bei bem Bischof von Aurerre, bei bem b. Amator ein. gange Sabre bat er in beffen Gefellichaft jugebracht, und viel wirb erzählt von des b. Patricius Tugendübungen in dieser Periode feines Lebens, von ber Musbauer feines Bebetes, von ber Strenge, in welcher er baufig felbft bie erften Rothwendigfeiten bem Rorver versagte. Wir lefen aber auch, wie er, von einem unwiderftehlichen Belufte ergriffen , fich ein Stud Schweinefleifc aulegte, forgfältig es in einem Tonnlein verpadte, und ben Schat in bem naben Bebolge einscharrte, ber Meinung, ben fünftigen Freitag, unbeachtet von den Brudern, benen er doch fein Aergerniß geben wollte, bas Gunbenfleifch ju verzehren. Der Freitag fam, jum Gebolge wanderte ber Lufterne, unberührt fand, erbob er feinen Lederbiffen. Angeset batte er fcon bas Deffer, ba ichreitet eine Menichengeftalt an ibm porüber, bie porne nicht nur, auch binten mit Augen verfeben. Etwas befturat, befragt Patricius ben Bielaugigen um Stand, Burbe und merthen Namen. Der antwortet: "Ich bin ber Rnecht bes herren. Dit ben Augen ber Stirne überschaue ich bie reizende Landschaft, mit ben Augen bes hinterfopfes betrachte ich ben gefraßigen Mond und bas Tonnden, worin er, feinem Baud ju bienen, bie verbotene Speise barg." Die Gestalt war biermit verschwunben, unter ber Laft ber Beschämung erliegend, unter allen Bei-

den ber bitterften Reue jum Boben gefturgt Patricius. feiner Betäubung erwacht, in Thranen gerfliegend, erblickt er über fich feinen Schutzengel. "Steb auf", fpricht Bictor, "faffe ein Berg, benn beine Gunde ift umgewandelt. Falle nicht wieder." Bom Boben fich erhebend, gelobt Patricius, Zeitlebens bes Kleisches fich zu enthalten, nur bittet er um ein Beichen, woraus ju entnehmen, bag feine Sunbe ihm nachgelaffen worben. beißt Bictor ibn bas Schweinefleisch bem naben Bach eintauden; bem Bebot gehorfam, gieht er ftatt bes Aleisches Fifche aus bem Baffer. "Rachmals hat Patricius", fo beißt es in feiner Lebensbeschreibung, "nicht felten biefe munberbare Umwandlung feinen Schülern vorgetragen, fie bamit gegen bie Unforberungen bes Gaumens zu waffnen, es haben aber nicht alle Irlander geborig bie vernommene Lehre anzuwenden verftanden. Es pflegen nämlich viele auf St. Batricien Tag, ber regelmäßig in bie Kaften fällt, ein Stud Kleifch ins Baffer ju tauchen, es also gewässert zu tochen, und bas gefochte Rleisch, bas fie als St. Patricien Fifche preisen, trefflich fich fomeden ju laffen."

An jenem Katharinentage 1808 bat Gr. S. überbaupt wenig ergablt, besto mehr getrunten und gegeffen, Fifc und fleisch ohne Unterschied, bann bem Abschiebetrunt, einem wohl gefütterten Punfc, reichlich zugesprochen, auch in foldem Abschiednehmen bis gur geschlagenen Mitternacht fich verweilet, nicht allzu gern endlich ben heimweg angetreten. Absonderliches ift ihm weber in Labnftein, noch in ber reichen Marfung, noch in Borcheim vorgekommen, nur daß er von Zeit zu Zeit ein fernes Salloh au vernehmen glaubte. Bu bem Ausgang von horcheim gelangt, fonnte er beutlich ein mit bem Salloh abwechselnbes Gefreisch und eine wunderliche, gräfliche, alles übertaubende Musik unterfdeiben, und fdien Rheinabwarts in Flammen ber gange Boris sont aufzugeben. Gr. G., wenn auch eben noch fo aufgeregt und ermuthigt burd ben Punich, fing an fich ju furchten, langfamer wurde fein Schritt, forgfam blidte er um fich, ob nicht irgendwo ein Chriftenmenfc ju erbliden, ber bie ihn angahnende Befabr zu theilen genothigt fein möchte. Nichts regte fich im Dorfe, nichts wollte von Pfaffenborf bertommen, auf Pfaffenborf gugeben, und dabei, wie febr auch Gr. S. bedacht, feinen Schritt au mäßigen, unaufhaltsam trieb es ibn bem eigentlichen Sig bes Schredens au. Sich au faffen, Schut au fuchen in bem Beiligenhauschen, hatte er ben Fuß ber Schwelle aufgefest, und in bem Augenblid erfaßte ihn beim Genid eine eiferne Kauft; in bas Proscenium ber Sohl fand er fich versett. schauerlichfte, ber wunderlichfte Anblid war ihm bier bereitet. Es wimmelte von Menschen und Gethier bie Schlucht; bier lenderte eine fette, ftattliche Dame mit einem flapperburren Efel, ber gartlich mit ben Borberfüßen ben wohlgenahrten Ruden seiner Tangerin umfagte, ba führten 4 Schopfe mit fo viel Berren, beren feber, ale einen Claquebut, ben Ropf unter bem Arme trug, einen Contretang auf, etwas weiter regierte ein grandiofer, pechichmarger Bod eine Polonaife, und war aus beffen ganger Saltung, und ben von Allen ihm bezeigten Aufmertfamfeiten zu erfennen, bag bes Balles Ronig ber Bod fei. Banbe ber Schlucht waren mit Musifanten befest, ju verfciebenen Orchestern biese geordnet, und trug ein jedes bieser Drdefter feine Beifen vor, ohne fich um die, fo ber Nachbar fpielte, ju befummern. Den Charivari anboren ju muffen, mare allein fcon bem armen, feinhörigen S. fcwere Bein gewesen. Dabei hatte es aber feineswege fein Bewenden. Allmalig von ber erften Betäubung fich erholend, mufterte er feine bie Unbobe entlang geordnete Collegen , und mit Entfegen erfannte er unter ihnen nicht nur die famtlichen Spielleute ber nachften Umgebung, fonbern auch, in großer Angabl, verftorbene Freunde, bie gum Theil gar bedrohlich ihn angringten. In den Portionen Gelee, Die eben in feiner nachften Umgebung gereicht wurden, unterschied er Ropfe, Bande von fleinen Rinbern, was aber mehr benn bas andere all ihm widerwärtig, biefes war eine Art von umgefehrten Rarpathiben, alte Beiber von ben edelhafteften Formen, bie zu Ranbelabern verwendet. Bergeblich suchte er feine Augen von biefem wibermartigen Schauspiel abzuwenden : auf allen Seiten mar es ibm porgeführt. In bem Edel, ben er barüber empfunden, mag eine Aufforderung zum Tanze, als ein Ableiter, ihm nicht unwillfommen gewesen fein, wenngleich bie Tangerin mit einem großmächtigen

Pferbetopf begabt. Diesem ersten Tanze solgten andere ohne Jahl, athemlos stand Hr. S., als unversehens ein halbes Dußend von den scheußlichen Kandelabern in Bewegung sich setze, den abermals zum Tode Erschreckten umschloß, eine Matelote um ihn tanzte, dann in einen Fackeltanz ihn verwickelte, der, gräßlicher nicht zu erdenken, in eine rasende Galoppade ausging. Der Höhe zu war sie gerichtet, zur Höhe wurde Hr. S. gezerrt, dis das letzte Residen seiner Sinne geschwunden, leblos er zu Boden stürzte. Um späten Morgen, auf dem Angelberg sand er sich wieder; mühsam, als sei er gesähmt in allen seinen Gliedern, schleppte er sich dem Thale zu, und durch ein seierliches Gesübbe hat er sich verdunden, nie mehr gegen das Fastengebot frechen Tadel zu richten, nie mehr am Freitag Fleisch, viel weniger aber Fisch und Fleisch zugleich zu essen.

## gjørdyeim.

Es folgen auf ber rechten Seite bie brei netten Saufer, burd welche in ber neueften Beit Sorcheim vergrößert worben, bann, gegenüber, bie Anlagen, von ber Billa Mendelfohn abhängig. Der alte Thurm, neben ber Strafe, mahnet noch an ber Stelle vormalige Besiter, an die von Reifenberg, beren eine Linie in Bordeim feghaft gemesen, wogegen bas Stammbaus Reifenberg, wie ich taum erinnern barf, auf bem Taunus, unweit ber Quelle ber in die gabn fich ergiegenden Weil belegen ift. Es find, gleich allen ihren Nachbarn am Taunus, gleich ben Epftein, Kaltenftein, Kronberg, Sattftein, biefe vermuthlich mit ihnen eines gemeinsamen Bertommens, bie Reifenberg eines gar ftreitbaren, gefürchteten Gefchlechtes gewesen, beffen Stammvater vielleicht fener Baganharb, ber 1043 als bes Ortes Reifenberg Befiger genannt wird. Urfundlich fommen bie Reifenberg feit 1234 por. Runo von Reifenberg, ale ber einzige Mann feines Saufes, ging 1301, am Sonntag nach Jacobi, bie Bertrage ein, "quae jam omnes tangunt et angunt pariter." In Gefolge ber Festigkeit ber Burg bat fich zeitig in ihr eine gablreiche Ganerbichaft que

fammengefunden. Als dergleichen Ganerben werden, außer benen von Reisenberg selbst, 1384 genannt die Rödel von Reisenberg, die Hapfeld, Kämmerer von Worms, Waise von Feuerbach, Saneck, Hirhborn, Kleberg, Kronberg, Stockheim, Scharsenstein, Hufftersheim, Löwenstein, Brendel von Homburg, Langenau, Ottenstein, Sure von Rapenellenbogen, als welchen sich im Laufe bes folgenden Jahrhunderts noch mehre andere Familien gesellten. Stark durch solche Verbindung mochten die von Reisenberg ungestraft den Städten und Opnassen der Umgebung tropen.

"Kriedrich von hattstein, ein wohlgebobrner Rnecht, ein Bauptmann ber Stadt Limburg, wart erschlagen ao 1363, auf Offermontag, an ber Labn unber ben Steinen babin man gehet von ber Graben Greiffenpforten an die Salbe, bag thaten bie von Reiffenberg, die waren ber Limburger Feind ber Beit und mannicher Beit. Die herren und Burger ber Stadt Limburg verlohren ihnen zumahl niet, benn er ihnen febr nug und bienlich war. Auch war ber Friederich ein so großer und farder Mann von Leibs, dag er auch eine Abme Beins uffheben und oben auß bem Spont trinden mogte. Diese Bebbe bat gewehrt 100 Jahr. Es waren auch die von Reiffenberg bes herrn wu Faldenftein Feind im Jahr 1374, und fie erftiegen bes Racht Ronigftein, und es war ber Graff von Ronigftein genanm Wie lippus, jur Annamen ber flumme, nit bag er ware flumm mit Reben, fondern in den Werten, ben fiengen fie mit vier feiner Rinder, und führten ihnen alfo auff ihr Schlofe ju Reifenberg. Er ftarbe in ben nechsten acht Tagen, bann er batte fich febr gerfallen, ba er fich berabgelagen, und wollte gefloben fein. Die Rinber gaben, daß fie ledig wurden, und ihr Solog Ronigftein wieder befämen, 10,000 Gulben. Dero Rinder eines wart Ber ner genannt, ber mart bernach ein Erzbischoff zu Triere. Die Reiffenberg fehdeten fortwehrend mit ber Stadt Limburg, wehrtt noch viele Jahr barnach, alfo, daß einer ju Reiffenberg genannt wurde ber boge Emrich wegen feiner Thaten. Anne Domini 1454 dominus Joannes de Bacharaco, canonicus et cellarins Limburgensis, missus est a capitulo, annuae pensionis occasione, in Riffenberg, substitit per dubium in Camberg, dones misso nuntio in Riffenberg, zu bem bogen Emrichen, de sius placito, salvoque conductu, certior fieret. Deswegen von Kamberg ein Flasch Weins mit sich getragen, dem bogen Emrichen, sambt Jundern Philippsen und Friderichen den praesentirt, feria tertia post Omnium Sanctorum."

Krubzeitig bat die Familie in mehre Linien fich vertheilt. Der eigentliche Sauptzweig erlosch in ber Person von Rarfilius, gegen 1600. Um zwei volle Jahrhunderte überlebte ibm ber von George Sohn Balter, 1400 und 1415, ausgehende Aft. Aus bemfelben ift Philipps v. Reifenberg, verm. 1570 mit Anna von Diet, ein Bater geworben von brei Rinbern: Die jungere Tochter, Clara Anna, an Johann Ernft von Cidftatt ju Rothen = Riempenow, pommerifchen Abels, verheurathet, farb ben 5. Sept. 1612, in bem Alter von 26 Jahren. Der Sohn, Johann Beinrich, taiferlicher Rath und Rammerer, geft. 4. Mara 1628, wurde in ber Che mit Anna von Rronberg ein Bater von 8 Kindern, wovon boch nur Anna Walpurgis und Philipp Endwig zu Jahren gelangt find. Bon Philipp Ludwig, von feinen feltenen Gaben, von feinen umrubigen Beftrebungen, von feinem traurigen Ausgange ift umftanblich in ber II. Abtheilung 1. Bbe., S. 434-436 gehandelt worden, nicht minber, S. 436 -437, von feiner Schwefter Anna Balpurgis, welche die Berrfcaft Reifenberg in bas Saus ber Balpott von Baffenbeim getragen bat, burch ihre Bermählung mit Johann Lothar bem Balpotten. Der Umftand, bag Philipp von Reifenberg bie Unna von Dies zur Frau gebabt, veranlagt mich, einer Gefpenftergefcichte gu gedenten, bie auf Schlof Arbed, berer von Dies Stammfig, fpielend, in einem gerichtlichen Protofoll niedergelegt worden.

"Actum Diez, ben Sten Februar 1751. Auf entstandenes Gerücht von einer nächtlichen Begebenheit verfügten wir uns von Magistrats wegen in des franken Anton Seibeils Behaufung, ermahnten denselben alles Ernstes, die Wahrheit über das, so er gesehen, und was ihm begegnet, aufrichtig zu bekennen, nahmen denselben hierüber an Eidesstatt, in Sandgelöbniß: und nachdem er solches alles ohne eiwas zu verschweigen, oder gegen beser Wissen hinzu zu thun, angelobt, bekannte und sagte er aus:

Bas Gestalten er ben Dinftag vor letteren Bennachten von Steinbach burch Limburg gefommen, und alba bei guten Freunben, die ibn angerufen, und ibm ein Glas Bein jugebracht, fich bis 11 Uhr Rachts verspätet gehabt, aber boch noch fortgegangen, und als er gleich an die Limburger Beble gefommen, feines Bedünfens alba ben Dieger Poftmagen angetroffen , auch bem Postillion zugerufen: Wilhelm warte! weil es buntel ift, will ich mit! worauf ihm biefer gleichfalls geantwortet, er aber folches wegen bem Betoge, fo ber Bagen und bie Pferbe gemacht, nicht verfteben fonnen , inzwischen batte er fich beständig binter bem Bagen gehalten, und wiewohl er gern aufgeseffen, benfelben aber niemable erreichen fonnen, unerachtet ber Bagen . eben fo gar gefdwinde nicht gegangen und gang nabe vor ibm gewesen. - Unter bem Sieghaus fepe ber Postillion etwas außer bem Weeg gefahren, ba er bann bemfelben jugerufen, biefer auch ihm wieder geantwortet, er es aber wie vorbin nicht verfteben fonnen, gleichwohl gebacht, ber Postillion und Pferbe laufen ben Beg, mithin immer nachgegangen, und nachdem ihm die Beit ziemlich lange gebäucht, endlich auf einen gepflafterten Weg gefommen, und ba es etwas Berg ab gegangen, und er nun Gebaube und Lichter gesehen: wie nun bie Rutsche alba ftille gehalten, und zwei fleine Buriche mit weisen Camifolern und aufgewidelten Schurzen, fleine Sandtaternen mit gelben Stieblen in ber Sand haltend, herausgekommen, feien 4 Capuziner mit langen Barten aus ber Rutiche gestiegen, welche wohl eines Rovfes größer als er gewefen und febr lange Gefichter gehabt, alfo bag ihm gebaucht, es fepen feine rechte menfchlichen Be ftallten, und voller Berwunderung nicht gewußt, was er barans machen folle, mit biefen feve er im Gebrange burch ein großes Thor und vieles Mauerwert immer Berg ab aber eine aufgegogene Brude und fo weiter, endlich, wie ihm gebaucht, unter bie Erbe in ein herrliches Zimmer burch eine fleine runde Thar, über zwei Trepplinge von gehauenen Steinen gefommen, alba Jemand in einem Bette, fast wie ein großer Schrant in bet Mauer gelegen, und einen bunten febr fconen beblamten Rachtrod angehabt, welcher fich etwas mit bem Leibe beraus gerudt,

und zu ihm gefagt: bleibt fteben! - In bem Bimmer batten foone Tifche und Stuble geftanden, wovon unterwarts bas Beftell febr icon und funftlich über einander gefdlungen gewesen, und allerhand Thiertagen vorgestellt, an ber Wand aber febr viele Gemalbe, und alles voller lichter an gelben eben febr breiten Leuchtern gehangen, und batte er burch die zwei Thuren in bem Zimmer binaus burch lauter Bogen febr weit gefeben, und an benen gang fleinen 4edigen Renftern man fich neben auf bas bid aufgeführte Mauerwerf legen fonnen. hiernachft fepe ber Tifch gebedt, und allerley Effen in großen weisen und inwendig gelben Schugeln, nebft einer großen gefcnittenen, etwa 24mäßigen Boutteille mit weisem Bein barauf gewesen, woran fich bie 4 Capuziner gesetzt und unter beftanbigem Gesprach, welches er aber nicht versteben fonnen, weil es febr wunderlich und faft nur wie ein Geschnatter gelautet, aus ziemlich großen Blaffern gebrunten, und batte einer von benen vorgebachten fleinen Aufwartern bie Bouteille ben Augenblid, als er bamit binweggegangen, auch wieder gefüllt gehabt.

"Bie ihm nun bei bem allem, weil ber, fo in bem Bette gelegen, febr wunderlich und fahl in dem Gefichte, auch die andern, als er fie recht betrachtet, febr fürchterlich, gar nicht recht wie Menfchen, und an ber Geftallt, die er felbft nicht recht beschreiben Hnne, alle gleich gefehen, überaus bange geworben, so batte er fich binweg ju tommen bemübet, bingegen, als er mit bem Stode por fich hingefühlt, befunden, daß alles bohl und feines Bedunfens unter ibm wie ein tiefer Reller gewefen, alfo bag er mit einem langen Staabe nirgends Grund finden tonnen, und fo lange fteben bleiben muffen, bis auf einmahl aus einem Balten ein wunderliches Feuer entstanden, fo immer vor ihm hingeflattert, und er bavor nichts mehr recht feben tonnen, auch fich umwen--ben mußen, biesen alfo nachgegangen, und bamit fast ben vorigen Beeg über ein icones Bflafter mit fleinen Steinen wieder beraus getommen. Unterwegs batte ibm etwas in bas Beficht gegriffen, und ihn gleichsam gurudhalten wollen, wovon man bei seiner heimkunft noch die Fingermable feben konnen und bofe Plattern an ben Ort ausgeschlagen, er auch barüber tobtfein Menic bavon die Wahrbeit erfahren konnen, wohin fie tommen war." Einem fpatern Enfel biefes Runo, bem Friedrich von Reifenberg, bat ber Erzbischof von Maing, Diether von Ifenburg 1462 einen Jahrgehalt von 50 Goldgulben auf ben Labnfteiner Boll verfcrieben, in Anerkennung ber von ihm bei Sedenheim bewiesenen Tapferfeit. Friedrichs Bruber, Johann ift ber Stammvater ber Linie in Sapn, von ber unten, ein anberer Bruber, Runo wurde in ber Che mit Anna Beper von Rifenich ein Bater von feche Sobnen, bavon brei, Leonbard, Runo, beibe auf Weltereburg fegbaft, und Friedrich Nachtommenschaft ergielten. Friedriche einziger Sohn Bbilipps wurde durch Roblenbrenner ermorbet. Bon Runos Gobnen fennt man ben einen Runo, von bem alebalb Rede. Leonhards Sohn, Philipps, auf Baldmannshausen, nachbem er in ben ungrischen Rriegen fich ben Ruhm eines tapfern Solbaten erworben, befleibete in bem Rurfürstenthum Trier bie Aemter eines Canbhofmeisters und eines Amtmannes ju Limburg, Montabaur und Molsberg, und farb 1577, unvermählt; Dechtel bat ibn bas eine Auge bes Baterlandes genannt.

Runo von R., geft. 21. Jun. 1586, ber fo eben genannte Bruberssohn Leonhards, binterließ unter mehren Rindern jenen Georg Sans, ber eines Rurfürften von Erier Rath und Amtmann zu Sartenfels, um 1599 von Ricolaus Print von Sorcheim mehre Lebenguter, namentlich ben Rorn- und Saferzehnten gu horcheim, wo er icon vorber bas untere Burghaus befeffen, ertaufte. Es ift berfelbe ber Stammvater ber beiben Linien zu ben Erlen und in Sorcheim geworben. Einer feiner Enfel, Frang Philipp, Deutschorbene Ritter, biente mit bober Auszeichnung bem Ronig von Spanien in ben Niederlanden, ein anderer, Philipp Friedrich, verließ als Obrift-Lieutenant, in dem Berdruffe um eine erlittene Burudfegung, ben faiferlichen Dienft, nahm Dbriftenbeftallung bei ben furpfälzischen Truppen und war leglich Amtmann zu Coblenz und Ehrenbreitstein. Die friedliche Beschäftigung fagte ihm feboch auf bie Dauer nicht ju, er warb für bes Raifers Leopold I. Dienst ein Dragonerregiment, und focht an beffen Spige, 19. Dec. 1674, in bem Treffen bei Brunftatt, unweit

Mühlhausen im Etsaß. Zwei Chargen, von seinen Dragonern ausgesührt, wurden durch die Franzosen zurückgewiesen; als er zum dritten Angriff seine Leute sühren wollen, fand er sich von ihnen verlassen; einzig und allein hieb er auf die Feinde ein, und ein glorreicher Tod wurde seiner Berwegenheit Lohn. Ihm überlebten vier Söhne, die am 17. Ang. 1677 die Lehen über Horcheim u. s. w. empsingen. Davon ist der älteste, Franz Emmerich des Deutschordens Comthur zu St. Peterssufren geswesen; der zweite, Karl Friedrich, dann Lothar Dietrich sielen beide im Krieg, zener im Peloponnes, für die Benetianer sechtend, Philipp Friedrich endlich nahm nach einander zwei Frauen, erzielte aber nur Töchter, sechs an der Jahl, und starb 1745, der letzte seiner Linie; um dieselbe Zeit war auch zene zu den Erlen erloschen.

Johann, ber Stammvater ber Linje in Sann, wurde ber Bater Runos, aus beffen Che mit Ratharina Schnebs von Grenzau bie vier Bruder Philipp, Friedrich, Wilhelm und Jobann, alle vier Manner von Bedeutung, tamen. Gie wurben in bem lutherifchen Glauben erzogen, nachdem ihr Bater, ein Bögling ber Universität Bittenberg, jur neuen Lehre sich befannte. Friedrich biente zuerft dem Raifer, bann ber Rrone England, für beren Rechnung er in Sachsen einige Regimenter auwarb. Als ein Officier von Bebeutung wurde er in ber fcmalfalbeniden Bundesverwandten Sold genommen, und in Gemeinfchaft bes Grafen von Olbenburg ausgesendet, bem Grafen von Buren, ber aus ben Nieberlanden 10,000 Ruffnechte und 4000 Reiter bem Raifer auführen follte, ben Uebergang bes Rheins au verwehren. Ihre Abficht murde burch Burens Thatigfeit, bem fie boch 35 Kabnlein und 1000 Reiter entgegenstellten, vereitelt, es blieb ihnen nichts übrig, als in Gile auf die hauptarmee fic jurudjugieben. Rach ber Schlacht bei Mublberg murbe Reifenberg in bie Reichsacht erflart, auch ein Preis von 4000 Golbgulben auf feinen Ropf gefest. Er fand es ratblich, bem Sturm ausgumeichen, 1548, hielt fich einige Monate gu Bafel auf, und nahm bemnächft frangofische Bestallung. R. Beinrich II. hoffte für fernere Schlimmftreiche ihn benuten zu fonnen, und bemzufolge

wurde Reifenberg, wie nur ber beutsche Arieg abermals jum Ausbruch gefommen, mit feinem Regiment nach Deutschland verfcidt. Ihm vorzüglich und feinen Knechten hatte Rurfürft Derig von Sachsen bie Erfturmung ber Ehrenberger Clause gu verbauten. Den andern Tag follte ber Marfc gegen Innebrud fortgefest werben , bes weigerten fich aber bie Reifenberger , es werbe ihnen bann in Betracht ber eroberten Clause ein außerorbentlicher, fogenannter Sturmfold ausgezahlt. Moriz begte, von ber Belagerung von Magdeburg ber, Groll gegen bas Regiment, wies ber Solbaten Forberung gurud, und befahl ben ungeftummften ber Quarulanten ju verhaften. Darüber erbob fich ju Aufruhr bas gange Regiment, geschoffen wurde auf ben Rurfürften, mit blanter Baffe ibm jugefest, bag er mit genauer Roth burch bie eiligste Flucht fein Leben retten fonnte. Indeffen wurde man boch, burch Buziehung anderer Regimenter, ber Emporung Meifter, und bat bas Standrecht ben Rebellen ben Sturmfold aberfannt.

Rachbem burch ben Paffauer Bertrag ber Rurfürft von Sachfen mit bem Raifer ausgefohnt, über Reifenberg neuerbings bie Reichsacht verhängt worden, 1552, folgte biefer ben gabnen bes Marfgrafen Albrecht von Brandenburg, er betheiligte fic bei ben graufamen Executionen in Frankenland, hielt ganger brei 280den die Stadt Frantfurt blofirt, tam mit der übrigen martgraflichen Armee nach bem Erierischen, und folieflich nach Lothringen, wofelbft, in Gemäßheit bes am 24. Oct. 1552 von bem Raifer ratificirten Bertrags, ber Marigraf faiferliche Beftallung nahm. Davon wollte Reifenberg nichts wiffen, mit feinem Regiment ging er zu ben Franzosen binüber, und treufleifig bat er ibnen gegen bie Spanier gebient, bis er, in Befolge bes Friedensvertrags von Catteau-Cambresis, von bem Raiser begnabiget worben. Bejahrt und von bem Bipperlein geplagt, jog er fich nach Sann gurud, boch blieb ibm bis ju feinem Ende eine frangofifce Penfion von 3000 Rronen. Ueberhaupt icheinen feine Rriegebienste ihm einträglich geworben zu fein, bat er boch bas Rirchfpiel Beimbach, b. i. die Ortschaften Beimbach, Weig und Gladbach von dem Grafen von Wieb pfandweise übernommen, auch

barüber am 29. Jul. 1545 bie faiferliche Belebnung empfangen, bem Abt von Rommersborf gar febr zu Undank. Es febreist berfelbe, 20. Dec. 1545: "Und aber bem allem jugegen und widder, einer gnant Friedrich von Reiffenburg, ber nie Recht, Theil ober Gemein, wenig ober viel an ber obgeb. Bogtei und herrlichfeit ju heimbach gehabt ober berbracht bat, auch nit haben fann, foll ober mag, ju ber Beit, als er vergangenen Sommers bes Ronigs von Engelland Obrifter über ein gang Regiment Rriegsvolls, und auch mit bemfelbigen im Anzug und gefaffet ift gewesen, unberftanden, und fo viel an ihme mit ber That volfürt hat, die obg. Gerechtigfeit, Hoheit und Herrlichkeit ju heimbach an fich ju ziehen, indem er bie Unbertanen bes Rirfpels unter bem Schein, ale ob er fie umb ihren mit bem Rriegsvolf erlittenen Schaben vergnugen und zufrieden fiellen wollt, in bas Belbt erforbert, fie barnach mit etlichen Gewapenben zu Roff und Fueff umbringet, und ein nichtige untugliche Suldong mit wehrhafftiger Sandt de facto und mit ber That ihnen abgebrungen, auch barauf ein vermeint Gericht mit Soulthis und Scheffen geordnet und befest bat, in Meinung fich nit allein ber Jurisdiction , fondern auch aller andern Guter , bem Clofter Rommerftorff guftenbig, ju unbergieben, und bas alles in Erafft einer berömten und boch nicht fürbrachten faiserlichen Inveftitur und Belehnung, fo er barüber foll erlangt und ußbracht baben, bie nit bestoweniger von Raiferlicher Daf. ba bieselbig mabren Bericht ber Sachen hat empfangen, caffiret und ufgehoben , und bem von Reiffenberg bei bober Straf und Benen manbirt worden, fic berfelben nit zu gebrauchen." . . . Solden Streit hat Aurfürft Jacob von Ely gefdlichtet, indem er bem Grafen von Bieb fein Recht zu bem Rirchfviel am 20. Dai 1570 ablaufte. Rinderlos in zwei Eben ftarb Friedrich von Reifenberg zu Sayn auf bem Raff. ben 12. Dai 1595, in bem 80. Jahre. Um besagtes Raff und andere Guter und Gefalle zu Sayn, Stromberg und Bendorf, wird fein alterer Bruder Runo in bem Mannlebnbuch der Grafschaft Capn von 1575, als Bafall aufgeführt.

Der Linie Mannsftamm hat ein anderer Bruber, Bilhelm, ber lange in auswärtigen Rriegsbienften verschollen gewesen,

in feiner Gbe mit Anna Bromfer von Rubesbeim fortgefest. Johann Dietrich, ber jungere von Bilbelme Gohnen, nachbem er in mancherlei Rriegsbienften boben Ruhm fich erworben, wurde von bem Rurfürsten von Maing am 26, Jul. 1610 mit bem Bicedomamte au Afcaffenburg betrauet, gab aber folches 1614 auf, um fortan bem Raifer als Rammerer, Rriegsrath, Dbrifter Diefe Feftung, bas und Commandant zu Komorn zu bienen. einzige Rundament ber oftreichischen Berrschaft in Ungern, bat er 12 peinliche Jahre lang gegen ber Eurten, und ihres Bafallen, bes Bethlen Gabor offene Gewalt und beimliche Unfchlage bebauptet, auch mabrend eines Zeitraums von 22 Monaten die ibm beigegebene Besatung aus feiner Tafche ernabrt, bis dabin Raifer Rerbinand II. fich veranlaffet fand, bem treuen Rnecht bie fauer verbiente, ehrenvolle Belohnung gutommen gu laffen. Reifenberg, fur fich und feine gange Familie in den Freiherrnftand erhoben, wurde jum Obriften ber Stadtguardia, ber Pratorianer ber bamaligen Raiferftadt, ernannt, hat aber nur furze Jahre biefer wichtigen Stelle genoffen. Er figrb ju Bien ben 15 Dec. 1629, in bem Alter von 53 Jahren. Da feine Leichenfeier, 20. 3anuar 1630, einen Begriff von feiner Stellung in ber Monarchie geben fann, außerbem für bie Sittengeschichte von Bebeutung, mag beren Befdreibung bier Plas finden.

"Gleich umb 3 Uhr Nachmittags wurden alle Gloden der Stadt Wien Kirchen, vornemblich aber die groffe Glode bei St. Stephan sehr ftart geläutet, darauff alsbalds die Procession von der Kirche jum Heil. Creus aus, hinder der neuen Burg über selbigen Plat (da Ihro Kaiserl. und Königl. Maj. neben dem Kaiserl. Frauenzimmer solcher zugesehen) und den Kohlmarkt under dem Weplerthor durch, hinder der Iesuiten Prosess-haus übern Hoff neben dem Hepdenschuß hinauss dem Landhaus zu bis in gemelte Kirchen zum Heil. Creus also angesangen und vollbracht worden. Erstlich gingen die Kaiserl. Hospitäler, Mann und Weib, in ihren gewöhnlichen weißen Hospitalmäntelen, mit einem ausgetragenen weißen Creus, halt sebe Person eine weiße Wachstersen in der Hand, 3 Viertelellen lang, denen solsten bie Augustiner, die Minoriten beym Heil. Creus, sonst welsche

Monch genannt, die Barfuger und Dominicaner, je aween und zween, darauff etliche ber Capitels und Thumbherren ben St. Stephan, die Bruderschafft ben ben Schotten, Priefter ben St. Peter, und bie Jesuiten ben St. Michael, ba guvor die Barnabiter gemefen, in ihren weißen Chorroden, alle eine weiße Bachsfert theils brennend in Sanden habend. Darauff folgte ber Spielgraf, welcher fich als hoffmeifter ben folchen Conducten gebrauchen lagen , ju Pferd , mit einem gebrochenen Regiment (Commandoftab), brev andere zu Pferd in ber Trauer, barauff awölff Trompeter, bargwischen eine heerpauden mit fcmargen Fahnen und darauff gehefften Wappen. Rach ben Trompetern ritte bes verftorbenen Obriften Cammerling in einem gang pergulten Sarnifc, mit einem febr fattlichen weißen und rothen Feberbufch, wie man in Thurnieren fie pfleget ju führen, wie jugleich das Rog gegieret, ein icones graues Pferd, die große Trauerfahnen, welche über feche Ellen lang gewesen, mit bem Wappen führend; bann giengen zwey Personen zu beyden Seiten, beren bie gur Rechten bas Enbe ber Stanbart nachtruge, bie gur Linken bas Pferd mit einem Bugel leitte, barauff wurde ein lichtbraunes turfisch Leibrog mit einem febr ftattlichen Reis gerbufch, und vergult gestidtem fammeten Beug in einem filbernen Capizan (Rappzaum) mit zwey filbernen Retten burch brey Perfonen nachgeführet.

"Gleich diesem solgte des Obristen seel. Page ust einem ansbern grauen Roß mit der Blutsahnen, baraust das Marienbild und Reichsadler abgemahlt, in einem vergüldeten Oberharnisch, darunter ein rother Zail, wie man in Thurniren zu suhren psteget, von ganz güldenem Stück, diesem ein scheckicht türkisch Pserd in sehr stattlichem Zeug, vornemblich einem roth sammeten von Silber beschlagenen, vergülten und gestickten türkischen Sattel, welchen beyden ein Ballasch oder Stoßsabel zur Linden anzgehendt, daraust ein braunes Roß mit einer schwarzen sammeten einer Handbreit von Seiden gestickten Cavaltrappen, deme folgte der Obrist-Wachtmeister von der Stadtguardi mit den vergülten Sporen, in einem Stückein schwarzen Sammet: der vergülte Degen und Stilet in schwarz sammeten Scheiden wurde vom

Dbriften-Lientenant Pallenfein getragen. Diefem folgte ein anberer Obrifi-Lieutenant mit einem vergulten und mit anfebnlichen Redern gezierten belm, deme funff Corporal mit einem febr anfebnlichen Sould, barumb bie 16 Anchen ausgeschnitzelt und mit Karben illuminirt, um selbige aber allerhand jum Krieg nothwendige und gebraudliche Inftrumenten, neben gur Seiten zwey armirt fiebenben Mannern, alles gang vergult, gebendt waren, bem Schild folgte ber Dbriftwachtmeifter Schobolingfi mit bem Regiment auff einem ichwarzen sammeten Polfter ligendt, barauff abermalen ein anderer Lieutenant mit brey anderen ju Pferb, fambt anbern awölff Trompettern und heerpauden mit ihren ichwarzen Kabnen, und angebefften Bappen, folden einer auff einem ichwarzbraunen türfischen Rog, in einem gang fcwargen Caraff mit ber gang schwarzen Trauerfahnen von Flor, bie er giemlich gur Erben finten ließe, beme waren bie Febern fowohl, als auch bas Rog mit Klor überzogen, gang kläglich anguseben, bas End ber Kahnen wurde von einem nachgetragen.

"Darauff wurde einer von zwey Personen in des Obriften felig. Rennharnisch, die Pique auff ber Erden ichleiffend, nachbegleitet, imgleichen brey Leibrog in ber Trauer, bas erfte under einer gang ichwarzen sammeten, bie andern aber burch eine Dede aber 9 Ellen lang, welche von feche Personen zu bevben Seiten nachgetragen, bennoch uff ber Erben nachgeschleifft, under anderen waren bem britten Rog vier Wappen angehefft. folgten alsobald des Obriften gewesene Leibschützen in ihrer blauen Liberen , darauff feines Dbriften-Lieutenants in gelber Liberen, alle mit einer weißen Febern und umbgefehrten Rufiqueten, biesen zwei Glied Officierer, als Bachtmeifter, Kendrich , Corporalen und Gefrepten, febes von fünff Personen, mit umbgekehrten hellparten in ber Trauer, barauff 12 Trommelfclager mit 6 Pfeiffer ebenmäßig in ber Trauer, mit überzogenen Trommeln und baran gehefften Wappen, benen folgten 16 Glieb an 5 Mugquetirer mit weißen Febern und umbgefehrten Puffqueten. barauff abermal zwey Glied zu funf Officieren und Gefrepten in ber Trauer, mit umbgefehrten furgen Bebren. vorüber, giengen bie Schuler, Sanger und übrigen Thumbberren

ben St. Stepban, truge feber eine weife Bacheferge in ber Sand, theils brennend, theils nicht, benen folgten underschied. liche Personen in der Trauer, vornemblich aber bes Obriften felig. Gefinde, barauff zwey Perfonen mit fcwarz überzogenen Rruden, barauff bie Leich bisweilen ruben fonnte; biefe trugen 26 Personen in langen Rlagmantelen, die Leich, so mit einer fconen fdwarz fammeten Deden, barauff ein weißes Creus mit umbhangenden 16 Anchen gemablet, barauff lage gur Rechten ein Regiment, wie bas vorige, auff ber Linken ein vergulter Degen und Stilet, und ju Ruffen ein Paar vergulte Sporen. au bepben Seiten noch andere 26 in Trauerkleideren, so im Tragen umbwechfelten. Reben ber Leichen murben über 100 meinwachsene brennenbe Windlichter, beren febem ein Bappen angebendt, getragen. Rach ber Leich giengen aber brev wie oben mit Rruden, barauff underschiedliche Personen in der Trauer folgten, und benen folgten wieder zwey Blied Officierer von funf, benen 12 Trommelichlager und 6 Pfeiffer, alles in ber Rlag, auch bie Trommeln mit Rlagtuch überzogen, 16 Glieb Mugquetirer mit weißen gebern, und abermal zwey Blied Offieirer von fünff.

"Darauff folgte bes Brn. Dbriften fungfter Sohn und beffen bocanfebnliche Befreundte, von Graffen und herren, gleich biefen ber (Rector) Magnificus in feinem Sabit gang allein, barauff unberichiebliche Fürften, und fast alle herren bey hoff, theils gang schwarz, theils in ihren gewöhnlichen Rleydungen, under andern aber zwen Jefuitter, folden wurde vom frn. Dbriftboffmeifter Graffen von Meggau, und Graffen von Trauimanneborff bas Frewelein, die Bittibe aber von Grn. Dbriftcangler bes Ronigreichs Böheim, Graffen Slawata, und Hrn. Dbriften-Hofmarschald Graffen von Schwarzenberg nachgeführet, benen noch eilff andere Gräfflichen- und herrenftande Perfonen, welche an Roden einen großen Rachschleiff, in die 11/2 Ellen lang, hatten, theils von awen, theils von einem Berren, und zwar meiftentheils Reichsboffrathen nachbegleitet. Diefen folgten auch underschiedliche wornehme Frauen, theils in weißen Schlevern, theils gewöhn-Lider Rleidung, barauff zwen von Tuch überzogene Antichen,

Dbriften-Lientenant Ballenfein getragen. Diefem folgte ein anberer Dbrift-Lieutenant mit einem vergulten und mit ansehnlichen Rebern gezierten helm, beme funff Corporal mit einem febr anfebnlichen Schild, barumb bie 16 Anchen ausgeschnitzelt und mit Karben illuminirt, um felbige aber allerhand jum Krieg nothwendige und gebrauchliche Inftrumenten, neben gur Seiten zwey armirt fiebenben Mannern, alles gang vergult, gebendt waren, bem Schild folgte ber Dbriftwachtmeifter Schobolingfi mit bem Regiment auff einem ichwarzen sammeten Polfter ligenbt, barauff abermalen ein anderer Lieutenant mit brep anderen ju Pferb, fambt anbern amolff Trompettern und heerpauden mit ihren fdwarzen Kahnen, und angehefften Bappen, folden einer auff einem ichwarzbraunen türfischen Roff, in einem gang fowarzen Caraff mit ber gang schwarzen Trauerfahnen von Flor, bie er giemlich zur Erden finken ließe, deme waren bie Febern fowohl, als auch das Rog mit Flor überzogen, gang fläglich anguseben, bas End ber Kabnen wurde von einem nachgetragen.

"Darauff wurde einer von zwey Personen in des Obriften felig. Rennharnisch, die Pique auff ber Erben fchleiffend, nachbegleitet, imgleichen brey Leibroß in ber Trauer, bas erfte under einer gang schwarzen sammeten, bie anbern aber burch eine Dede über 9 Ellen lang, welche von feche Perfonen ju bepben Seiten nachgetragen, bennoch uff ber Erben nachgeschleifft, unber anberen waren bem britten Rog vier Wappen angebefft. folgten alsobald bes Obriften gewesene Leibschätzen in ihrer blauen Liberen , barauff feines Dbriften-Lieutenants in gelber Liberen, alle mit einer weißen Febern und umbgefehrten Rufiqueten. biefen zwei Glieb Officierer, als Wachtmeifter, Fenbrich, Corporalen und Gefrenten , jebes von funff Personen , mit umbgekebrien hellparien in ber Trauer, barauff 12 Trommelichlager mit 6 Pfeiffer ebenmäßig in ber Trauer, mit überzogenen Trommeln und baran gehefften Bappen, benen folgten 16 Glied an 5 Mugquetirer mit weißen Federn und umbgefehrten Dufqueten, barauff abermal zwen Glied zu funf Officieren und Gefrepten in der Trauer, mit umbgefehrten furgen Wehren. Mis diefe vorüber, giengen bie Schuler, Sanger und übrigen Thumbberren

ben St. Stephan, truge feber eine weiße Bacheferge in ber Sand, theils breunend, theils nicht, benen folgten unberichieb. liche Bersonen in der Trauer, vornemblich aber bes Obriften felig. Gefinde, barauff zwey Perfonen mit ichwarz überzogenen Aruden, barauff bie Leich bisweilen ruben konnte; biese trugen 26 Personen in langen Rlagmantelen, die Leich, so mit einer foonen fowars fammeten Deden, barauff ein weißes Ereus mit umbhangenden 16 Unchen gemablet, barauff lage gur Rechten ein Regiment, wie bas vorige, auff ber Linken ein vergulter Degen und Stilet, und zu Rugen ein Paar vergulte Sporen. au beyden Seiten noch andere 26 in Trauerkleideren, fo im Tragen umbwechfelten. Reben ber Leichen wurden über 100 meinwachsene brennende Windlichter, beren jedem ein Wappen angebendt, getragen. Nach ber Leich giengen aber brev wie oben mit Rruden, darauff underschiedliche Personen in ber Trauer folgten, und benen folgten wieder zwey Blied Officierer von funf, denen 12 Trommelichlager und 6 Pfeiffer, alles in ber Rlag, auch die Trommeln mit Rlagtuch überzogen, 16 Glieb Mugquetirer mit weißen Febern, und abermal zwey Glied Offis eirer von fünff.

"Darauff folgte bes Brn. Dbriften jungfter Sohn und beffen bocanfebnliche Befreundte, von Graffen und Berren, gleich biefen ber (Rector) Magnificus in feinem Sabit gang allein, barauff underschiedliche Kurften, und fast alle berren bev Soff, theils gang schwarz, theils in ihren gewöhnlichen Klepbungen, under andern aber zwen Jefuitter, folden wurde vom Grn. Dbrifthoffmeifter Graffen von Meggau, und Graffen von Trautmanneborff bas Frewelein, die Bittibe aber von Brn. Dbriftcangler bes Ronigreiche Böbeim, Graffen Slawata, und Grn. Dbriften-Bofmaricald Graffen von Schwarzenberg nachgeführet, benen noch eilff andere Gräfflichen- und herrenftande Personen, welche an Roden einen großen Rachschleiff, in die 11/2 Ellen lang, hatten, theils von amen, theils von einem herren, und zwar meiftentheils Reichsboffratben nachbegleitet. Diefen folgten auch underschiedliche vornehme Kranen, theils in weißen Schlevern, theils gewöhn-Lider Rleibung, barauff zwen von Tuch überzogene Antschen,

por jeber 6 Roff, gang mit Tuch bis gur Erben bebengft, bis au gebachter Rirchen jum Beiligen Creug, in welcher alle Altar mit ichwarzem Tuch und weißem Creus, barauff vier Babven gehefft, überzogen. Die Leich wurde auff einem mit ichwarzem Tuch und weißen Ercus überzogenen und ziemlich erhabenen Söller im hoben Chor, der gang mit schwarzem Duch überzogen, zwischen underschiedliche viele weiße Bachefergen in einem febr iconen ginnernen Sard, an welchem 6 Lowentopf mit grofien Ringen, und die Nebenleiften, wie auch die vier Engelsfopf, anstatt ber Sug, gang vergult, gefest, barauff ein filbernes Creus, vergolter Degen, Stilet, Sporen und bas Regiment, neben feinem täglich gebrauchten filbernen Sanbbeden geftellet, alba er noch brev Tag ftebend verblieben, under welcher Zeit ibme underschiedliche Seelmeffen gehalten, und bernach under bie Erbe gesett worden. Der bobe Altar mar mit 150 gamven, die neben ben Lichtern ftets gebrannt, behangen, inmittels baß Schild, Selm und gahnen gegenüber auffgestedt. bigt ift von einem selbiger Bruberschafft, welcher sonften alle Sonn- und Kevertag bey St. Michael predigt, gehalten worden."

Auf einer ju bes Dbriften Gebachtniß geprägten Debaille erscheint im A. fein Bilbnig, im R. bas Bappen, famt bem Spruch: "Thue Recht, icheue Niemand." Ans feiner Che mit Elisabeth von Urfenbod find, neben ber Tochter Leonora Eva, vier Sohne gefommen. Davon bat ber einzige Johann Schweis farb, fo nach feinem Pathen, bem großen Rurfürften von Maing genannt, Rachfommenicaft binterlaffen. Es ift aber beffen Sobn, Georg Beinrich 1665 finberlos gestorben. Johann Schweifarb felbit, Dbrift im faiferlichen Dienft, befehligte gu Friedberg in ber Wetterau eine Befagung von 200 Mann, "welcher, nachbeme fich einige Krangofische mit benen Nieberbefischen Boldern conjungiret, unter bem Commando bes Generaln be Mortaigne ben 9. May 1647 bie Stadt Friedberg berennet, und ben 10. eined. fic bev bem Mannger Thor eine Deffnung gemacht, barauf auch bie Stadt erobert, ben 11. ejusd. aber bie Burg, worinn fic bie gange Garnison gezogen, mit Feuer-Morfern angegriffen und awen Saufer in ben Brand geftedt batten, fich eodem auf Diseretion ergeben muffen, sedoch, nachdeme von seinen Soldaten 175 Mann untergestedet und das mit einem unter seinem Commando gestandenen Lieutenant und 20 Mann besetzte Schloß Reiffenberg, worinn auch etliche Bäue in den Brand gerathen, durch Bermittelung des Thum-Herrn von Reiffenberg ebenfalls übergeben worden, vor sich und 5 Personen sicher Geleit erhalten hat." Diese voreilige Uebergabe vor den Richtern zu rechtsertigen, ist ihm gelungen, die öffentliche Meinung blieb ihm sedoch seindslich, daß er, ihr auszuweichen, spanische Bestallung nahm, leglich in Messina sein Leben beschloß.

Des Obriften Johann Dietrich alterer Bruber, Friedrich, "maledictionem ob Lutheranismum sensit", wie sich sein Enkel, ber Gefchichtschreiber Johann Philipp, ausbrudt. Mit gleich viel Unerschrodenheit und Glud bat er fein Burghaus ju Sann und bie bafelbft aufgehäuften Borrathe gegen einen Angriff ber frangofischen Befagung auf Ehrenbreitftein vertheibigt. Er farb 1642, aus ber Che mit Clara Anna von Werfabee ben Sohn Johann Anton hinterlaffend. Diefer , "vir multae scientiae", farb in ber Blubte bes Lebens, ben 2. April 1652, bag bemnach feine Wittme, Anna Elifabeth von Staffel, burch nichts gehindert, ihre Rinder in dem tatholifchen Glauben zu ergieben. 3hr alterer Sohn, Johann Philipp, geb. ju Sann, 1645, wurde von ihr mit Sorgfalt erzogen, verdankte insbesonbere bieser Sorgfalt eine seinem Zeitalter frembe Begeisterung fur bas classische Alterthum. Aber auch in anderer Sinsicht batte Johann Philipp feiner Mutter vieles ju verbanten, fie war namlich bie Saupterbin ihres alten und reichen Gefchlechtes, beffen Allobien, namentlich bas romantische Balbuinftein, auf ihren alteften Sohn fielen, nachdem ber jungere, Rarl Johann Ariedrich, Sauptmann in fpanifchen Dienften, geb. 1652, unvermablt, im 3. 1677 bie Welt gefegnet hatte, und ihre beyden Töchter, Maria Christina und Maria Margaretha, ebenfalls unvermählt blieben.

Johann Philipp trat bemnach unter febr gunftigen auffern Berhaltniffen, aber auch, wie es icheint, mit nicht geringen Unsprüchen, bem öffentlichen Leben ein. Dergleichen Ansprüche ver-

zeiht bie Belt nur ben eigentlichen Schoosfindern bes Glades, gewöhnlichen Denfchen bringen fie nur Berbrug und Schaten in reichlichem Maafe. Auch Reifenberg bat biefes empfunden; nachbem er langer als fieben Jahre alle Unbequemlichkeiten bes Boflebens getragen, fich aber überzeugt, daß er auf biefem Bege weber bie Lia, noch bie Rachel verbienen murbe, wie er bas ausbrudt, bezog er, feinen Freunden burchaus unerwartet, im 3. 1680, bas vaterliche Saus in Sayn. hier fdrieb er zuerft, etwa 1684, bie Antiquitates Saynenses, und zwar, wie es nach ben Borten bes Titelblattes, "dum lanquet in ripa Saynae", icheinen mochte, nicht in ber besten Laune. Einsamteit und Selbstbetrachtung verfehlten aber ihre gewöhnliche Wirfung nicht. Reifenberg erfannte allgemach, bag ber Ehrgeizige, indem er fich von ber Belt losfagt, um mit ihr zu fcmollen, eben baburch allen Unspruch auf fie aufgibt; ohne mit einemmale aus seinem landlichen Duntel bervorzutreten, war er nur mehr bedacht, die barin gefunbene Mufe auf bie nuglichfte Art anzuwenden, und fich foldergeftalt zu einer anderweitigen Laufbahn vorzubereiten. Der Ruf von feinen Studien, von feinen Renntniffen, erreichte ben Rurfurften Johann Sugo, und biefer, ber auf bes Juntere Bofdienfte fo millig verzichtet batte, ichapte fich gludlich, ibn gu ben Gefcaften bes Rurfürstenthums verwenden zu fonnen (von 1685 an). bann Philipp verfolgte mit Gifer und Luft bie neugeöffnete Babn, und wurde Oberamtmann ju Cobleng und Chrenbreitftein, baber er im 3. 1701 als ablicher Burgermeifter zu Cobleng porfommt, ferner Dberamtmann ju Sayn, Beimbach, Ballenbar, Grengan, Berebach und Montabaur, furfürftlicher Gebeimrath, auch bes Cantons Mittelrhein erbetener Ritterrath. Trop fo vielfaltiger Memter, beren Pflichten er in ihrem gangen Umfange ausubte, blieb ihm immer noch einige Beit zu biftorischen Forschungen, bie fich allmälig zu einem gangen Werfe, zu ben Notae et additiones ad Broweri annales, ausbilbeten. Diese Anmerfungen und 3nfage find unftreitig von größerm Berthe als bie Antiquitates Saynenses, und ift es nur ju beflagen, bag ein Antor, ber so viel erlebt und gesehen bat, nicht mehr von seiner eigenen Beit mittheilen will. Es ware Diefes für ibn ein gludlicheres

Keld gewesen, als bie Etymologie, fo in ben Antiquitates verzugeweise ibn beschäftigt: es ift nicht ju laugnen, daß feine Erflarungen von Rigodulum, Ambivariti, Baudobriga, Alani, Baconis, Au bem Ergöplichften geboren. Bum Beschluffe fdrieb er noch fein Tractatlein de Origine et antiquitate gentis Reiffenbergicae, bann eine Abbandlung über die Prophezeiungen der b. Sildegard. Einzig bie Antiquitates Saynenses find, fpat genug, in Drud erschienen ; ben bat Ernft Mund, ju Nachen, 1830, freilich nach feiner Beife, besorgt. Reifenberg farb ben 4. Feb. 1722, vier Tage vor seiner Gemablin Maria Margaretba von Sobened. Bon feinen brei Rindern ftarben Johann Sugo Philipp, geb. 1681, und Maria Barbara, geb. 1682, beibe im 3. 1690. Es überlebte ibm eingig ber jungere Sohn, Anselm Friedrich Anton, geb. 10. Feb. Dieser war, wie ber Bater, furtrierischer Geheimrath. 1685. Amtmann ju Sayn, Montabaur, Grenzau und Bersbach, wurde in seiner Che mit Maria Anna von Ely Bater von mehren Rinbern, und farb ben 21. Dec. 1739. Deffen einziger Sobn. Anselm Friedrich Unton, Rovig in bem Jesuiten-Collegium au Trier, melbete fich bereits am 24. Dec. 1739 als lebensfolger bei bem furfürftlichen Lebenhofe in Chrenbreitstein und bat um bie Belehnung; ba er jedoch fpater ber Gesellschaft Jesu eintrat, fo icheint fein Gefuch nicht weiter berudfichtigt worben zu fein, viels mehr gerirten fich feine Schweftern, wovon Sophie Marie Unna an ben Freiherrn, nachmaligen Grafen Ludwig Joseph Bilbelm Boos von Balbed verheurathet, als bes Baters alleinige Erbinen. Dit Anselm Friedrich Anton, welcher ber gelehrten Belt burch feine Geschichte ber rheinischen Proving bes Jesuitenorbens, wovon boch nur ber erfte Bb. ju Coln, 1765, gebrudt worden, befannt, ift bie Linie erloschen; es farb berfelbe zu Coln, 1764.

Der Linie zu horcheim basiges Besigthum, so viel bavon freies Eigenthum, und bie bamit verbundene halfte von der Jusisdiction, helsensteinschen Antheils, erkauste der Geheimrath von Eps, das Reisenbergsche Burghaus aber, als ein dem Erzstift heimgefallenes Lehen, brachte Karl Friedrich von Bastheim, Schwiesgersohn des letzen Besitzers, am 1. März 1746, um den Preis von 760 Rthlr. an sich, und von ihm wurde es nachmalen an den

Sofrath Fritid überlaffen, ale welcher bas alte Gemauer, bis auf ben einen Thurm abbrechen ließ, und an die Stelle einen mahren Prachtbau ju fegen unternahm. Darüber, wie auch in bem Betriebe bes Silber- und Bleibergwertes gu Binden und Beinabr, bat er fic verblutet, bas Saus, niemalen ausgebauet, wurde ju ben verschiedenften 3meden benutt, und naberte fich bem Ruin, als es burch bes Philosophen Mendelfohn murbigen Sohn, ben Banquier Joseph Menbelsobn erkauft und in ber ftattlichften Beise wiederhergestellet worben. Jahr für Jahr im Spatsommer tam ber neue Eigenthumer für einige Monate bas Saus bewohnen, und feinen reichen Berbft, an bie 120-150 Ohm Bein einthun. Seine Anfunft war ber Bevolferung von Sordeim jedesmal ein Seft: die hat er mit Boblthaten überschuttet, unter allen Umftanben auch von ibr ben lebbafteften Dant empfangen. Mit Recht fonnte man auf ben greifen Mendelfohn anwenden, was Napoleon von dem Fabrifherren Overcamp und beffen Bestrebungen für bie Begludung eines Dorfes gefagt bat: "c'est donc le seigneur du village." Bon ben geschmachvollften Gartenanlagen ift bas Saus begleitet, ein zweiter Garten, jenfeits ber Strafe, reicht bis jum Rheine, und bietet an beffen Rande einen Spaziergang fonber Gleichen. Den Raum für biefen Garten, bem Saupthause Aussicht zu gewinnen, mußten mehre Baufer abgebrochen werben, namenslich ber Rarmeliten Sof, in ber Ginbiegung, welche vorn an ber Strafe ber Rheingarten macht; awei andere Baufer, in bem Umfange bes Gartens felbft, find beibebalten worben. Das eine war bas bescheibene Landhaus ber Familie Winkelmann, beren ich zwischen Sorcheim und Labuftein gebenten werbe, bas andere ein Sof der Abtei Altenberg im Bergifchen, biefer burch einen unterirdifchen Gang mit bem Rhein, und aufwärts mit ber Sobe, hinter bem Menbelfohnichen Sause, verbunben.

Die herren von Altenberg pflegten einen aus ihrer Mitte als Rellner nach horcheim zu schiden. Einer ber letten bieser Rellner hat Zeitlebens mancherlei den horcheimern zu reden gegeben. Biel Durft hatte der gute Mann, und den zu befriedigen, befand er sich häufig in der Nothwendigkeit, die ihm zum Ausen

ber Beinberge bewilligten Baugelber anderweitig zu verwenden. Das war den Weinbergen des Rlofters nicht eben ersprieglich, und ift auch manche Andeutung um beren Bernachlässigung nach Altenberg gelangt. Mehrmals wurden beshalb Deputirte ausgesenbet, auf Drt und Stelle ben Buftanb ber Beinberge gu unterfuchen: es wußte aber ber Rellner flets fie ju bethoren. Die ibm, ber ehrlichen, aber burftigen Saut von Bergen gugethanen Sofleute führten bie Revisoren ftets ju ben iconften, am beften gehaltenen Beinbergen: ob fie bes Rlofters Eigenthum ober nicht, bas wurde nicht untersucht, bas Resultat ber Besichtigung, ber bavon abzuftattenbe Bericht fielen unter biefen Umftanben regelmäßig ju allseitiger Befriedigung aus. Dem guten Rellner mare es aber einftens im Berbft beinabe ergangen, wie fenem Mond ju Salmansweil, welcher, ber Sage nach, ein Coblenzer von Beburt, burd bas Spuntloch in seiner Abtei weiteftes Lagerfag, von 40 Auber Gehalt, berabfturate, und barin ertrinten mußte. Uns gezweifelt bat ber Mann einen fehr bittern Tod genommen, benn mit See-oder Mettenwein, vom Bobenfee, mar befagtes Lagerfaß gefüllt. Mettenwein beißt im gemeinen leben ber Seemein, nach ber Glode, welche bie Capuginer in Markborf gur Mette forberte, allen Anwohnern bes ausgebehnten Sees aber jugleich eine Mahnung wurde, fich im Bette zu wenben, bamit nicht bie fauere Brube, auf ber einen Stelle angehäuft, fich burchfreffe und alfo ben Tob bes Schläfers herbeiführe.

Richt mit Sees, Mettens ober Wendewein, nicht mit Schulwein, von dem ein bestimmtes Quantum heradzuschlucken, an
manchen Orten widerspenstigen oder ungelehrigen Schülern zur
Strase auferlegt wird, auch nicht mit jenem Wein, dessen zur
französischer Bericht von der Schlacht bei Lügen, 1813, gedenkt
— "au bas de ces collines qui portent un vin aigrelet, que
les habitans s'efforcent de boire" — mit der gewähltesten Trausbendrühe bis zum Rande gefüllt stand zu horcheim, in der herren
von Altenberg Relterhaus eine Butte von 22 Ohm Gehalt, und
in voller Gährung befand sich der Schat, den von Zeit zu Zeit
zu besichtigen, der Rellner nicht verabsäumte. Wiederum war er
zur Butte gesommen, sattsam geprüft hatte er den Rand; dem

Mittelpunkt ber Babrung bie gleiche Aufmertfamteit gu bezeigen, fowang er fic auf zu ben Dielen, mit welchen bas Bange überbedt, bebutfam beugte er fich, um mit ber Sand ben Kortgang ber Fermentation zu beurtheilen, und in dem Augenblick brach bie moriche Dede. Ropfüber plumpfte ber Rellner in die Brube, und es bedurfte ber gemeinfamen Anftrengung bes halben Dorfes, um ben schweren Dann berauszuziehen, ben gewiffen Tob von ihm abaumenden. Bum feften Boden, jum Bewußtfein gurudgefebrt, erfaßte ben Aermften bie ichwarzeste Abnung um die Folgen feines Unfalls: die 22 Ohmen Burge waren unfehlbar, über bem unermunichten, ben gabrenben Stoffen geworbenen Bufat verloren, am andern Morgen tonnten bie aus Altenberg angefündigten neuen Revisoren eintreffen, benen bas Ereigniß, ben fcmerglichen Berluft verheimlichen zu wollen, ergab fich als eine Unmöglichkeit, Die gange Laft ber Berantwortlichfeit blieb auf bem ungludlichen Rellner haften. Schwarzer Bergweiflung bingegeben, bachte et burd bie Flucht bem unvermeidlichen Schidfal zu entgeben. Er eilte bem Rheine gu , und bes Sahrnachens fich bemachtigenb, ruberte er hinüber nach bem Relterhaus, bas ebenfalls feines Rloftere Besithum. Raum batte er unter bem befreundeten Dache angefangen zu verschnaufen, und es wurde vom Rhein ber ein Sollenlarm vernehmbar. "Sie fommen, mich einzumauern", rief in feiner Angst ber Flüchtling, "einen Sad ber!" Und ben Sad unter bem Urm, lief er ben Beinbergen gu. Da bat er, niebergetauert hinter einem Rebftod, über ben Ropf ben Sad gezogen, bie lange, falte Octobernacht jugebracht, am Morgen boch bie Entbedung gemacht, bag wenigstens ber lette Theil feiner Burcht vollfommen überflüffig gewesen, bag ber garm, burch welden fie veranlagt, einem bei ber Rripp verungludten Roblenfdiff gegolten babe. In etwas berubigt, begab er fich gur Stund auf ben Beg nach Altenberg, in der Absicht, burch ein offenes, reumuthiges Geftandniß aller feiner Bergehungen bes Abten Bergeibung ju suchen. Gebacht, gethan, nieberfniete er vor bem Pralaten, beffen Segen ju empfangen, und indem bat er aus aller Macht in bas Bein ihn gebiffen. Der Gebiffene wehtlagte und rief. Bulfe, ber Thater murde ergriffen, und als ein Rare eingesperrt, entging aber mittels ber leiblichen Saft aller weitern Strafe, wie reichlich fie auch in mancher Beziehung verbient gewesen.

In ber nach bes Rlofters Sof benannten , bem Rbein quführenden Altenberger Gaffe ftand auch der Rarthaufer Sof, ber Sage nach von einem ichwarzen Mann bewohnt, ber vorzugsweise unter freiem Simmel fich bewegend, baufig bie Borübergebenden erschreckte. Er ift aber mit bem alten Saufe, bas einem Reubau weichen mußte, verschwunden. In ber Sauptstrage folgen die ftark besuchte Hollersche Birthschaft und auf der andern Seite ber Pfarrhof, ber in feinem Neugern wie in ber innern Einrichtung nicht unangemeffen ber Pfrunde, als welche eine ber besten in ber gangen Gegend. Sie verbanft bas bem Umftande, daß fie dem gewöhnlichen Schickfale ber Pfarreien bes Riebererzstiftes, ber Incorporation zu Sanden irgend eines Collegiatstiftes entgangen war. Abolf Print, ungezweifelt bem befannten Rittergefchlechte angehörenb, wird 1294 als Pfarrer genannt. 3hm folgen Theoberich, 1327, Ronrad von Benne, 1377, Johann Richter von Sachenburg. Diefer resignirte am 1. Dec. 1531, und wird als ber Resignation Zeuge Peter, ber Frabmeffer in horcheim, genannt. Auch bes Richter Rachfolger, Sieronymus Piscatoris von Ernich, ernannt burch ben Rurfürften Johann von Megenhausen, ben 1. Dec. 1531, resignirte am 30. April 1547, und die biermit erledigte Pfarre verlieh Rurfürft Johann von Ifenburg jur Stunde an Bernhard Schiller. Dem folgen Johann Sartoris, Johann von Repl, ber zeitherige Frühmeffer, Mathias Saas, von Punderich, ebenfalls Frühmeffer. Abam Bapler, "substitutus Pastor", Panl Jacobi, "Brandenburgensis", 1614, Johann Rempenich, Jacob Schut, von Malberg, auch Frühmeffer ju Rieber-Lahnftein, Johann Junger, Cbmund Bepius, 1625, Wilhelm Faber von Ramberg, 1640, Martin Tertor, P. Abam Burfer, jugleich Bermalter auf bem Altenberger Sof, Ricolaus Balter, Ricolaus Rreuter, Bertram Thefen, 1724, geft. 6. Dct. 1751, Rarl Ernft Anton Saurborn, 1752, Bilbelm Rrat, 1774, geft. 12. Dec. 1802, Georg Benbel, von Steinenfreng, 1803. Benbel bat flets verfichert, bag feine Ernennung ber lette Act von bes Rurfürften Chemons Bencessaus Regierung gewesen. Andere wollen, daß er das angebslich von Heinrich Reuß von Plauen nach der Schlacht von Tannenberg aufgestellte Beispiel befolgend, wie dieser als der wursdisste, den verwaiseten deutschen Orden zu regieren sich gefühlt hatte, so als den würdigsten Candidaten für die erledigte Pfarrei Horchem sich betrachtet, und demzusolge, begünstigt durch die mit dem Regierungswechsel eingetretene Berwirrung, sich dasselbst introducirt und behauptet habe. Wenn dem also, so muß ich hinzusügen, daß Hr. Bendel in der Erkenntniß seines Werthes sich nicht geirret hatte, daß er ein sehr würdiger und thätiger Seelenhirt geworden ist. Er starb den 10. Febr. 1840, und wurde sein Nachsolger Hr. Matthäus Assolino, den im Jahr 1846 Hr. Anton Knöll ersetze.

An bem Brandweiber porbei, führt eine Seitenftrage ber Bobe und bem Balbe ju; bas Capellden, an ber Strafe Ausgang, bat ber fromme Rarmelite, P. Cprillus begrundet, auch baufig bavor, bem Bilbe ber Bebenebeiten ju Fugen gebetet. In Sorcheim liegt er begraben. Die Pfarrfirche ift ein Monument ber Milbe R. Friedrich Wilhelms III., als Zehentherr bat ber Monarch fie, auf ber Stelle bes alten baufälligen Gotteshaufes, von bem nur ber Thurm, eine Fleche, beibehalten worben, von 1819 an neu und geschmadvoll erbauen laffen, obgleich bie Berpflichtung bierzu nicht allerdings erwiesen. Denn die Johannisfirche, bei ber Mundung ber Lahn, ift von Sorcheim wie von Rieber-Lahnstein die ursprüngliche und eigentliche Pfarrfirche gewesen, wenn auch Erzbischof Werner, in einer Urfunde d. d. Stolzenfels, 16. Januar 1405, ber "ecclesia parochialis" in horcheim Erwähnung thut. Die Trennung der beiben Ortschaften muß vor bem 23. April 1548 erfolgt fein, wurde aber befinitiv, jumal in Bezug auf ber Borcheimer Berpflichtung, ju bem Rirchenbau in Lahnftein zu fteuern, ausgesprochen in bem Bertrage vom 9. Jul. 1582, laut beffen Sorcheim, gegen Entrichtung einer Summe von 100 Riblr., für ewige Tage von aller Berpflichtung gegen Labnftein losgezählt wurde. Derer von Reifenberg Monument in bem Chor ber alten Rirche ift verschwunden, erhalten ber Grabstein mit ber Inschrift: Im Jahr 1431 ist gestorben Ja-

cob Mant, dem God genad. Gine Familie bes Ramens Manb gibt es noch im Orte. Der Rirche gegenüber fieht bas Soulbaus. Dem folgt bas Collengagden, bas vorbem jum Rheine reichend, jest nur mehr einen Cul-de-sac vorftellt. Das zweite Saus jur Linken trugen die von Bedbesborff von dem Erzftift Trier ju Leben, und ift es ihnen beshalb bei ber Beraugerung bes größern Gutes geblieben. Den Schlug bes Gagchens macht ein geräumiges, wohnliches Saus, mit feinen Birthschaftsgebauben und ausgebehnten Gartenanlagen, bie in ihren fchattigen Gangen jest bem nachbenfen, ber Traumerei bie einlabenbften Rubepuntte, jest bie reichften, bie lachenbften Aussichten bieten. bis jum Rheine fich ausbehnend. Gegenwärtig ift bie reizende Billa famt einem bebeutenben Guterftod, bas Gigenthum bes General-Lieutenants von Muffling , ale welcher, Befiger ber Stelle, fo einftene ber Printen von Sorcheim Burghaus trug, ber Brinten Nachfolger beißen mag, mit bem gleichen Rechte, in welchem Ludwig XV. fich vermaß, in bem Befige ber fconen Dubarry ihrem erften Liebhaber, Sainte-Fope, zu fuccediren. "Comme votre majesté succède à Pharamond," erganzte ben San. unter einer tiefen Berbeugung, ber Bergog von Roailles.

Denn es wird faum ein Befit am Rhein manbelbar gewesen fein, wie fener von ber Printen Erbe. In bem erften Biertel bes 18. Jahrhunderts befand bas Gut fich in ben Sanben eines Rammerbirectors von Scheben, ju Maing. Dem folgten ber gelehrte Beibbifchof von Sontheim, ber Graf von ElB-Rempenich, ber Gebeimrath von Coll, Sobn bessenigen, ben wir als den Inquirenten in der Angelegenheit bes Generals von Steenflocht fennen lernten. Er bat viel, namentlich ben sublichen Klugel gebaut. Bon bem Gebeimrath übernahm bas Gut fein Bruder, Johann Jacob von Coll, ber Dechant zu St. Klorin, geft. 1797. Biel hat ju beffen Beit von ben Rriegeunruben bas Saus, wie Sorcheim überhaupt, ju leiben gehabt. ein angenehmer Gaft genannt werben ber Pring, nachmalen bergog von Braunschweig = Dels, ber 1792 beinabe zwei Monate lang bier Quartier genommen batte, aber ibm folgten balb anbere, baufige, beschwerliche und fofisielige Besuche, jedesmal namtich, daß der Ehrenbreitstein von den Franzosen angesochten wurde. Daß aber diesem Bolfe die Gabe geworden, seber Lage eine rossige Seite abzugewinnen, hat sich auch hier bewährt; unter taussend Mühseligkeiten, Entbehrungen und Gesahren, sehnten diese Franzosen, Unterofficiere und Gemeine, sich nach den Genüssen des Theaters, und diese sich zu verschaffen, haben sie, dem Eigensthumer freilich zu Undank, den Saal des Erdgeschoffes zu einer Schaubühne eingerichtet, und auf solcher die Schöpfungen von Molière und Corneille, auch kleinere Stüde und Opern aufsgesührt.

Bon dem Dechant hat sein Nesse und Pathe, Johann Jascob von Coll geerbi, doch bald wieder das Ererbte an einen Franzosen, M. Rey, wie dieser an einen Faßbinder, Ramens Dahm, der in Kopenhagen sein Glück gemacht hatte, und Dahm an den hofgerichtsrath von Mees verfaust. Bon dem von Mees gelangte das Gut ebenfalls durch Kauf, um 11,500 fl. im April 1807 an den Marquis Franz von Beauharnais. Dieser war in der großen Emigration nach Coblenz gesommen, hatte des Geheimraths und Justizsenats-Directors Karl Kaspar hubert von Cohausen Tochter kennen und lieben gelernt, und als Wittwer zu Baireuth sie geeblicht.

Die nunmehrige Marquise von Beauharnais hieß ben Gespielen ihrer Jugend, vermuthlich in Folge ber und so beliebten Abstürzungen bes Taufnamens, die Ruß, und kaum wüßte ich einen Namen zu sinden, der wie dieser geeignet, einer liebenswürdigen Jungfrau Cardinal-Eigenschaften in einem einspldigen Börtlein auszudrücken. Dreisach umschlossen ist die Ruß. Wie sorgfältig der Ruß zu schonen, mag die Jungfrau aus der grünen Schale entnehmen; unauslöschliche Spuren läßt sede unzarte Berührung zurück. Steinhart ist die zweite Umgebung, wie des sungfrauslichen Standes Wesentlichkeit. Den Seidenbast möchte ich dem Zauberschleier vergleichen, den Sittsamkeit und Beschenheit um die Anmuth winden. Darunter geborgen sitt, wie sedem Rußtracher besannt, das Rüßchen, weiß, knapperig, honigsüß, bis dahin, nach den allgemeinen Gesegen der Natur, der milde Sast in ein mehr oder weniger scharfes Del übergeht, zusolze des

angladlichen widerwärtigen Sprüchworts: "il n'y a pas de si belle rose, qui ne devienne gratte-cul."

Gefdrieben und gefett mar die porftebenbe Abhandlung um die Ruf, ale ich ju ber Entbedung gelangte, bag nicht ber Marquife Beaubarnais, ber Chriftine von Cohaufen, fondern vielmehr ibrer Schwefter Agnes, Refe, Rug, biefer vertrauliche Rufnamen gutomme. Schon war ich entschloffen, ben Bogen und meine Abhandlung baneben zu vernichten, ba fiel mir ber Ausweg ein , von bem gelehrten Johann Bartholomaus Abam Beringer in abnlicher lage gebraucht. Gelegentlich eines Spagiergangs zu einer Sandgrube gelangt, fand an beren Gingang ber Mann mancherlei, von Rinbern jurudgelaffenes Spielwert, bas nach Form und Stoff gleich febr feine Aufmerkfamfeit beschäftigte. und in welchem er leglich, in wiffenschaftlicher Begeifterung, Ueberbleibsel ber Urwelt, Petrefacten, ju entbeden glaubte. Er las forgfältig auf, was von bergleichen Dingen vorhanden, trug fie nach Saufe, zeigte und erklarte ben gund in ber Freunde Rreisen. Bermuthlich haben bie es an Bemuhungen, ben Berblendeten um der Sachen wahren Befund aufzuflaren, nicht fehlen laffen, weil aber ihre Beit und Arbeit, wie es für abnliche Kalle bie Regel, verloren, bat einer von ihnen, ber Jesuit Roberid, bem Starrfopf eine wohl verbiente Buchtigung jugebacht.

In ber hitze ber Disputation äußerte Beringer die Absicht, die Geheimnisse jener Sandgrube weiter zu erforschen: barauf bauend, ließ Roberick, "um Beringers Fleiß in Aufsuchung solcher, dem Anscheine nach, unbrauchbarer Seltenheiten zu verspotten, mancherlei und zum Theile lächerliche Zeichen gewissen Steisnen eingraben", auch vollständige Steingebilde ansertigen, die er sodann in jene Sandgrube verscharrte, um sie nach und nach unter des mykissicirten Freundes ängstlicher und eifriger Forschung auftauchen zu lassen. Beringer, zum Besitze einer Sammlung ohne Gleichen in der Welt gelangt, wollte nicht geizen mit seinen Schägen, beeiste sich vielmehr durch den Druck sie gemeinnüßig zu machen. Unter seinen Sänden entstand das berühmte Wert: Litographiae Wircedurgensis ducentis lapidum siguratorum a potiori insectisormium prodigiosis imaginibus exornatae spe-

eimen primum, Wirceb. 1726. fol. mit 21 Rupfertafeln. hiervon war ber lette Bogen gebruckt, und bas Werf jum Berfenben bereit, ba empfand boch Roberick Gewiffensbiffe um ben Gebanten, feinen Freund vor aller Belt laderlich gemacht zu baben, er befannte ben Betrug und eine verspätete Reue. Schredliches Dilemma fur Beringer, aus bem er boch als ein Ehrenmann bervorzugeben wußte. Das Buch blieb ungefrantt, unverfürzt in feinen fühnften Sypothefen, nur ber an ben gurfibischof von Würzburg gerichteten Zueignungeschrift wurde ein Rusag eingeschaltet, worin ber Berfaffer bie jungften Erlebniffe obne Schminfe mittheilt und befennt, wie er, von falfchen Kreunden bintergangen, eine neue Welt zu entbeden geglaubt, fatt beren aber bie unendliche Beschämung gefunden babe. "Bobl batte ich fie, mein Buch vernichtend, in ber Stille binnehmen können: ich zog es vor, öffentlich ber begangenen Thorheit mich anzuklagen, um burch meine Erfahrung ben geneigten Lefer gegen bie Eingebungen wiffenschaftlicher Soffart gu ftarten, und ibn zu erinnern an ber weisen Alten Wort: trau, fcau wem."

Wie groß erscheint nicht ber von mir zum Vorbilde erwählte Mann in ber Ueberwindung seiner selbst, und im Vergleiche zu hrn. Kaspar Anton Müller! Der Geschichtschreiber der Stadt Bonn hatte in dem Wochenblatte von 1817 die folgende Inschrift gefunden:

C. I. CAES. AS. LIBER. SARD. ELL. EN.
V. N. D. IX. AVG EN.
AL. S. AVR C.
RAV. T. V. N.
D. C. CAES.

Er theilte sie mit, samt bem Zusage: "es wurde um Auslegung dieser Inschrift gebeten, sie ist aber bis jest, unsers Wissens, nicht erfolgt." Die Erklärung sand sich jedoch ungesäumt, und vernehmend, daß ein Spastvogel sich das Vergnügen gemacht habe, die höchst prosaischen Worte: C. J. Casar aß lieber Sarbellen und Neunaugen, als Sauerkraut und Canterkase, in dem Gewande einer antiken Inschrift auszustellen, vergaß Müller sich so weit, daß er gegen die ausgegebenen Exemplare ein Inquisitionsversahren richtete, und an allen, die in seine Bande geriethen, das Blatt, so an sich hinreichend, seines Werstes Unsterblichkeit zu sichern, vernichtete und durch einen Carston ersetze. Nur sehr wenige Exemplare sind diesem literarisschen Bandalismus entgangen.

Um eine biftorifche Person, bergleichen unftreitig jener Marquis von Beauharnais, und noch vielmehr um feine Kamilie wird man mir wohl eine Ausschweifung ju Gute halten. Als beren Stammvater fennt S. Simon einen reichen Burgeremann aus Drifans, "qui avait obtenu des lettres patentes pour changer. son sale et ridicule nom de Beauvit en celui de Beauharnais. Der Umgetaufte, ungezweifelt Krang von Beaubarnais auf Diramion, wurde in feiner Che mit Anna Bourdineau ein Bater von mebren Rinbern, bavon ich namentlich boch nur bie an Paul Phelypeaur-Pontchartrain , ben Staatsfecretair und Demoirenschreiber verheurathete Tochter Anna, geft. 20. Jan. 1653, und den Sohn Johann Jacob auf Miramion, tenne. Varlas menterath und fteinreich , verheurathete fich biefer , Darg 1645; mit Maria Bonneau, ber am 2. Nov. 1629 gebornen Tochter von Jacob Bonneau auf Rubelle, bei Melun, und Jory, als welcher ebenfalls ale Finangpachter ju bedeutendem Reichthum gelangt war. Johann Jacob be Beaubarnais ftarb aber bereits am 2. Nov. 1645, nur 27 Jahre alt, eine 16fabrige Bittme, genau in ber Salfte ibrer Sowangericaft, gurudlaffenb.

Maria, die Frau von Miramion, hatte in dem Alter von 9 Jahren die Mutter verloren, und scheint dieses Ereigniß nicht wenig beigetragen zu haben, des Kindes ernste, seierliche, der unsichtbaren Welt zugewendete Stimmung zu erhöhen. Als zwölfsährige Jungfrau war sie bereits die Pflegerin aller Kranken im elterlichen Hause geworden, und einem sterbenden Reitknechte in seinen letten Augenblichen beizustehen, entschlüpfte sie, es war zu Dreikonigen, einer fröhlichen Gesellschaft. Des Mannes letten Seufzer nahm sie auf, dann kehrte sie zurück in die Gesellschaft, durch keine Miene die Gefühle, denen sie eben sich hingegeben, verrathend. Nur zum Tanzen war sie an diesem Abend nicht

gu bringen. Richt lange barauf, während fie in Geschichaft einer Tante die heilquellen von Forges besuchte, verlor sie auch ben Bater, ein Ereigniß, welches ihren andächtigen Bestrebungen neue Nahrung bot, welches aber auch ihre frühzeitige Bermählung veranlaßte. Der alte Bonneau hatte, wie gesagt, durch glückliche Speculationen, als Finanzpächter insbesondere, ein großes Bermögen erworben.

Seine Tochter, Die 16jährige Bittwe, verfiel in ihrem Bochenbette schwerer Rranfheit; um die Onabe ju erwirfen, bag ihr Rind bie h. Taufe empfange, brachte fie ber Mutter ber Gnaben ein Gelübbe bar, und gludlich murbe fie von einer Tochter entbunden. Ale bie Trauerzeit vorüber, fiellten fich ber Freier viele ein, allen lief Ludwig Frang le Febre be Caumartin, ber maltre des requêtes, ben Rang ab, und ein Chevertrag warbe abgeschloffen worben fein, ohne bie gewaltsame Intervention von Buffv-Rabutin, bem nicht minder geiftreichen Better ber geiftreichen Sevigne, ber fo befannt geworden ift burch feine histoire amoureuse des Gaules, und bie lange, bamit verwirfte Ungnade. Für Buffy war bie junge, fcone und reiche Bittme ein Gegenftand ber Begehrlichfeit geworben, und er batte, einen Kurfprecher feinen Bunfchen ju gewinnen, Die Befannticaft bes Beichtvaters ber Schonen gemacht. Der Beichtvater, ein Mond von dem Orden der Trinitarier, ber V. Clemens genannt, verfehlte nicht, von ber Leibenschaft bes im Irrgarten ber Liebe taumelnden Cavaliers Bortheil ju gieben, und vertraute ibm, bag bie Frau von Miramion ihn verschiedentlich in ber Rirche gesehen, auch Beschmad an ihm gefunden habe, und, wenn ihre Kamilie bem nicht entgegen ware, ibn gern ju Mann nehmen murbe. Ihre Bermandten hatten fich in ben Ropf gefest, fie an einen Togaten ju verheurathen, baber, foldes Borhaben an Schanden au machen, eine Entführung ber bienlichfte Weg, vielleicht ber eingige fein murbe. Es tonne aber, meinte ber ichelmifche Dond. bie Sache forbern, wenn man biefen mit 50, jenen mit 100 Bis ftolen u. f. w. gewinne, und hat er unter bem Bormanbe folder Beftechung ber Leichtglaubigfeit Buffpe nach und nach 6000 Franken abgelodt. Ale bie Sache fo weit gebieben, mußte für

das viele Gelb boch etwas geschehen: ber ungebulbige Liebhaber wurde benachrichtigt, daß an einem bestimmten Tage, Ang. 1648, bie Angebetete nach ber Rirche von Mont-Balerien vilgern, bort Reffe boren murbe. Augenblidlich traf Buffy bie Anftalten gu ber projectirten Entführung, bie auszuführen, er fich mit feinem Bruber Rabutin, mit be Boccage und anbern Cavalieren in bem Gebolge von Boulogne in hinterhalt legte. Denn er fonfte, bag von ber Ballfahrt heimfehrend, bie Beterin über Sureenes und Longdamps ihren Beg nehmen murbe; bas Gebolg batte biefe auch faum betreten, ale bie Wegelagerer aus ihrem Berfiede bervorbrachen und sich ihrer Beute bemächtigten. Einzig die Krau von Miramion, die Schwiegermutter, feste fich jur Wehre; fie rif bemienigen, ber ihre Schwiegertochter ergriffen, ben Degen von ber Seite und verwundete bamit einen ber Rauber. Sie wurde entwaffnet und mit famt ber jungen Frau in einen und benfelben Bagen gepadt; fort ging es über Stein und Stod, boch auf weiten Umwegen, ein einziges Dorf wurde berührt, nachbem man vorher, aus Furcht einer Entbedung, bie Portièren berabgelaffen batte. Die beiben Frauen griffen nach ihren Deffern, bevor aber bas leber losgeschnitten, hatte ber Bagen bas Dorf binter fich. In dem Balbe von Livry ließ Buffy halten. "Commela dame crioit fort, et que je crus que c'étoit la présence de sa belle-mère qui l'obligeoit d'en user ainsi, je fis mettre pied à terre dans le bois à cette belle-mère, et je ne laissai qu'une demoiselle avec la veuve dans le carrosse, et un laquais sur le derrière; mais la dame ne fit pas moins de bruit après cela, et je reconnus alors que je m'étois trompé. "

Nichts desto weniger wurde die Reise bis nach Launay, einer Comthurei Malteserordens, drei Stunden von Sens, welche Bussys Dheim, Hugo von Rabutin, der Großprior von Frankreich besaß, fortgesest. "Là elle sit l'endiablée," berichtet Tallemant des Réaux, "quoique Bussy, pour la stéchir, vint à elle à genoux, des l'entrée de la salle." Nur eben dem Schlosse eingeführt, sprach sie, in Gegenwart der vielen um sie versammelten Männer, das Gelübde unverbrüchlicher Keuschheit, und hartnäckig wies sie alle Nahrung zurück, obzleich in dem

Laufe von 40 Stunden sie nicht das Mindeste zu sich genommen hatte. Das Gelübde namentlich wirkte auf einige Malteserritter, die die dahin in dem Bubenstücke des Bussp helser gewesen; sie brohten ihn niederzustoßen, so er nicht augenblicklich die Gesangene freigebe. Auch hatte in Paris die Kunde von dem Ereigenisse großen Unwillen erregt, und waren von der Obrigseit, in Ermanglung andern Bolses, die sämtlichen Archers des gabelles zur Bersolgung der Spur der Entschrer ausgesendet. Den innern und den äußern Feinden zugleich widerstehen zu können, verzweiselte Bussp: er suchte der beleibigten Dame Berzeihung, indem er alle Schuld auf seinen Unterhändler, den falschen Mönch wälzte, und jagte davon, indessen die Miramion, einigermaßen beruhigt, über Sens nach Paris zurückehrte. Entscheidend ist für die ganze Folge ihres Lebens das Ereigniß gesworden.

Bobl bat fie mit Buffy fich verföhnt, bie gegen ihn erbobene Rlage jurudgenommen , unter ber Bedingung , bag er, mit berjenigen, fo jungft feine Befangene gemefen, aufammentreffend, jedesmalen fich jurudziehen werbe, eine Stipulation, bie, bemuthigend bem boffartigen Dann, boch Zeitlebens buchflablich von ihm erfullet worden ift, aber in feber anbern Begiebung bat die gludlich beseitigte Gefahr eine gangliche Umgefaltung in ber Lage ber jungen Frau nach fich gezogen. Den Beichtvater, um bag er ihr, wie fie befennt, von einem Anbeter gesprochen, hatte fie bereits burch einen verläglichern Priefter erfest. Caumartin, mit bem fie fo gut wie versprochen, murbe auf ben Grund bes Gelübbes abgewiesen. In bem Berlaufe einer tobtlichen Rranfheit, Folge bes erlittenen Schredens, glaubte fie, nach bem Empfange ber Sterbfacramente, eine himmlifche Stimme gu vernehmen, und bie Borte: "bein Berg will ich. und bag es ungetheilt mir angehore," und von bem Augenblide an war fie nur mehr bebacht, bes behren Berufe, ben fie biermit empfangen gu haben mabnte, murbig fich zu erzeigen. Sie war 19 Jahre alt, als fie burch eine Retraite bei ben Soeurs de la Charité bem veranberten Lebenswandel einleitete, und bemnachft in einem Sause bei S. Nicolas-des-champs, 20 Baifen-

sinber, weiblichen Geschlechts, vereinigte, um fie unter ihrer perfonlichen Aufsicht burd gevrufte Lebrerinen ju ben Uebungen ber Anbacht, ju nublichen Befchaftigungen berangieben ju laffen. Sauffa pflegte fie ber Rranten im Botel-Dien, was ibr, bei reinlichen Gewohnheiten, eine fcwere Buffe. Darauf mußte fie, nach bem Willen ibres Beichtvaters, ein ganzes Jahr in ber Retraite gubringen, um fic, ohne irgend eine Berftreuung in ben Uebungen ber Rachstenliebe ju fuchen, mit ber eigenen Bervollkommnung ju beschäftigen. Als biefes Probejahr überftanben, wurde ihr bas Amt einer Tresorière ber Armenpflege in bem Rirchfpiel S. Nicolas-des-champs, und viel Arbeit hat fie in biefer Stellung , in bem manichfaltigen , burch ben Burgerfrieg hinterlaffenen Elend gefunden, bas Unglaubliche geleiftet. Beraume Beit wurden burch fie taglich 2000 Suppen ausgetheilt, ein Aufwand, ben zu bestreiten, fie ihr Perlenhalsband um 24.000 Livres verfaufen mußte. Das Jahr barauf veräußerte fie auch ibr Tafelfilber, um Missionen für bas In- und Ausland. bann Freischulen zu begrunden, zugleich bie Rranfenpflege aufbem platten ganbe ju beffern. Den Pregbaften um fo wirtfamer an bienen, lernte fie jur Aber laffen, einen Berband auflegen, Salben bereiten; allen Beburftigen fand ibre reich ausgeftattete Sausapothete offen. 3m 3. 1650 nahm fie in ihr Saus auf 28 Ronnen aus ber Vicarbie, beren Rlofter in bem Rriege ger- fort worben: 6 Monate lang bat fie biefe Emigranten genabrt, bis daß fie famt und fonders in verschiedenen Anftalten untergebracht. Dagegen rubete fie nicht, bis daß, hauptfachlich auf ibre Bermenbung, mehre luberliche Dirnen, ber Auswurf ihres Befolectes, ju Sainte-Pélagie eingesperrt worden, "dans l'espérance que les autres intimidées se contiendroient davantage, et même pourroient changer de vie."

Nachdem sie im J. 1660 ihre einzige Tochter an de Nesmond, ben mattre des requétes, und nachmaligen Prasidenten, verheurathet, und hierdurch gleichsam mit der Welt sich abgefunden hatte, bezog Marie ein haus in der Straße Saint-Antoine, 1661, wo sie in der Gemeinschaft einiger frommen Jungfrauen mit Schulbalten und Krankenpsiege sich beschäftigte; der kleinen Gesellschaft,

la sainte famille gengunt, Statuten batte ber Miramion Beichtvater, DR. du Reftel, turg vor feinem Ableben entworfen. Durch Bertrag vom 14. Aug. 1665 vereinigte sich die sainte famille mit den soeurs de Sainte-Geneviève, von ben gleichen Tenbengen, zu einer einsigen Corporation, welche die Frau von Mixamion zu ihrer Oberin ermablte, auch fomobl bes Ergbischofs, ale bes Ronige Befatigung erhielt. Eine Summe von 60,000, und nachmalen 10,000 Livres bat die Oberin für des Institute Einrichtung gegeben, minder nicht 1670 bas Saus auf bem Quai be la Tournelle, fo ber Miramionen bleibender Gis geworden ift, erfauft. Jahre lang lebte die Gemeinde auf der Oberin Roften, als das nicht mehr nothwendig, bezahlte sie ein Rostgeld von 1500 Livres. Das, unter ben allmälig fich einstellenden forperlichen Schwachbeiten ihr beschwerlich gewordene Umt hatte fie mohl gern niedergelegt, aber der Absicht widersprachen mit Lebhaftigfeit die Schweftern, und ber Erzbischof verordnete, dag fie nur mit bem & ben ihre Burde aufgebe. Gin Lazarethfieber, fo 1673 in außerorbentlicher Beftigfeit bie Stadt Relun beimfuchte, gab ihr Ge legenheit, ihre Unerschrockenheit im Dienfte ber Rächfteuliebe au bewähren. Sie eilte jum Schauplat ber Gefahr, und viele, vorzugsweise bie von den Aerzten aufgegebenen Kranken hat fie eigenhandig gepflegt. In bem Sungerjahr 1694 machte fie, ber allgemeinen Roth zu fteuern, Anstrengungen, die bei weitem ihre Rrafte ju überfteigen ichienen, und boch fand fie noch Mittel, bem, unter bem Drange unvorgesehener Ausgaben erliegenden botel-Dieu ju Gulfe ju tommen, Die Errichtung bes allgemeinen Sofpitals zu fordern, die Exiftenz bes mit der Auflosung bedrobten Sofpitiums ber Finbelfinder ficher ju ftellen. Ihrem Rlofter ein Erercitienhaus für Personen weiblichen Geschlechtes bingugufugen, mußte bas anftogende Gebaube um ben Preis von 75,000 &ipres angefauft werben; bagu fleuerte fie aus eigenen Mitteln 15,000 Livres, andere 6000 der König, denn biefer batte, feit bes Frauleins von Lamoignon Ableben, der Miramion die Bertbeilung ber auf seine Schatulle angewiesenen Almofen übertragen. Ihren Begiehungen gu bem Sofe verdanfte fie vielleicht bie Ehre, einer Borftellung von Racines jungfter Schöpfung, bas Tranerfpiel Esper, in dem Hoftheater zu Berfallies beizuwohnen.
"Madame de Miramion et huit Jésnites, dont le père Gaillard étoit, ont honoré de leur présence la dernière représentation. Si j'étois dévote, j'aspirerois à voir jouer cette pièce, (hyteibt die Sévigné, 31. Januar 1689.

Saint-Simon ebenfalls gebenft ber frommen Wittwe: "Elle se consacra entièrement à la piété et à toutes sortes de bonnes oeuvres. Cétait une femme d'un grand sens et d'une grande douceur, qui de sa tête et de sa bourse eut part à plusieurs établissements très-utiles dans Paris; et elle donna la perfection à celui de la communauté de Sainte-Geneviève, sur le quai de la Tournelle, où elle se retira, et qu'elle conduisit avec grande édification, et qui est si utile à l'éducation de tant de jeunes filles et à la retraite de tant d'antres filles et veuves. Le roi eut toujours une grande considération pour elle, dont son humilité ne se servait qu'avec grande réserve et pour le bien des autres, ainsi que de celle que lui témoiqnèrent toute sa vie les ministres et les supérieurs ecolésiastiques et les magistrats publics." Als Saint-Simon biese Zeilen nieberschrieb, befand fich bie feltene, bie beilige Aran nicht mehr unter ben Lebenden. Den fortwährenden Rafteinngen erliegend, war sie ben 19. März erfrankt, ben 24. März 1698 binübergegangen in bas land ber Berbeigung. "Et pour madame de Miramion, cette mère de l'église, ce sera une perte publique," ichreibt bie Sevigne ben 29. Marg; bei Dangeau beist es, 26. Mar: 1696: "Madame de Miramion mourut à Paris; c'est une grande perte pour les pauvres à qui elle faisoit beaucoup de bien. Elle avoit travaillé à beaucoup de bons établissements de charité, qui presque tous avoient réussi. Le roi l'aidoit dans les bonnes oeuvres qu'elle faisoit, et ne lui resusoit jamais rien." Sie felbft hat noch ju Amiene 1670. und zu la Ferté-sous-Jouarre 1695 bie Miramionen ober filles de Sainte-Geneviève eingeführt, und biefen ihren Tochtern als ein unveräußerliches Erbe ben Geift ber Nächstenliebe binterlaffen. Schreibt boch 1791 ber berüchtigte Dulaure, von ben Miramionen zu Paris handelnd: "Ces religieuses ne font point de voeux. Elles se consucrent à l'instruction des jeunes filles, et un soulagement des pauvres blessés. Elles font les saignées, et préparent les médicamens nécessaires. Ces secours sont gratuits, et administrés avec tout le sèle de la vraie charité, ce qui les rend plus précieux."

Ihre leibliche Tochter hingegen, die nachmalige Prafidentin be Resmond, icheint außer bem zeitlichen But, 400,000 Thaler, nicht viel von ber Mutter angenommen zu haben. "Sa fille," schreibt Saint-Simon, "dont la maison était contigue à la sienne, se fit un titre d'en prendre soin après la mort de sa mère, et, devenue veuve, se fit dévote en titre d'office et d'orqueil, sans quitter le monde qu'autant qu'il fallut pour se relever sans s'ennuyer. Elle s'était ménagé les accès de sa mère de son vivant, et les sut bien cultiver après, surtout madame de Maintenon dont elle se vantait modestement. Ce fut la première femme de son état qui ait fait écrire sur sa porte: Hôtel de Nesmond. On en rit, on s'en scandalisa, mais l'écriteau demeura et est devenu l'exemple et le père de ceux qui de toute espèce ont peu à peu inondé Paris. Cétait une oréature suffisante, aigre, altière, en un mot une franche dévote et dont le maintien la découvrait pleinement. « Sie bat in der handschrift binterlaffen: Mémoire pour servir à la Vie de madame de Miramion.

Mit Johann Jacob von Beauharnais auf Miramion war aber keineswegs ber Mannsstamm ber Familie erloschen. Bielmehr geschieht um die Mitte des vorigen Jahrhunderts nicht selten Erwähnung zweier Brüder, der Marquis und der Graf von Beauharnais. Der Graf, als der jüngere Bruder, widmete sich dem Seedienst. Chef d'escadre seit April 1756, ging er am 29. Januar 1757 mit 7 Kriegsschiffen von Brest aus unter Segel; auf seiner Fahrt nach Westindien nahm er den englischen Dreibeder Greenwich, dann hielt et geraume Zeit Port-royal, auf Jamaica, blokirt, leptich sieß er zu der Escadre des Grafen Du Bois de la Mothe. Er starb als General-Lieutenant von der Klotte. Im J. 1753 hatte er sich mit Marianne Francisca Mouchard de Chadan de Menneval, der in spätern Zeiten als

Schriftfiellerin nicht unbefannten Grafin Fanny be Beaubarnals und des Roches-Baritaut verbeurathet. Fanny, die Tochter eis nes Receveur général des finances fur die Provinz Champagne, war 1738 geboren, und bemnach 10 Jahre aft, wie fie im Blofter von einer Lehrerin in poetischer Thatigkeit betroffen wurde. Ohne Rudficht fur Berth ober Unwerth wurde biefes erfigeborne Rind ber Laune eines Rindes ben Alammen übergeben. Richt geheilt, nur gewißigt ift burch biefes Auto da fo bie frühreife Dichterin, und angewiesen worben, ihre ferneren Beftrebungen profanen Mugen ju entzieben. Die Gebeimniffe ibrer ebelichen Berbindung behandelt in gewohntem Cynismus Restif de la Bretonne in der Année des dames nationales ou histoire jour-par-jour, d'une femme de France, Avril, p. 1036. Einzig die Schlufworte erlaube ich mir anzuführen : ,,A 23 ans, elle vint à Paris: elle y vit des hommes aimables, des gens-de-lettres. Son caractère et ses sens s'étaient developpés: mais elle contraignit tous ses qu'ils, jusqu'à l'établissement de ses enfans, garçon et fille. Alors elle écrivit et eut des succès. Son père et son ayeule vivaient encore; ils en furent fattés; elle continua, malgré son mari. Elle perdit son ayeule; puis son père. Alors elle aima... Son mari avait 60 ans ; Faënnė (Fanny) en avait 33. M. de Bellearmure (Beauharnais) se plaignit. Faënné lui répondit: - M'., j'ai rempli tous mes devoirs envers vous, par mille complaisances. Je vous ai donné deux enfans; j'ai bien gagné votre titre de comtesse. Tant que vous avez été homme, je vous ai du ma personne pour vos pluisirs. Aujourd'hui, que vous n'étes plus qu'un vieillard libertin, qui avez des caprices qu'une épouse n'est pas obligée de satisfaire, je vous demande la liberté de pouvoir commencer à faire quelque-chose pour mon bonheur, je vous laisse la liberté d'avoir une catin. Le mari s'emporta : elle suivit son plan. Il la fil mettre dans un monastère. Faënné y attendit sa mort, qui ne tarda quère. Depuis, elle a fait des livres, et toujours eu un jeune amant."

Unabhängige und reiche Wittwe, wünschte Fanny, nach bem Beispiel ber Geoffrin, sich einen Rreis von Schöngeiftern und

Schristellern, benen sie zur Berühmtheit und manchunal auch zu ben Nothwendigkeiten des Lebens zu verhelfen geneigt, von denen sie aber hinwiederum den angemessenen Tribut von Hulbigung, Anpreisung und Bergötterung erwartete. Mancher arme Teufel empsing von ihr eine Weste, Kleider u. dgl., wie ein dreisig Jahre früher, zu demselben Iwede, die gleiche Freigebigsteit die Gräsin Tencin geübt hatte. "Die Frau von Tencin soll," schreibt ein Autor de ao 1752, "die Frau von Tencin soll die Gewohnheit gehabt haben, sährlich allen denen Gelehrten, die bey ihr auss und eingegangen — absonderlich den 40 von der Afademie," qui ont de l'esperit comme quatre — "ein Paar sammtene Bein-Kleider zum heil. Christ zu schenken. Dieses hat einen, der vermuthlich kein dergleichen Geschenk bekommen, bewogen, folgende vier Zeilen abzusassen.

Regrets de Madame de Tencin en mourant.

Pai donné tant que j'ai véeu,

Une càlette à chacun des quarante.

Respectable sénat, dont j'étois présidente,

Vous allex donc montrer le cul."

Dergleichen Anfeindungen bat die Grafin Beauharnais nicht erlebt; aber die großen Danner fener Beit, bie Encyclopabiften und die fogenannten Bbilofopben zur Untreue gegen ihre Pra-Abentin, die Geoffrin ju verleiten, biefes fand fie unthunlich, und mußte fie deshalb in ber Bahl ihrer Umgebung auf literarifde Größen zweiten Ranges, auf Bersemacher insbesondere, fich beschränken, wiewohl boch auch Mably, Duffaulr, Bitaube ihre Gesellschaften besuchten, Buffon und Bailly als ihre Freunde galten, Boltaire einen Briefwechfel mit ihr unterhielt. größten Ginflug haben Dorat und Cubières auf die Fran geubt, gleichwie bas Publicum ihr ben Berfehr mit Cubières, Mercier, Reftif be la Bretonne am mehrften verargte. Dorat galt als ibr Ratbgeber, als ber Souffleur vielmehr für ihre poetifchen Ergiefungen, und ale ber eigentliche Berfaffer ber Oeuvres de madame de Beauharnais, Paris, 1772; wenigstens wurden biefe oeuvres in allen Beitschriften , auf welche Dorat nur einigen Ginfing ubte, mit Lob überschüttet. Eine zweite Schrift, mit bem pretentissen

Eitel: A tous les penseurs salut, 1778, 8., S. 28, macht bie Driginalität einiger gleich pretentissen Titel ber neueften Zeit, wie z. B. Dieses Buch gehort bem König, höchft verbächtig. Eine Apologie für die Schriftstellerin überhaupt, veranlaßte jener Salut mancherlei Wiberspruch, sonderlich von Seiten des Dichters Lebrun, der u. a. auf die Gräfin den vor langen Jahren ber Mile. de la Force zu Ehren gebichteten Spruch anwendet:

Eglé, belle et poète, a doux petits travers, Elle fait son visage et ne fait pas ses vers,

eine Impertineng, bie Labarpe, in seinem fdriftlichen Bertebr mit dem Großfürften ber Mostau des Breitern ausführt : "La dame, dont il est ici question n'est pas plus belle qu'elle n'est poète; et, en supposant qu'elle fasse son visage, cet ouvragelà ne vaut pas mieux que les autres, à l'exception de ses yeux qu'elle ne saurait faire." Dagegen lieft man in ben Souvenirs de la marquise de Créquy: "Il est vrai que Mi de la Force avait toujours la peau couverte de blanc de céruse, et qu'elle se faisait peindre les sourcils avec les cils des paupières et des veines bleues sur les tempes; mais je puis vous assurer que si la Comtesse de Beauharnois faisait son visage, c'était comme nous le faisions toutes, et qu'elle ne mettait que du rouge ainsi que toutes les autres femmes de qualité. Elle a toujours été blanche comme un cygne, et je n'ai jamais rien vu de si beau que ses yeux! Je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle a fait des poésies fort agréables; mais ce que je vous dirai pertinemment, c'est que depuis la mort de son ami, et je puis ajouter de son protégé, M. Dorat, il n'y a jamais en personne dans son intimité qui fût capable de les faire pour elle. Son épître au roi de Prusse, qui lui avait écrit en vers, est un véritable chef-d'oeuvre und ein Chef d'oeuvre finden die Souvenirs in den Lettres de Stéphanie, ou l'héroisme des sentiments, roman historique, 1772. ,Il porte un cachet de supériorité véritable, le plan de ce charmant ouvrage est vaste et bien rempli, l'intérét s'y trouve habilement ménagé, fortement soutenn; les situations y sont aussi variées que les caractères y sont naturels et vraisemblables; le style en est pur,

élégant et simple; enfin l'éclatant succès qu'ont obtenu les lettres de Stéphanie, ne saurait manquer d'assurer à la Comtesse de Beauharnais un rang très-distingné dans la littérature de son temps. Si elle avait eu le bonheur d'épouser un homme que l'on put aimer, la conquetterie littéraire ne serait pas venue se mettre de la partie; les illusions n'auraient jamais altéré sa raison naturelle, et la personne la plus para faite de la terre aurais été la Comtesse de Beauharnais, sans restriction." Die Sage, bag Dorat fein Talent bet Freundin gelieben habe, ju befraftigen, wurde bas Gerucht verbreitet, in bem Rummer um beffen Abfterben habe bie Grafin beinabe ben Berftand verloren. Die neue Erfindung burch bie That zu widerlegen, veröffentlichte fie einen neuen Roman, l'Aveugle par amour, 1781, ber gleichwie fein alterer Bruber, l'Abailard supposé, ou le sentiment à l'épreuve, bet Ehre einer Uebersetzung in bas Deutsche murbig befunden worben ift. Bon bem Abailard supposé wird in ben Souvenirs de Créquy seurtheilt: "c'est bien certainement un chef d'oeuvre de gout, de délicatesse et de sentiment généreux. Me de Beauharnais le préfère à ses autres ouvrages, " hingegen äußert Labarpe, gelegentlich biefes Romans, ber Beaubarnais Arbeiten feien zu jammerlich, um einem Aweifel ob bes Berfaffere Raum geben ju tonnen; allein ungeachtet biefes gewichtigen Ausspruche ließ bas Publicum fich nicht ausreben, bag ber ungludlichen Schriftftellerin bie Babe, an ichreiben, verfagt, daß ihr, mit bem fremben Pfunde zu wuchern, ein Liebhaber, ber zugleich Literat, unentbehrlich, und betrachtete als Dorats Nachfolger in biefer geboppelten Sinficht ben Land be Boiffp, ben später Cubières ablosete. Diese Meinung ober bieses Borurtheil wirfte nicht wenig ju bem eclatanten Sturg ber Fausse inconstance ou le triomphe de l'honnéteté; so 1787 auf bie Scene gebracht, faum jum zweiten Act gelangte und in einem Sturm von Pfeifen unterging. Rach foldem Unfall fich ju gerftreuen, bereifete bie Grafin Italien, und reichliche Anerkenninig und Sulbigung fant fie in einem Lande, fo bamale ben nichtigften Beftrebungen ausschließlich bingegeben.

Um fo mehr ben Personen und bem verkehrten. Geschmack ber Sauptstadt gurnend, bezog bie Grafin ihr Schloß in Poliou, und alle bie Bergnugungen, fo in jener Beit bas Landleben noch ju bieten vermögend, bat fie bort genoffen, ein Saustheater fogar fand ihr ju Gebote, und auf biefer Bubne murbe 1790 bas Schauspiel la Bonne Mere, beren 3beal, wie bie naive Dichterin in der Borrede befennt, fie felbft, gegeben. Aber bie politischen Sturme verleibeten ihr ben Aufenthalt in ber Proving, ber Aufmerksamfeit ber Dachthaber zu entgeben, tam fie nach Paris, und ba wurde fie ben 4. Nov. 1793 gefänglich eingenogen und nach St. Pelagie gebracht. Der Ginfluß von Cubières muß aber ihre Befangenichaft bedeutend abgefürzt haben, benn bei ibr fanden Bortenfe Beaubarnais, bei ber fle zu Gevatter geftanden. und Eugen Buflucht, ale Josephine, im Gefängniffe, berufen ichien, ihres Cheberren Gefdid zu theilen. Alles Liebe und Sute bat bie Grafin bamals biefen Rinbern erwiefen, hiermit bie Mutter au emiger Dantbarfeit verpflichtenb. "Joséphine prodiqua à sa tante les témoignages de sa reconnaissance avec une assiduité que les embarras de son haut rang ne lui firent jamais négliger : elle l'appelait toujours sa seconde mère, titre accordé justement à celle qui lui portait une tendresse vraiment maternelle." Borbunden in diefer Beife burch bie zwiefachen Banbe, bes Blutes und ber berglichften Buneigung bem neuen Raiferhaufe, erlebte bie Grafin eine Reibe von ichonen Jahren, und wiederum grande dame geworden, fonnte fie frei ihren Neigungen opfern. Bon 1800-1811 bat sie manchersei geschrieben, Poésies jugitives, l'Ile de la felicité, A la mémoire de madame du Boccage, la Cyn-Achantide ou le voyage de Zizi et d'Azor, la Marmote philosophe, in berselben Beit bat fie auch ohne allen 3mang ber Gefellichaft von Cubières genoffen. Dorat-Cubières, wie er felbft, vielleicht um feine Beziehungen ju ber Grafin ju mastiren, fich neunt, wohnte bie 12 ober 15 letten Jahre mit ihr unter einem Dache, fpeisete mit ihr an bemfelben Tifche und machte bie Ehren bes Saufes, in ber vollen faben Bichtigfeit eines begludten Liebhabers, und nicht immer in bem Buftande vollfommener Rüchternheit. Doch glaubt ein fcarffinniger Beobachter alle bie Freiheiten, fo ber Majordome,

unter dieser Bezeichnung war Cubières ben Freunden des Hauses bekannt, sich erlaubte, einzig auf Rechnung der unerschöpslichen Güte seiner hohen Gönnerin setzen zu dürsen. Bon der andern Seite spricht sie in ihren vertraulichen Briefen stets mit besonderm Interesse von dem Majordome; dieser Briefe, theils in gebundener, theils in ungebundener Rede, definden sich viele in den Händen der Sammler, und geben sie den besten Beweis, daß die Schreiberin dei ihren Arbeiten keiner fremden Beihülse gebrauchte, daß ihr kein teinturier, nach dem technischen Ausdrucke, zur Seite stand; Berse und Prosa sind in diesen Briefen um kein Haar besser oder schlechter, denn in den Arbeiten, welche durch den Druck veröffentlicht.

Geraume Zeit bat die Grafin unter einem Uebel ber eigenthumlichften Art, von einem complicirten Alpbruden gelitten. Gobald fie ju Bette gebracht, die Bettvorbange jugezogen, bie Dienerinen entfernt, empfand fie einen fieberhaften Drud; fie fchellte, aber niemand wollte bem Rufe geborchen. Um nicht gu erftiden, ichob fie bie Borbange gur Seite, und fie erblidte auf bem Berbe bes Ramins eine gewaltige Roblpfanne in ber vollen Bugleich wurden die Flügelthuren, wodurch ihr Bimmer bem zweiten Saal verbunden, aufgeriffen, und fie vernahm ein nafelnbes endloses Sufteln. Dann trat in bie Stube ein himmellanges, in Lumpen gehülltes Beib, ben fcmierigen Rod au Regen ausgezacht, die bis in bas balbe Bein binaufreichten, ben Ropf mit einer Art Turban von grobem ungebleichten Leinentuch, unter bem zwei Borner bervortraten, bebedt. Diefe Borner, etwan einen Finger lang, waren nicht jugefpitt, im Begentheil ichien bas eine, bas furgere, burch Gemalt ober burch Bufall gebrochen. Dhue auf anderes zu merken, eilte das Scheusal jum Ramin, bas Feuer anzuschuren, ale worauf vornehmlich feine Rolle in biesem Drama sich beschräntte, ein Umftand, welder der Grafin die genaue Auffassung ber wibermartigen Erfdeinung möglich machte. Bugleich fullte fich bie Stube, befonders bes Bettes nachfte Umgebung, gang unvermerft mit grafficen Geftalten, bie unaufhörlich in ihrem Meugern, ihren Berbaltniffen wandelbar, eine Reibe von abwechselnden Berrbildern

barstellten. Am mehrsten litt boch die geplagte Frau von dem verwünschten Susten vor der Thüre, das unaufhörlich sich erneuerte, und, wie ihr das aus einer leidigen Erfahrung bestannt, die eigentliche Plage ankündigte.

Denn ber helb bes Rachtftudes war ein Rind, eine Disgeburt vielmehr, mit bem blauen huften behaftet, die als ein wahrer Teufel, was fie nach ihrem gangen übrigen Wefen, buftete, und jest, gemeffenen Schrittes, unter allen Beichen ber Devotion und mit ber forgfältigften Aufmerkfamkeit introducirt murbe. Den Teufel in Bindeln leitete ein größerer Teufel, ohne 3weifel fein Leibarzt, in ben Zugen bas genauefte Cbenbild von ber Schwiegermutter ber Grafin, von ber alten Marquise von Beaubarnais, ber verzweifelten Janfeniftin; ein Schweif von Damonen, bes werthen Paares Ehrengefolge, erftidte beinabe unter Liebtofungen und Bartlichkeiten bie fleine Disgeburt. In biefer Gefellichaft waren teine ber monftrofen Figuren, wie fie um bas Bett gebrangt zu erbliden, bagegen fanden fich barin Physionomien mit einem bergestalt bollischen Ausbrud von Dummbeit, von ber verachtlichften Abulation, von ber plumpften Schmeichelei, bag bas bloge Unschauen ben Gleichgultigften gur Bergweiflung batte treis ben fonnen. Der Gegenftanb ber unenblichen Aufmerffamfeit wurde auf ein Sophatiffen vor bem geuer gefest, genau ibn au inspiciren, fonnte bie Grafin niemals fich enthalten. Der Große nach ichien es ein Rind von 5 ober 6 Jahren, in einem Rleid von bimmelblauem Taffet; angeschwollen gleich einem Somoren, war der Buriche todtenbleich; bas rothe Saar auf feinem maaslos biden Saupte fant ju Berg, an ber Stirne feimten amei Borner, in Beschaffenbeit einem Schnedengebaufe vergleichbar.

Regelmäßig ergab sich zwischen dem Leibarzt und dem Gefolge ber Misgeburt eine lärmende Berhandlung, und es wurde in großer Lebhaftigkeit, doch in fremder Sprache, disputirt, bis das bin der Rleine, durch Ausbrücke von Jorn und die verdoppelte Gewalt seines huftens, für seine Person die allgemeine Aufmerkssamteit in Anspruch nahm; die ganze Gesellschaft verwirrte sich alse dann zu einem phantastischen Knäuel, und während der in voller Bewegung, wurde die Gräsin aus ihrem Bette gerissen. Ein

Riefe mit weißem Bart gerrte fie bei ben haaren in bie Bobe, und ließ fie gewaltfam jum Boben fallen, bergeftalten, bag Das murbe fo fie sedesmal auf bie Rufe zu fteben tam. oft wiederholt, bis fie in bie Rniee gesunken. Dann wurden ihr die Beine rudwarts aufgehoben, und mit einer Rette, die man ale eine Scharpe ibr um ben Leib legte, in ber Bobe gebalten, was jebesmal bie unerträglichften Schmerzen in ben Aniegelenken ihr verurfachte. Die beiden Banbe murben ihren Buften aufgelegt , die Arme in die Runde gebogen und weit auseinander gespreigt, fo bag fie ale Griffe anzusehen: bann wurde ihr, fehr unmanierlich, ja gewaltsam ber Mund mit weis gen Zwiebeln , Altheamurzeln , Gugholgftengeln , Bufcheln von Dueden, burchgeschnittenen Aepfeln, gangen Saufen getrodneter Reigen vollgeftopft. Dazu tam rother Sonig, auch Sonig von Narbonne, ben man ihr mit Loffeln eintrichterte; am mehrften aber wurde fie beläftigt burch gange Ladungen von ben quatrefleurs, die man ihr aufzwängte, und die herabwurgend, fie beftanbig Gefahr lief zu erftiden. Gine unmäßige Quantitat falten Baffers, bie man mittels eines Trichters ihr eingoß, mußte fie bann noch als eine Erleichterung betrachten.

Rach biefen Borbereitungen wurde fie, in ber Geftalt einer Raffeetanne, wie fie boch in Umfang und Gehalt niemalen gefeben worben, vergleichbar, jum Feuer geschoben, um bie lange Racht burch als Rochmaschine, als Retorte verwendet ju werben. "Mein," fagte fie, von ihrem Leiden erzählend, und in ber Erinnerung an die erbuldeten Qualen abwechselnd Thranen vergiegend und tichernd, "nein, eine Marter, wie ich fie Racht für Nacht erleiben muß, ift noch nie erhort worden. Oft erpreft mir der Schmerz ein Buthgebeul, bann fpricht bas lange Scheufal von Weib mir gu: Bab, bab, man ift zu gludlich, um bes fconen Engeldens willen leiben gu burfen. Bu Beiten emport mich auch ber verfluchte Doctor burch feine Bortrage, in welchen er feinen Collegen, ben Sollengeiftern um ibn berum, ju bemeifen unternimmt, daß ich bei allem dem nicht mehr, denn ein blecherner Reffel ju leiben habe, indem, fügt er, mahrend bie Unholde por Laden fich ausschütten wollen, bingu, inbem bie mir einge

goffene Quantität Feuchtigkeit gegen die Gefahr, zu verschmachten, mich sichere. "Ein anderes wäre es freilich, wenn ich unterlassen batte, ihr das Quantum Wasser einzugießen, so nach den Gesegen der Physik erforderlich, die vollständige Desication zu verhindern, dann allerdings hätte sie Ursache, zu klagen, aber Sie alle, Berehretese, wissen, daß ein mit Feuchtigkeit erfülltes Gefäß durch die Wirstung des Feuers nicht beeinträchtigt werden kann . . . " — "Ein Gesschwäß, worüber man, selbst zum irdenen Krug geworden, vor Wuth bersten möchte. In Wahrheit, der höllische Pedant qualt mich am mehrsten, zumal er auf ein Haar meiner Schwiegermutter ähnlich."

Leglich bat Cazotte die arme Frau von ihrem Alp befreiet, fo viel befannt, burch Bebete, mabrend beren er jugleich ibre Banbe berührte. In fpatern Beiten, nachdem Cazotte gefchlachtet worden, erlitt fie wieder neue, nicht minder beschwerliche Anfech= tungen, daß fie genothigt, bem Bette gang und gar ju entfagen. Biele Jahre lang war ein Seffel ihre Rubestätte. Die Grafin Fanny farb zu Paris, in bem Alter von 75 Jahren, ben 2. Julius 1813. Ihre Tochter wurde an einen Better, ben Marquis Frang von! Beauharnais verheurathet, ihr Sohn, ber Graf Claudius Beauharnais, geb. 29. Sept. 1756, ftand, im Beginn ber Revolution, ale Officier bei ben Gardes françaises, murbe als Senator 1804 mit ber Senatorie von Amiens befleibet, und 1810 jum Chevalier d'honneur ber Raiferin Marie Louise, am 4. Juni 1814 jum Pair von Franfreich ernannt. Berm. in erfter Che mit einer Tochter bes Marquis Claudius Adrian Franz be Lezay-Marnesia, in zweiter Che mit einem Fraulein Fortan, Tochter eines Rhebers aus Rantes, bat er aus ber erften Che eine Tochter hinterlaffen. Diese, Stephanie Louise Abrienne war ein Rind noch, ale bie Mutter ftarb. Gine Englanderin, ber fterbenden Mutter eng befreundet, übernahm auf beren Bitte bie Sorge für die verwaisete Rleine, übergab fie aber fpaterbin, Behufe ihrer ferneren Ausbildung, einigen Rlofterfrauen, die ju Montauban bas gemeinsame Leben fortsetten. Rapoleon, bamale noch erfter Conful, borte feine Krau ber fernen Coufine erwähnen: "Comment peux-tu," fuhr er auf, "comment peux-tu laisser quelqu'un de ton nom à la charge d'une Anglaise?

Ne crains ta pas que ta mémoire n'en souffre un jour?\*\* Une verweilt wurde ein Courier abgefendet, um bie Baife nach ben Tuilerien au fordern. Die Ronnen wollten fie nicht gieben laffen, und ein ameiter Courier überbrachte bem Brafecten ein Schreiben, wodurch er angewiesen, bas Rind wegzunehmen. Stephanie wurde ber Mabame Campan übergeben, und empfing bie glanzenbfte Erziehung. Sie entsprach volltommen ben in fie gefetten Erwartungen. Um 4. Marg 1806 murbe fie von Raifer Navoleon adoptirt, und am 7. April 1806 an ben Erbgroßbergog von Baben vermählt. "Elle vécut avec son mari," beffen beschuldigt sie Navoleon in bem Memorial von Sainte-Helène, ..elle vécut avec son mari à-peu-près comme la reine Hortense avec le sien, montrant des caprices, affichant de l'indépendance, ce que Joséphine blamait fort." 3ch muß betennen, bag biefe Beidulbigung mid überrafcht. Dehrmals bat bie Bringeffin ibren Dheim, ben Prafect Legay-Marnefia befucht, auch ber Baber in Ems fich gebraucht, und in Coblenz wie in Ems durch bie gutigfte Liebensmurbigfeit, burch ben feltenen Reichthum ibres Beiftes febermann bezaubert, wenn auch biefer ober fener ibre frobliche, findliche Singebung etwas auffallend finden wollte. Ibr Bater, Graf Beaubarnais, farb zu Paris, 10. 3an. 1819.

Bleibt mir noch von den beiden Sohnen des Marquis de Beauharnais, den Neffen also des Seemanns, von Franz und Alexander zu sprechen. Der jüngere, Alexander Vicomte Beansharnais, geb. auf Martinique 1760, debutirte in der Armee als zweiter Major bei einem Infanterieregiment, diente in America unter Rochambeaus Befehlen, und wurde 1789, als des Avels Deputirter für das Amt Blois, an den Reichstag gesendet. Er präsidirte in der Bersammlung zur Zeit von Ludwigs XVI. Flucht nach Barennes, stand hierauf als General-Adjutant bei der Nordarmee, und gelangte endlich zu dem Oberbefehl der Rheinarmee, im Sommer 1793. Als ein Cidevant und wegen seiner Unthätigkeit Angesichts der Nöthen von Mainz dessen seine fluchte er sich zu la Ferté-Beauharnais, (la Ferté-Imbault), dem für seinen Bater zu einem Marquisat erhobenen Gut, in dem Dep. Loir=et=Cher zu verbergen, er wurde aber auf Besehl eines

Comité révolutionaire verbaftet, nach bem Lurembourg gebracht und in die fogenannte Berfcmorung ber Gefangenen verwickelt. Mengftlich befummert um die Folgen ber Anklage, wendete feine Gemablin fich an einen Groß-Ropten, einen ber Geber aus Cagliofros Soule, fic von bemfelben Belehrung um bas Schicffal bes bedrobten Berren erbittend. Wie unbegrengt auch bes Groß-Ropten, eines DR. Duvivier, Gewalt und Wiffen, fo ergab fich boch beibes ungureichend gegen bie unwiberfiehliche Schredensberrichaft, und ber Mann war genothigt, in ftiller Ergebung, in einem Gefangniffe ber Rue Notre-Dame-des-champs bas Schidfal, fo ben Machtbabern über ibn ju verbangen beliebig fein murbe, abzuwarten. In feiner Bedrangniß glaubte er gleichwohl, ber Bitte einer Dame bie Bemabrung nicht verfagen ju fonnen, ungefaumt traf er bie Borfebrungen ju bem Berfe. Gine Columba mar gefunden, bes Rerfermeiftere Tochter, ein liebliches Rind von 6 ober bochkens 7 Jahren; benn bie Uniculd felbft wird, nach ber Bebre ber Balfamiten, mit 8 Jahren ju bem Schauen untichtig. Dazu lieferte ber Rerfermeifter, als welcher fur feine Bemubung ein Affignat von 50 Franten, im Werthe von 40 Gole, empfing. einen Tifch, eine weiße Flasche, und brei Kerzenrefte. Die wurben bicht um bie Klasche in Gestalt eines Dreieds bisponirt, Duvivier legte beibe Sande ber Columba Baupte auf, und fragte bagu, was in der Alasche fich zeige. Etwas flugig erwidert bas Rind: "in einer fleinen Stube febe ich zwei Burger, ber eine folaft, ber andere beforeibt ein Blatt, beg Unterlage ein bides Buch." -"Rannft bu lefen?" - "Rein! Burger. Gieb, jest ichneibet er von feinen haaren ab, und widelt fie in Papier .... "Der Schlafer ?" - "Warum nicht gar? ber eben noch fdrieb. Best beschreibt er bas Vapier, worin die haare gewidelt find; er öffnet ein fleines rothes Portefeuille, er gablt feine Affignaten, ichiebt fie wieder in das Portefeuille, gebt im Zimmer auf und ab, leife." - "Bas leife? Bis fest fannft bu auch nicht einen Laut vernommen haben." - "Ich fage gang leise, weil es aussieht, als ob er auf ben Beben gebe." - "Bas fiehft bu jest?" - "Jest bat er ben Ropf in die Sande gelegt, fein Geficht fann ich nicht

mehr feben." - "Was hat er benn mit feinem Portefeuille gemacht?" - "Ja, bas batte ich fcbier vergeffen; er bat es zufamt bem Papier mit ber Lode in einen Rod geftedt; ber Rod liegt auf bem Bette, worauf ber Andere folaft." - "Belder Karbe ift ber Rod?" - "Ich weiß es nicht, gang und gar nicht, ob er grau ift, braun, roth ober . . . ich weiß es nicht. Er ift mit blauer Seide gefüttert, mit blinkenden Anopfen." - "Genug, genug," fagte ber Groß-Ropte ju feiner Columba, ibr auf bie Stirne hauchenb, "geh schlafen," bann fuhr er fort, "ber General B. lebt noch, aber seine Thatigfeit erscheint mir als eine Borbereitung ju ber auf ben Morgen feftgefesten binrichtung. Done Zweifel ift er in ber geftrigen Sigung verurtheilt worden: bas wollen wir ber armen Frau aber nicht fagen, nur zu frub wird fie es erfabren. Aur jest mag fie fich mit ber Mittheilung, bag ihr Mann um 2 Uhr nach Mitternacht bei Leben, begnügen." Die Abendzeitung, 24. Jul. 1794, melbete, wie baf Alexander Beauharnais, "ce vicomte de Beauharnais, dont on avait tant parlé pour sa grâce accomplie, sa bravoure et son urbanite charmanter im laufe bee Tages gelitten babe, und por Ablauf ber Woche empfing bie Bergogin von Damville eine Lode aufamt einem Billet, an fie überfdrieben, beibes Gegenftanbe, melde ber Absender, ein DR. be Segrais, als bes Bicomte Beaubarnais Stubengenoffe in bem Befangniß de la Force, in feiner Tafche gefunden hatte. Aber auch der Wittwe tam ein fdriftlicher Scheibegruß zu, worin ihr Mann fle mit ber Betrachtung tröftet, daß Ariftofraten, unter ber Larve von Batrioten verfappt, feine Morber feien; glübende Liebe für die frangofifche Republif, verbunden mit fturmifden Bunfden fur ben Beftand ber Freiheit, mit bittern Bermunichungen ber Tyrannen, aufert: endlich bringend anempfiehlt, feine Rinder in den Gefinnungen bes erhabenften Civismus zu erziehen. Der Mann batte entweber ben Berftand verloren, ober ift felbft bes Mitleibens unwerth, um feine Bublichaft mit ber blutigen Gottin, Die nach ibret Beife feine Liebkofungen erwiderte.

Er hatte sich 1779 mit Maria Josephina Rosa von Tascher be la Pagerie, geboren aux Trois-Uets auf Martinique ben

24. Jun. 1763, verbeurathet. Der jungen Krau Kamisie war in der Landschaft Blaifois beimifch, den Bater hatten aber feine bedrängten Umftande genothigt, die Berwaltung einer Plantage auf Martinique zu übernehmen. Ginen Bruder und vier Schweftern ließ er in Blois jurud; brei ber Schweftern nahmen ben Schleier, die vierte ift ju Blois geftorben, nachdem fie ihre Richte als Raiferin gesehen batte. Diefe, aufgewachsen in ber forglofen Ungebundenheit, fo für ber Creolen Familien bergebracht, gablte faum 13 Jahre, ale fie ihr Berg an einen gandemann beffelben Altere verichentie. In bem Alter von 15 3abren wurde fie nach Frankreich gebracht, und in Erwartung ihrer Bermählung mit bem Bicomte von Beauharnais in bas Ronnenflofter Panthemont ju Paris gegeben. Die Che fiel nicht gludlich aus, Beauharnais gurnte feiner Frau von wegen ber Liebichaft mit bem Creolen, und machte fein Gebeimniß aus feiner Leibenschaft für eines Anbern Beib. Gebr bittere Scenen bat Die gegenseitige Gifersucht veranlaßt, zumal nachdem Josephine, beraufct burch bie an bem Sofe ber Ronigin ihr bargebrachten Sulbigungen, fich batte beigeben laffen, an dem Ungetreuen, .,le bean danseur", wie ber Sof ihn nannte, vollständige Rache gu nehmen. Es fam fo weit, bag Beauharnais, feines zweiten Rindes, ber Tochter, Batericaft. ablehnend, binuberfuhr nach Martinique, um Documente, in Bezug auf ben frubern Lebenswandel feiner Frau einzusammeln , und bemnachft einen Scheibungsprozeg einleitete. Josephine fand einflugreiche Befduger, und ber Bicomte wurde verurtheilt, feine Frau wieder aufgunebmen, falls fie geneigt, ju ibm jurudjutebren, ober eine Benfion von 10,000 Livres ihr auszuwerfen; ein nachträgliches Urtheil entband fie von der Berpflichtung, bes Gemahls Wohnung zu thei-Ien. Babrend bem Laufe ber Berhandlungen batte fie abermals nach ber Abtei Panthemont fich jurudgezogen, bie ihr zuerfannte Unabhängigfeit benutte fie, um ihre betagte und leibende Mutter auf Martinique ju besuchen (1787). Drei Jahre brachte fie in ber Beimath gu, bann erhoben fich ju Aufruhr bie Schwarzen, bermagen unvorgesehen, bag Josephine, ihnen zu entflieben, nicht bie Zeit fand, von ben Ihrigen Abschied ju nehmen. Go ganglich war sie von Gelb emblößt, daß sie nicht vermögend, für ihr Töchterlein ein Paar Schuhe zu kausen, sondern sie von einem freigebigen Sochbootsmann annehmen mußte. Rach Jahren äußerte sie, in ihrer Damen Gegenwart ihre Diamanten durchmnsternd: "qu'elle avait été plas contente de recevoir une vieille paire de souliers, que tons ces joyaux étalés devant olle."

Bei all ihrer Bebraugnig gelangte Josephine nach Paris, und fie mit bem gurnenben Gemabl auszufobnen, versuchien ibr Schwiegervater, ber Marquis, ber ihr herzlich zugethan, und eine Frau von Montmorin. Es fam ju febr lebhaften Erflarungen zwischen Mann und Frau, Gugen und hortenfe bingen an bes Baters Salfe, und ber Tochter jumal vermochte ber Bater nicht an wiberfteben. In eines americanischen Pflangers Tracht war fie ihm vorgeführt worden: "Cest moi", fprach in der lebhafteften Aufregung ber Bicomte. "Je me reconnais sous ces traits; telle était ma ressemblance à l'âge de sept ans. Ctutmifch brudte er bas Rind an fein Berg: "Verum putes hand aegre, quod valde exspectas," außerte er gegen bie Bermitter. Die Berfohnung fam ju Stande, unter Berheifung vollftanbiger Berneffenbeit für bie Bergangenheit, unter ber Bufage unwandelbarer Anhänglichteit für die Bufunft. In vollem Anguge befand fic bie Revolution. Beaubarnais, als eine ber Stüten ber conflitutionellen Biction betrachtet, genog eines bedeutenden Ginfluffes; in feinem Saufe wogten die politischen Großen fener Beit auf und nieder, und fehr bald hat Josephine ihnen ihr Wiffen, ihre Taftit abgelernt. Gleich dem begabteften Redner lernte fie die verwidelteften Fragen ber politifden Detaphpfit befprechen, und ihrer Gelehrigfeit bat fie eine reichliche Betheiligung bei bem ihrem Manne verftatteten Einfluffe verdanft. Die gebrauchte fie beffen fich anders, benn jum Guten; mehre bebrobte Inbividuen, barunter eine Betbifp, wurde burch ihre Bermittlung gerettet. Den eigenen Gemabl vermochte fie nicht zu retten, wie lebhaft fie auch zu beffen Bunften fich verwendete; ihren läftigen Gollicitationen auszuweichen, liegen die Machthaber fie felbft verhaften, und nach ber Rarmelitenfirche in ber Strafe Baugirarb, fo ale Gefängniß biente, bringen. Sie fand bort ber Ungludegenoffen viele, bie Bergogin

von Aiguillon namentlich, und hatte unr eben bie Runde von ber hinrichtung ihres Mannes erhalten, als ber Rerfermeifter ihr ben auf fie lautenden Antlageact guftellte, jugleich bas ihr bienende Relbbett wegnahm, benn, fügte mit einem gräßlichen Lächeln ber Mann hingu, "vous n'en aurez pas besoin, puisqu'on va vous chercher pour vous meuer à la Conciergerie et de là à la guillotine." Ein Jammergeschrei erhoben bie Befellichafterinen , bas verwies ihnen bie junachft Bebrobte. versichernd, bag für sie, für die fünftige Ronigin von grantreich feine Gefahr zu fürchten. "Que ne nammez-vous votre maison?" fragte, von Born erfüllt ob ber thorichten Rebe, bie Bergogin von Aiguillon , und es erwiderte bie Befragte: "Eh! bien, ma chère, je vous nommerai dame d'honneur." Reichlicher floffen ber Freundinen Thranen, benn fie glaubten, bie Ungludliche habe ben Berftand verloren. Ihre Zuverficht foll aber auf einer Prophezeiung, bie fie, noch unverheurathet, auf Martinique von einem Mulattenweib vernahm, beruhet haben. "Vous serez unie", batte bie Alte gesagt, "a un homme blond. Vatre étoile vous promet deux alliances. Le premier de vos éponx est né à la Martinique, mais il habitera l'Europe, et ceindra l'épée; un procès fácheux vous désunira; il périra, d'une manière tragique. Votre second mari sera très-brun, d'origine européenne, peu fortuné; cependant il remplira le monde de sa gloire et de sa puissance. Vous deviendrez alors une dame éminente, vous serez plus que reine; puis, après avoir étonné le monde, vous mourrez malheureuses, ober viels mehr, wie ich selbst 1801 bie Kormel vernahm, "vous mourrez sur le fumier." Einen gang abnlichen Dratelfpruch foll bie Bicomteffe von der Lenormand empfangen baben; die batte fie schriftlich befragt, und fdriftlich antwortete bie Sibylle, ale welche in ber Betite-Rorce eingesperrt, jur Erwiderung finfterer, die Bufunft von Robespierre und Saint-Just betreffender Borbersagungen.

Es war ber 9. Thermidor gefommen. Noch beschäftigten fich die Gefangenen, die von der Strafe aus ihnen gegebenen Zeichen zu deuten, und wiederum trat der Kerkermeister in die Zelle, der Bicomtesse Bett zurückzubringen, und die Nachricht

von Robespierres Cataftrophe mitzutheilen. "Vons le voyez, je ne serai pas guillotinée et je serai reine de France", sagte Josephine zu ben Freundinen. Um zweiten Tage icon murbe fie burd Talliens Bermittlung entlaffen; bem für ben Augenblid allmachtigen Danne batte fie burch bie genaue, mit feiner Geliebs ten, Madame be Kontenay, ber nachmaligen Madame Tallien eingegangene Berbindung fich empfohlen. Am 11. Thermidor wurben bie beiben Frauen bem Convent vorgestellt; bie Berfammlung, icheinbar gerührt, richtete an fie troftenbe Borte, Berfpredungen, bie ju erfüllen, niemand gefonnen. Jofephine gerieth in bie bedrängtefte Lage, fummerlich von einem jum andern Tage lebend. In ber bereits fich anfündigenden Theuerung tonnte fie gludlich fich preisen, eine Wohlthaterin in der Person ber reichen Frau Dumoulin gefunden zu haben. Bei ber war fie täglich ju Tifche, und mahrend die übrigen Gafte gehalten, ibr Brod, einen Lurusartifel in fener Zeit, mitzubringen, empfing bie Bicomteffe, ale die Bedürftigfte in ber gangen Gefellicaft, ihre Brodportion aus ben Sanben ber gutigen Birthin, gleich wie die Frau von Montmorin, einft in dem ehelichen 3wifte ihre Aursprecherin, mit Rleibern, fogar mit Unterroden fie bet forgte. Auch Tallien bewies ihr lebhafte Theilnahme. Er hatte fie zu einem großen Diner gebeten, febr fpat fant fie fich ein, als eine Entschuldigung anführend, bag fie, in Er manglung eigener Equipage, in bem Falle gewesen, einer greuns bin Wagen benuten, und biefer Freundin zu einer weitern Excursion folgen ju muffen. Ueber Tifch wurde fur ben Abend ber Besuch bes Theaters vorgeschlagen. Dem auszuweichen, machte Josephine bie Unpäglichfeit ihres Rindes geltenb, und baß fie fpateftens um 7 Uhr an bem Rrantenbett fich eins finden muffe. Da erbot fich Tallien, in feinem Bagen fie nach Baufe zu führen, und bankbar wurde ber Borfcblag angenommen. Raum hatte fie im Wagen Plat genommen, und Tallien fprad: "Vous vous étes plainte de la riqueur du sort qui vous contraignait d'aller à pied. Cette voiture vous appartient, elle vous est rendue par les comités; de plus, j'ai obtenu en volre faveur une ordonnance pour que l'administration des domaines

fasse effectuer tout de suite la levée des scellés sur votre mobilier. Quant au séquestre de vos biens vous pouvez demeurer paisible. Provisoirement recevez ce mandat sur le trésor.

In Talliens Saufe tam Josephine in Berührung mit Barras, ber, obgleich ber entichiebene Anbeter ber iconen Sausfran, feineswege gleichgultig blieb fur bie Reize, bie Unmuth ihrer Freundin. Ohne Reibungen, ohne Rivalität nahmen bie beiben Frauen bes einen Liebhabers Sulbigungen auf. In fplenbider Beife tam Barras ben Rothen ber Bicomteffe gu Galfe, bie um fo erwunschter, ba von ihres Mannes Befithum boch nur Trummer ibr augekommen find. Reuerdings erhielt fie auch eine politische Bedeutsamfeit, fie fab in ihrer Bobnung alle bie Thormidoriens, die Machthaber bes Augenblick, vielfältig wurde ihr Protectorat angerufen, und hat fie, in Betracht ihrer Dienstfertigfeit, nicht felten Gefchente empfangen. Soche, ber befannte Felbbert, ben fie vor ihren Bertrauten "le modeste Lazaro" ju nennen pflegte, erzeigte fich einer ber eifrigften in ihrem Dienfte, und foll tiefen Einbrud auf ihr Berg gemacht haben. Sein Anbenten blieb ibr ftets theuer, niemals fprach fie von ihm anders, benn in bem Befühl einer mahrhaftigen Trauer. Gie hielt ibn, unge= zweifelt zu Unrecht, fur bas Opfer eines Giftmorbes.

Barras wurde zumal allmächtig durch den, unter seinen Auspicien, von Napoleon Bonaparte über die Sectionen erstochtenen Sieg. Den gläcklichen Krieger führte Barras seinem Hose ein; benn etwas einem Hose ähnliches hatte sich bereits um den vergötterten Repräsentanten gebildet, und darin walteten als Leitsterne drei Frauen, zugleich Göttinen der Mode, die Beausdarnais, Tallien und Chateau-Renaud. Der griechsiche, nicht eben decente Zuschnitt der Frauentracht ist von diesem Triumwirat ausgegangen, neben einem ungemessenen, die gesamte seinere Welt, nach dem Ablanf der Schreckensherrschaft ergreisensden Hang zu Bergnügungen. Iosephine, mit ihrer verschwenderischen Toilette, mit der Unordnung in ihrem ganzen Haushalt, wollte allgemach für Barras eine Last werden, die ihm zu ersteichtern, nahm sie auch anderer Freunde Geldbeutel in Anspruch, namentlich den Marquis von Caulaincourt, den Bater des nachs

maligen Bergogs von Bicenga. Selbft noch während bes Confulate bezeigte ihr ber Marquis feltene Ergebenheit, er ertheilte ibr Rabschläge, "qu'elle écontait sans les suivre, " fagt bie Bergogin von Abrantes. Josephine naunte ibn, seit er überläßig geworden, "lo radoteur". Bonaparie, ber vor bem 13. Bas bemigire ben Damen ber Umgebung von Barras eine book unbedeutende Person gewesen, nur "la petite culotte de poau" gebeißen batte, war mit bem Siege boch etwas gewachlen. 30 ferbine, in ber Befellichaft bei ber Chatean = Renand, beehrte ibn mit einigen Worten: "Il me semble, citoyen generel," sprach fie, "que ce n'est qu'à regret que vous avez jeté la consternation dans la capitale. ..., C'est très-possible, " mls aeguete er, "mais que voulez-vous, madame? les militaires sont des automates que le gouvernement fait moavoir à son gré; ils ne savent qu'obéir. Les sections sont très-heureuses, je les ai ménagées; la plupart de nos canons n'étaient chargés qu'à poudre."

Drei Tage fpater überraschte Barras bie Freundin mit eis nem Borfchlag: "Je veux vous faire épouser le petit Bens. parte, que je fais général en chef. Je lui ménage la conquéle de l'Italie. En vous épousant, il se crée un nom dans le monde; et, de son côté, vous trouvez en lui un soutien." Un gemein fühl wurde ber Antrag aufgenommen. Josephine glanbte in ber nabern Befanntschaft mit bem General Eigenthamlichfeiten, Anspruche entbedt zu haben, bie ihr fürchterlich; in ihrer Abneigung für einen folden Freier mied fie ber Chateau-Renaud Saus, wo er feine Abende zuzubringen pflegte. Aber ben Berkehr mit Tallien konnte sie nicht aufgeben, und je mehr sie bebacht, bem General auszuweichen , je emuger bat er bie Belegenheiten gesucht, fich ihr ju nabern. Es mag fein, bag Chr gois, die Aussicht, mit ber Band einer Freundin bes Dirocteur Barras ein ferneres Recht auf beffen Patronat fich ju begrun. ben, ihren Autheil bei biefer Budringlichkeit gehabt habe, unverkennbar bleibt aber, daß Bonaparte burch eine wahre Leidenschaft für bie liebenswürdige Frau ergriffen. Barras tam ihm nochmals du Gulfe; nachbem er bie Bermittlung ber Chategus

Renaud angerufen, ohne boch bie Beurath burchfeten gu tonnen, verfiel er auf ben Gebanken, Josephinens Correspondeng mit bem in ber Benbee befchaftigten General Soche ju unterbrechen. Das trieb er einen vollen Monat, und bie Bicomteffe, gefrankt burch bes Geliebten vermeintliche Bernachläffigung, glaubte Rache gu üben, indem fie am 19. Bentofe IV. (9. Marg 1796) 10 Uhr Abends, zu Paris, vor der Municipalverwaltung bes 2. Bezirfs, bie Civilebe mit bem General Bonaparte einging. Die Schen . vor feinem Befen hatte fie taum noch überwinden gefernt. Gie schreibt an eine Freundin: "Je suis effrayée de l'empire qu'il semble vouloir exercer sur tout ce qui l'entoure. Son regard scrutgieur à quelque chose de singulier et qui ne s'explique pas, mais qui impose même à nos directeurs; jugez s'il doit intimider une femme! Enfin ce qui devrait me plaire, la force d'une passion dont il parle avec une énergie qui ne me permet pas de douter de sa sincérité, est précisément ce qui arrête le consentement que je suis souvent prête à donner. Ayant passé la première jeunesse, puis-je espérer de conserver long-temps cette tendresse violente, qui chez le général ressemble à un accès de délire."

Rebenfalls gestaltete bie Che in ihren erften Beiten fich minber gludlich, als wohl vorgegeben worden. Blind verliebt war ber General in feine Frau, trop ihrer 33 Jahre, trop einem Athem , qui sentait bien plus fort, mais non pas mieux que roses", aber manche Berantaffung zu Giferfüchteleien bat fie ihm gegeben. Einige Bochen lang blieb bie Bermablung ein Bebeimnift. 3wolf Tage nachber befand fich Bonaparte auf ber Reise nach ben Alpen, mabrent die Frau, in Paris guritageblieben, felbft ihren Freunden nicht die Berbindung mit dem petit Bonaparte befennen wollte. Es ift diefelbe auch von ihrer Kamilie, von ihren Befannten aus ber alten vornehmen Beit miebilligt worden. Auf einem Ball bei Theluffon verschmähte bie Marquife von Damas ben ihr gebotenen Stuhl neben ber ci-devant vicontesse de Beanharnais. "Je ne venx pas," äußerte die Rolze Marquife, "me lier avec une pareille femme. Je n'aime pas les gens qui déskonorent leur malhaur. « Aus

einem verwandten Grunde mied Josephine die Gesellschaft ihrer Schwiegermutter, ber Bruber und Schwestern bes Generals; bas haben biefe niemals verziehen. Um so inniger wurde bet Berfehr mit den Tallien und Barras, ber fürmahr, man muß bas zugeben, nicht geeignet, einer Strohwittwe Reputation und Anseben zu besiern. Gleichwohl empfing Josephine mit jedem von der Armee fommenden Courier die gartlichften Briefe. bem einen beifit es: "La nature m'a fait l'ame forte et décidée; elle t'a bâtie de dentelle et de gaze ... Femme, tourment, bonheur, espérance de ma vie . . . Tes lettres sont froides: la chaleur du coeur n'est pas pour moi; je suis le mari, un autre doit être l'amant: il faut être comme tout le monde. Er municht bie Frau um fich ju baben, fie übereilte fich nicht, fein Begebren au erfüllen; in seiner Ungebulb schrieb er: "Tu devais partir le 5. prairial, bon que j'étais! Comme si une petite femme pouvait abandonner ses habitudes, ses amis, sa Mm Tallien, un diner chez Barras, une représentation d'une pièce nouvelle, et Fortané (ber Lieblingsfater), oui Fortuné. Tu aimes tout plus que ton mari, car tu n'a pour lui qu'un peu d'estime et une portion de cette bienveillance dont ton coeur abonde." Als der vergogerten Abreife Grund murbe eine Schwangerschaft angegeben.

Murat, des Generals erster Aide-de-camp fam nach Paris, die im Beginne des Feldzugs eroberten Fahnen dem Directorium zu überreichen; Josephine, durch die Tallien unterstützt, versschaffte ihm den Rang eines Brigadegenerals. Er kehrte nach Italien zurück, und wurde nicht eben freundlich von seinem Feldzberren empfangen: dem war allerlei Gerede um die plöslich einsgetretene Intimität Josephinens mit dem Aide-do-camp zugestommen. Doch wurde Murat vorläufig in seiner Stellung beisbehalten, und nur erst, nachdem er vor Mantua einige Lauigkeit zu Schulden sich kommen lassen, empfand er, aber ganz und gar, die Ungnade seines Gebieters. Daß er nachmalen der Armee von Egypten zugetheilt worden, haben einzig die beiden Freunsbinen bei dem Kriegsminister durchgesest. Auf Murat solgte ein zweiter Aide-do-camp, beladen ebenfalls mit einer Sendung von Fahnen. Bei der Uebergabe war Frau Bonaparte, von

ihrer ungertrennlichen Freundin Tallien begleitet, gegenwärtig, und find die beiden Frauen ein Gegenstand ber allgemeinen Aufmerkfamteit und Bewunderung geworben. Junet hatte jugleich ben Auftrag, die Gemablin feines Feldberren nach Italien au geleiten. Im Laufe ber Reise, unter ben Mugen ber Berrin, fnupfte er mit ber Rammerfrau einen Liebeshandel an. Jebe Frau hatte bas übel genommen, Josephine bezeigte bem Begleiter eine abstoßenbe Ralte, ber bagegen ihr abgesagter Feind geworben ift. Selbft an dem fernen Strande von Pelufum bat ber rachgierige Junot bie Gifersucht feines Felbherren zu ftacheln gesucht. Bu Mailand empfing Josephine bie fonft nur gefronten Sauptern vorbebaltenen Ehrenbezeigungen. Sie bewohnte ben Palaft Serbelloni, und einen fürstlichen Aufwand zu bestreiten, machte fie, wie allerwarts, Schulben. In bem Feldzug gegen Burmfer begleitete fie ihren Gemahl bis nach Berona; bann wollte fie über Caftel nuovo nach Bredcia gurudfehren. Daran verhindert burch bie in Ponte-Marco aufgestellten Deftreicher, überfchritt fie ben Do, um über Bologna nach Lucca ju gefangen. Der Senat empfing fe mit allen Ehren, und brachte ihr als einer Fürftin bas bertommliche Ehrengeichent, einige Klaschen Del bar.

Unter fortwährenden Festivitäten und Freudenbezeugungen besuchte Josephine Livorno und Abrenz, und wiederum verweilte fie langere Zeit in Mailand, wo ihre Freigebigfeit wesentlich beitrug, bie burch bie Rabe tprolifcher Streifparteien erschreckten Gemuther ju ihrer Begeisterung für ein unabhängiges Italien aurudaurufen. Den mußte ibr Dant ber Gemahl : ,,une autre fois, " fagte et, "je pourrai te confier sans crainte les rénes d'un état... puis alors, Joséphine, tu auras une voix délibérative dans mon conseil, mais pour la clef de mon trésor, tu ne Pauras jamais." Auch ju Cremona, ju Piacenza, felbft m Bavia, wo nur eben bie blutige Erecution fatt gefunden, lies fie fich bewundern. In dem furgen, durch ben Frieden von Tolentino beenbigten Feldzuge tam fie in bes Gemable Gefolge nach Imola, ber Bifchof, Barnabas Chiaramonte wurde burch fie lebhaft bem Sieger empfohlen, boch foll Bonaparte bie in bem Bischofshofe vorgefundenen Roftbarfeiten, Silber, Diamanten

an sich genommen haben. Josephine kehrte nach Mailand zurück, bas für längere Zeit ihre Residenz sein sollte; in dem Strudel der Bergnügungen und der Ueppigkeit ergab sie sich, wie es heißt, einer zärtsichen Reigung für des Generals Leelerc Aide-de-camp Charles, und davon den Feldherren zu unterrichten, versehlte nicht der Aide-de-camp Lemarvois, als welcher angewiesen, Josephinens Conduitenliste zu führen. Der Denunciation Gewicht wurde durch ausgesangene Briefe, deren Inhalt Bonaparte höchst stafbar gesunden hat, verstärkt. In der Hestigkeit des ehelichen Zwistes tödtete er mit einem Fußtritt den unschuldigen Rops, den seine Frau von Lazarus Hoche als ein Geschent empfangen hatte, zeitig stellte sich sedoch die Reue ein, und ließ er, sie zu bezeugen, dem armen Thier zu Ehren in dem Park von Mondeza, bei Wailand, ein Monument errichten.

Dem Chezwift unbeschabet, leiftete bie Frau bem gurnenben Gemabl bie beften Dieufte in ber Ansbeutung ber feinen Ehrgeis begünftigenben Umftanbe. Saufig befanden fich bie unter ber Laft ber Forberungen erliegenben Großen ber Lombardei in bem Falle, um Erleichterung suppliciren ju muffen. Dann murben fie an Rosephine verwiesen. Die erwedte burch ibre Berbeiffungen bie beften Soffnungen, ichien unermublich in ihrer Berwendung, bis fie nach einiger Beit zu bem traurigen Geftanbnig: "le general ne le veut pase, fich genöthigt fab. Der Abgewiesene verfehlte nicht, um eine neue, verdoppelte Anftrengung ju bitten, und es bilbeten fich zwischen ihm und ber Bermittlerin trauliche Beziebungen, bie nicht felten ben Italifer zu ber Entbedung wichtiger Gebeimniffe führten. Auf diese Beise murbe u. a. bas mit ber Anfunft ber Frangofen verschwundene Archiv aus feinem Berborg erhoben. Det ihrer wohlthätigen Birtfamleit verdiente fich Josephine eine immense, ben Absichten bes Feldherren ungemein forberliche Popularitat, baneben einen reichen Schat von Diamanten, bie fie unbedentlich ans ben Banben bantbarer Clienten annahm. Babrend ber öftern Entfernungen Bonavartes empfing fie Tag für Tag einen Courier; puntkich wurde sie von allen Bewegungen ber Armee unterrichtet, und fie vertheilte, felbft an die Befehlshaber, die Siegesberichte, mabrend fie die minder

vortheilhaften Eveignisse verschwieg. Bu Gunsten ber Einwohner von Berona schrieb sie: "Le Prétendant de France a trouvé dans cette ville asile et protection; c'en est assez pour vous et pour moi; vous m'entendez, général."

Bu Raftabt trat Josephine an ber Seite bes welthistorisch gewordenen Mannes, und folgevecht als bie Konigin bes Congreffes auf. Sie nahm bie wurdigfte Saltung an, und entrudte bie fremden Diplomaten burch bie von ihr unverfälscht beibes haltenen Traditionen des alten Sofes. Bahrend ber General in Raftadt jurudblieb, begab fie fich wieber nach Mailand, und bas frühere Berhaltniß zu bem Aide-de-camp Charles machte fich auf bas neue geltend. Davon fprachen zu Bonaparte, ber mittlerweile nach Paris gefommen, feine Brüder, und es trat abermalen eine Spannung ein; in einer feben ber baublichen Rebben blieb gleichwohl Josephinen der Sieg. Ernsthafter wurde die Sache, als Antoine, ber Ruticher, und insgeheim bes Cheherren Spion, ibm bie baufigen Besuche verrieth, fo bie Berrin, jest ebenfalle in Baris weilend, von des Directors Barras Secretair Bottot empfing. Der gewandten Frau biente aber biefe Bertraulichkeit als ein Mittel , die Geheimniffe der fünf Ronige zu exforfden: burch fie erfuhr Bonaparte, bag man im Luxembourg gar febr feine Abbanfung munfche. Er lentte ein, wurde vorfichtiger.

Aber der General vernahm, daß seine Frau, unter dem Borwande, die Reitbahn zu besuchen, bei Barras Bisten gebe. Ueber einem solchen Ausstuge betroffen, wurde sie, nach den heftigsten Austritten, Nachts um 11 Uhr, aus dem Hause verwiesen, daß sie genöthigt, bei ihrer Freundin Chateau-Renaud Obdach zu suchen. Die that aber noch mehr für sie, und brachte am Morgen schon eine Ausschnung zu Stande, die so vollsändig, daß am Rachmittag die beiden Schelute in ihrer Geselsschaft eine Spaziersahrt nach dem Gehölz von Boulogne machten. Ohnehin war Bonaparte steis bedacht, vor der Welt als ein ausmertsamer Ehemann zu erscheinen. Das wurde besonders demerkar in einer Fète, so Kalleprand am 2. Januar 1798 zu Ehren der Frau Bonaparte veranstaltete. Es schreibt davon Stanislas de Girardin: "Bonaparte a toujours été près

de sa femme pendant toute la durée du souper. Il paralt être fort occupé d'elle. On dit même qu'il en est amoureux et excessivement jaloux. M. Bonaparte n'est cependant plus jolie, elle a près de quarante ans, et les paralt bien; elle conserve une taille élégante et un bon coeur qui ne veillira jamais. Gelegentlich derselben Fète außerte die Frau von Stael gegen den General, er stehe in dem Ruse, die Frauen nicht zu lieben: "Pardonnez-moi, j'aime beaucoup ma femme", hat er erwidert, in dem Augenblicke vielleicht nicht bedenkend Josephinens verschwenderische Neigungen, die ihm hausig ein Gegenstand des Anstosses, sogar des Kummers.

Josephine begleitete ben General, ber im Begriffe, seine Expedition über Meer angutreten, bis nach Toulon, und wunfchte, ibm nach Egypten folgen ju burfen. Das wurde ihr nach manchen Einreden zugeftanden. Sie batte fich in den Ropf gefest, die Domona ju besteigen, bas gabrzeug, auf welchem fie jum erstenmal nach Franfreich gefommen. Die Fregatte zu ihrem Dienfte ausruften zu laffen, verfprach ber gefällige Cheherr, zugleich aber rieth er, zu einer Babereise nach Plombieres bie auf die Ausruftung bes Schiffes zu verwendende Zeit zu benugen. Nicht ungern befolgte Josephine ben Rath, fie hoffte bei ben Rajaden von Plombières eine wenigstens zweifelhaft gewordene Fruchtbarteit wieberzu-Ber die bortigen Babeeinrichtungen mit Augen gefinben. feben, fann allein von beren Armseligfeit einen Begriff fic machen, ben Babern, ben Anlagen entsprechen vollfommen bie Bohnungen. Das nicht bebenfend, führte Josephine eines Tages eine gabireiche Gefellichaft auf ben Balcon ihres Squies, ber brach unter der Laft, und all die Schaulustigen fürzten, zum Theil fower verlegt, auf bas Strafenpflafter. Die Generalin felbft tam mit einigen Beulen bavon, fand fich aber, in Befolge biefes Ereigniffes, veranlagt, ihren Aufenthalt in Plombières ju verlängern. Darüber ging die Pomona unter Segel, lediglich um ber Englander Beute zu werden. Indem auch, in allen feinen Briefen, Bonaparte die Reise nach Egypten widerrieth, hat Jofephine, ftatt von Cairo, von Paris ben Beg gefucht. Umgebung follte fie, in bes Gemahls Auftrag, eine landliche Be-

figung, ju bem Berthe von etwan 60,000 Franten aufaufen. Ihre Bahl fiel auf Malmaison, bas ihr 160,000 Franken au fteben tam. Bie biefe Summe aufzubringen, bas fummerte fie fo wenig, als die Berwendung bes von dem abwesenden herren ibr angewiesenen Jahrgehaltes von 40,000 Franken. In bem einen Johre mußte ihr noch eine gleiche Summe aus Egypten übermacht werden, unabhängig von den Gelbern, fo Fouche, ben von Barras empfangenen Beifungen gehorfam, aus bem Ertrage ber Spielbaufer ihr gutommen ließ. Gine Summe von 1000 Louisb'or, bie er einstens in ber verbindlichsten Beise ihr zustedte, bat ibm für allezeit der fünftigen Raiferin Buneigung und Butrauen gewonnen. Bon bem an vernahm er aus ihrem Munde die wichtigften Mittheilungen, benn fie verfehrte mit allen Sommitaten von Paris, jest zwar mit Barras weniger, besto mehr aber mit Gobier, bem Prafibenten bes Directoriums. Auch mit Duvrarb unterhielt fie bie genauefte Berbindung : manches Darleben, meldes nie wieder bezahlt werden follte, bat fie von ibm erhalten.

Ihre Schwäger, Joseph und Lucian verdammten ohne Gnade ibre Aufführung, Gobier nahm Anftog an ihren Beziehungen gu Charles, die fie ale eine bloge Sentimentalität darzuftellen bemübet. So moge fie benn fich scheiben laffen, rieth ber Freund. Das Wort traf um fo fcarfer, ba jedermann bie Armee in Egypten und ibren Subrer verloren gab. Der Antrag auf Chefcheibung murbe formulirt, und im Concept einem verläßlichen Manne mitgetheilt, auf bag er feine Meinung barum außere. Lecoulteur be Cantelen widersprach lebhaft bem Beginnen. "En supposant veritables les bruits sinistres," biefes agb er ber Clientin ju bebenten, ,,qui courent sur le général, son nom seul est pour vous une auréole qui vous entoure d'une considération que vous perdez aussitot que vous y aurez renoncé. Cor feinen Augen gerriß, gur Befinnung gefommen, Josephine bie Schrift. Babrend bem batte auch Bonaparte in Egypten, verlett burch bie aus Runote Butragereien entnommenen Refultate, bas Project einer Ebescheibung ergriffen, und im Borne geaußert: "j'exterminerai cette race de blondins et de freluquets. Quant à elle, le divorce, oni, un divorce public, éclatant!" Muhfam lieg er fich

burd Bourienne befanftigen, und, bem gewöhnlichften Chemann vergleichbar, wendete Bonaparte alebald feinen Born gegen ben Antrager. Einzig ber Indiscretion bes übrigens burchaus unfähigen Junot wird es zugeschrieben, bag er niemalen bas Biel seines Ehrgeizes, ben Marschallsftab, erfaffen tonnen. Auch 30sephine, welcher ber Bergang nicht zu verheimlichen, wurde bes Schwägers unversöbnliche Reindin, obne ibn boch jemalen ibre Reindschaft empfinden zu laffen, außer in Sarcasmen über fein in ber That bochft gemeines Bortommen. Bonavarte, ber in ber erften Aufregung einen febr berben Brief an die vermeintliche Gunberin abgeben ließ, beruhigte fich vollende bei bem Empfange eines von Meisterband entworfenen Antwortidreibens. Als bas Kriebenspfand übermachte er an bie Schmeichlerin amei Raschmirsbawle. Sie gefielen nicht fogleich : "Ils peuvent etre très-beaux et très-chers , fdrieb Josephine an ihren Sobn, "mais ils me paraissent fort laids. Leur grand avantage est dans leur légèreté. Je doute que cette mode prenne. N'importe, ils me font plaisir parcequ'ils sont extraordinaires et chauds." Es haben aber biefe Shawls ein feltenes Blud aemacht, ale eine Leibenschaft auf Josephine gewirft. Sie bat beren 150 ber iconften zusammengebracht.

Sobald Bonapartes Landung bei Cannes zu Paris bekannt geworden, dachte Josephine ihm entgegenzueilen, indem sie aber nicht ohne Besorgniß um den zu erwartenden Empfang, suchte sie einen Begleiter, der ihr Fürsprecher zu werden befähigt, anzuwerben. Dazu wäre vor Andern Lecoulteux de Cantelen ihr erwünscht gewesen, der aber, nach der Weisen Art, eine Ehre, die ihn compromittiren konnte, verbat. Er rieth ihr, des herren in Paris zu erwarten, das sand sie unthunsich, beharrte vielmehr auf ihrem Sinne. Das Reisegeld mußte sie von Barras erborgen, der gab ihr, höchst unwillig, 50 Louisd'or. Sie schlug die Straße über Autun ein, während Bonaparte über Moulins kam, und solglich mit seinem Bruder Lucian zusammentras. Lucian hat nicht versehlt, die mancherlei, seine Schwägerin anklagenden Berichte mitzutheilen, und fand damit um so leichtern Eingang, da der Eheherr, immer noch von Mistrauen erfüllet,

in dem unverschuldeten Ausbleiben seiner Frau bas bofe Bewiffen ju erkennen glaubte. Wiederum bat er bas Bortlein Scheidung ausgesprochen, und taum abgestiegen in seinem beideibenen Botel, Rue Chantereine, ließ er die famtlichen Effecten . feiner Frau in bes Portier Loge aufftellen, bemfelben zugleich anbefehlen, ihr ben Gintritt bes Saufes zu verweigern. Bergeblich ftellten einige Freunde ihm bas Unschidliche folder Ausbruche vor, in einem Augenblide, bag Franfreich in feiner Gefamtbeit zu ibm aufschaue, vergeblich außerte Collot: "Ce n'est pas le moment de débuter par un ridicule et de jouer le rôle d'un mari de Molière. Laissez là les torts de votre femme. vous n'en étes pas satisfait, vous la renverrez lorsque vous n'aurez pas autre chose à faire." Rimmer werde er perzeiben. beffen vermaß fich ber Gewaltige. In ber Racht traf Josephine, von Lvon berkommend, wieder ein. Ganger zwei Tage wurde fie nicht vorgelaffen, bann folgten "les explications qui ne se terminèrent pas toujours sans cris et sans violences." Aber ben Bitten von Eugen und hortense vermochte Rapoleon auf bie gange nicht zu widersteben; sie legten die Mutter, Die am Rufe einer geheimen Treppe,, vor Angft und Ralte gitternb, bes Erfolges ber Bermittlung geharrt hatte, in die Arme bes perföhnten Gemable.

Tiesen Einbrud haben seboch diese Scenen der leichtsinnigen Frau hinterlassen. Sie war von nun an nur mehr bedacht, auf das neue ihre Gerrschaft in dem Gerzen ihres Gemahls zu begründen, und kein Mittel, das zu bewerkstelligen, ließ sie unversucht. In Egypten hatte Napoleon eine Liebschaft mit Frau Foures gehabt, und befand das Beib sich gegenwärtig in Paris. Josephine gab sich nicht zusrieden, die, durch ihre Eisersucht geschmeichelt, der Feldherr die Nebenbuhlerin entsernen ließ. Ein leises Ahnungsversmögen in seiner Brust anschlagend, sagte sie ihm nicht selten:
"On parle de ton étoile, mais c'est la mienne qui l'influence: c'est à moi qu'il a été prédit de hautes destinées." Daneben zeigte sie sich bestissen, durch Ehaten die Juneigung, die Achtung ihres Herren zu verdienen. In allen Beziehungen hat sie als die liebende Frau sich gezeigt, als die zärtlichste Freundin, als

ein Muffer von Anbanglichfeit, Gefälligfeit, Unterwürfigfeit; "elle sut lui donner le bonheur." Sie leiftete aber auch Dienfte anderer Urt, namentlich in ber Ginleitung zu bem 18. Brumaire. Bedeutende Manner wurden burch fie fur die Absichten ihres Mannes geworben, nugliche Berbindungen in ber ihm burchaus fremben Rheinarmee angefnupft. Gobier und Frau, burch fie eingeschläfert, burch ihre Liebenswürdigfeit bestochen, überließen fich einer trüglichen Sicherheit, im Augenblid noch ber Cataftrophe. Ale bes erften Confule Gemablin ben Lurembourg begiebend, beschränfte fie ihre Gesellichaft nach ben Anfichten bes Bebieters, und jede, aus ben Beiten bes Directoriums berrührende Berbindung wurde abgebrochen. In Ansehung ber Tallien brachte fie bamit ein schweres Opfer. Bon Bergen ber geprüften Freundin zugethan, bat Josephine fie boch manchmal, insgeheim, zu Malmaifon empfangen. Tallien, ber einft fo machtige Mann, erhielt von ihr in feiner Armuth eine Penfion, bie nach ihrem Ableben Eugen fortsette. Talliens Tochter Thermibor wurde auf ber bankbaren Freundin Roffen erzogen.

Um 19. Feb. 1800 installirien fich bie brei Consulen in ben Tuilerien. Josephinen wurden die weiland von der ungludlichen Marie Antoinette bewohnten Bimmer angewiesen. 3bre Thranen floffen, gegen Bonaparte außerte fie: "je prefererais habiter la Malmaison, ce palais me déplatt; je tremble sur la solidité d'une si haute élévation. In ben nachften Tagen mufite Josephine eine soirée diplomatique veranstalten. Die Gesellicaft war vereinigt, und burch einen Diener in Livree, golb und grun, ließ "Madame, femme du premier consule, fich anfunbigen. 3br folgten bes Confule Mutter und Schweftern, und in weiterm Abftande, vier Damen, die bereits, ohne Titel, Jofephinens gewöhnliches Gefolge ausmachten. Alsbald bie Rolle einer Ronigin ergreifend, durchlief fie ben Rreis, an ber Sand geführt von Talleprand, ber zugleich bie fremben Gefandten vorftellte. Die Republifaner murrten, lauter wie andere Carnot, ber Rriegeminifter; ihm waren ber Pomp eines Sofes, Josephinens Beftreben, eine Ronigin vorzustellen, und die Ginführung ber vielen Frauen mit ariftofratischen Ramen anftögig. Er erlaubte fic wiederholte Borftellungen, dis ihm der Rath geworden, abzudanken. Napoleon, als Chemann, fühlte sich geschmeichelt in den
Salonserfolgen seiner Hälfte, als Regent beurtheilte er sie nach
ihrer ganzen Wichtigkeit für sein Lieblingsproject, für die Fusion
der alten und der neu geschaffenen gesellschaftlichen Größen. Schon
wurde es Sitte, daß Gesandte oder Behörden, wenn sie bei den
Consuln zur Audienz gewesen, auch der Frau des ersten Consuls
die Auswartung machten.

Gleichwohl blieb bie Gefellschaft vorläufig ziemlich beschränkt. Der Langeweile zu entgeben, befuchten Josephine und ihre Tochter täglich bas Schauspiel, bem folgte eine Whiftpartie, ober, wenn es dafür an Theilnehmern fehlte, eine Pifetpartie mit Cambaceres ober einer ähnlichen Würdigkeit. Lebhafteres Leben waltete au Malmaifon, ba entwickelte bie Gefellichaft fich in einfacher Elegang, die gleich weit von republifanischer Ungeschliffenheit und von ber fleifen Formlichkeit des Raiferthums entfernt. Dabin eilte Bonaparte, feine Ferientage jugubringen, ba wurden Alle, Belehrte, Runftler, auch einige Großen aus ber alten Beit, bergleichen a. B. ber Pring von Voir, auf ben Ruf ber vollkommenften, ber bequemften Gleichheit behandelt. Man ergogte fich in landlichen Spielen, auch in theatralischen Borftellungen, Behufs beren ber erfte Conful ein fleines Theater bat erbauen laffen, man bewunderte einzelne Runftgegenftande, burch Josephine angeschafft, und eine gewählte Sammlung von erotischen Bewachsen. Empfangen wurde jedoch niemand, auch feine Ginlabung angenommen, außer mit bem Willen bee Gemable, ber fich fogar um feiner Frauen Toilette befümmerte. In einer gro-Ben Ceremonie aufzutreten, batte fie ein Rleib angelegt, fo ihm unbeliebt; ber Barbar gog barüber fein Dintenfag aus, bag ber Stein bes Anftoges abgelegt werben mußte. Am Tage por ber Gebächtniffeier bes 14. Jul. (1802) sprach er: "Joséphine, je veux que tu sois éblouissante de beauté et de parure, et richement habillee, entends-tu? .. Ouis, entgegnete fie, ,,et puis ensuite tu fais des scènes, tu cries, tu rayes mes bons à payer sur mes mémoires." In der That waren die tollen Ausgaben bas Einzige, worüber ber Machthaber noch ju flagen Beranlaffung fand. In jene Beit fällt bie Bermählung Murats mit Raroline Bonaparte. Josephine hatte febr eifrig fie betries ben , einzig und allein es burchgesett, bag ein anderer Freier, bem erften Conful mehr zusagend, ber Pring von Santa Croce abgewiesen worden. Gine mächtige Unterflügung fand fie in bem Umftande, daß ihre Bermenbung ju Murats Gunften als eine Widerlegung ber von Junot vorgebrachten Antragereien gelten fonnte. Die Freude um den Erfolg wurde aber Josephinen vergallt: Navoleon mußte fich für feiner Schwefter Ausfleuer auf die bescheidene Summe von 30,000 Franten beschränken, benen fügte er ein Salsband von Diamanten, aus feiner Frauen Schmudfaftden berrührend, bingu. Der Berluft foll biefer febr empfindlich gewesen fein, fie indeffen eine Entschäbigung gefunden haben in ben von ben Lieferanten fur bie Sospitaler ber italienischen Armee ibr bargebrachten 250,000 Franfen, womit fie bei Koncier eine Sammlung ber iconften Perlen, vordem ber Ronigin Marie Intoinette Eigenthum, erfaufte. Aber eine Schwierigfeit blieb noch ju befeitigen, die Perlen angulegen, ohne bag barum ber erfte Conful gurne; benn ber fannte auf ein Saar feiner Frauen Geschmeide. Josephine, nach ihrem Brauche, behalf fich mit eis ner Luge, und behauptete, fie schmude fich mit bem von ber cisalpinifchen Republit ihr verehrten Perlenhalsband. ,,Mr Bonaparte"; erzählt Bourienne, "joua son role avec une dexterité charmante; je ne me tirai pas mal non plus du rôle de compère, et Bonaparte ne se douta de rien." In andern Kallen mag gleichwohl ber Imperator minder leichtgläubig gewesen sein; außert er boch in bem Mémorial de Sainte-Hélène : .. Une autre nuance caractéristique de Joséphine, c'était sa constante dénégation. Dans quelque moment que ce fût, quelque question que je lui fisse, son premier mouvement était la négation et sa première parole, non. Ce n'était pas précisément un mensonge, c'était une précantion, une simple défensive. «

Malmaison, bas allzu theuer erfaufte Gut, war noch lange nicht bezahlt, auch nicht bie einzige Schuld, burch welche bie Gemahlin bes ersten Consuls beunruhigt. Die Bauten, bie Bersiconerungen, burch sie zu Malmaison angeordnet, hatten schweres

Gelb gefoftet. Beber Josephine, noch Bourienne, ihr Bertrauter, fanden ben Muth, ben Schaben ju offenbaren. Die Dube übernabm Talleprand, ber nicht leicht eine Belegenbeit verfehlte, ben Consul gegen seine Frau einzunehmen, und ohne Umschweif gedachte er auch biesmal ber vielen, ihre Ungufriebenheit außernben Glaubiger. Augenblicklich erhielt Bourienne ben Befehl, ben genquen Betrag ber Schulben zu ermitteln. "Qu'elle avoue tout", fprach ber Chemann, "j'ai l'argent de Hambourg; j'en veux finir et ne veux pas recommencer; mais ne payez pas sans me montrer les mémoires de tous ces coquins-là. Cofephine, wie freudig fie auch burch bie ibr geworbene Botichaft überrafcht, fonnte fich nicht entschliegen, Die gange Summe, 1,200,000 Kranten gu befennen, nur bie Salfte bat fie gebeichtet. Aber auch nach biefer Moderation blieb bie Schuld groß genug, um den Unwillen bes Chegemable herauszufordern. "Eh! bien, prenez six cent mille francs; mais liquidez les dettes avec cette somme et que je n'en entende plus parler", sprach er in seinem Ber-Die Liquidation brachte arge Betrugereien an Tag. Eine Rechnung von 80,000 wurde mit 35,000 Franken abgemacht, und ruhmte fich ber Betrüger, dag er, trog ber Rebuction, noch ein gutes Beschäft mache. Eine Mobehanblung batte für eines einzigen Monats Bebarf 38 Sute geliefert. Bourienne bruftet fich , bag er mit ben 600,000 Franten bie gange Schuldenlaft getilgt habe; was er bei ber Liquidation verbiente, bat er verschwiegen. Richt lange, und Josephine verfiel abermals benfelben Rothen, Erzeugniffe forglofer Berichwendung und ftrafbarer Unordnung, und wenn dann einmal bezahlt werben mußte, erfolgten bie unangenehmften Scenen. Mancherlei Qunftgriffe versuchte bie arme Frau, bergleichen zu verbuten; aber ibre Bemühungen murben nicht immer von Erfolg gefront, manch= mal unterlag fie gang eigentlich bem wibrigen Geschide. Gines Morgens überraschte fie Rapoleon burch einen unerwarteten Besuch. er traf sie umgeben von einigen Damen, bie berufen, einem gebeimen Toiletten-Conseil beiguwohnen, und der berühmten Dobehandlerin Despeaux Bortrag über bie neuefte Mobe anborenb. Berabe biefer Despeaux batte er verboten, bei ber Raiserin fich

bliden gu laffen, weil fie ftets zu ben tollften Ausgaben zu verleiten wußte. Doch hielt er an fich, nur bag Josephine bie gange Bedeutung bes ironischen Blides, von welchem feine Abschiebsworte begleitet, empfand. "Continuez, mesdames, je suis fáché de vous avoir dérangées, bat er gesagt; abet 600 vary vernahm feine Befehle, und die Mobehandlerin wurde, als sie eben ben Palaft verlaffen wollte, aufgegriffen und nach Bicetre gebracht. Großes Auffehen machte biefes Ereigniß zu Paris. Biele von den Freundinen der Kaiserin besuchten die Martyrin ber Mode in ihrem Gefängniß, Rapoleon ergogte fich ungemein an ber einer Saubenftecherin bezeigten Theilnahme. Duroc batte, in bem Moment ber Berhaftung, bei Savary fich verwendet, daß er bie Modiftin ente wischen lasse. "Non, parbleu, je n'en ferai rien", erwident der Polizeimann, "tu ne serais pas aussi indulgent si elle fournissait des modes à ta femme. C'est elle qui me ruine: je trouve une occasion de m'en venger, je ne serai pas asses set pour la perdre ...

Das findische Treiben ber bereits fo hochgestellten Frau wird man leichtlich über ber Betrachtung ihrer Bute, ihrer Liebend, wurdigfeit , ihrer empfehlenben Eigenschaften im Allgemeinen verzeihen. Emigranten ohne Bahl wurden auf ihre Empfehlung von der ungludlichen Lifte gestrichen, in ihre Guter wieder eingefest, empfingen Penfionen ober Unterftugung. Die Rinfte, Die Industrie wurden durch sie ermuntert, Runftlern und felbft ben bemuthigften Sandwerfern erzeigte fie fich wohlthatig. "Si je gagne des batailles, c'est toi qui gagne les coeurs", foll einst Napoleon gegen sie geaußert haben. Jebe Art von bulfebedürftigfeit fand bei ihr Zugang. Der Umme bes Dauphin teichte fie eine Venfion. Gine natürliche Tochter, fo ihrem erften Manne im Cheftanbe geboren worden, wurde burch ihre Sorgfalt und auf ihre Roften erzogen, bann reichlich von ihr ausgestattet und an den Prafecten bes Cherbepartements, be Barral verheu: rathet. Selbft Birtuofin, Rennerin in bem Kelbe ber geichnenben Runfte, eine Freundin ber Dichtfunft und ber Lecture, war sie als lerdings befähigt, Runftler und Literatur zu murbigen. Unter ihrem

Patronat erboben Gros, Girobet, Guerin, Reboute, beffen Soulerin fie gewefen, auf bas neue ben bei Seite gelegten Pinfel, bereicherten Spontini, Paer , Boyelbieu bas Reich ber Tone. forieben Kontanes, Arnault, Andrieur, Lemercier. Bernehmend. daß Turpin de Criffe für seine Besuche zu Malmaison eines gar unanfehnlichen Cabriolets fich gebrauche, ließ fie bas fcoufte Kuhrwert ber Urt und ein bagu paffenbes Pferd faufen, und ibm. ber eben in feiner fläglichen Equipage nach Paris jurudfebren wollte, beibes als fein Eigenthum vorführen. Für ein Bemalde ben Preis lant Uebereinfuft an ben nämlichen bezahlend, fügte fie bem Belbe einen Diamant von 6000 Franken bingu, und die gutigen Botte: "ceci est pour votre bonne mère, mais si je n'ai pas deviné son gout, dites-lui bien que je ne serai pas choquée qu'elle change ce faible gage de mon amitié pour ce qui pourra lui convenir." Die Schauspielerinen Duchesnois und Raucourt empfingen mancherlei Beweise ibrer bulb. Die Raucourt mar, in den Zeiten ber Befangenichaft, ihre Stubengenoffin gewesen, batte fpaterbin mehrmalen ber Bedrangnig ber vornehmen Freundin abgebolfen : als biefe von ihrem faiferlichen Gemahl gefdieden worden, empfing fie nicht felten zu Raparre ober Malmaison die Schauspielerin, es wurde ihr ein Stuhl gereicht, überhaupt jegliche Art von Aufmerkfamkeit bezeigt. Die Raiferin perfonlich führte fie ben Treibbaufern ein, besprach bie Bebeimniffe ber Blumenzucht, beschenfte endlich, wie febr fie auch in biefem einzigen gache ju geigen gewohnt, die Scheidende mit mehren werthvollen Pflangen, worunter vielleicht eine Camelie: biefe und bie ichwarzen Schwäne bat Rosephine querft nach bem Continent verpflangt.

Wenn sie aber von Zittern ergriffen wurde ob des Bekenntnisses einer Schuld, oder wenn das gewöhnlichste Gnadengesuch dem Gemahl vorzutragen, so wußte sie in entscheidenden Augenbliden eine Festigseit, dergleichen man sie kaum hätte fähig glauben sollen, zu entwickeln, wie sich das namentlich in der Catastrophe des herzogs von Enghien ergab. Bonaparte wies sie in einer harte durück, die seit der Rückehr aus Egypten nicht vorgesommen. "Melez-vous de ce qui vous regarde, ce ne sont pas là des affaires de semme. Laissez-moir, also beschied er die Sup-

plicantin. Gunftiger murbe ibre Bermenbung für die Volignac, la Rivière, Sogier aufgenommen. Ueberhaupt barf man wohl annebmen, baf ibr befänftigender Ginfluft nicht wenig beigetragen bat, bem allgu reigbaren Gemahl eine gewiffe Popularität zu verschaf-Ibren bebarrlichften Biberfachern, ben Bonapartes, mannfen. lichen und weiblichen Geschlechtes bat fie, in ihren vielfältigen Streitigfeiten mit bem Imperator ftets bie treueften Dienfte geleiftet, auch in anderer Beise fie in Schut genommen. Raroline Bonaparte, Frau Murat, füblte fich ju Dalmaifon ploglich unpag. Die anwesenden Damen wetteiferten in Gulfleiftungen, Josephine, ber Dhnmachtigen Luft ju verschaffen , rif ihr bas Corfet auf, und traf auf einen Brief, ber ficherlich nicht von Murat geschrie ben. Gie ftedte ihr bas verratherische Schreiben ohne Auffehen in die Sand, und hielt diese Sand in der ihren, bis der Anfall Durch Sügsamfeit, Selbftverläugnung, grenzenlofe Befälligfeit gelang es Josephinen, gang und gar bes Mannes fich ju versichern, ben zu verlieren, mehr benn einmal fie hatte befärchten muffen. Den Ginflug feft ju halten, wurde fie ungertrennlich von feiner Perfon, ohne auf hierdurch veranlagte Entbehrungen ober Dabfeligfeiten zu achten. Bu ber Bergunftigung zu gelangen, in feinen vielfältigen und burd ibre Gile bodft ermubenben Reifen ibn begleiten zu burfen, nabm fie nicht felten, wenn bie inftanbigften Bitten nicht ausreichen wollten, ju einer Bif thre Zuflucht. "Montais-je en vojture, au milieu de la nuit, " erzählt Rapoleon selbst, "à ma grande surprise II trouvais Joséphine établie, bien qu'elle ne dut pas être du voyage ... et la plupart du temps il fallait que je cédasse." 🚭 gar hat Josephine, wie es scheint, ben Bersuch gewagt, ihrem Gemahl Monts Rolle aufzudringen, es follen ihr und ihren Rinbern im Ramen Ludwigs XVIII. für ben Kall bes Gelingens bie glanzenbften Berheißungen gemacht worben fein , bergleichen Lodungen fonnten aber unmöglich wirfen auf ben Dann, vor bem bereits ein Belttheil fich beugte. Josephine hingegen fühlte fich von mahrem Schreden ergriffen bei dem Aublide Richt selten bes Thrones, bem feber Tag fie naber führte. theilte fie ber Tochter ben Rummer mit, burch eine folde Aussicht ihr bereitet. "Nous montons à une hauteur d'où la chute sera terrible," hat sie gegen andere Bertraute geänsiert. "Je voudrais que mon mari se contentât de ce qu'il a, et de moins encore, pour que nous vécussions avec nos amis dans une douce familiarité. Avant peu tout cela va disparaître et un espace immense nous séparera de vous." Der Mordversuch vom 3. Nívose (24. Dec. 1800) hatte sie in ihren trüben Ahnungen vorzüglich bestärkt. Der ruhigen Fassung, so der erste Consul, kaum der Gesahr entgangen, im Schauspielhause bezeigte, contrastirten seltsam ihre Ebranen.

Dem neuen Ronig von Etrurien erwies fie große Aufmertfamteit, ale biefer, einige Monate fpater, famt feiner Ronigin dur Aufwartung nach Paris fam. "Il nous arrive un roi et un Bourbon encore. Je suis tout émue à la pensée que je me trouverai en présence de ces grandeurs! Je ne saurai comment m'y prendre pour faire vis-à-vis d'eux la femme du premier consul," also sprach fie in ber freudigen Erwartung, ohne boch über ber Chrfurcht für bas Blut ber Ronige ben Bunfch, in ber Elegang und bem Reichthum ibres Buges bie Ronigin von Etrurien gu übertreffen, meiftern ju tonnen. Sie erfchien endlich, die beiß Ersebnte, und mit ihr die Enttaufdung. Marie Louife, fur die fünftige Raiferin ber Frangofen ein ominofer Ramen, Marie Louise, aller Gragie in ber Saltung bar, imponirte gleich menig burd bie Elegang ihrer Toilette, jog fich fogar ben Borwurf ber Radlaffigfeit, ber Unreinlichfeit zu. Josephine icamte fic beis nabe eines zu leicht errungenen Triumphs. 3hr blieb bie Toilette fortwährend bie wichtigfte aller Angelegenheiten. Täglich beinabe wurde ber Modehandler Leron bei ihr eingeführt, um bas unericorflice Rapitel ber Sauben und Sute ju besprechen , und wurde fie um feinen Preis Diese ihrem Bergen so wohlthatige Unterhaltung aufgegeben haben. Das unwiberftebliche Berlangen, einen Shawl weiter ju befigen, führte fie ju beftigem 3wift mit ihrer Schwägerin Murat. Die hatte fich mit bem Bertaufer um ben Preis bes Tuches, 14,000 Franken, geeinigt. Josephine gelangte burch ein Uebergebot zu bem Befige bes Shawle. Bittere Feindseligfeit, in deren Laufe besonders Latitia ihre Abs

neigung für die Schwiegertochter bliden ließ, war hiervon die Folge, daß Napoleon genothigt, zu interveniren. Er unterfagte seiner Frau, deu Shawl anzulegen, und entschädigte seine Schwester mittels eines Perlenhalsbaudes.

. Bereits tauchten in ber Familie die Ibeen von Erblichkeit, von Dynaftie auf. Des Consuls Bruber fanden in beren Berwirflichung ein Mittel, ber ihnen verhaften Josephine burch eine Chefcheibung fich zu entledigen , Josephine , indem fie bie Ents wurfe bes Ehrgeizes befampfte, vertrat zugleich ihre perfonlichen Interessen, so oft, ober so felten vielmehr, als biefes möglich. Denn Rapoleon verhandelte nur gelegentlich mit ihr öffentliche Angelegenheiten. "Qu'elle file, qu'elle tricote, " hat er zum öftern geäußert. Um fo lebhafter ergriff fie jebe Beranlaffung, eine Materie, die ihr vor allen andern wichtig, zur Sprache ju bringen. "Je n'ai pas oublié , fefen wir bei Bourienne, "qu'étant un jour entrée dans notre cabinet sans être annoncée, Joséphine s'approcha de Bonaparte doucement, s'assit sur ses genoux, lui passa légèrement les doigts dans les cheveux et sur la figure, et, jugeant l'instant favorable, lui dit avec une expression de tendresse : ",,Je t'en prie, Bonaparte, ne te fais pas roi. C'est ce vilain Lucien qui te pousse; ne l'éconte pas. · Bonaparte lui répondit sans humeur et même en riant: ,,,, Tu est folle, ma pauvre Joséphine. Ce sont tes vieilles douairières du faubourg Saint-Germain, c'est ta la Rochefoucault qui te fait tous ces contes là ... tu m'ennnies, laisse-moi tranquille. Ce jour la meilleure intelligence regnait dans le menage." Bu Beiten, wenn Lucian gang und gar an ber Möglichkeit, feinen Bruber ber gehaßten Schwägerin gu entfremden, verzweifelte, suchte er fich ihr gu nabern. In bem Laufe einer folden trüglichen Ausföhnung außerte er : "Vous allez aux eaux de Plombières (Aug. 1802), il faut avoir un enfant d'un autre, puisqu'il ne peut pas vous en faire." ferbine wies mit Unwillen Rathfolage gurud, unter benen vielleicht nur eine Falle geborgen. "Si vous ne voulez pas, ou si vous ne pouvez pas, fubr er fort, "il faut que Bonaparte ait un ensant d'une autre femme, car il faut assurer l'hérédité. C'est

dans votre interet, vous devez savoir pourquoi." Rachmalen scheint doch Josephine die Bedenklichkeit überwunden und, nachbem alle Mittel der Heilfunde in Betress der Unfruchtbarkeit erschöpft, sich das herz gefaßt zu haben, "de mettre son époux sur la voie d'une grande supércherie politique et la lui proposer même directement." (Mémorial de Sainte-Hélène).

Bon allen ihren Gegnern ift Josephinen feiner verberblich gewesen wie Talleprand. Der beiben Reindschaft reichte in die Beiten ber Expedition nach bem Ril binauf. Talleyrand, ber gleich vielen andern bie Möglichfeit ber Rudfehr bes Felbherrn bezweifelte, batte bei mehren Gelegenheiten bie in Paris gurudgebliebene Strobwittive eine gemiffe Geringichätzung empfinden laffen. In einem Diner bei Barras überbauft er bie eine feis ner Rachbarinen, die Tallien mit Aufmertsamfeiten, mabrend er bie andere, die Frau Bonaparte fo auffallend vernachlässigte, bag biefe von ber Ueberzeugung ergriffen murbe, ihr Mann fei verungludt. In Thranen gebabet, jugleich in ihrer Gitelfeit verlett, erbob sie sich von der Tafel. Talleprand, die Kolgen seines Benehmens erwägend, bebarrte von bem an unabanderlich in bem Gedanken, burch eine Chescheidung bie, wie er mabnte, unverföhnliche Keindin zu beseitigen. Ginmal nur fand er sich burch ein machtiges perfonliches Interesse veranlagt, im Berein mit Kouche, ju Gunften Josephinens ju wirfen. Der begabte Lucian trat seit einiger Zeit offen mit seinen Anspruchen auf bas Regiment bervor, einzig die Leitung ber Armeen gedachte er feinem Bruder ju überkaffen. Genothigt, zwischen bem von Lucian ju befürchtenden Absolutismus, und dem fanften Ginfluffe der Beauharnais zu mablen, konnte Talleprand nicht lange zweifelhaft bleiben in feiner Babl. 3m genauen Einverftandniffe mit Kouche bandelnd, brachte er es zu einer beftigen Scene zwischen Rapoleon und Lucian, in beren Gefolge biefer ale außerorbentlicher Gefandter nach Mabrib verschickt murbe.

Als am Oftertage 1802 ber erfte Consul bem Te Deum in ber Notre-Dame-Kirche beiwohnte, erschien auch Josephine in großem Pomp, umgeben von sechzig ober achtzig zu bem Ende commanbirten Damen, in der besagten Kirche. Unmittelbar nach

Abfolufi bes Concordats betrieb fie, nicht ohne Erfolg, eine gu Gunften ber Emigranten ju verfündigende Amneftie. Am Abend bes 4. Aug. 1802 wurde in ben Tuilerien bas große Ereignig bes Tages, bas lebenslängliche Confulat gefeiert; verfolgt burch bie schwärzesten Abnungen um ihre eigene, um ihrer Angehörigen Bufunft, prafidirte Josephine gleichwohl ber glanzenden Soirée in unerreichbarer Liebensmurdigfeit und Sobeit. 3m October bereifete fie, an ber Seite ihres Gemable, die Rormandie, aller Orten empfing fie bie gefronten Sauptern gufommenden Ehren, allerwarts hinterließ fie bas freundliche Andenten von Buganglichfeit und Boblthatigfeit. Balb nach ihrer Rudfunft wurden ihr burch Consularbeschlug vier Damen zugetheilt, "pour lui aider à faire les honneurs du palais." Bei bem fortwährenben Anmachs ibres hofftaate, ber mit fenem bes Confuls gleichen Schritt balten follte, war Malmaifon bereits ju enge geworden , St. Cloud trat an die Stelle, und die Diener ber Ronigin Marie Antoinette, wie fie noch vorhanden, fanben alebald Belegenheit, ber neuen Bebieterin fich zu beloben. Die invaliden fogar empfingen Denfionen. 3m Juni 1803 folgte Josephine bem Gemahl in Die Reise nach Belgien. Der Erzbischof von Mecheln, Roquelaure, begrußte sie mit einer Rebe, worin es beißt: "après vous étre unie au premier consul par les noeuds sacrés d'une alliance sainte, vous vous trouvez aujourd'hui environnée de sa gloire. « Dbne 3weifel bat ber Pralat fie'an ben wesenlichken Defect ibres Chebundniffes erinnern wollen. Moreau in seiner Cataftrophe fand an Josephinen eine warme Kürfprecherin, wenn sie gleich im erften Augenblid bie über bie Frau und bie Schwiegermutter von Moreau gefommene Demuthigung mit einigem Bergnugen gesehen batte. Einft die Bermittlerin von beffen beurath, fühlte fie in fpaterer Beit burch fleine Redereien und Susceptibilitäten fich verlett. Am 18. Dai 1804 empfing fie, bie neue Raiferin , ju großer Audieng ben Senat , jum erftenmal wurde fie von Cambaceres als Majeftat begruft. Des Tribunate Sprecher, gabre de l'Aude, fagte ibr, unter mehrem: "Les fommes reprennent enfin leur rang dont une grossière et funeste démagogie les avait éloignées; nous ne séparerons plus

l'épouse de l'époux. Die Prophezeiung hat sich nicht bewährt, wohl aber die düstere Ahnung, von welcher Josephine unablässig versolgt. "Les souverains, " äußerte sie gegen Rapoleon, "les souverains ne s'accoutumeront pas à fraterniser avec nous, on nous traitera de parvenus. — "Certainement, " entgegnete der Raiser, "mais si avant dix ans ma dynastie était la plus ancienne de toutes!

Bas Josephinen besonders empfindlich traf in ihrer neuen Stellung, war die Absonderung von der Person des Raisers, Die eine unvermeidliche Folge feiner Erhebung. Jahre lang foliefen bie beiben Cheleute in bemfelben Bette. "Tant que dura cette habitude, aucune de mes pensées, aucune action n'échappait à Joséphine; elle suivait, saisissait, devinait tout; ce qui parfois n'était pas sans géne pour moi et pour les affaires, " fagte Ravoleon auf St. Belena. Bur Beit bes Consulats batte er bereits ein eigenes Schlafzimmer fich zugelegt. Es fdreibt von iener Beit Conftant : "Cetait une grande joie pour Mm Bonaparte, quand elle recevait la visite de son mari; toute la maison en était instruite le lendemain. Je la vois encore dire à tout venant, en frottant ses petites mains: ,,,,Je me suis levée tard aujourd'hui; mais, voyez-vous, c'est que Bonaparle est venu passer la nuit avec moi. Selegentlich bes Lagers von Boulogne, wo einft Josephine über bes Rais fere langes, burd Gefcafte verfdulbetes Ausbleiben gu Giferfüchteleien fich binreißen ließ, wurden jene ehelichen Befuche gang und gar abgebrochen, und fower hat barunter Josephinens Einfluß gelitten. Dafür fand fie mahrlich feine Entfoabigung in ber ibr aufgenothigten ftrengen Etifette. mußte fich, als Dame d'honneur, die Grafin von la Rochefoucauld gefallen laffen , wiewohl fie bie Stelle ber Berzogin von Aiguillon, jest verehlichte Louis be Girarbin, jugedacht hatte. Bon ber, ale einer Geschiebenen, wollte ber Raiser nicht boren. Das flagt die Raiserin in einem Schreiben an die in der Trubsal vergangener Zeiten erprobte Freundin: "L'impératrice de France est la première esclave de l'empire et ne peut acquitter la dette de Mm de Beauharnais! C'est là le supplice de

ma vie, et c'est ce qui vous expliquera pourquoi vous n'occupez pas une place près de moi; pourquoi je ne vois pas M. Tallien ete." Außer ber Dame d'honneur hatte bie Raiserin eine Dame d'atours und 36 Palaftbamen, 24 Frangofinen und 12 Stalienerinen, ferner Rammerherren, Ecupers u. f. w. Das runter fanden fich nur wenige Illuftrationen ber neueren Beit, meiftens biftorifche Namen aus frühern Jahrhunderten. Babrend ber Raifer in bem Lager von Boulogne beschäftigt, betrieb Josephine die Anftalten zu einer Reise nach Belgien, wo fie mit ihrem Gemahl zusammentreffen follte. In biefer Kahrt war sie von eben ben Beschränfungen umgeben, wie in ben Tuilerien. Jede Sandlung, jedes Wort ward ihr von bem Rais fer vorgeschrieben: am Morgen hatte fie bie fur ben Tag ibr aufgegebene Rolle ju ftubiren. Die Reise erforderte brei volle Monate, benn es wurden unter ber Sand mit mehren beutschen Rürften die Einleitungen ju bem Rheinbund befprochen. Machen entfaltete Josephine ben gangen Glang ibres Sofes, obne boch mit allen ihren Anstrengungen ben bespotischen Launen ihres Berren genugen zu fonnen. Dem murbe auch bie unbedeutenbfte ihrer Sandlungen mitgetheilt, und bie Rachficht fur eines bejahrten Benerale Unbefanntschaft mit ben Formen ber Etifette jog ibr bittere Bormurfe gu. Der General hatte in einer Borftellung neben ber Raiserin auf bem Divan Plat genommen, und fie ignorirte bas, um ben Mann nicht zu bemutbigen. Die Rachficht behandelte und rugte Rapoleon, als er in Nachen mit ber Sunderin jufammentraf, gleich einem ichweren Berbrechen. Bon Aachen ging die Reise nach Coln und von da ben Rhein hinauf nach Mainz, und freue ich mich, barum eine Art Reisebeschreibung mittheilen zu konnen, wie sie burch eine Dame von ber Raiferin Gefolge ju Papier gebracht worben, mit ben reichlichen Bufagen zwar, bie ich einzelnen Correspondenzen entlebne. Außerbem, daß ber Auffat einen Pendant vorftellt zu Ronig Friedrich Wilhelms II. und feines Schuglinge Rheinfahrt, bietet er auch einige für die Charafteriftif Josephinens und ihres Gemable wichtige Monumente, und bemnach eine bedeutsame Epis fobe in ber Geschichte bes Saufes Beaubarnais.

Paris, 1. Juillet 1804. J'ai prété mon serment airourd'hui à Scint-Cloud, comme dame du palais de l'impératrice, en meme tempe comme M. d'Aubusson comme chambellan. M ... de la Rochefoucault seule assistait à cette cérémonie. Joséphine y a mis beaucoup de grace. Elle parle de son élévation très-franchement, très-convenablement. Elle nous a dit avec une naïveté tout-à-fait aimable qu'elle était très-malheureuse de rester assise, lorsque des femmes qui naguères étaient ses égales ou même ses supérieures, entraient chez elle; qu'on exigeait d'elle de se conformer à cette étiquette, mais que celà lui était impossible. Me de la Rochefoucault, qui s'est fait prier long-temps pour accepter la place d'honneur, et qui ne la fait que par l'attachement qu'elle a pour Joséphine, se donne une peine infinie pour faire arriver à cette cour tout le faubourg Saint-Germain, La formation des maisons de l'empereur et de l'impératrice occupe tout Paris; chaque jour on apprend le nom de quelque famille de l'ancienne cour, qui pa faire partie de celle-ci.

Reims, le ... Juillet 1804. Ce matin avant de partir de Saint-Cloud, l'impératrice a traversé deux salles, pour donner un ordre à une personne assez subalterne de sa maison. M. d'Harville, son grand-écuyer, est arrivé tout effaré, pour lui représenter très-respectueusement que S. M. compromettait tout-à-fait la dignité du trône, et qu'elle devait passer ses erdres par sa bouche. "Eh! Monsieur, lui a dit gaiement Joséphine, cette étiquette est parfaite pour les princesses nées sur le trône, et habituées à la gêne qu'il impose; mais moi, qui ai eu le bonheur de viere pendant tant d'années en simple particulière, trouvez bon que je donne quélquefois mes ordres sans interprète." Le grand-écuyer s'est incliné, et nous sommes parties.

Ais-la-chapelle, le 4. août. Ce que je trouve charmant en Joséphine, c'est cette défiance d'elle-même, qui, dans sa position, est un grand mérite. Son caractère est d'une douceur, d'une égulité parfaite; il est impossible de ne pas l'aimer. Elle se plaint de ne point posséder la constance de l'empareur; elle me disait ce matin que jamais, dans toutes les années qu'oile a passées avec lui, elle ne lui a vu un sont moment d'abandon; que si, dans quelques instans, il mentre un peu de confiance, c'est sculement pour exciter celle de la personne, à qui il parle; mais que jamais il ne mentre se pensée toute entière.

Aix-la-chapelle, le 20, août 1804. Ce matin l'empereur a reçu teutes les autorités constituées de la ville. On est sorti de cette audience confendu, étenné au dernier point. "Quel homme! (me disait le maire) quel prodige! quel génie universel! Comment ce département si éloigné de la capitale lui est-il mieux connu qu'il ne l'est de nous; il connaît tous les produits de notre industrie."

Bonn, 16. Sept. L'impératrice a quitté Cologne à quatre heures du soir; elle est arrivée à Bonn un peu avant la muit, Cette ville parast très-jolie; le peu que nous en avens vu, nous a laissé le regret de n'y pas faire plus de séjour. Depuis long-temps, je n'avais passé une soirée aussi agréablement qu'aujourd'hui. L'impérattice a élé reçue chez M. de Belderbusch, qui a une maison charmante, le jardin, qui était illuminé, est terminé par une terrame, du haut de laquelle en domine le Rhin, très-large en cet endroit. On avait placé des musiciens dans un bateau sur le fleuve. Après le souper, l'impératrice a parcouru le jardin, et a été reçue par le joie bruyante du peuple, accouru en foule au bas de la terrasse. Pendant le feu d'artifice, je me suis glissée soule dans le fond du jardin, jusqu'au bord du Rhin. J'avais besoin d'échapper quelques instans à cette contrainte qui pèse sur mei si péniblement. L'air était pur et calme; peu à peu on a guitté le jardin. Une musique douce, harmonieuse, se faisait seule entendre; mais bientôt elle a cessé, le plus profond silence n'était interrompu que par le bruit des vagues qui semaient se briser sur les pierres près desquelles j'étais appuyée. La lune, qui se réflétait sur le fleuve, est venu remplacer les lampions qui s'éteignaient dans le jardin, et répandre l'harmonie de sa douce lueur sur le beau tableau que j'avais sous les yeus. Absorbeé dans un requeillement profond, je ne m'epercevais, pas que les heures s'écoulaient, lorsque des chants

voligioux, qui se sont fait entendre dans un extrême disignement, ont receillé mon attention. Je ne puis bien exprimer leur effet sur moi dans cet instant; on out pu prendre pour un concert d'esprits célestes ces chants que les vents apportaient de l'autre côté du Rhin jusqu'à moi 1).

Coblents, 17. Sept. Lundi, à 4 heures du matin, l'impératrice est remontée en voiture. La route de Bonn à Coblentz est très-belle, nouvellement faite, et presque toute entière sur le bord du fleuve. Nous entrames à Cobients à 10. houres du matin. L'empereur n'arriva qu'à 6 houres du soir, il était parti de Cologne le jour même, Les habitans de Coblents m'ont paru polis, vifs et prévenans. Il est impossible de vous dire avec quel enthousiasme ils ont reçu les illustres voyageurs. L'hôtel de la préfecture, où ils étaient descendus. resta continuellement entouré de la foule du peuple qui attendait, tantot en silence, tantot avec des acclamations, l'instant où ils se montreraient, - Nous sommes logés ici à la présecture. La simplicité, je dirai presque la pauvreté des meubles, fait grand konneur au préset, M. de Chaban. L'empereur s'est étonné de ce denument ; le préfet a répondu : "ce pays est si pauvre, il y a tant de malheureux, que je me serais reproché de demander à la ville une augmentation d'impôts pour payer des meubles de luxe. J'ai tout ce qui est nocessaire." Ce nocessaire, c'est quelques vieux fautenils, un vieux lit et quelques tables. Cette simplicité est admirable. Il ne s'occupe que du soin de soulager les pauvres. On est houreux de rencontrer un être semblable qui joint beaucoup d'esprit à tant de vertus,

Coblents, 18. Sept. Il paraît que Napoléon a eu cette nuit une attaque violente de la maladie de nerfs ou d'épilepsie à laquelle il est sujet. Il a été long-temps très-incommodé, avant que Joséphine, qui occupait la même chambre, ait osé demander du secours; mais enfin, cet état de souffrance se prolongeant, elle a voulu avoir de la lumière. Rou-

<sup>1)</sup> Die Gefänge tamen von bem Ballfahrtsort Pliechen, wo eben die Detave von Marien Geburt und zugleich bas Fest bes Ramens Maria begangen wurden.

rive droite, quolque strangère, semblaît rivaliser de sèle avec la rive gauche; partout les cris de joie et les salves d'artillerie se répondaient des deux côtés. Cette émulation nous effrit un spectacle très-agréable à Saint-Gear, qui est placé vis-à-vis le ohdteau de Katx. Tandis que la municipalité de la ville venait au-devant de l'impératrice, au son d'une musique militaire, sur des bateaux couronnés de verdure, nous appercevions de loin la garnison hesseise, rangée en ordre de bataille, sur la plate-forme du château, et leur feu redoublé se confondait avec celui de Saint-Goar. L'air était si calme, que l'impératrice est constamment restée sur le pont.

En passant, l'on out le plaisir de faire résonner avec un porte-voix, le fameux écho de Lurleiberg, qui répète distinotement et plusieurs fois les mots qu'on lui envoie. A Bornhofen, sur la rive droite, nous vimes de loin, un capacin qui courait depuis long-temps au bas des montagnes, sans espérance de pouvoir joindre la gondole. M. de Vaude et M. d'Aubusson firent détacher le bateau qui nous suivait et lui portèrent avec plaisir, pour ses confrères et lui, les preuves de la bonté de l'impératrice. L'agrément de ce jour, qu'en peut réellement appeler un jour de fête, manqua d'être troublé entre Oberwesel et Kaub. Des femmes vinrent au-devant de la gondole, avec des fleurs et des fruits. Mais elles s'approchèrent avec si peu de précaution, que leur bateau fut à demi renversé. L'impératrice fit requeillir sur le pout cea femmes encore toutes tremblantes, et tácha de les faire revenir de leur effroi, en leur parlant avec cette bonté qui donne tent de prix et de charme à toutes ses actions.

Notre voyage fut des plus agréables pendant toute la journée, mais le soir, le ciel, qui avait toujours été très-serein, s'est couvert de nuages, et nous avons été surpris par un orage. Jeséphine et plusieurs dames un peu efrayées, se sont enfermées dans une petite chambre du yacht. On nous avait annoncé, comme devant exiger quelques précautions, un passage connu sous le nom de Béngerlach; mais le suit nous surprit avant d'y être arrivés. De l'intérieur de la gendole le mouvement du vaisseau neus parût en effet bequesup

moins dous, et les eaus beaucoup plus agitées; mais nous attribuemes ce changement au vent qui était devenu trèsfort, et nous passames le Bingerloch sans aucun accident, mais en regrettant que la nuit et l'orage nous eut privés du spectacle que doit offrir en cet endroit le fleuve extrémement resserré par les roches qui l'environnent. Peu à peu, l'orage s'est calmé, et nous sommes arrivés à Bingen, à minuit, où nous étions attendus depuis plusieurs heures.

Mayence, jeudi, 20. Sept. A 7 heures du matin l'impératrice quitta Bingen, après avoir reçu les autorités, et des envoyés du prince de Nassau-Usingen, chargés d'offrir à l'impératrice tout ce qui pourrait lui être agréable dans ses possessions, situées sur la route qu'elle allait parcourir. S. M. en remontant sur la gondole, retrouva les mêmes acclamations et les mêmes regrets, qui s'étaient fait entendre à son départ de Coblents. Il est difficile de voir un pays plus riche que celui qui s'ouvrait devant nous. C'est le Rheingau, célèbre par les meilleurs vins du Rhin. Il présente un tableau admirable, mais sans variété, sans opposition. Nous sommes arrivés ici à trois heures. Nous étions attendus à onze, mais Jeséphine, fatiguée, la veille, par l'orage qui avait retardé son arrivée à Bingen, ayant été malade, n'a pu partir aussitôt qu'on le croyait. D'ailleurs, les relais des chevaux qu'on avait plucés sur les bords du Rhin pour remonter les yachts, avant été mal servis, en n'a pus pu arriver plus tôt. Cette circonstance, qui parett bien indifférente, ne l'a pas été pour Bonaparte, Le hazard a voulu que le courrier qui l'annonçait, soit arrivé précisément dans l'instant où l'on commen-. çait à aperceveir les deux yachte de l'impératrice,

Toute la population de Mayence était sur le port depuis onne heures. Doune jeunes demoiselles, des premières maisons de la ville, habilitées de blanc, portent des corbeilles de fleurs, étaient placées des deux côtés d'un petit pont qu'on avait préparé pour le déburquement. Le général Lorges, commandant la division, le préfet, le maire, étaient là pour recevoir Joséphine, lorsque le courrier qui précédait l'empereur, a annoncé son arrivée. Le général Lorges, suivi seulement d'un aide-

de-camp, est menté à cheval pour aller le receveir, Napoléan, en entrant à Mayence, a été surpris désagréablement, en voyant toutes les maisons fermées, pas une seule personne sus son passage, pas un seul cri de Vice l'empereur! Il a eru entrer dans un tombeau. Il était assez simple que tout le peuple qui s'était porté sur le port, depuis onze houres, n'ait pas quitté à l'instant où l'on appercevait les yachts. L'arrivée de l'impératrice, qui devait s'arrêter pour être haranguée, présentait un coup d'ocil plus agréable que la voiture dans laquelle Napoléon était enfermé. Il n'est donc pas étonuant que l'on soit resté sur le bord du Rhin. Il paraît que cette préférence a blessé vivement l'empereur. Les veitures de Jeséphine arrivaient dans la cour du palais en même temps que la sienne, Napoléon, en passant devant nous, a fait un petit. sulut de la tête avec un air d'humeur; mais comme cela lui arrive souvent, nous l'avons peu remarqué, et nous sommes allées, chacune dans les appartements qui nous étaient destinés. Ce soir, l'empereur et l'impératrice ayant diné souls, nous attendions chez M. de la Rechefoucault l'avertissement qu'on nous donne assez ordinairement à sept heures, pour descendre dans le salon; mais sept, huit, neuf heures ont sonné, et l'on ne venait pas nous chercher. Nous plaisantions sur le long têle-à-tête de leurs Mejestés, lersqu'on est venu nous avertir. En entrant dans le salon, nous avons été surprises de n'y trouver personne. Peu de temps après, Bonaparte est sorti de la chambre de Joséphine; il a traversé le salon en nous faisant encore un petit salut d'humeur, et il s'est retiré dans son appartement.

L'impératrice, ne quittont pas sa chambre, M. de la Rochefoucault y est entrée; elle l'a trouvée pleurant amèrement. Napoléon lui avait fait une soème affreuse qui s'était prolongée jusqu'à ce moment. C'était sa faute ei les chevaus avaient eu peine à remonter le Rhin; c'était sa faute ei elle était partie aussi tard de Bingen; dans son injuste colère, je ne sais s'il ne lui a point fait un tort de l'orage qui avait causé son incommodité. Tout, selon lui, avait été arrangé et préparé par elle pour arriver à la même heure que bui. Il

lui a reproché d'ainer à capter les suffrages; enfin il lui a fait la scène la plus violente, la plus déraisennable qu'on puisse imaginer, et surement la moins méritée.

Mayence, 23. Sept. Je trouve que l'empereur ressemble beaucoup à cet homme qui ennuyé des raisonnements qu'une personne sage apportait en preuve de son opinion, s'écria: "Hé! Monsieur, je ne veux pas qu'on me prouve." Il était bien tenté d'en dire autant ce soir. Le prince archi-chancelier, qui posséde particulièrement cet esprit d'analyse qui décompose jusqu'au dernier principe d'une idée, discutait avec lui une question métaphysique de Kant; mais l'empereur a tranché la question en disant que Kant était obscur, qu'il ne l'aimait pas; il a quitté brusquement le prince, qui est venu s'asseoir près de moi. Il y avait pour un observateur un combat très-plaisant entre la volonte déterminée du prince courtisan de tout admirer dans l'empereur, et le petit mécontentement d'avoir été arrêté au milieu de sa discussion sur son cher philosophe; car il est grand partisan de Kant. Il m'a dit, en thèse générale, que souvent on déprisait les ouvrages de pur raisonnement, uniquement par la peine qu'il faut se donner pour les comprendre ; qu'on ne tient pour bien pense que ce qu'on entend sans peine; mais qu'il en est d'une idée profonde, comme de l'eau, dont la profondeur ternit la limpidité; et que rien n'est plus facile, avec le secours des idées intermédiaires, que d'élever les esprits (même les plus médiecres) jusqu'aux plus hautes conceptions; qu'il ne faut peur cela que perfectionner l'analyse et décomposer une question; que, et le fond en est vrai, on peut toujours la réduire à un point simple. J'ai profité de son petit mouvement d'humeur contre l'empereur (humeur dont il ne serait pas convenu pour tout au monde) et j'ai trouvé un grand plaisir à oauser avec his.

Mayence, 25. Sept. La ville de Mayence dennait un grand hat aujouré hui à l'impératrice; mais étant très-incommodés, il lui paraissait impossible de s'y rendre; elle était dans son lit à cinq heures, avec une forte transpiration de la sèvre. Napotéon est entré ches, elle, il lui à dit qu'il fai-

hit qu'elle se levit, qu'elle allit à ce bal. Sesiphie hi ayant représenté ses soufrances et le danger de se décourir, ayant une éruption très-forte à la peau, Bonaparte l'a tirie brusquement de son lit, par un bras, et l'a forcée de faire a toilette. Mar de la Rochefoucault, qui a été témoin de ette action brutale, me l'a contée, les larmes aux yeux; Joséphie, avec sa douceur, sa soumission si touchante, s'est habilée d a para une demi-heure au bal.

Mayence, 26. Sept. En entendant Napoléon appele la princesses de Nassau qui étaient au cercle, Mesdemoiselles, je soufirais incroyablement. Quelque peu d'attraits que celt cour ait pour moi, il n'en est pas moins vrai que j'en fiis partie dans cet instant; et je suis humiliée comme Franciss que le souverain, à la suite duquel je me trouve, ait si pa d'habitude des usages des cours. Comment ignore-t-il que le princes, entre eux, se donnent leurs titres respectifs, sans pur cela déroger à leur puissance. Mais Bonaparte croirait conpromettre tout-à-fait la sienne, s'il en usait ainsi. Il ne maque jamais de dire au prince archi-chancelier, monsieur l'élector, et mademoiselle, à toutes les princesses; j'en ai vu plus den sourire un peu ironiquement.

Mayence, 27. Sept. L'impératrice a passé le Rin a matin, pour aller faire une visite au prince et à la princent de Nassau, au château de Bieberich, près de Mayenc. La troupes du prince étaient sous les armes; tous les oféire de sa petite cour, en grande tenne. Un déjeuner trèvélégal était servi dans une salle, dont la vue s'étend au lois se le Rhin, et offre un coup d'ooil magnifique. C'est une granke et superbe habitation.

Mayence, 20. Sapt. Ce soir, en cansant dans m cin du salon avec doux personnes, je ne sais comment is comersation m'a amonée à parler de cet emperour de la Chin, f<sup>ei</sup> domandait à Confucius de quelle manière en parlait de hi, de son gouvernement. "Chacan se tait, bui dit le philosophe, tous gardent le silence.« — "C'est ce que je veux," réprit le l'emperour de la Chino. Napoléon, qui était asses pir la

meei, cansunt avec le prince d'Isenbourg s'est retourné vivement. Je vivrais mille ans, que je n'oublierais jamais le regard menaçant qu'il m'a lancé. Nous partens mardi, 2. Oct. pour nous rendre à Paris par Saverne et Nancy. Le 6. nous serons à Saint-Cloud. — Leiber hat die ungebetene Berichterstatterin mit ihrem Reisesournal schlechten Dans sich verdient. Es sam dem Raiser zu Gesicht, und augenblicklich wurde die Schreiberin entlassen.

Bie ergeben anch Josephine gewöhnlich dem Willen ihres Derren erscheint, so wagte sie doch stets, wenn es den Interessen ihrer Kinder galt, dem Unwiderstehlichen gegenüber hartnädigen Widerstand, und hat sie demselben, sogar in Bezug auf ihres Sohnes Stellung, in dem Berkehr mit den deutschen Fürsten manche Triumphe der Eitelkeit verdankt. In dergleichen Fälsten wußte sie in der gewandtesten Weise die genane Kenntnis von des Gemahls Charakter zu bennzen, daher Napoleon später bekennen mußte: "Jamais il ne lui est arrivé de rien demander pour Eugène, d'avoir jamais même remercié pour ce que je faisais pour lui; d'avoir même montré plus de soin et de complaisance le jour des grandes saveurs, tant olle avait à coeur de se montrer persuadée et de me canvaincre que tout cela n'était pas son assaire, mais la mienne."

Zwei Monate nach dem Besuche der Rheinsande ging die Krönung vor sich. Drei Tage vorher, um Mitternacht, trauta der Cardinal Fesch, auf des h. Baters ausdrückliches Begehren, das faiserliche Schepaar in der Capelle der Tuilerien. Unter den wenigen Zeugen der Handlung signrirten Fouché und Durocz den Trauungsact stellte Josephine ihrem Sohne zu, in der Zurcht, daß er versoren gehen oder entwendet werden könne. Der Tag, an welchem sie von dem h. Bater die Salbung, aus den Händen des Kaisers die Krone empsing, ward ihr, der eigenen Beresicherung zusolge, der traurigste ihres Lebens. "One d'écweils environnent de rung où il me suit monter," hat sie um diese Beit an Pius VII. geschrieben. Selbst die Betvachtung des glänzenden von ihr geschaffenen Arsenals der Eitelseit vermochte nicht immer das Gesähl der Richtigkeit aller menschlichen Geöße

in ihrem Junern ju besiegen. Bon ber Liebhabenei für Dienn perfrieg fie fich ju Antifen, Gemmen, Mebniffen. Denen ichneihelte biefer füngften Phemefie, und rebete ber Laiferin ein, baf es fhidlich fein wurde, ju Malmaifon ein Annibenbinet, muer ber Aufficht eines Enfos, ju begründen. Der Summer finn mr Antfahrung, aber bie Liebhaberei war von furgem Beinnb; bas Cabinet verwandelte fich in ein Befnchrimmer, fein toubarer Inbalt wanderte in eine Antichambre. Rach einiger Beit verfiel bie Raiferin auf eine neue Phantafie: fie wollte einen Schund von arfdnittenen Steinen ans bem Alterthum baben. Den Bunid trug fie bem Raifer vor, er wiberfprad, mußte aber leglich feine Auflinmung geben; Duroc erhielt ben Auftrag, in bem Antikecobinet bas nothige Material jusammengufuden. Seine Babl fiel auf die Berlen ber Sammlung, ber Kronjuwelier gab ihnen eine meifterhafte Faffung, aber ben allzugewichtigen Schund bat bie Raiferin niemals anlegen fonnen.

3m Begriffe, nach Mailand abzugeben, um bort bie eiferne Rrone ju empfangen, wollte ber Raifer eine Unterredung mit Bourienne haben: "Il fant qu'avant mon départ pour l'Italie vous me rendiez un service. Alles voir ma femme, táchez encore une fois de lui saire entendre raison sur ses folles dépenses; chaque jour j'en découvre de nouvelles. Quand je lui en parle, je me tache, je m'emporte, elle pleure, je lui pardonne, je paie; elle fait de belles promesses, mais le lendemain c'est la même chose, et c'est toujours à recommencer. Si du moint l'evais en un enfant d'elle! c'est le tourment de ma vie que de n'avoir pas d'enfants. Je comprends que mu position ne sera assurée que quand j'en aurai un. Ausuu de mes frères n'est capable de me remplacer; tout est commencé, rien n'est acheve ; Dien sait ce qui arriverait." Dem Anftrag unteriog nich Bourienne, ohne doch bes bedeuftichen Insakes um die Rachkommenschaft zu erwähnen: "la panure femme", schreibt er, "je l'aurai mise au désespoir; car elle portait en elle un invineible pressentiment de ce qui devait lui arriver un jour.« 🔉 fephine entgegnete bem Bortrag bes Bertrauten in Worten, Die offen ihre Gate und ben Mangel an berechnender Setbilfanbigteit darlegen. "Je ne suis qui se plate à lui faire des rapports, mais vraiment je crois qu'il y a des gens occupés partout à chercher quelles sont mes dettes pour aller le lui rapporter. Que voulez-vous? on m'apporte de belles choses, je
les achète: en ne me demande pas d'argent, et puis on réclame
le paiement quand je n'en ai pas. Quand j'en ai, vous savez:
l'emploi que j'en fais: je le donne en grande partie à des:
mulheureux, à de pauvres émigrés. Allons, je vais tâcher
d'être plus économe; dites-le-lui, si vous le revoyez."

Der Aronungefahrt nach Mailand burfte Josephine beimobnen. ein zweites Diabem bat fie baselbft nicht empfangen. nor duk andern Widerwärtigkeiten blieb die Reise nicht frei. Rapoleon erneuerte ben Berfehr mit ber Sangerin Graffini, ber er ichen por fünf Jahren bas Schnupftuch jugeworfen hatte, bie Sache tam ber Raiferin zu Ohren und veranlagte Ausbruche von Gifersucht, bie mehr und mehr ben gegenseitigen Abstand ber beiden Chelente erweiterten. Bu Mantua wollte ber Raifer feinen Bruber Lucian bereden, daß er fich fceiben laffe, um die verwittwete Ronigin von Etrurien zu beurathen. Er blieb taub für alle Borkellungen, baff ber Bruder im Unwillen auffuhr: "vous voyez où vous conduit votre entétement et votre sot amour pour une ...-"An moins," erwiberte Lucian, "au moins la mienne était jeune et jolie." Im Januar 1806 erbob die Kaiserin fich nach Dunden, um ber Bermählung ihres Sohnes mit ber baierifden Prinzeffin beizuwohnen. In Munchen, wie in Stuttgart wurden ihr ber Fürftlichkeiten viele vorgestellt, namentlich die befahrte Pringeffin Runegunde, bie in Cobleng ber Begenstand ber tiefften und verdienteften Chrfurcht gewesen. "Josephine eut beaucoup de peine à ne pas rire, quand on lui annonça la princesse Cunégonde. Elle dit mémé le soir, aux personnes de son intérieur, que lorsqu'elle vit la princesse assise, elle s'imaginait ta voir penoker de coté." Sehr wardig gehalten find bagegen ibre Borte ber Diebilligung um bie ungeziemende Art, im welcher in ben Bulletins von 1806 bie Ronigin von Preuffen besprochen. Seine verletenbe Rebensarten entichulbigenb, sagte bamals ber Imperator: "tu me parais fáchée du mal que je

dis des femmes. Il est vrai que je hais les femmes intrigutes au-delà de tout. Je suis accontumé à des femmes donces, bonnes et conciliantes: ce sont elles que j'aime. Si elles n'ut gâté, ce n'est pas ma faute, mais la tienne:«

Noch war zu Tilfit nicht Frieden geschloffen worben, un es traf Josephinen ein Berluft von unberechenbaren Folgen. Der erfigeborne Sohn ihrer Tochter, ber Rouigin Bortenfe, das Rind, fo Rapoleon als feinen bereinftigen Rachfolger zu betrachten fcien, ftarb ben 5. Mai 1807. Der Raifer außerte feinen Rummer in ungewohnter Lebhaftigfeit, Josephine verschloß fich ganger brei Tage lang in bas Junerfte ibrer Bemacher, enthielt fic aller Rabrung, fab nur die wenigen, ihrem perfonlichen Dienke unentbebrlichen Frauen, verfdmähte jeben Troft. Ale bas theuerft 'Andenken an einen unersestichen Berluft, erbat fie fic bes Pringen blondes haar, bas fie auf einem Grunde von fcwarzem Sam met einrahmen ließ. In der That ware ihr Enfel als Thmp folger ihr ein Schild geworden gegen jene Politif, bie mehr und mehr auf bes Raifers Gemuth zu wirfen begann. 3mmer ber licher ichwebte ibm ber Gebanten an Scheibung por, beffen hatte alle feine Geschwifter, alle feine Minifter, ben einzigen Wond livet und ben Cardinal Fesch ausgenommen, fic bemächtigt, ben fprach jest am lebhaftesten aus Fouché, weiland Rosephinens Ge Den mancherlei Sorgen und Befummerniffen ber Dub ter und Gattin gefellten fich baufiger benn je eiferfüchtige Binte reien, indem Napoleon, jest in dem Genuffe von benichaft und Ruhm ficher, einer Reihe von flüchtigen Reigungen, Beibenschaften, die seiner nicht immer würdig, fich überlieg. Dagegen waltete am hofe, mahrend des Winters von 1807—1808 eint Lebhaftigfeit und Frohlichteit, wie fie noch nicht vorgetommen: Luftbarfeiten, Bergnügungen folgten fich in ununterbrochener Reife.

Es begannen die Berwidlungen in dem spanischen Königshause, und erhob sich, deren Forigang zu beobachten, Rapoleon, von Jose phinen begleitet, nach Bordeaux, und demnächst nach Bayonne. Auch dahin folgte ihm, April 1808, die Raiserin, nachdem sir längere Zeit sie in Bordeaux zuräckgeblieben war. In einzelnen Reisenotizen äußert sie die lebhafteste Misbilligung der Schlimm.

Ċ

\*

i

.

:

Ξ

Ħ.

ď.

15

Z

į

١

Areiche, mit benen eben ber Raifer beschäftigt; bas Unrecht, so viel es in ihre Dacht gegeben, ju fühnen, bezeigte fie ber fpanifchen Rönigsfamilie die rührendfte Aufmerksamteit. Der Rönigin aab fie Bectionen für die wichtigfte ber Angelegenheiten, für die Tollette. Marsac verließ fie ben 20. Jul., in Manitanien, wie ale lerwarts, ben angenehmften Einbrud hinterlaffenb. Done ibre Begleitung unternahm Napoleon bie Sahrt nach Erfurt, bann bie zweite Reise nach Bayonne, Det. 1808. In feiner Abmefenheit hatte Josephine eine, an fie gerichtete Rebe bes Prafibenten ber gefengebenden Berfammlung zu beantworten und entschlüpfte ihr bie Phrase "le premier sentiment de l'empereur a été pour le corps législatif qui représente la nation. Der Ausbend misfiel bodlich Dem abwesenben herren. Aus Madrib entfendete er einen Auffas, von feiner band gefdrieben, worin in febr berber Beife ' ausgesprochen, bag ber Raifer ber Ration einziger Reprafentant Raum and Spanien gurudgefehrt, jog Rapoleon neuerbinge aus, fortaufeten ben unfterblichen Straug mit Deftreich. Rafferin gab ibm bis Strafburg bas Beleite, bort fanden fic zu ibr die Königinen von Solland und Weftpbalen, wie auch bie Erbgroßberzogin von Baben. Bum lettenmal zeigte fie fic in bem vollen Glanze ber Sobeit.- Raum ben Tuilerien wieber eingefehrt, tonnte fie bie große, mittlerweile in ber öffentlichen Stimmung eingetretene Umwandlung bemerfen. Die durch Fouche und feine Polizei verbreiteten Gerüchte von einer bevorfebenden Chescheidung waren zu einer bedrohlichen Confiftenz erwachfen, und erhielten fortwährend burch einzelne, von den Ufern ber Donau bertommende Binte neuen Bufas. Die erfte Begrus fung bes ans feinem Feldjuge beimfebrenben Imperators ergab fic auch nichts weniger als freundlich. Man bemertte an Navoleon. während bes gangen Aufenthaltes zu Fontainebleau, eine ungewöhnliche Burudhaltung, einen ihm burchaus fremden 3mang in dem Berkehr mit der Raiferin. Die bis dahin offen gehaltene Berbindung der beiderfeitigen Appartements wurde gesperet. Auch ab Seiten Josephinens trat eine schmerzliche Spannung immer beutlicher bervor, gegen Duroc, ber fie, in Thranen gebabet, betroffen batte, außerte fie: "Je enis perdue! tont est

fai pour mi! comment eacher un lante? Durce, une au tonjours été bon pour moi, vous et Rapp. Ce n'est pu un qui l'avez engagé à se séparer de moi. Ce sont mes annie, c'est Savary, Junot, que sais-je. Ce sont aucure plus us anomis que les mices. Et mon passere Rayine, quand il son que je suis répudiée par un ingrat; oni Durce, un ingré,"

Lebbaft wurde jest bas fo fance in ber Sanche gelichte Borbaben verfolgt. Ein Cabineisrath, in welchen ber in pige Cambaceres eine fowache Opposition vernehmen lief. imi fich für bie Lifung bes Chebanbes and. Engen wurde ani 30 lien beichieben, um feiner Mutter bas ihr marbachte im angulanbigen, Josephine fchwantte zwifden entgegengefetten Enfoliefungen : balb wollte fie ihre Buftimmung verfagen, it Odltigfeit ihrer Ebe vor Gericht verfecten, balb feste fe fi vor, hoffte fie burd Bitten und Thranen ben Mann p o welchen, dem fie theuer, nothwendig fogar gewesen. Derite fam der 30. Rov. beran, ber Tag, an welchem Rapolem idfe bas harte Wort aussprechen sollte. Josephine erzählt: "Neu dinames ensemble comme à l'ordinaire, et il me fallait cinfe les larmes, qui, malgré moi, s'échappaient de mes yeur. & ne dis pas un mot pendant ce triste diner, et lui ne respi le silence que pour demander à un de ses serviteurs que temps il faisait. Pour moi, je vis bien que le temps était à l'arge, et l'orage ne tarda pas à éclater. Aussitôt que Bonqu'il · ent pris son caffé, il congédia tout le monde et je demensi soule avec lui. Quel air, quel regard il avait! je lisais dans l'altération de ses traits le combat qui se passait dans su Ame; mais enfin je voyais bien que mon heure était arrivée. Il était tremblant, et moi, j'éprouvais un frisson univertel. Il s'approcha de moi, me prit la main, la posa sur son coest, me regarda un moment sans rien dire, puis enfin laisss éche? per ces paroles funestes: ",,,Joséphine! ma bonne Joséphine! tu sais si je t'ai aimée. C'est à toi, à toi seule, que sai la les seuls instants de bonheur que j'ai goutés dans ce monde. Joséphine, ma destinée est plus forte que ma volonié. Na affections les plus chères doivent se taire devant les intéréts

de la France. .... N'en dites pas plus, secc eus-je la force de lui répondre, ,,,,je m'y attendais, je vous comprends; mais le coup n'en est pas moins mortel. " Je ne pus en dire davantage, je ne sais ce qui se passa en moi; je crois que je proférai des cris; je crus ma raison à jamais perdue; je demeurai sans connaissance; et, quand je revins à moi, je me trouvai dans ma chambre." Sie war niedergefunten zu ben Füßen des Raifers, und batte diefer den Palatbrafecten de Bauffet au Bulfe gerufen. Bauffet und ber Gardien du portofenille trugen Die Ohumachtige über eine innere Treppe nach ihren Appartements. Es ergablt Bauffet: "Je tenais l'impératrice dans mes bras qui entouraient sa taille, son dos était appuyé sur ma poitrine. Lorsqu'elle sentit les efforts que je faisais pour m'empécher de tomber, elle me dit tout bas: ",,Vous me serrez trop fort. Cara Je vis alors que je n'avais rien à craindre pour sa santé et qu'elle n'avait pas perdu connaissance un seul instant."

Rapoleon hatte gehofft, daß feine Erklärung Josephinen beftimmen werbe, die Scheidung ju beantragen. Go leicht ift bie Sache ihm nicht geworden. Reineswegs, fo bat fie fich geaußert, bedauere fie einen Thron, ber ihr flets ein Gegenftand bes Schredens gewesen, ihr einziger Rummer sei die Trennung von der Person bes Raifers, und reichlich floffen bei biefen Worten ihre Thranen. "Ne cherche pas à m'émouvoir", erwiderte der wantelmutbige Chemann, "je t'aime toujours, la politique n'a pas de coeur, elle n'a que de la téte. Je te donnerai cinq millions par an, et une souveraineté dont Rome sera le chef-lieu." Die Raiserin, in Thranen gebabet, bestand barauf, in Franfreich zu bleiben. "Weißt bu wohl, daß diese Chescheidung als eine Episode in meinem Leben fich ausnimmt ? Belcher Stoff zu einem Trauerspiel!" außerte Navoleon. "Wer wird in bem Stude ben Tyrann vorftellen?" fragte Josephine. "Je nun, Fouche ober Talleprand," ermiberte, etwas betreten, ber Befragte. Josephine wohnte in Notre-Dame, 3. Dec., bem feierlichen Te Deum bei; für bas große Bantet in ben Tuilerien, am Abend beffelben Tages, war fie "richement purée, beaucoup d'éclat, grace aux pineseux d'Itabey, l'air triste." Am folgenden Tage, in ber Festlichteit auf bem Stadthause, zeigte

fie fich in voller Liebenswürdigfeit. Die ihr bestimmte Amebe burfte ber Prafect Frochot nicht vortragen. Es ift bas bie leste Ceremonie gewesen, in welcher die Raiserin auftrat. ball vom 6. hat fie nicht befucht, wohl aber einen Brief an benfenigen gerichtet, ben aufzugeben fie noch immer nicht fich entfoliegen tonnte. Cambaceres übergab bas Schreiben , in fictlicher Aufregung flagte Rapoleon: "Joséphine m'écrit: ak! mon Dieu, pourquoi faire? ma résolution est prise; je la rends malheureuse, je le sais; mais qu'elle sache que je me suis immole avant elle." Rach Durchlefung bes Briefes fubr er fort: "Dites à Joséphine que je lui répondrai, que je la regarde comme la plus excellente des femmes: elle vaut mieux que mi, je vous l'atteste: c'est une créature angélique; le courage que je mets à l'abandonner me surprend; mais il le faut: vous en sentez la nécessité: táchez de la lui faire comprendre." Schon in ber nächften Stunde erfolgte bie fcriftliche Beantwortung, gemeffen, feierlich ernft, boch geeignet, jebe Soffnung, und ber hatte Josephine ohnehin beinahe verzichtet, zu vernichten. bem Augenblid an fühlte fie fich gestählt burch bie Rraft jum Leiben, welche ber Resignation gewöhnliche Frucht. Inmitten ibred Schmerzes fprach fie ihren Rinbern Troftungen gu, gab fie ihnen ben Rath, in ben Beziehungen ju bem Stiefvater nur fich felbft, nicht aber bie Mntter, ale beren Schidfal unabanberlich, zu beach-Start genug fühlte fie fich , um in ben Festivitäten, fo Berthier ju Grosbois bem Dofe gab, aufzutreten. Der Bufall wollte, bag für eine mimifche Darftellung bie Farce Cadet Roussel mattre de déclamation gewählt worben. Cabet Rouffel vertraut einem seiner Freunde, daß er fich scheiben laffen will. Der Freund sucht in biefem Entschlusse ibn ju beftarfen. Unerwartet wird ber malcontente Chemann andern Sinnes, benn, faat er: "Je sais ce qu'est ma femme, je ne sais pas ce que seruit celle que je prendrais." Dazu lachten bie Soffinge innerlich, wie Stanislas be Birarbin anmerft.

Am 16. Dec. 1809 wurde in Segenwart ber vereinigten Familien, Bonaparte und Beauharnais, von Cambacects und Regnault be Saint-Jean bAngelp, als ben Oficiers de l'état

ŀ

civil für bie faiferliche Familie, Josephinens Scheibungsact aufge-Die Rebe, so für fie ausgearbeitet worben, vermochte fie nicht vorzutragen, ein Thranenftrom benahm ihr die Stimme, faum daß fie abgebrochene Worte vernehmen ließ: "Vous vouez une femme bien malheureuse. Je perds tout le repos de ma vie. Je mourrai bientôt. Ce divorce me tue. Que l'on fasse ce qu'on wondra, je me soumettrai à tout. "Die Rede, wie fle entworfen worben, ift gleichwohl im Moniteur erschienen. Der Raifer, ale eine Bilbfäule unbeweglich, fprach mabrent ber traurigen Sigung fein Bort. Er lag icon ju Bette, und es öffnete fich unerwartet die Thure feines Schlafgemache: Josephine, in allen ihren Bugen entfiellt, mit aufgelofetem Saar, fowantend trat jum Bette, und es folgte eine erschütternbe Scene, ein langes Zwiegefbrach, deffen Bebeimnig jedoch fein Laufcher verrathen bat Den andern Tag ichon verließ Josephine, von ihren Rindern und ibrem Schwiegersobn begleitet, die Tuilerien, um junachft Dalmaifon zu beziehen. "Heureux M. et Madame de Tascher de n'avoir pas été témoins de la disgrace de leur filles, sagte sie bei biefer Gelegenheit zu ber Grafin la Rochefoucaulb. ber Bater, rubete langft icon im Grabe, bie Mutter war 1807 verftorben; fie hatte auf Martinique, aux Trois Ilets, in ber Dunkelheit bes Privatlebens fehr gludlich fich gefunden, und bebarrlich alle von dem Schwiegersohn ihr jugebachte Auszeichnungen abgelehnt. Nicht schwieriger ale bie burgerliche, bat bie firchliche Trennung ber Che fich ergeben. Am 9./12. Januar 1810 wurde fie für ungultig erklart, angesehen die Trauung nicht burch ben Pfarrer ber Brantleute, auch nicht in Gegenwart von Beugen, wie fie burch bie Sagungen bes tribenginischen Conciliums und die gesetlichen Ordonnangen erforbert, vorgenommen worben.

Der geschiebenen Raiserin Hofstaat zu reguliren, wurde eine von Napoleons bringendsten Sorgen. Die Gräfin von la Rochesfoneauld wänschte bei der Nachfolgerin in ihrer Stellung beibeshalten zu werden, was dem Monarchen eben so unerwartet, als anstößig. Die Lieblose wurde englossen, das erledigte Amt an die Gräfin von Arberg vergeben. Sie, von Josephinen magrunde mattresse genannt, hat in den Haushalt einige Ordnung

buit qu'elle se levat, qu'elle athit à ce bal. Joséphine lui ayant représenté ses souffrances et le danger de se découvrir, ayant une éruption très-forte à la pean, Bonaparte l'a tirée brusquement de son lit, par un bras, et l'a forcée de faire sa toilette. Man de la Rochefoucault, qui a été témoin de rette action brutale, me l'a contée, les larmes aux yeux; Joséphine, avec sa douceur, sa soumission si touchante, s'est habillée et a paru une demi-heure au bal.

Mayence, 26. Sept. En entendant Napoléon appeler les princesses de Nassau qui étaient au cercle, Mesdemoiselles, je souffrais incroyablement. Quelque peu d'attraits que cette cour ait pour moi, il n'en est pas moins vrai que j'en fais partie dans cet instant; et je suis humiliée comme Française que le souverain, à la suite duquel je me trouve, ait si peu d'habitude des usages des cours. Comment ignore-t-il que les princes, entre eux, se donnent leurs titres respectifs, sans pour cela déroger à leur puissance. Mais Bonaparte croirait compromettre tout-à-fait la sienne, s'il en usait ainsi. Il ne manque jamais de dire au prince archi-chancelier, monsieur l'électeur, et mademoiselle, à toutes les princesses; j'en ai vu plus d'un sourire un peu ironiquement.

Mayence, 27. Sept. L'impératrice a passé le Rhin ce matin, pour aller faire une visite au prince et à la princesse de Nassau, au château de Bieberich, près de Mayonce. Les troupes du prince étaient sous les armes; tous les oficiers de sa petite cour, en grande tenue. Un déjeuner très-élégant était servi dans une salle, dont la vue s'étend au loin sur le Rhin, et effre un coup d'oeil maynifique. C'est une grande et superbe habitation.

Mayence, 29: Sept. Ce soir, en causant dans un coin du salon avec deux personnes, je ne sais comment la conversation m'a amenée à parler de cet empereur de la Chine, qui demandait à Confucius de quelle manière on parlait de tui, de son gouvernement. "Chacun se tait, lui illt le philosophe, tous gardent le silence." — "C'est ce que je veux," reprit l'empereur de la Chine. Napoléon; qui était essez près de

moi, eausant avoc le prince d'Isondourg s'est retourné vivement. Je vivrais mills ans, que je n'oublierais jamais le regard menaçant qu'il m'a lancé. Nous partens mardi, 2. Oct. pour nous rendre à Paris par Saverne et Nancy. Le 6. nous serons à Saint-Cloud. — Leider hat die ungebetene Berichterflatterin mit ihrem Reisejournal schlechten Dank sich verdient. Es tam dem Raiser zu Gesicht, und augenblicklich wurde die Schreiberin entlassen.

Bie ergeben auch Josephine gewöhnlich bem Billen ihres Derren erscheint, so wagte sie doch stets, wenn es den Interessen ihrer Kinder galt, dem Unwiderstehlichen gegenüber hartnädigen Biderstand, und hat sie demselben, sogar in Bezug auf ihred Sohnes Stellung, in dem Berkehr mit den deutschen Fürsten manche Triumphe der Eitelkeit verdankt. In dergleichen Fülsten wuste sie in der gewandtesten Weise die genane Kenntnis von des Gemahls Charakter zu bennzen, daher Napoleon später bekennen mußte: "Jamais il no lui est arrivé de rien demander pour Eugène, d'avoir jamais même remercié pour ce que je faisais pour lui; d'avoir même montré plus de soin et de complaisance le jour dos grandes saveurs, tant elle avait à coeur de se montrer persuadée et de me convaincre que tout cela n'était pas son assaire, mais la mienne."

Iwei Monate nach dem Besuche der Rheinsande ging die Krönung vor sich. Drei Tage vorher, um Mitternacht, trauta der Cardinal Fesch, auf des h. Baters ausdrückliches Begehren, das faiserliche Ehepaar in der Capelle der Tuilerien. Unter den wenigen Zeugen der Handlung sigurirten Fouché und Duroch den Trauungsact stellte Josephine ihrem Gohne zu, in der Furcht, daß er verloren gehen oder entwendet werden könne. Der Tag, an weichem sie von dem h. Bater die Salbung, aus den Händen des Kaisers die Krone empfing, ward ihr, der eigenen Berscherung zusolge, der traurisste ihres Lebens. "Quo desemble environment de rung ou il me fnit monter," hat sie um diese Beit an Vius VII. geschrieben. Selbst die Betrachtung des glänzenden von ihr geschaffenen Arsensts der Eitelseit vermochte nicht immer das Geschl der Richtigkeit aller menschlichen Größe

in ihrem Junern zu besiegent. Bon ber Liebhaberei für Diamanien verftieg fie fich ju Antiben, Gemmen, Mebaillen. Denon fcmeis delte biefer fungken Phantake, und rebete ber Raiferin ein, bag es fcidlich fein warbe, au Malmaifon ein Runfteabinet, unter ber Aufficht eines Cuftos, ju begrunden. Der Entwurf fam jur Ausfahrung, aber die Liebhaberei mar von furgem Beftund; bas Cabinet permandelte fich in ein Besuchzimmer, sein toftbarer Inbalt manberte in eine Antichambre. Nach einiger Zeit verfiel bie Raiferin auf eine neue Phantafiet fie wollte einen Schmud von geschnittenen Steinen ans bem Alterthum haben. Den Bunid trug fie bem Raifer vor, er wiberfprach, mußte aber leglich feine Auftimmung geben; Duroc erhielt ben Auftrag, in dem Antileneabinet bas nothige Material zusammenzusuchen. Seine Babl fiel auf die Berlen ber Sammlung, ber Kronjuwelier gab ihnen eine meifterhafte Kaffung, aber ben allzugewichtigen Schmud bat bie Raiserin niemals anlegen tonnen.

3m Begriffe, nach Mailand abzugeben, um bort bie eiferne Krone zu empfangen, wollte ber Raifer eine Unterrebung mit Bourienne haben: "Il faut qu'avant mon départ pour l'Italie vous me rendiez un service. Allez voir ma femme, táchez encore une fois de lui saire entendre raison sur ses folles dépenses: chaque jour j'en découvre de nouvelles. Quand je lui en parle, je me fache, je m'emporte, elle pleure, je lui pardonne, je paie; elle fait de belles promesses, mais le lendemain d'est la même chose, et c'est toujours à recommencer. Si du moins j'avais en un enfant d'elle! c'est le tourment de ma vie que de n'avoir pas d'enfants. Je comprends que mu position ne sera assurée que quand j'en aurai un. Aucun de mes frères n'est capable de me remplacer; tout est commencé, rien n'est achevé; Dieu sait ce qui arriverait." Dem Auftrag unterzeg fich Bourienne, ohne boch bes bedenklichen Insages um die Rachfommenfcaft zu erwähnen: "la pauvre femme", fcreibt er, "je l'aurai mise au désespoir; car elle portait en elle un invincible pressentiment de ce qui devait lui arriver un jour. Cofephine entgegnete bem Bortrag bes Bertrauten in Worten, bie offen ihre Gate und ben Mangel an berechnenber Selbfiftanbiglest bariegen. "Je me mis qui se plate à lui faire des rapports, mais vraiment je oreis qu'il y a des gens occupés partout à chercher quelles sont mes dettes pour aller le lui rapporter. Que voulez-vous? on m'apporte de belles choses, je
les achète: en ne me demande pas d'argent, et puis en réclame
le paiement quand je n'en ai pas. Quand j'en ai, vous savezl'emploi que j'en fais: je le donne en grande partie à des
mulheureux, à de pauvres émègrés. Allons, je vais tâcher
d'être plus économe; dites-le-lui, si vous le revoyez.

Der Krönungefahrt nach Mailand burfte Josephine beiwohnen, ein zweites Diabem bat fie baselbft nicht empfangen. Auch von andern Widerwartigfeiten blieb bie Reise nicht frei. Rapoleon erneuerte ben Berfehr mit ber Gangerin Graffini , ber er ichen vor fünf Jahren bas Schnupftuch jugeworfen batte, bie Sache tam ber Raiferin ju Dhren und veranlagte Ausbruche von Gifersucht, bie mehr und mehr ben gegenseitigen Abstand ber beiden Cheleute erweiterten. Bu Mantua wollte ber Raifer feinen Bruber Lucian bereden, daß er fich icheiden laffe, um die verwittwete Ronigin von Etrurien ju beurathen. Er blieb taub für alle Borftellungen, bag ber Bruber im Unwillen auffuhr: "vous voyez où vous conduit votre entétement et votre set amour pour une .... "Au moins," erwiderte Lucian, "au moins la mienne était jeune et jolie." 3m Januar 1806 erhob bie Raiferin fich nach Dans. den, um ber Bermählung ihres Sohnes mit ber baierifchen Pringeffin beiguwohnen. In München, wie in Stuttgart wurden ibr ber Kurftlichkeiten viele vorgestellt, namentlich bie besahrte Pringeffin Runegunde, bie in Cobleng ber Begenstand ber tiefften und verbienteften Ehrfurcht gewesen. "Joséphine eut beaucoup de peine à ne pas rire, quand on lui annonça la princesse Cunégonde. Elle dit méme le soir, aux personnes de son intérieur, que lorsqu'elle vit la princesse assise, elle s'imaginait la voir pencher de cote. Gehr marbig gehalten find bagegen ibre Borte ber Disbilligung um bie ungeziemenbe Art, in welcher in ben Bulletins von 1806 bie Ronigin von Preuffen besprocen. Geine verlegenbe Rebensarten entschulbigenb, sagte damals der Imperator: "tu me parais fachée du mal que je

dis des femmes. Il est vrai que je hais les femmes intrigantes au-delà de tout. Je suis accoutumé à des femmes douces, bonnes et conciliantes: ce sont elles que j'aime. Si elles m'ont gâté, ce n'est pas ma faute, mais la tienne."

Noch war zu Tilfit nicht Krieben geschloffen worben, und es traf Josephinen ein Berluft von unberechenbaren Folgen. Der erfigeborne Sobn ihrer Tochter, ber Rouigin hortenfe, das Rind, fo Rapoleon als feinen bereinftigen Rachfolger ju betrachten fcien, ftarb ben 5. Mai 1807. Der Raifer außerte seinen Rummer in ungewohnter Lebhaftigfeit, Josephine verschloß fich ganger brei Tage lang in bas Junerfle ihrer Gemacher, enthielt fic aller Rahrung, fab nur bie wenigen, ihrem perfonlichen Dienfte unentbebrlichen Frauen, verfcmabte jeden Eroft. Als bas theuerfte 'Andenden an einen unerfeslichen Berluft, erbat fie fich bee Pringen blondes haar, bas fie auf einem Grunde von ichwarzem Sammet einrahmen ließ. In der That ware ibr Enfel als Thronfolger ibr ein Schild geworden gegen fene Politif, die mehr und mehr auf bes Raifers Bemuth ju wirfen begann. 3mmer bentlider idwebte ibm ber Bedaufen an Scheidung vor, beffen batten alle feine Geschwifter, alle feine Minifter, ben einzigen Montalivet und ben Carbinal Fesch ausgenommen, fich bemächtigt, ben wrach jett am lebhafteften aus Fouche, weiland Josephinens Getreuer. Den mancherlei Sorgen und Befummerniffen ber Dutter und Gattin gesellten fich baufiger benn je eifersuchtige Bantereien, indem Napoleon, jest in dem Genuffe von herrichaft und Rubm ficher, einer Reihe von flüchtigen Reigungen, Leibenichaften, die feiner nicht immer wurdig, fic überlieg. Dagegen waltete am Sofe, wabrend bes Winters von 1807-1808 eine Lebhaftigfeit und Fröhlichfeit, wie fie noch nicht vorgefommen: Luftbarfeiten, Bergnugungen folgten fich in ununterbrochener Reibe.

Es begannen die Berwicklungen in dem spanischen Königshause, und erhob sich, deren Fortgang zu beobachten, Rapoleon, von Josephinen begleitet, nach Bordeaux, und demnächst nach Bayonne. Auch dahin folgte ihm, April 1808, die Kaiserin, nachdem für längere Zeit sie in Bordeaux zurückgeblieben war. In einzelnen Reisenotizen außert sie die lebhafteste Misbilligung der Schlimm-

freiche, mit benen eben ber Raifer beschäftigt; bas Unrecht, fo viel es in ihre Dacht gegeben, ju fühnen, bezeigte fie ber fpanifchen Ronigefamilie Die rubrendfte Aufmerkfamleit. Der Königin gab fie Bectionen fur die wichtigfte ber Angelegenheiten, fur die Tollette. Marvac verließ fie ben 20. Jul., in Mauitanien, wie als lerwarts, ben angenehmften Ginbrud binterlaffenb. Done ibre Begleitung unternabm Navoleon bie Kabrt nach Erfurt, bann bie zweite Reise nach Bavonne, Det. 1808. In feiner Abwesenbeit batte Josephine eine, an fie gerichtete Rebe bes Prafibenten ber gefetgebenben Berfammlung zu beantworten und entschlüpfte ibr bie Phrase ,, le premier sentiment de l'empereur a été pour le corps législatif qui représente la nation. Der Ausbend misfiel bodlich bem abwesenben herren. Aus Mabrid entfendete er einen Auffat, von feiner hand gefdrieben, worin in fehr berber Beife ' ansgesprochen, daß ber Raiser ber Ration einziger Reprasentant fei. Raum ans Spanien gurudgefehrt, jog Rapoleon neuerbings aus, fortausesen ben unfterblichen Straug mit Deftreich. Die Rafferin gab ibm bis Strafburg bas Geleite, bort fanden fich m ibr die Königinen von Holland und Weftpbalen, wie auch bie Erbarofibergogin von Baben. Bum lettenmal zeigte fie fic in bem vollen Glanze ber hobeit.- Raum den Tuilerien wieder eingefehrt, tonnte fie bie große, mittlerweile in ber öffentlichen Stimmung eingetretene Umwandlung bemerfen. Die durch Fouche und feine Polizei verbreiteten Gerüchte von einer bevorftebenden Chescheidung waren zu einer bedrohlichen Confiftenz erwachsen, und erhielten fortwährend burch einzelne, von ben Ufern ber Donau bertommenbe Binte neuen Bufat. Die erfte Begrus Aung bes aus feinem Keldauge beimfehrenden Imperators ergab fich auch nichts weniger als freundlich. Ran bemerkte an Napoleon, mabrend des gangen Aufenthaltes zu Kontainebleau, eine ungewöhnliche Burudhaltung, einen ihm burchaus fremden 3mang in bem Berkebr mit ber Raiserin. Die bis babin offen gehaltene Berbindung ber beiderfeitigen Appartements wurde gesperet. Auch ab Seiten Josephinens trat eine schmerzliche Spannung immer beutlicher bervor, gegen Duroc, ber fie, in Thranen gebabet, betroffen batte, außerte fie: "Je suis perdue! tont est

fini pour moi! comment cacher ma honte? Duroc, vous avez toujours été bon pour moi, vous et Rapp. Ce n'est pas vous qui l'avez engagé à se séparer de moi. Ce sont mes ennemis, e'est Savary, Junot, que sais-je. Ce sont encore plus ses ennemis que les miens. Et mon pasure Eugène, quand il saura que je suis répudiée par un ingrat; oui Duroc, un ingrat."

Lebhaft wurde jest bas fo lange in ber Schwebe gebliebene Borbaben verfolgt. Ein Cabineisrath, in welchem ber eine zige Cambaceres eine fowache. Opposition vernehmen ließ, sprach Rich für bie Lofung bes Chebandes aus. Eugen wurde aus Itatien befchieben, um feiner Mutter bas ihr jugebachte Loos angutundigen, Josephine ichwantte zwischen entgegengesetten Entfollegungen : balb wollte fie ihre Buftimmung verfagen, bie Gultigfeit ihrer Che vor Gericht verfechten, balb feste fie fic por, hoffte fie burch Bitten und Thranen ben Mann gu erweichen, bem fie theuer, nothwendig fogar gemefen. Darüber fam ber 30. Nov. heran, ber Tag, an welchem Rapoleon felbft bas harte Wort aussprechen sollte. Josephine ergablt: "None dinames ensemble comme à l'ordinaire, et il me fallait étoufer les larmes, qui, malgré moi, s'échappaient de mes yeux. Je ne dis pas un mot pendant ce triste diner, et lui ne rompit le silence que pour demander à un de ses serviteurs quel temps il faisait. Pour moi, je vis bien que le temps était à l'erage, et l'orage ne tarda pas à éclater. Aussitôt que Bonaparte ent pris son cassé, il congédia tout le monde et je demeurai seule avec lui. Quel air, quel regard il avait! je lisais dans l'alteration de ses traits le combat qui se passait dans son dme; mais enfin je voyais bien que mon heure était arrivée. Il était tremblant, et moi, j'éprouvais un frisson universel. Il s'approcha de moi, me prit la main, la posa sur son coeur, me regarda un moment sans rien dire, puis enfin laissa échapper ces paroles funestes: "Joséphine! ma bonne Joséphine! tu sais si je t'ai aimée. C'est à toi, à toi seule, que j'ai du les seuls instants de bonheur que j'ai goûtés dans ce monde. Joséphine, ma destinée est plus forte que ma volonté. Mes affections les plus chères doivent se taire devant les intérêts

de lui répondre, ,,,,je m'y attendais, je vous comprends; mais le coup n'en est pas moins mortel. " Je ne pus en dire davantage, je ne sais ce qui se passa en moi; je crois que je proférai des cris; je crus ma raison à jamais perdue; je demeurai sans connaissance; et, quand je revins à moi, je me tronvai dans ma chambre." Sie war niedergefunten gu ben Kugen bes Raifers, und hatte biefer ben Palapprafecten be Bauffet ju bulfe gerufen. Bauffet und ber Gardien du portefeuille trugen die Ohumachtige über eine innere Treppe nach ihren Appartements. Es ergablt Bauffet: "Je tennis l'impératrice dans mes bras qui entouraient sa taille, son dos était appuyé sur ma poitrine. Lorsqu'elle sentit les efforts que je faisais pour m'empécher de tomber, elle me dit tout bus: ",,Vous me serrez trop fort. Le vis alors que je n'avais rien à craindre pour sa santé et qu'elle n'avait pas perdu connaissance un seul instant.

Rapoleon hatte gehofft, daß seine Erklärung Josephinen beftimmen werde, die Scheidung zu beantragen. So leicht ift die Sache ihm nicht geworden. Reineswege, fo bat fie fich geaußert, bedauere fie einen Thron, ber ihr flets ein Gegenstand bes Schredens gewesen, ihr einziger Rummer sei die Trennung von der Person bes Raifers, und reichlich floffen bei biefen Worten ihre Thranen. "Ne cherche pas à m'émouvoir", erwiderte der wantelmuthige Chemann, "je t'aime tonjours, la politique n'a pas de coeur, elle n'a que de la tête. Je te donnerai cinq millions par an, et une souveraineté dont Rome sera le chef-lieu." Die Raiserin, in Thranen gebabet, bestand barauf, in Franfreich zu bleiben. "Beist bu wohl, bag biefe Chescheibung als eine Episobe in meinem Leben fic ausnimmt ? Welcher Stoff zu einem Trauerspiel!" außerte Napoleon. "Wer wird in bem Stude ben Tyrann vorstellen?" fragte Josephine. "Je nun, Fouche ober Talleprand," ermiberte, etwas betreten, ber Befragte. Josephine wohnte in Notre-Dame. 3. Dec., bem feierlichen Te Deum bei; für bas große Bantet in ben Tuilerien, am Abend beffelben Tages, war fie "richement parée, beaucoup d'éclat, grace aux pinesux d'Isabey, l'air triste." Am folgenden Tage, in ber Festlichteit auf bem Stadthause, zeigte

fie fich in voller Liebenswürdigkeit. Die ihr bestimmte Anrede burfte ber Prafect Frochot nicht vortragen. Es ift bas bie lette Ceremonie gewesen, in welcher bie Raiferin auftrat. Den Sofball vom 6. hat fie nicht befucht, wohl aber einen Brief an benjenigen gerichtet, ben aufzugeben fie noch immer nicht fich entfoliefen tonnte. Cambaceres übergab bas Schreiben , in fictlicher Aufregung flagte Rapoleon: "Josephine m'ecrit: ah! mon Dieu, pourquoi faire? ma résolution est prise; je la rends malheureuse, je le sais; mais qu'elle sache que je me suis immole avant elle." Rach Durchlefung bes Briefes fuhr er fort: "Dites à Joséphine que je lui répondrai, que je la regarde comme la plus excellente des femmes: elle vaut mieux que moi, je vous l'atteste: c'est une créature angélique; le courage que je mets à l'abandonner me surprend; mais il le faut: vons en sentez la nécessité: táchez de la lui faire comprendre.46 Schon in ber nächften Stunde erfolgte bie fcbriftliche Beantwortung, gemeffen, feierlich ernft, boch geeignet, jebe Soffnung, und ber hatte Josephine ohnehin beinahe verzichtet, zu vernichten. bem Augenblid an fühlte fie fich gestählt burch bie Rraft gum Leiben, welche ber Refignation gewöhnliche Frucht. Inmitten ihres Schmerzes fprach fie ihren Rindern Troftungen gu, gab fie ihnen ben Rath, in ben Beziehungen zu bem Stiefvater nur fich felbft, nicht aber die Mutter, als beren Schidfal unabanderlich, zu beach-Start genug fühlte fie fich , um in ben Festivitaten, fo Berthier ju Grodbois bem Dofe gab, aufzutreten. Der Bufatt wollte, daß fur eine mimifche Darftellung die Farce Cadet Roussel mattre de déclamation gewählt worben. Cabet Rouffel vertraut einem seiner Freunde, daß er fich scheiben laffen will. Der Freund sucht in biefem Entschluffe ibn gu beftarfen. Unerwartet wird ber malcontente Chemann andern Sinnes, benn , fagt er: "Je sais ce qu'est ma femme, je ne sais pas ce que serait celle que je prendrais." Dazu lachten bie höffinge innerlich, wie Stanislas be Girarbin anmerft.

Am 16. Dec. 1809 wurde in Gegenwart ber vereinigten Familien, Bonaparte und Beauharnais, von Cambacetes und Regnault be Saint-Jean b'Angely, als den Officiers de l'état

eivit für die faiserliche Ramilie, Josephinens Scheibungsact aufge-Die Rebe, so für fie ausgearbeitet worben, vermochte fie nicht vorzutragen, ein Thranenftrom benahm ihr bie Stimme. tanm daß fie abgebrochene Worte vernehmen ließ: "Vous voyen une femme bien malheureuse. Je perds tout le repos de ma vie. Je mourrai bientôt. Ce divorce me tue. Que l'on fasse ce qu'on vondra, je me soumettrai à tout." Die Rede, wie fie entworfen worben, ift gleichwohl im Moniteur erschienen. Der Raiser, ale eine Bildfäule unbeweglich, fprach mabrent ber traurigen Sigung fein Bort. Er lag icon ju Bette, und es öffnete fich unerwartet die Thure feines Schlafgemache: Josephine, in allen ihren Bugen entfiellt, mit aufgelofetem Saar, fowantend trat jum Bette, und es folgte eine erschutternbe Scene, ein langes 3wieges fbrach, deffen Bebeimnig jedoch fein Laufcher verrathen bat. Den andern Tag icon verließ Josephine, von ihren Kindern und ibrem Schwiegersobn begleitet, die Tuilerien, um junachft Dalmaifon au beziehen. "Heureux M. et Madame de Tascher de n'avoir pas été témoins de la disgrace de leur filles, sagte sie bei biefer Gelegenheit ju ber Grafin la Rochefoucaulb. Tafcher, ber Bater, rubete langft icon im Grabe, bie Mutter war 1807 perftorbent fie batte auf Martinique, aux Trois Ilets, in ber Dunkelheit bes Privatlebens fehr gludlich fich gefunden, und bebarrlich alle von bem Schwiegersohn ihr jugebachte Auszeichnungen abgelebnt. Nicht schwieriger als bie burgerliche, bat bie firchliche Trennung ber Che fich ergeben. Am 9./12. Januar 1810 wurde fie für ungultig erflart, angesehen bie Trauung nicht burch ben Pfarrer ber Brantleute, auch nicht in Gegenwart von Beugen, wie fie durch die Sagungen bes tribenginischen Conciliums und die gesetlichen Ordonnangen erforbert, vorgenommen worben.

Der geschiebenen Raiserin Hofstaat zu reguliren, wurde eine von Napoleons bringenbsten Sorgen. Die Gräfen von la Rochessoneauld wünschte bei der Nachfolgerin in ihrer Stellung beibestalten zu werden, was dem Monarchen eben so unerwartet, als anstößig. Die Lieblose wurde entlossen, das erledigte Amt an die Gräfin von Arberg vergeben. Sie, von Josephinen mach grande mattresse genannt, hat in den Haushalt einige Ordnung

eingeführt, und, wenn auch die 22 Tafeln in Navarre nur um 6 vermindert wurden, die Berrin in ben Stand gefest, ihrem wohlthätigen Sinne zu folgen, ohne boch ihre luxuriofen Gewahnheiten beschränken zu muffen. Jährlich gab Josephine mehr benn Bunberttaufend Franken an ben Bifchof Bourlier von Evreur, in feinem Sprengel ju Almofen ju vertheilen. Sie grundete ju Evreur eine Soule fur arme Baifen, weiblichen Befolechtes, ließ bie Promenade erweitern, ein Schauspielhaus erbauen. wechselnd mit Malmaison bewohnte fie nämlich, in ber nachften Umgebung von Evreur, bas prachtige Schlof Ravarre, fo eigentlich bes Saufes Bouillon Eigenthum, von Rapoleon ben fpanischen Prinzen zugesagt worben. Der Ausage uneingebent, hatte er es jest, famt ber vormaligen Berrichaft, von 850.000 Franten Ertrag, Josephinen angewiesen. Der Bevolferung von Evreux wohlthatig, empfing biefe bagegen bie Beweise ber berglichften Buneigung. Reben ber Boblthätigfeit, fand fie nach wie por in bem Dienfte ber Gitelfeit ben fußeften Benug. Debr Bute und Roben foll fie in biefer Epoche fich zugelegt haben, ale in ben Tagen bee bochften Glanges. Gine unendliche Beit verbrachte fie an ber Toilette, außerbem beschäftigte fie fic mit Blumenzeichnen, Botanif und ben Sorgen für eine auserlesene Berbe von Merinos. Sie empfing Besuche in großer Anzahl, alle Majeftaten, alle Sobeiten von altem ober nenem Datum, wie ber Winter von 1810 fie in Paris vereinigte, famen aur Aufwartung nach Dalmaifon, und viel bebeutenber noch ward ber Andrang ber übrigen vornehmen Belt, feit man fic überzeugt batte, bag bie Besuche bem Raifer nicht misfielen. Bei allem bem war bas leben an bem reducirten Sofe giemlich einformig, und burch bie punktlichke, von bem Raifer ftreng gehandhabte Etifette erschwert. Mit bem Schlage 11 Uhr wurde ieboch ber Zwang beseitigt, bann überließ Josephine fich ihrer Reigung ju anmuthigen Plaubereien mit ben Bertrauten, ober jum Rartenfclagen, bas ihr von jeher eine Leibenfcaft gewefen.

Eine neue Prufung sollte sie bestehen. Am 2. April 1810 wurde ihres Gemahls zweite Ehe eingesegnet. "Je voudrais faire montre de courage, cela m'est impossible; je voudrais

tere anjourd'hui à la Nouvelle-Zemble, " hat sie damais ge-Einigen Troft fant fie in ber allgemeinen Misbilligung, fo bie Trennung ber erften Che, bie Babl ber zweiten Rais ferin fanden. Es hatte fich mehr und mehr ber populaire Glauben befestigt, bag Rapoleons Glud auf ber Berbindung mit Jofephinen berube. 3hr felbst wurden die allgemach an bem politischen Borigont auffteigenden Bolten, indem fie biefem Glude bedroblich schienen, Beranlaffung ju einem Rummer anderer Manche Biertelftunde bat fie barum in Thranen zugebracht. Art. bann aber in ber gleichen Lebhaftigfeit wieberum bem Reiche ber Kutilitäten fich jugewendet, und lange Audienzen ben Dodebandterinen, bem Erfinder eines neuen Pupes bewilligt. Ueber bem Anblide eines bubichen Sutes verfant bie Frau, in welcher bas Schidfal fo unwiderstehlich fich offenbarte, zu ber Rolle einer gewöhnlichen Pugnarrin. In Wahrheit bat man von ihr gefagt, bag ihr Lebenslauf, bie Zeit, welche fie in Thranen ober bor bem Spiegel zubrachte, abgerechnet, gar furz ausgefallen fein wurde. Bur Beit ber Scheidung bat fie ber Thranen fo viele geweint, bag ein balbes Sabr lang ibr Beficht verdunkelt blieb. Doch nahm fie, bie Beburt bes Ronigs von Rom vernehmend, eine Saltung an, die ju bem Glauben, bag fie bie allgemeine Freude theile, berechtigen fonnte. Rapoleon, ber gewohnt, Woche für Boche burch bie artigften Billete fie ju erfreueu, fchrieb ibr: "Cet enfant, de concert avec notre Eugène, fera mon bonheur et celui de la France." Dem Ueberbringer, einem ber fais ferlichen Pagen, lobnte fie mit einer Stednabel von 5000 Franten Berth. Sie veranstaltete auch einen glanzenden Ball, bem fie, jum erftenmal feit ihrem Unglud, in ber vollen Pracht ihrer Diamanten beiwohnte. Nur in ben feltenften Fällen hatte fie bas Rronungebiabem, von brei Pfund Gewicht, getragen, benn bie Laft verurfacte ibr arge Schmerzen.

Stets noch in einer Art von Anbetung für Napoleon befangen, erlaubte sie auch nicht die geringste Veranderung in dem Zimmer, so er vorzugsweise bewohnt hatte. In einem historischen Werke, so dem Schreibtische aufgelegt, war die Stelle, wo er ausgebort hatte zu lesen, gezeichnet, mehre von ihm herrührende

Rleibungeftude maren auf Stublen ausgebreitet. Josephine bebielt es fich vor, diefe Reliquien, wie fie es nannte, von Staub ju reinigen, und nur felten verstattete fie ben Gintritt biefet, Deiligthums. Die Staatsfammern waren in der prachtvoll meife meublirt, bes Saals Tapeten Josephinens eigene Arbeit. Der fleis genden Liebhaberei für Blumen murbe die Menagerie aufgeopfert: bie bierdurch erfvarten Summen bienten jur Erweiterung, jur Bereicherung ber Treibbäufer. Die burch die Besigerin bei Schlog Malmaifon gegrundete Aderbaufdule fonnte febr nuglich werden. Unaufhörlich mehrten fich bie Befuche, befonders fleißig tamen ber Cardinal Maury und Cambaceres zur Aufwartung. Auch Rapoleon ließ fich bann und wann ju Malmaifon bliden, und wurde ftete freudig begrüßt, ben Ronig von Rom, ben fie einigemal, querft in Bagatelle gesehen bat, überhäufte Josephine mit Liebto-Um langften ftraubte fich Murat, ber gefallenen Große in Malmaison seine Aufwartung zu machen, und er that es nur, wie er fich außerte, in Befolge einer bestimmten, von bem Schwager empfangenen Beisung: "Il est trop servile avec l'empereur, pour lui être sincèrement dévoués, hat Josephine damals von ibm aesagt, "s'il se trouve jamais en position de le trakir. il le fera."

Im Sommer 1810 hatte sie mit ihrem Sohne und bessen Gemahlin in Genf einige Tage verlebt, im Sommer 1812 bessuchte sie ihre Schwiegertochter zu Mailand, im Wochenbette, und eben hatte seinen Anfang genommen der Kampf, mit welschem ablausen sollte der Traum des Kaiserthums. In den Binstermonaten 1813—1814 beschäftigte die Gesellschaft in Malmaison sich beinahe ausschließlich mit Charpiezupsen. Im Januar 1814 empfing Josephine zu Malmaison von Napoleon den letzen Besuch. Bon Brienne ausschrieb ihr der Kaiser: "Jai chereke dans plusieurs combats à rencontrer la mort, je ne puis la redouter, elle serait aujourd'hui un diensait pour moi. Mais je voudrais revoir une seule sois Josephine." In den letzen Tagen des Märzmonats verließ sie Malmaison, in der Meinung, zu Navarre Sicherheit zu sinden, da hat sie aber nur Stunden zugedracht. Denn dringende Einsadungen der verbündeten Mos

warden für ibre Rudfebr nach Malmaifon tamen ibr gu. Sier fand fle alle ihre herrlichfeiten unverfehrt, ber Ronig von Preuffen, ber Raifer Alexander bezeigten ihr die verbindlichften Aufmertfamteiten, aber unüberwindlich ergab fich bas Gefühl eines Schmerges, ber verbittert burd ben Gebanten, bag ibr bas Recht abgefprochen, bem Ungludlichen in Die Berbannung "Il est malheurenx, et je ne puis être aves dui", fo bat fie geflagt. Auch bie Bufunft ihres Sohnes und . ibrer Tochter murbe ibr ber Gegenftanb bringenber Beforgnift. Intriquen aller Urt fvielten an bem fleinen Sofe von Malmaifon. Dan batte Josephinen berebet, an Ludwig XVIII. ju fcbreiben: "qu'elle ne savait ce qu'elle était, ce qu'elle avait été", und ibn zu bitten, bag er ihr eine Stellung fur bie Bufunft anweife. Den Abgang bes Schreibens bat jedoch Raifer Alexander bintertrieben: "es wurde mit Schmach fie belaften , ber Bar vermöge gegen Alle fie gu beschirmen." Bei einer anbern Gelegenheit et munterte er fie, in Bezug auf fich und ihre Rinder, ibn als eis nen zweiten Alexander ber Familie bes Darius gegenüber, an betrachten. Bie wohlthatig auch bergleichen Eröftungen ihr geworden fein mogen, die Todeswunde trug fie im Bergen. Auf ber Rudtehr von Saint-Leu, wo ihre Tochter bie Monarchen feftlich bewirthet hatte, empfand fie ein allgemeines Unwohlfein. Ein Brechmittel verschaffte ihr Erleichterung, ohne boch bas . Uebel beben ju tonnen. Am 10. Mai fpeifete Raifer Alexander au Malmaison; Josephine, trop eines empfindlichen Leibens, wollte bei ber Tafel prafibiren. Rach Tifch versuchte fie bei landlichen Spielen fich zu betbeiligen, bas unterfagte ibr bas Sowinden ber Rrafte. Sie lachelte noch, aber Die fichtbare Entftellung ihrer Buge wurde allen Anwesenben ein Gegenftanb ber Besorgniß. Am folgenden Tage mabnte fie ben gewobnten Spaziergang erzwingen ju fonnen, allein in bie Unmoglichleit mußte fie fich ergeben, mit jebem weitern Tage außerten fic lebbafter die Kortschritte des Uebels. Am 24. erhob fich 30ferbine, bem Berbote bes Arates ju Tros, von ihrem Lager, um ben Rönig von Preuffen und ben Raifer aller Reuffen zu empfangen. Die wollten bei Tifch ihre Gafte fein. Aber bas Unwohl-

fein ber hausfrau nöthigte fie von ber Tafel aufzustehen, und fich burch Sortense vertreten zu laffen. Bon Stund an offenbarte bas Uebel, eine frebeartige Salbentzundung, feinen entichieben bosartigen Charafter. In ber Nacht vom 27. jum 28. Thang Josephine bie Sterbfacramente, Morgens um 11 Ubr, ben 29. Mai 1814 ift fie verschieben. Ihre letten Seufzer nahmen ihre Rinber auf, während der Raiser Alexander, unter allen Beichen ber · Trauer, in ber Allee bes Parts fich erging. Anmuth und Beiftesgegenwart hatten fie feinen Augenblid verlaffen. nehmend, zwei Tage por ihrem Scheiben, bag ber Maler Reboute in den Treibhäusern mit ber Abconterfeiung einiger mertwurdigen Blumen beschäftigt, ließ fle ihn ju ihrem Bette forbern; fie wollte ihm die Sand reichen, fließ ihn aber milbiglich von fic, benn fie fürchtete, fo bat fie babei gefagt, er moge ihr Uebel fangen. Sie wurde in der Pfarrfirche von Ruel beigefest, de Barral, ber Erzbischof von Tours, als welcher unwandelbar in feiner Anhanglichfeit ju ihr gewesen, sprach bie Trauerrebe. Die fconfte und eine burchaus mabre Leichenrebe findet fich in Josephinens letten Worten: "la première femme de Napoléen n'a jamais fait verser une larme." Dag fie in bem feiersichen Augenblide mit gerechtem Stolze fich erinnert , bem Manne bes Jahrtausende angebort zu haben, biefes zumal mußte ihr bie Ehre, bie hochtragische Ehre verdienen, seiner Catastrophe nicht überleben ju muffen. Die Worte, burch Aria gesprochen, ale fie ben von ihrem Herzblut rauchenden Dolch dem zögernden herren reicht: "bie Bunbe , mein lieber Patus , fcmerget nicht," biefe Borte hat Josephine, Die Chriftin, nicht fprechen burfen, aber verwirklicht find fie in ihr geworden. 3m 3. 1822 wurde ihren Rinbern bie Errichtung eines Grabmonuments in ber Pfarrtiche ju Ruel vergonnt; barauf ift Josephine betend, in Inicender Stellung, ausgeführt in weißem Marmor, bargeftellt.

Des Bicomte Alexander von Beauharnais Tochter, Hortense Eugenie, geb. 10. April 1783, wurde von ihrer Großtante, der Gräfin Fanny Beauharnais zur Taufe gehalten, daher diese fie sewöhnlich ma celeste filleule nannte. Im Beginne der Revolution wurden Hortense und ihr Bruder von den Eltern, denen

boch vor ber Bufunft ju grauen begann, ber Fürftin von Sobengollern-Sigmaringen, geborne Pringeffin von Salm-Avrburg, anvertraut. Die bobe Befdugerin flüchtete mit ben Rinbern nach ben Rieberlanden, und wollte eben hinüber nach England, als in Franfreich die Decrete gegen die Emigration ergingen; unter beren Ginfluffe forberte ber Bicomte feine Rinber gurud, und war bie Prinzessin gutig genug, sie perfonlich bem Bater ju überbringen, was ihr mandes Ungemach jugog. Der Lowenboble tonnte fie nicht mehr entflieben, fie fab alle Grenel ber Schredensherrschaft; fle fab ihren Bruber unter bem Senterbeile, fle felbft wurde in bem Botel von Salm burch einen Genbarmen bewacht. Dabin brachte man täglich die fleinen Beaubarnais, bie ber Eltern und ber Groftante beraubt, unter der Aufficht einer treuen haushälterin und bes Präceptors geblieben waren. Rachbem bie Bicomteffe von Beauharnais Frau Bonaparte geworden, trat eine vollständige Beränderung in der Lage ihrer Rinder ein. In dem Benfionat der Campan überragte Sortenfe durch Kaffungsgabe und Beift alle ibre Gefvielinen, und bereits wurde fie von biefen als ihre Ronigin geehrt. verließ bie Penfion, um ber Mutter, mahrend Bonapartes 216wesenheit in Egypten, nach Plombieres ju folgen. Mutter und Tochter blieben von bem an, bis gum 7. Januar 1802, ungertrennlich: es vereinigte fie bas Band ber berglichften Buneigung. And Rapoleon liebte bie Stieftochter, und ift feine Bartlichkeit ein Gegenftanb ber ichwarzeften, einer burchaus grundiofen Berleumbung geworben. In bem Alter von 17 Jahren fonnte Bortenfe als eine Zierbe bes Confularhofes gelten; fcone blane Angen, eine blendende Saut, bas prachtvolle blonde Saar bildeten im Berein mit einer grazienhaften Saltung, wenn auch feine eigentliche Schonbeit, boch ein bochft verführerisches Befen, an bem einzig bie Bilbung bes Munbes zu tabeln. Rabne bliden, bie lang und über bie Gebur bervortretend, geis tig icabhaft wurden. Augerbem war hortenfe mufifalifch, und gwar mit Auszeichnung, fle tummelte ein Pferb mit Gefchid, eine vollenbete Cangerin, ernbtete fie auf bem Saustheater gu Dalmaifon vielen Beifall; in ihre Rollen abertrug fie bie Dellcateffe bes Ausbrudes, burch welche fie in bem gewöhnlichften Gefprache ben Buborer bezauberte.

Ein junger Mann, ber nicht bei hofe eingeführt, ver-Rel ber heftigften Leibenfcaft fur bas verführerifche Gefchopf. Seine auffallenden Guldigungen beluftigten Anfange, wurden aber bergestalten zudringlich, daß bie Polizei fich veranlagt fand, ben verliebten Ged in eine Maison do sante jur Beauffichtigung au bringen. Sortenfe liebte bereits in ber Stille, und bie verborgene Reigung icheint ber Ablicht ihres Stiefvaters, fie an Duroc zu verheurathen, binderlich entgegengetreten zu fein. Bubem batte bie Mutter anderweitig über ihre Sand verfagt; von allen Sei-. ten burch die Bonapartes bedrobt, glaubte Josephine wenigftens ben einen für fich gewinnen ju fonnen. Ludwig Bonaparte wurde ihrer Tochter am 7. Januar 1802 angetrauet; bittere Thranen bat Sortense mabrend bes Ginfequens geweint, und noch reichlicher floffen ihre Thranen in dem Laufe ber Ebe. Es wollte bie junge Fran ungbhängig bleiben in allen ihren Sandlungen, feben ihrer Schritte beobachten ber eiferfüchtige Selbft ber Sang jur iconen Literatur, ber einzige, in welchem die beiden Cheleute fich begegneten, gab Beranlaffung au Rivalitaten und Redereien. Saufig, in ben tagtaglich fic erneuernden Fehden, suchte und fand Bortenfe Eroft bei ber Mutter; ju andern Zeiten, in der Aufregung und bem Leichtfinn ber Jugend, frurzte fie fich in ben Strubel von Bergungen, wie fie dem ungebundenen Beifte jener Epoche angemeffen. 28061 gurnte ber erfte Conful über bie Runde von bergleichen Andbruchen einer wilden laune, aber bis gur Schwachheit treibend Die Radfict für feiner Angeborigen Berftoffe, war fein Groll balb entwaffnet, vollständig bie Berzeihung. Unpolitändig bingegen blieb fets bie ju wiederholten Malen angebahnte Berfohnung ber beiden Cheleute; felbft bie Geburt eines Sohnes, 19. Det. 1802, fonnte nur einen Baffenftillftanb für ben fleinen Erleg, teineswegs aber einen bauerhaften Frieden vermitteln.

In den unmittelbar dem Raiserthum vorhergebenden Bewegungen suchte hortense, im Einklang mit den Aufichten ber Mutter, ihren Stiefvater für Monts Rolle ju gewinnen: 33Ma mer-

pourrait devenir duchesse," gab fie einftens bem erften Conful an bedenten. "Elle est mieux que cela", verfette der Maun bes eisernen Willens, selle est ma femme, et avec mon nom les duchesses passeront toujours à sa suite." In bem Beginn bes Raiserthums fand hortense einige Schwierigkeit, fich an bie fo ploglich ihr und ihrer Mutter gefvenbeten Ehrenbezeigungen ju gewöhnen. Gine Rebe, von Cambaceres porgetragen, auborend, brach fie über bas Josephinen gegebene Prabicat, Augusta, in ein Belachter aus, bas beinabe bie ernfte Burbe bes Rebe ners beeinträchtigt batte. Sie ergab fich jeboch zeitig in bie veranderte Stellung und gefiel fich mitunter in ben ihrer Große bargebrachten Suldigungen. Napoleon lud feinen Bruder ein, ber in dem Lager von Boulogne vorzunehmenden zweiten Bertbeilung von Legionsfreugen beiguwohnen. Ludwig ließ fich nicht bewegen, feine Babecour in Saint-Amand ju unterbrechen, es folgten ber Einladung einzig feine Bemablin und ihr Gobn, begleitet von einem gangen Sofftaat. Ein Empfang ift ihnen geworben, wie er nur ber Beberricherin von Franfreich batte gufommen fonnen. und hat davon Sortense mit sichtlichem Sochgefühl in einem Fragment ibrer Mémoiren gehandelt. "De tous les honneurs qu'une femme peut recevoir, ceux que rendent les militaires ont toujours quelque chose de plus chevaleresque dont il est difficile de ne pas être flattée. Aucune circonstance, je crois, n'avait rien réuni de plus imposant et de plus magnifique que les hommages dont j'étais environnée: aussi est-ce la seule occasion où ils me firent quelque impression... Je n'allais pas visiter un camp qu'aussitét il ne fut sous les armes, manoeuvrant devant moi. Je demandais la grace de quelques militaires punis pour quelque faute de discipline et j'étais acqueillie avec le plus vif enthousiasme. Tous les états-majors à cheval escortaient ma voiture, at partout une musique brillante annonçait mon arrivée... Un jour on me donna un déjeuner an camp d'Ambletense.. Je voulus y aller par mer; malgré le vent contraire, l'amiral me conduisit. Je vis les Anglais, et pessai si près d'enx qu'ils auraient pu facilement s'emparer de notre yacht. J'allai aussi visiter les Hollandais commandés par l'amiral Verhuell. Ils me reçurent avec de grands houras, aussi éloignés que moi de se douter qu'un an après je serais leur reine... A ce déjeuner d'Ambleteuse que le maréchal Davoust me donna sous la tente, des grenadiers avaient appris des couplets et venaient avec la timidité d'une jeune fille les chanter autour de ma table... Les huit jours expirés je pris congé de l'emperour, je passais par Calais, par Dunquerque: partout je vis les troupes défiler de vant moi, et je laissai cette belle armée avec autant de regret que d'effroi, en songeant que quelques jours après elle serait pout-être exposée aux plus grands périls.45

In ber Austheilung ber Kronen fiel auf Ludwig Bonavarte bas Ronigreich Solland, 5. Juni 1806; ju Reavel murbe Sortenfe fich beffer gefallen baben benn ju Amfterbam. "Paurais rallumete, fagte fie in einer poetischen Erhebung, "la flamme des beaux arts en Italie. J'aurais voulu recommencer le rèque des Medicis et des princes de la maison d'Este. On me destine la Hollande, un royaume chargé de brouillards, sans soleil, sans poésie, un royaume de bourquestres pesants et épais. J'aurais été reine à Naples, tandis que selon toute apparence je serai reine de Hollande à Paris. Doch brachte fie einen Theil ber 3. 1806 und 1807 in ihrem Ronigreich au, bis ein Trauerfall ben Aufenthalt für lange Zeit ihr verleibete. 3hr Erfigeborner ftarb ben 5. Mai 1807, für fie, fat bas gange Saus Beaubarnais ein unerfetlicher Berluft. Rapoleon batte bem Pringen bie berglichfte Buneigung gefchentt, nicht unbeutlich als feinen bereinftigen Rachfolger ibn bezeichnet. Bon nun an erwachte in ihm ber Bunich , fich einen Leibeserben gu geben, in feiner vollen Stärke. Die Eltern verloren in bem Rinde jugleich einen ftete fertigen und gludlichen Mittler. ben baufig vorfommenden Zwiftigfeiten pflegte ber Rleine ber beiben Banter Banbe ju erfaffen, in einander ju legen, und jebedmal wurde unter dem Ginfluffe feiner findlichen Ermahnungen ber Frieden gefchloffen. Sich zu gerftreuen, bereifete bie trauernbe Mutter die Pyrenden, bann bewohnte fie fur langere Beit ibr Potel in ber Strafe Cerutti ju Paris, wo fie von einem Meinen, aber gewählten Sofe umgeben. Denn läftig blieb ihr jegliche Reprafentation, ungern fab fie frembe Gesichter.

Bon biefer eleganten Ginfamfeit aus beberrichte Boriense feboch bie Mobe und ben Gefchmad. Gie führte bie gotbischen Formen ein, die unvermerft auf Literatur und Runfte wirfend. ber neuen Schule bas Dafein gegeben haben. Der Aufpus ihrer Gemacher mabnte an vergangene Jahrhunderte, die Gemalde. Scenen aus ber altern frangofifden Gefdichte barftellend, maren im Geschmade bes Mittelaltere aufgefaßt. Das billigte Napoleon feineswegs, ihm waren, in feiner Borliebe fur bas Antife, Ridard ober Revoll mit ihren lieblichen Darfiellungen aus ber Ritterzeit misfällig. Bortenfe fab fich genotbigt, ihre Liebhaberei bem Manne, welchem alles, felbft bie Dobe unterthanig fein follte, ju verbergen. Sie ermunterte, wenn auch gang in ber Stille, bie beiben , und noch manche andere Runftler , in benen fie gleichsam Bunftgenoffen erblidte. In bem Beichnen von gandfcaften und Blumen entwidelte fie ein bebeutenbes Talent; mit einer lieblichen Stimme trug fie bie von ihr in Mufit gefesten Romangen vor. 3wei biefer Romangen, Partant pour la Syrie, und Reposez-vous, bon chevalier verdanten der von der Ronigin componirten Begleitung ihre polisthumliche Bebeutung. Sortenfe ift auch die erfte gewesen, ben Romangen als. Titelblatt eine bilbliche Darftellung beizugeben, mas von bem an allgemeinen Gebrauchs geworben ift. In ber Liebhaberei fur Botanit und Blumen trat fie in ber Mutter Fußtapfen.

Dieser Mutter in ben Kummernissen und Nothen ber Scheisbung treulich beizustehen, hat sie nicht verabsaumt. Sie allein, ihre gewöhnliche Furcht vor bem Gewaltigen besiegend, wagte es, mit ben eindringlichsten Borstellungen seinen Entschluß zu bekämpfen. In der schwerzlichen Sigung vom 16. Dec. 1809 ftügte sie, todteubleich und vernichtet, die trauernde Mutter. Daß beide Frauen bei dieser Gelegenheit in schwarzen Sammet gestleibet, nahm sehr übel auf der Imperator. Abgesehen von dem Berhältnisse der Tochter zu der Mutter mußte Gortense von den Auslösung sener Che die außersten Nachtheile besorgen. Ihrer Sohne Aussichten, dereinst den Kaiserthron zu besteigen, traten

in ben hintergrund, mabrend felbft bas Ronigreich Solland mebr und mehr gefährbet ichien. Am 6. Dec. 1809 batte Rapoleon in Gegenwart bes gefetgebenben Rorpers geaugert, bag eine Beranberung mit bem Ronigreich Solland nothwendig geworben. Bon Sortenfe um die Erflarung biefer bedrohlichen Phrafe ersucit, envidente en: "Ma foi, entendez ces paroles de manière à en avoir peur. Votre mari est un ingrat; la Hollande doit marcher avec la France: s'il me pousse à bout, j'irai jusqu'à le faire interdire. ... ... Il vaudrait mieux le detrôner que l'avilir ainsi. , meinte hortenfe. "Eh bien! qu'il se soumette à mes volontés, donnez-lui ce conseil. ... "Il ne m'écontera pas." - ,, Tant pis pour vous, ce sera votre faute, vous n'avez point voulu de son amour, il ne vous accorde pas sa confiance. Si vons aviez vonlu, votre mari serait votre esclave, et maintenant vous le dirigeriez dans l'intérét de vos enfants." 3a bem gleichen Sinne außert auf St. Belena Rapoleon: "Mortense, si bonne et si générense, si dévouée, n'est pas sans avoir en quelques torts avec son mari. Quelque bizarre, quelque insupportable que fut Louis, il l'aimait; et, en pareil cas, avec d'aussi grands intérêts, toute femme doit toujours être mastresse de se vaincre, avoir l'adresse d'aimer à son tour. Si elle est su se contraindre, elle se serait éparqué le chaqrin de ses derniers procès; elle eut eu une vie plus heureuse; elle aurait suivi son mari en Hollande et y serait demenrée. Louis n'est point fui d'Amsterdam; je ne me serais pas un contraint de réunir son royaume, ce qui a contribué à me perdre en Europe; et bien des choses se seraient passées autrement.

Rapoleon wollte in bem Laufe ber Bermählungsfeier burch bie Königinen feiner Familie den Mantel der jängsten Kaiserin tragen lassen. Hortense schloß sich, wie zu erwarten, dem von ihren Schwägerinen erhobenen Biderspruch an, aber der Gebieter besharrte bei seinem Worte. Niemanden entging der Ausbruck tiefer Trauer und Demüthigung, der in diefen Tagen auf der Königin von Holland Jüge gelagert. Marie Louise sand es unter ihrer Bürde, bergleichen Eindrücke zu verwischen, sie hielt die Anverwandtschaft bes Kaisers in der Entfernung, wofür Horteuse gewissermaßen

ibr bantbar! "Dien merei, nous sommes blen vengées, ma mère et moi, des malices de nos belles-soeurs; elles tronvent enfin à qui parler avec cotte archiduchesse qui les déteste et qui ne se géne pas pour le leur montder." Die Haltung der Rais ferin mag nicht ohne Ginwirlung auf hortenfens Entschluf, wiederum in Solland fich ju zeigen, geblieben fein; zubem war ihre Bemubung, bes verhaften Chebandes ledig gut werben, auf Schwierigfeiten geftogen. Peinkich wurde ibr febech alsbald bie Lage in der Rabe bes Gemable. Er hatte zu ber Abtretung von Rord-Brabatt fich verfteben, eine Scharfung ber Manthaefene angeloben muffen. Raum in feine Staaten guradgefehrt, proteffrete er gegen einen burch Gewalt abgebrungenen Bertrag: Bottense fuchte ibn ju befäuftigen. Er abbicirte, obne biefe Entfchliegung ber Gemabtin mitzutheilen. Jest bewilligte bor Ruffer bie Auflosung ber Che: Sortenfe follte ihre beiben Gobne um fich behalten, und eines Einfommens von zwei Diffionen genieften. Davon war bie Balfte bem fungern Pringen bestimmt, wabrend ber altere mit Cleve-Berg abgefunden. Der Rrone beraubt, ergab Bortenfe fich in ben erften Augenbliden ungemeffener Bergweiffung, aus der fie jedoch zeitig fich erhob. maintenant le loisir de faire de la musique. Mes sujets ne me fatiqueront plus de leurs demandes perpétuelles d'audience. Ce role de reine honoraire a bien son agrément. Gie führte in ber That biefe Rolle mit gleichviel Burbe und Erfolg burch; fie murbe in Wahrheit ber Mittelpunkt ber von ben Tuilerien abbangigen Gefetischaft, und tonnte fich überzeugen , wie groß bie Angabl ber Freunde, burch Milbe und Dienftwilligfeit ihr gewonnen. 3m Sommer 1813 besuchte fie bie Baber von Mix in Savoyen, und bort betraf fie ein Ungludefall ber ungewehnlichs ften Art, eines ber vielen amina, burch welche ber Stura ibred Angehörigen angefündigt. Ihre vertraute Froundin, Abele Auquié, burch fie an ben General Broc verbeuraibet, fintate vot ihren Angen in einen bobenlofen Abgrund. Lange bat fle ber Freundin berbes Gefchich beweint, auch in beren Andenten gu Air ein Sospital gestiftet, ju beffen Bebienung fie Schweftern von ber Congregation bes b. Jofeph einfahrte.

"Pourvu que les Cosaques ne viennent pas me forcer à abandonner eette jolie chambre," hat fie geaußert, indem fie nach der Badereife ihrem Sotel in der Strafe Cerutti einfebrte. Den Binter über gupfte fie Charpie. In großem Unwillen vernahm fie, daß in bem Regentschafterath die Abreife ber Raiserin beschloffen worden. "Je suis outrée", sprach sie, "de la faiblesse dont je viens d'être témoin. On perd à plaisir et la France et l'empereur." Der Raiferin gegenüber außerte fie: "Ma soeur, vous savez qu'en quittant Paris vous neutralisez la défense, et qu'ainsi vous perdez votre couronne. Gegen Lavalette fprach fie die Absicht aus, in Paris ju verbleiben: sie partagerai avec les Parisions toutes les chances bonnes ou manvaises." 3hr Gemahl, im Intereffe feiner Rinder, brang auf ichlennige Entfernung : "Je voudrais etre", entgegnete sic, "la mère du roi de Rome; je saurais, par l'énergie que je montrerais, en inspirer à tous." Regnand de Saint-Jean b'Angelo, für jest Obrift bei ber Rationalgarde, fcbilberte ibr bie Entmuthigung, so eine Folge ber Entfernung ber Raiferin. "Malhoureusement je ne puis la remplacer", entgegnete fic, "et je ne doute pas que l'empereur exécute des manoeuvres qui le rameneront bientôt ici. Il faut que Paris tienne, et si la garde nationale veut défendre la capitale, dites-lui que je m'engage à y rester avec mes enfants." Des Beibes Entschliegung bat Regnaud ber Nationalgarbe mitgetheilt, ohne auf fie wirfen au fonnen. Um Abend ftellte er fich nochmals ber Ronigin bar, um ihrer Berheißung fie zu entbinden, ihr zu rathen, bag fie augenblidlich die Sauptftadt verlaffe. Schwankend immer noch empfing fie neue Botschaft von Ronig Ludwig, ale welchen ber Bebante, bag feine Sohne als Beifel behandelt werben konnten, beunruhigte. Ihre Standhaftigkeit erlag ber ihr mitgetheilten Beforgniß; um 9 Uhr Abends begab fie fich auf die Reise: fie übernachtete ju Glatigny, brachte mehre Stunden in Trianon au, baf fie in Gefahr gerieth, von einer feindlichen Partei aufgehoben zu werden, und gelangte am Abend nach Rambouillet. Dort traf fie ber bestimmte Befehl ihres, forts während um bie Rinber beforgten Gemahls, fich nach Blois

zu begeben. Statt beffen eilte sie nach Navarre zu ber Mutter. Da entließ sie die Personen ihres Hofstaates, 12. April 1814, und nochmals wendete sie sich nach Rambouillet, wo sie von Warie Louise in sichtlicher Berlegenheit empfangen, nicht undeutslich merken konnte, daß ihre Gegenwart vollkommen überflüssig.

Bahrend bem hatte fie in Paris einen machtigen Fürsprecher gefunden. "Je plaide pour la reine Hortense, c'est la seule que j'estime ," als in welchen Borten Talleprand feine Berwendung ju ihren Gunften anfundigte; fie tonnte nicht unberudfichtigt bleiben. Die Convention von Fontainebleau, vom 11. April, ficherte bem Ronig Ludwig ein Gintommen von 200,000 Franten, bie boppelte Summe murbe ber Ronigin Bortenfe für fich und ihre Rinder zuerfannt. Ginen noch ungleich mächtigern Freund follte fie in ber Perfon bes ruffis ichen Raifers finben. Alexander , gelegentlich eines Befuches in Malmaison, batte ibr bie bantenswertheften Anerbietungen in Bezug auf ihre Rinder gemacht: fie blieb talt und ftumm. Er fam aber ju wieberholten Malen ber liebenswurdige Mann, por bem bie Belt fich beugte, und Sortense bat bem Bauber feiner Perfonlichfeit nicht widerftanden, bezeigte fich bantbar für bes Raifers Aufmerksamteiten. Sie war feine Führerin, als es ihm gefiel, von Malmaison aus die Maschine von Marly gu besuchen. Der Raifer, mehr beschäftigt mit bem fleinen Bonaparte, ben er an ber Sand hielt, als befummert um bie eigene Siderheit, tam bem Rabe ju nabe, und murbe fein Rleib erfaßt worden fein, ohne bie beftige Anftrengung feiner Begleiterin, bie mit einem Schrei bes Entfegens ihn wegriß und alfo bas theuere Leben rettete. Bon dem Augenblide an ichien Alexander nur in Malmaison sich behaglich zu fühlen: in unerschöpflichen Lobeserhebungen fprach er von ber Ronigin, und feiner Berwendung bei ber Restauration verdanfte fie vornehmlich bie Errichtung bes herzogthums Saint-Leu. Dag in bie barum ausgefertigte Urfunde ihr foniglicher Titel aufgenommen werbe, batte sie verlangt: "Lai reçu ce titre sans le désirer; il ne m'a pas rendue heureuse et je le perds sans regret; mais lorsqu'il s'agit de s'abaisser devant un parti vainqueur, je ne

dois faire aucune concession", und gab ihr Anspruch zu langern Berhandlungen Anlaß, bis leslich die Schwierigkeit durch die vermittelude Bendung: "ayant égard à la situation de Madame Hortense-Eugénie, désignée dans le traité du 11. avril 1814," gehoben wurde.

In ber Theilung bes mutterlichen Rachlaffes übernahm bortense eine Summe von 20,000 Franken, fabrlich an Penfionen au entrichten, fie vertheilte in Gratificationen 100,000 Franten, bie fie awar erborgte, und mußte fie überdem auf bie reiche in Malmaffon aufbewahrte Gemälbefammlung verzichten. wurde als Staatseigenthum weggenommen, ein Schidfal, bas nicht minder die auf das große Buch ihr verschriebene Rente von anberthalb Millionen traf. Für die Babefaison batte fie mit ibrem Bruber eine Busammentunft ju Aix, in Savoyen, bamals noch frangofischen Gebietes, verabrebet. Dem widersprach aber bas Ministerium, als welchem bereits ber Raiferin Marie Couife Aufenthalt in Air verbachtig. "Voilà un gouvernement qui se montre bien fort en redoutant ainsi l'entrevue de deux femmes dont l'une, au milieu de sa puissance, n'a pas essayé de défendre sa couronne, et l'autre n'aspire qu'au repos, « außerte Sortense, und fie wendete fich nach Plombieres, bann nach Baben, wo fie mit ber Frau von Rrubener gusammentraf. ans beren Munde bie Prophezeihung von ber Biederfehr Rapoleons vernahm, und zugleich ben wohlgemeinten Rath empfing, in Rugland ihren fünftigen Aufenthalt ju nehmen. Den Rath nicht beachtend, bereisete fie bas untere Seinethal; faum wieder in Saints Leu eingetroffen, 19. Sept. vernahm fie die Trauerpost von der Aufbebung ber Erziehungeanstalt zu Ecouen, bann forberte ber in Italien weilende Gemahl bie Auslieferung feiner Rinder, ober wenigstens bes alteren Sobnes. Bereits unter bem 15. Dai batte er barum fdriftlich fie erfucht: "Madame, si vous voulez m'envoqer mon fils Napoléon, cela me fera plaisir et vous garderez le plus jeune. Si vous ne voulez pas, dites-le moi; je consentirai à tout, parce que mon unique but maintenant est d'être dégagé de mes liens avec vous. Je sacrifierai tout à cela." Ihr Bruder, ber Raifer von Rufland riethen gur Radgiebigkeit, sie, taub für alle Borstellungen, ließ die Sache zu einem Rechtsstreite erwachsen. An dem Tage, da sie die Kunde vernahm von ihred Stiesvaters Landung in der Bucht von Juan, an eben dem Tage wurde sie verurtheilt, nach Absauf einer Frist von drei Monaten ihren ältern Sohn dem Bater wiederzugeben. In dem Beginne der Berhandlungen sagte sie zu Bonnet, dem einen ihrer Bertheibiger: "Vous parlez pour moi, vous devez vous identisser à ma position et vous servir de mes paroles. Ce serait une lächeté qui aurait l'air de venir de moi, que de ne pas donner à l'empereur un titre que la France lui a conféré." Richts desto weniger sprach Bonnets Plaidover nur von Bonaparte.

Bortenfe hatte fich veranlagt gefunden, verfonlich ibren Dant für bie Conftituirung bes Bergogthums Saint-Leu abgufatten, und es wurde ibr bei Ludwig XVIII. der buldvollfte Empfang. Semonville, eben fo fleißig die Tuilerien, als ben Sa-Ion der Bergogin von Saint-Leu besuchend, besprach mit ihrer Borleserin Cocelet sene Audienz: "Votre reine a tourné la tête au roi. Il ne parle que d'elle; il est enchanté de son esprit, de son tact, de toutes ses manières; enfin on le plaisante au château. ,,,,Arrangez le divorce, " lui dit-on dans sa famille, ,,,,et épousez-la, puis que vous la trouvez si charmante. "" Gegen ben Bergog von Duras außerte ber Ronig: "Je m'y connais et je n'ai jamais vu de femme qui réunisse à tant de grace des manières aussi distinguées. " - ,, Oui , " versette Duras, "c'est une personne que tout le monde s'accorde à trouver charmante; mais il est bien malheureux et peut-étre bien à craindre qu'elle ne soit entourée que de gens connus pour être les ennemis acharnés de votre majesté. wirfte, und ber Konig fab bie Bergogin nicht wieder. In ber That benahm diefe fich bochft unvorsichtig: ftete mar fie von misvergnügten Officieren, von Beamten, beren Birtfamfeit mit ber Restauration erloschen, umgeben; Saint-Leu fei ber Mittelpunft einer gegen bie Bourbonen gerichteten Berfcmorung, murbe allgemein geglaubt, und größere Confifteng gewannen bie fie antlagenben Gerüchte, als die Bergogin am 16. Roy, wiederum ihren Valaft in ber Strafe Cerutti bezog. Neben Fremben von hobem Rang

fanden bort einzig Bonapartiften Butritt, Labebopere und Flabault porzügliche Aufmerksamfeit: bem Sauptargument ber Unterhaltung, ber Politif, gefellte fich ber bitterfte Spott über bie Sandlungen ber Regierung. Schier wollte bas ju arg werden ber bebonnairen Restauration: am 24. Dec. war die Rede, bei ber berjogin die Siegel anlegen ju laffen. Aber fie batte ebenfalle gegrunbete Urfache ju flagen, benn bie burch ben Bertrag von Fontainebleau ibr jugeficherte Rente blieb unbezahlt. "Cest que je gene, j'aurais du l'imaginer plus tote, außerte Sortense gegen einen Freund, welcher bes beunruhigenden Geredes erwähnte. aber bie bunflen Beruchte von ber Landung gur Bewißheit fic erhoben, ba vereinigten fich alle Stimmen, um die Bergogin einer Theilnahme bei den alfoldes Ereignig vorbereitenten Umtrieben au beschulbigen: bag fie um bie Ermordung bes Benerals Quesnel gewufit babe, wollte man fogar behaupten. Deffen Revelationen au entgeben, batten bie Berichworer am zwedmäßigften gefunden, fich feiner zu entledigen.

In manichfaltiger Beise verbächtigt, für ihre Freiheit beforgt, bedachte Sortense vor allen andern Dingen ihre Rinder: fie wurben in Sicherheit gebracht, fobann die Abendgesellschaften ungeftort fortgefest, und ohne Scheu barin die Erfolge bes Raifere gefeiert. Die Bergogin felbft ichien entichloffen, jeglicher Befahr gu trogen. Als jedoch Kouche, von einem Berhaftsbefehl bedrobt, fie um den Schluffel ihres Gartens, ale welcher feiner Entweichung bienen follte, bitten ließ, und ber Bitte den Rath, bag fie auf ihre Sicherbeit benten moge , bingufügte, suchte fie Buflucht in ber Strafe Duphot bei einer Creolin aus Martinique, die mit ber Raiferin Josephine nach Franfreich gefommen mar. Der Rothwendigfeit, fic verborgen zu halten, murbe fie durch ben 20. Marg 1815 enthoben. Sie eilte, ben Stiefvater in ben Tuilerien zu begrugen, traf aber eine fühle Aufnahme. Napoleon misbilligte, bag fie ihm nicht nach Elba gefolgt war, bag fie fich bem Ronig vorftellen laffen, und ein Bergogthum angenommen babe. "Vous avez," fügte er binau, "placé mes neveux dans une mauvaise position au milieu de mes ennemis." Den folgenden Tag, ben 21. Mary, führte fie ihre Sohne bem Raifer ju: er nahm fie in ber vollen Bart-

lichfeit eines Dheims auf, zeigte fie auch ber unter feinen Kenftern zusammengeftrömten Menge. In wahrem Entzuden ichidte Bortense fich an, die Rolle ber abwesenden Raiserin an ber Spite bes hofes ju übernehmen. "Les Bourbons," augerte fie gegen ihre nachfte Umgebung, "les Bourbons ne savaient pas représenter comme nous; leur cour était d'un mesquin à faire pitié; pas une femme un peu élégante; et la duchesse d'Angouleme, comme elle se mettait mal!" Labebovere, ber helb bes Tages, wurde als ein Triumphator von ber Bergogin empfangen und zu ihrer Tafel gezogen. Allen Freuden ihrer Sauslichkeit mußte fie vergichten, nur um ben endlosen Audiengen abzumarten; wer immer etwas nadzusuchen batte, wendete sich an fie, als bas Organ, mittels beffen am ficherften ber Raifer zu erreichen. Waren die Audienzen überftanden, bann eilte fie nach ben Tuis lerien, um in einem Gebrange anderer Art die Abendftunden von 7 bis 10 Uhr anzubringen, endlich fuhr fie nach Saufe, und wieberum hielt fie Cercle fur die Gefellschaft ihrer Babl. Auf bas ' Reue ju Macht und Ginfluß gelangt, machte fie bavon ben lobenswertheften Gebrauch: wie in ben vergangenen Zeiten mar fie einzig bedacht, zu verpflichten, reactionairen Beftrebungen binbernd entgegenzutreten. Rach bes Raifers ausbrudlichem Befehl famen bie Beborben, die Officiercorps bei ihr gur Aufwartung. Gelegentlich einer folden fagte ibr ber Prafident bes Appelhofes, Gilbert be Boifin, inmitten ber über Franfreich eingebrochenen Uebel fei fie eine Burgichaft fur bie fommenbe beffere Beit, ihre Anwesenheit ben Parisern ein Troft gewesen, "comme l'espoir qui reste aux coeurs déchirés qui souffrent." legentlich eines Concerts, von Carnot, bem Minister bes Innern gegeben, wurde fie ber Gegenstand ber lebhafteften Begeifterung. Die anwesenden Deputirten belagerten fie, "nous soutiendrons à la vie, à la mort, la famille impériale, c'est la dynastie créée par le peuple," haben mehre gerufen. Dem Concert jum Beichluß murbe bie von ber Bergogin componirte Romange: "Il faut défendre sa patrie," gefungen.

Am 12. Juni führte fie ihre Sohne bem Raifer vor, bemfelben ihre Abschiedsgruße barzubringen, am fiebenten Tage barauf gelangte bie Radricht von bem Misgeschick bei Baterloo nach Paris. In Malmaison hat hierauf hortenfe ben Raifer empfangen und bas lebenbigfte Mitgefühl ihm bezeigt. "Je n'ignore pas," außerte sie, "que c'est justifier tout ce qu'on a dit sur moi, relativement au retour de l'île d'Elbe, mais je remplis un devoir; l'empereur m'a toujours traitée comme son enfant, je serai toujours pour lui une fille dévouée et recomnaissante.« Es beißt, fie habe nach Rraften gefucht, ben Raifer zu bestimmen, baß er nochmals bie bochfte Bewalt erfaffe, auch getrachtet, bie Officiere, von benen er umgeben, ju bem verzweifelteften Biberftand zu begeiftern. Sie verließ Malmaifon nicht, fo lange bort Rapoleon verweilte, und bat fie bem Scheibenben ihr Salsband, bas um 800,000 Franken erfauft worden, ale einen Rothe pfennig aufgedrungen. Es wurde ihr bafur eine Unweisung auf Erfparniffe ber Liste civile, beren fich ju bemachtigen, die fonigliche Regierung jedoch nicht verfehlte. Am 29. Juni begab Bortenfe fich nach Paris: fie wurde von Befuchen umlagert, bag Bolf und heer nur Baffen verlangten, ihr gefagt. Sie erwiberte: ,,il est trop tard; on a repoussé l'empereur. Ceux qui l'ont éloigné auront de grands reproches à se faire; maintenant tout est fini. " Am andern Tage fand fich Courtois, wei-Iand Mitglied bes Convents bei ihr ein, mit ber Meldung, baß ein Berein von Obriften und Generalen befchloffen babe, die proviforifche Regierung zu fturgen, und ben Raifer, "representant et resultat de la révolution" an bie Spige ber Armee ju ftellen. Detgleichen tapfere Rebensarten ermangelten bereits aller Bebeutung; Napoleon befand fich auf bem Wege nach Rochefort. Am 1 Jul. noch wollten Officiere, in großer Angahl um die Bergogin verfammelt, fie bereden, daß fie famt ihren Rindern, die vorlaufg in Siderheit gebracht, ber Armee fich anvertraue. Ablehnend wurden bie Berfucher beschieben : "Je dois subir mon sort tel que la destinée l'a fait. Je ne suis plus rien; je ne puis faire croire que je rallie des troupes autour de moi. Si j'avais été souveraine de la France, j'aurais fait tout au monde pour qu'on se défendit; j'en avais donné le conseil à ma seeur l'impératrice Marie-Louise 1814, mais aujourd'hui il ne m'appartient pas de méler més destinées à d'anssi grands intérêts, et je dois me résigner.

Ungezogenheiten, von einigen Ultra-Rovaliften gegen bie Berjogin verübt, gaben ihr Beranlaffung, bas Botel in ber Strafe Cérutti ju verlaffen, um unter erborgtem Ramen eine fleine Bobnung in ber Rachbarschaft zu beziehen. Man gab ibr ben Rath. ben Sous bes Raifere Alexander anzurufen, beffen weigerte fich beharrlich ,,la douce entétée", wie ihr Bruder jum oftern fie nannte. Als ber Kurft von Schwarzenberg am 10. Jul. bas Erdgefcog ihres Botels bezog, wagte fie, im Bertrauen auf fol--den Beiduger, dabin gurudgutebren, auch bes ungludlichen labebopere Abichiebsgruß ju empfangen. Jest endlich bachte fie an Auswanderung: Die Roften der Reife zu bestreiten, ließ fie mehre Gemalbe verfaufen. Der Raifer von Rugland ftattete bem Surften von Schwarzenberg einen Befuch ab, ohne nach ber Gigenthumerin des Sotels ju fragen, bingegen berichteten bie Zeitungen, fie babe bem Raifer ihre Aufwartung machen wollen. Das verneinte fofort ber Moniteur, mit bem Bufage, bag ber Bergogin von Sgint-Leu Befuch nicht murbe angenommen worben fein. Diefe anzügliche, officielle Meugerung gab ben vielen Anfeinbern einer gefallenen Große freies Spiel. In der beften Abficht rieth ber Bergog von Bicenza, Sortense moge in einem Schreiben an Raifer Alexander beffen Schut und Baffe fich erbitten. sais bien", entgegnete fie bem Rathe, "que je ne puis me passer de protection; mais j'aimerais mieux la devoir à l'empereur d'Autriche qu'à tout autre souverain. Che sie qu'einem bestimmten Entidluffe gelangen fonnen, wurde ihr ab Seiten ber prenffischen Commandatur am 19. Jul. aufgegeben, binnen amei Stunden bie Sauptftadt ju verlaffen. Beranlaffung hierzu ift bie Sage von einer neuen Berfchworung, beren Seele angeblich bie Königin, gewesen. Im Laufe bes Tages wurde jedoch bie Frift bis jum Abend ausgebehnt, auch ein öftreichischer Dfficier bezeichnet, um die bobe Reisende gegen allenfallsige Unannehmlichfeiten ju fichern; die ihr angebotene Escorte hatte fie verbeten. Der Begleiter, ein Graf Bonna, ein blutjunger Mann, bezeigte ben ihm aubefohlenen Emigranten bie liebens.

wurdigfte Aufmertfamkeit. Done Unfall wurde Dole erreicht: wähnend, die Ronigin werde in die Gefangenschaft geführt, erhob fich die bafige Bevölferung ju bem Gebanfen einer gemaltfamen Befreiung, und mußte, bem Grafen Bonna ju Schut, Bortenfe Die aufgeregte Menge anreben. Gleich nach ihrer Anfunft gu Genf empfing sie die Beisung, die Stadt zu verlaffen. Auch ihrer Absicht, ju Pregny, wo fie begutert, fich nieberzulaffen, trat ber frangöfische Gefandte hindernd entgegen. In ber Berzweiflung sprach die Ronigin: "Je n'ai donc qu'à me jeter dans le lac, car il faut bien que je sois quelque part. " Während Graf Bonna nach Paris eilte, um neue Berhaltungeregeln fich ju erbitten, wendete Bortense sich nach Mir. Auch bort wurde fie burch bie piemontesischen Behörden beunruhigt, bis bag Bonna ibr die Erlaubnif auswirfte, unter der Aufficht der Befandtichaften bie Schweiz bewohnen zu burfen. Dem wiberfprachen aber bie Cantone, und ber Aufenthalt in Air verlängerte fic, verbittert noch absonderlich burch bie Trennung von bem ältern Sohne, auf beffen Auslieferung Konig Ludwig bestanden batte.

Am 28. Nov. enblich verließ bie Ronigin Air, um bie erfte Racht in ihrem Saufe ju Pregny, von allen Seiten gwar burch Gendarmen gehutet, gugubringen. Bu Peterlingen angelangt ben 1. Dec. behielt fie ben Beneral Ameil jum Abendeffen, biermit neuen Stoff jum Argwohn ber Polizei bietenb. In Murten wurde fie fofort angehalten, und ganger zwei Tage von Gendarmen bewacht. Bu Bern follte fie Rechenschaft ablegen um ben ju Peterlingen bewirtheten Baft, in bem man ihren Schwager Joseph zu erkennen glaubte. Bu Conftang, wo fie einen bleibenben Aufenthalt ju finden hoffte, wurde ihr angefundigt, bag auch bier ihres Bleibens nicht fein fonne. Sie machte ihre gerruttete Gefundheit, die ftrenge Jahreszeit geltend, um wenigftens Dulbung bis jum Frubjahr fich ju erbitten. Dag er biefe ihr verweigere, mare von dem Großherzog zu viel gefordert gemefen. Ungezweifelt ift feinen Berlegenheiten Sortenfe ein fernerer Bufas geworben, hatte man ihm boch zugemuthet, bag er von feiner Gemablin, ber von Bergen er zugethan, fich fcheiben laffe. Freier burfte bie Großherzogin, wenn auch nicht handeln, boch fic aus-

bruden. In einem Schreiben an bie Coufine fagt fie: "Prenez patience, tenez-vous bien tranquille; et peut-être au printemps tont s'arrangera. D'ici là les passions seront calmées, et bien des choses oubliées." In ben erften Tagen bes Jahres 1816 bezog Sortenfe, welcher bei ihren beschränften Berhaltniffen ber foftspielige Aufenthalt im Birthebause allzu brudend geworben, ein haus an den Ufern bes Sees, um, wie in den Tagen ber Bergangenheit, mit Mufif und Zeichnen die leeren Stunden ausjufüllen. In bem Anblid bes herrlichen Bafferfpiegels begeisterte fie fich zu einigen Romangen, die noch nicht vergeffen find. Den Befuch, von ber regierenden Fürftin von Sobenzollern = Sigmaringen ihr abgestattet, ju erwibern, machte sie einen Abstecher nach Sigmaringen, und wurde fie bort empfangen, wie fie nur immer in ben Beiten ihrer herrlichfeit batte empfangen werben mogen. Auch ber Pring Eugen brachte einige Tage bei ber Schwester zu, und mit alfolder Busammenfunft bie gesamte Diplomatie ju Aufruhr. Man wollte bie Bergogin bereben, nach Bregenz zu übersiedeln, zumal auch ihr Berkehr mit ben nach Conftang geflüchteten Konigemordern miefiel. Sie blieb, wo fie war, ließ fich aber in die Angelegenheit von Mouton - Dupernet verwideln. In einem Schreiben aus Lyon murbe fie angegangen, 20,000 Franken zu fteuern, um bamit bie Doglichfeit ber Flucht bem General zu verschaffen. Das Gelb aufzubringen, verfeste fie einen Diamant von bobem Berth, aber ber Heberbringer bes an fie gerichteten Schreibens war ein Schuft, unterfcblug bie Belber, und erhob in einer Schilberung ber Borfalle ju Grenoble gegen bie Berzogin mancherlei Anschulbigung.

Im Frühsahr besuchte Hortense ihren Bruder in seinem ländlichen Aufenthalt zu Berg am Würmsee, dann gebrauchte sie zu Geis, im Appenzellschen, die Molfenkur. Alles mögliche hat der Landammann aufgeboten, um ihr den dasigen Aufenthalt ansgenehm zu machen, was aber wieder zu manchem Gerede Beranlassung gab. Der Canton Appenzell verweigerte sein Contingent für Ludwigs XVIII. Schweizergarde, und sollte Hortense zu bieser Weigerung den Mann bestimmt haben. Gewiß ift,

daß er aller Orten in Enthustasmus von ihr sprach, und beshalb einstens von Just. Gruner ben Rath vernahm, sie zu heurathen. Das buchstäblich verstehend, warb der ehrliche Schweizer um der Erkönigin Hand. Sie lachte nicht wenig ob der Jumuthung, und ob der damit sich ergebenden Aussicht auf den Titel einer Frau Landammännin, beschied aber dermaßen minniglich den Brautwerber, daß er, dem Körbchen zu Trop, zeitlebens ihr zugethan blieb.

Allgemach ichien bie angftliche und brudenbe Beauffichtigung nachlaffen zu wollen. 3m Sept. 1816 ließ die Cantonalbeborbe bes Thurgaues bie Bergogin wiffen , bag, falls in ber gandfcaft fich niederzulaffen ihr gefällig, Behorben und Bolf gu ihrer Unterflügung fich willig finden laffen wurden. Sie pilgerte nach Einsieblen , und verehrte , in ber Erfenntlichfeit fur einen mabrbaft foniglichen Empfang, bem Onabenbilbe einen Bortenfiagweig , aus Diamanten gufammengefest. Den Binter über be-Schäftigte fie fich mit ihren Demoiren, auch gab fie, in Ermangelung eines Zeichen= und Tanglehrers, bem Sohne Unterricht, inbeffen fie forgfältig feine übrigen Lectionen übermachte. Bu Anfang bes 3. 1817 wurde bem Großbergog angebeutet, bag feine Coufine nicht langer feine Staaten bewohnen tonne. Sie erfaufte hierauf Arenenberg, ben lieblichen Sig, gleich vor Conftang, aber auf thurgaufchem Boben, oberhalb Mannenbach gelegen, und mit vielem Gefchmad hat fie ben reizenden Aufentbalt verschönert. Den Binter brachte fie in Augeburg gu, wo ein Saus fur fie erfauft worben. Dort lebte fie von affer Beunruhigung frei, die regfte Sorgfalt ber Erziehung ihres Sohnes juwendend; von Beit ju Beit erfreute fie ihr Bruder mit einem Besuch, und ihr Gemahl, ju bem gewissermaßen eine Annaberung ftatt gefunden, ichicte ibr für einige Monate ben altern Sohn zu (1818). Aber es wurde die endlich eingetretene Rube burch berbe Berlufte ihr verbittert. Es ftarben Rapoleon, Eugen, ihre Erzieherin, D. Campan, die Fran von Caulaincourt, bie por Beiten ihre Dame d'honneur, im Unglud ihre treue Freunbin geblieben, ihre Borleferin, Debe. Parquin, geborne Cochelet (7. Mai 1835), "qui passait pour faire la pluie et le beau

temps chez la reine de Hollande." Längst schon war ihr letter Beschüßer, Ronig Max Joseph von Baiern hinübergegangen. Nicht weiter burch Familienbeziehungen an Baiern gefesselt, sehnte sie sich nach bem milbern Klima von Italien, nicht ohne Schwierigkeit wurde ihr vergönnt, die Winter in Rom zubringen zu burfen.

Dort gruppirten fich um fie Juuftrationen aller Art, bie Getreuen ber faiferlichen Dynastie vorzugeweise. Bon benen wurde fie als Majeftat behandelt; bie Pringen, die romifchen Damen, die Fremben begruften fie nach Abrenant ale Ronigin, Bergogin, Majeftat ober Sobeit. Sie bewohnte ihrer Schmagerin, ber Pringeffin Borgbefe Gigentbum, die Billa Paolina. politischen Gespräche waren ba unterfagt, jedermann hutete fich, burch eine Unvorsichtigkeit bie Rube ber Bergogin ju ftoren, ein 3mang, für ben mufifalische Bortrage entschädigten. Wenn aber nach dem Concert bie eine Salfte ber Besucher aufgebrochen, bann versuchte fich Sortense in der eben zu Papier gebrachten Romange, oder fie plauderte mit ben eigentlichen Bertrauten von bem fernen Frankreich. Auch die neueften, von ben Parifern beflatichten Theaterftude wurden aufgeführt, indem ein jeder die ihm zu Theil gewordens Rolle ablas, eine Aufgabe, in der Bortenfe vorzügliche Meifterschaft bewährte. Den Sommer brachte fie in Arenenberg ju , in bem Genuffe unbeschrantter Freiheit, umgeben von ben gablreichen Reliquien ber Raiferzeit. 2. B. über einem Tifche, ber belaben mit ben Gerathichaften ber Raiferin Jofephine, bas Bildnig bes Ronigs von Rom angebracht, baffelbe Bild, por welchem Rapoleon ben letten Seufzer ausbauchte. In Arenenberg bat Delphine Bay bie rubrenbe Bebflage, la Pélerine gebichtet (1828), und barin hortenfen gewiffermagen die Unruben, von benen ihre nachfte Bufunft bedrobet, angefündigt; um Arenenberg außert 3fcoffe: "Da wohnt auf anmuthevoller bobe bee Arenenberge, ben Sturmen ber Belt entronnen, die Grafin von St. Leu, in ebler Duge, mobithuend und verehrt. Ihr geiftvoller und liebensmurbiger Sobn, Pring Louis, vergift ba, im Umgang mit ben Dufen bas glanzenbe und gefährliche Loos, welches burch feine Geburt ihm einft bestimmt zu seyn schien. Der Prinz ist Republikaner geworden, und der Bürger des freien Thurganes steht unabhängiger, als er je im königlichen Pallast, und harmloser unter dem himmel der Alpen, als er je unter der Pracht eines Thronhimmels gestanden seyn würde." Dichter, Geschichtschreiber, Theosoph, hat in wuns berbarer Klarheit, man wird das anerkennen, Aballino, der große Bandit, die Zukunst gesehen.

Die Revolution von 1830 ichien geeignet, die Berbannten nach Franfreich jurudzuführen; bas hofften namentlich Sortenfens Sohne, wovon ber altere, mit einer Tochter bes Ronigs Joseph verheurathet, ju Floreng mit industriellen Erfindungen fich befcaftigte, ber jungere in ber Rriegeschule zu Thun einen Curfus machte. Die hoffnung schwand, wenn auch Ludwig Philipp ber Mutter burch Bermittlung ber Großherzogin von Baben freundliche Worte gutommen ließ. 3m Oct. begab fich bortenfe nach Kloreng, wo fie 14 Tage in Gesellschaft ihrer Gobne gubrachte, bann ihre Reise nach Rom fortsegend, traf fie in Bolfena mit ihrem Chegemahl zusammen. Befummert um feiner Gobne politifche Richtung, übergab er fest ben altern ber Leitung ber Rutter. Die icheint aber nicht viel auf den unruhigen Pringen gewirft zu haben, und der Governatore von Rom fab fich genothigt, ihn über die Grenze ichaffen ju laffen. In Rom felbft tam es in den Faschingtagen ju einem Aufruhr, ber boch balb Was nur von Frangofen und Frangofinen unterbrudt wurde. mit ber Bergogin ju Berührung gefommen, suchte Buffucht in ihrem Palaft, einen ber Unruheftifter, ber fcmer verwundet, bat fie darin aufgenommen. Unter folden Umftanben ben Aufenthalt in Rom ju verlängern, ichien nicht rathlich; in Florenz vernahm bie Bergogin , daß ihre Gobne ben Rebellen fich angeschloffen, bag Armandi, weiland ber Pringen Gouverneur, jum Rriegemis nifter ernannt worben; fie vernahm aber auch die Rlagen bes Gemable, ber ihr allein bie von feinen Gohnen ergriffene Richtung beimag, und ihr jumuthete, daß fie in die Reiben ber Rebellen fich begebe, um die Berirrten von bem Abgrunde gurudaugieben. Babrend Ludwig, Sieronymus, ber Cardinal Reich abwechselnd mit Bitten und Befehlen die beiben Sunglinge befturm-

ten, ichien bas Schweigen ber Mutter, berfenigen, bie por allen Folgsamkeit erwarten konnte, bas thorichte Beginnen gu billigen. Doch neigte bas Spiel, taum angefangen, bereits fich jum Enbe. Bortense verließ Floreng ben 10. Marg, von Foligno aus ichrieb fie an ihre Sohne, es wird aber Napoleon Ludwig taum bas Soreiben gefeben haben, bem Scharlachfieber erliegend, ftarb er ju Forli, 17. Marg 1831. Es blieb ber trauernben Mutter ber einzige jungere Sohn, und ben zu retten, wurde bei bem rafchen Bordringen ber Deftreicher eine ichwierige Aufgabe. Bum Ueberfluffe murbe et in Ancona ebenfalls von bem Scharlachfieber ergriffen; nicht nur gepflegt, allen Augen verborgen mußte er werden. Das vollbrachte hortense in ber vollen hingebung eines Mutterherzens, und am Oftersonntag fonnte bie weitere Reise angetreten werben, nicht zwar nach Corfu, wie es die urfprüngliche Abfichs gewesen, fondern nach London, auf bem fürgeften gandwege, burch Franfreich.

Alle mögliche Borfichtsmagregeln waren ergriffen, um auf bem Boben, ben zu betreten ihr unterfagt, einer Entbedung ausgurveichen, und gludlich gelangte fie nach Paris. Sie fchrieb an den Ronig, und wurde Rafimir Perier beauftragt, mit ihr fich zu besprechen. "Je sais bien que j'ai transgressé une loi," fagte sie zu bem Minister; "j'en ai pesé toutes les chances, vous avez le droit de me faire arrêter : ce serait juste. --"Juste, non, legal, oui," verfette ber Minifter. Bei bem Ronig fam hortense zur Audieng, bem allein bat fie vertrauet, bag fie von ihrem Sohn begleitet fei. Abermale erfranft, war diefer am 6. Mai boch fo weit bergestellt, bag bie Fortsetung ber Reise möglich. Ueber Calais, 10. Mai, gelangten bie Reisenben nach bem Inselland, und von bem Bolfe, von allen Barteien obne Unterschied, murbe ihnen bie erfreulichfte Aufnahme be-Die hoffnung, ihrem Sohne bas Ronigreich Belgien au verschaffen, wenn bergleichen Sortenfe genahrt haben follte, verschwand jedoch zeitig, fie schiffte fich am 7. Aug. wieder ein, permied Paris, besuchte aber zu Ruel ber Mutter Grab, und gelangte nach Arenenberg. Dafelbft befand fie fich auch gur Beit pon ihres Sobnes Schilderbebung zu Stragburg, 30. Dct. 1836. Auf die erke Radricht biervon brach fie in Thranen aus: "Mon Dien! que de malheurs je prévois!" Eine Biertelftunde fpater folgte ein Gilbote, mit der Melbung von des Pringen und feiner Genoffen Berhaftung. Bie leibenb auch bie Mutter fich befand, ungefaumt begab fie fich auf bie Reise nach Frantreich, um die Gnabe bes Ronigs angurufen. Aus Birp, bem Landsige ber Berzogin von Ragusa, richtete fie bie eindringlichften Borftellungen an bie Ronigin, an ben Minifter Molé. Ihre Bitte fand ungefaumt Erborung. Gie wollte bem Sobne nach America folgen, aber bie Rrafte batten fie verlaffen , bas Leben felbft ichien im Erlofchen begriffen. Doch lebte fie noch lange genug, um ber Rudfehr bes Sohnes fich ju erfreuen; in beffen Urmen verschied sie ben 5. Oct. 1837, nachdem sie bie legten Monate hindurch in der erhaulichsten Beise zu bem Uebergang in eine beffere Belt fich vorbereitet batte .. In ihrem Teftament vom 3. April 1837 find ihre Angeborigen, auch Andere, von benen fie Beiden ber Unbanglichfeit empfangen, mit Legaten bedacht: "Moi, Hortense Eugenie", fo nennt fie fich in bem Auffate. Um Schluffe beißt es: "Que mon mari donne un souvenir à ma mémoire, qu'il sache que mon plus grand regret a été de ne pouvoir le rendre heureux. Je n'ai point de conseils politiques à donner à mon fils; je sais qu'il connast sa position et tous les devoirs que son nom lui impose. Je pardonne à tous les souverains avec lesquels j'ai en des relations d'amitié, la légèrete de leur jugement sur moi. Je pardonne à tous les ministres et chargés d'affaires des puissances, la fausseté des rapports qu'ils ont constamment fails contre moi. Je pardonne à quelques Français auxquels l'avais pu être utile la calomnie dont ils m'ont accablée pour s'acquitter. Je pardonne à ceux qui l'ont crue sans examen, et j'espère vivre un peu dans le souvenir de mes chers compatriotes." Rach bem Buniche ber Sterbenben ift fie ber Rutter zur Seite in ber Pfarrfirche von Ruel beigefest worben. Bon ihren Demoiren batte fie nur ein Kragment: La reine Hortense en Italie, en France et en Augleterre, 1834, vetöffentlicht.

Des Bicomte Alexander Cobn, Eugen, erblichte bas Licht ber Welt ben 3. Sept. 1781 und verlor bemnach ben Bater, als er noch nicht 14 Jahre alt. Da jugleich alles Eigenthum ber Kamilie confiscirt worden, mußte ber Anabe die Erziehungsanftalt ju Saint-Germain-en-Laye verlaffen, und erlebte er trube Jahre, bis babin bie Geschide feiner Mutter, burch ihre zweite Beurath ben mertwarbigen Umschwung nahmen. Dag ju biefer Beurath fein Befuch bei General Bonaparte, von bem er fich bie Rudgabe von bes Batere Degen erbitten wollen, Beranlaffung geworden fei, ift eine reine Erbichtung. Bohl aber fcheint ber Jungling, wenn auch nur für turze Beit, von Soche in ben Generalftab aufgenommen worben zu fein. Unter-Lieutenant gegen Ende bes 3. 1796, wurde er von Bonaparte ju feinem Aide-de-camp ernarint, und nach Italien berufen; er traf im Sauptquartier ein, wie eben zu Leoben die Praliminarien abgeschloffen worden, und ibne bat ber Keldberr die Besignahme ber jonischen Inseln aufgetragen. Die Miffion war erledigt, und Eugen befand fich in Rom, als ber Unwillen bes Bolfes jum Ausbruch tam, und in bem Busammentreffen Duphot bas Leben verlor. Gines Regens von Rugeln nicht achtend, erhob ber Jungling ben Leichnam vom Boben, und auf feinen Schultern trug er ihn nach bem Palaft bes frangofischen Gefandten. Dem Stiefvater in ben Bug nach Egypten folgend, nahm Eugen in einem ber unerheblichen , bem Kalle von Malta vorhergebenben Gefechte eine Fabne: in bem Nilthal felbst bewährte er bei mehren Gelegenheiten eine feltene Unerschrodenheit. Dag er ber erfte beinabe ben Mauern von Suez einzog, 8. Rov. 1798, verschaffte ihm ben Lieutenantsgrad. Desaleichen war er bei ber Erfturmung von Jaffa einer ber erften auf ber Brefche, und an ibn ergaben fich bie entmuthigten Bertheibiger. Dag die Capitulation gebrochen murbe, beffen trug er feine Schuld, er that alles mögliche, dem Tode seine Opfer ju entreißen. Bei einem Sturm auf Ptolemais murbe er von einer geplatten Bombe getroffen , und blieb er geraume Beit unter Mauertrammern verschüttet liegen : es ift bas bie einzige Bunde gewesen, so er in allen seinen Rriegofahrten bavontragen follte.

Einer ber acht Officiere, von benen Bonaparte bei feiner Beimfehr fich begleiten ließ, wurde Eugen gleich nach bem 18. Brumaire jum Capitain ernannt, und ale folder ju bem Commando der Chasseurs à cheval von der Confulargarde berufen. Auf bem Schlachtfelbe von Marengo wirfte er ju bem Cavalerieangriff, ber entscheibent für bas Geschick bes Tages geworben ift, und auf biefem Schlachtfelbe noch bat er ben Grad eines Schwadronführers fich verbient. Dbrift 1802, erbielt er im Juni 1804 bie fürftliche Burbe. 3m Jul. flieg er au bem Range eines Colonel-general ber reitenden Chaffeurs auf, im Dct. wurde er Brigadegeneral, und bei ber Rronung, 2. Dec. 1804, trug er bes Raifers Ring. Am 1. Feb. 1805 empfing er ben Titel eines Groß-Abmirale, am folgenden Tage ben Rang eines Großofficiers ber Chrenlegion, am 7. Jun. wurde er jum Bicefonig von Italien ernannt. Gehr balb fand er Gelegenheit, in ber neuen Sphare eine nugliche Thatigfeit gu entwideln. Babrend Daffena an ber Etich bem Ergbergog Rarl gegenüberftand, beichaftigte fich Eugen mit ber Aufftellung von Reserven, mit der Aushebung und Ausruftung der Nationalgarde, bie er bis jum 15. Dec. in ben lagern von Bologna, Modena und Reggio jufammengezogen, und bem außern Anfeben nach volltommen ichlachtfertig aufgestellt bat. Befriedigt burch folche Resultate, übertrug Napoleon von Bien aus bem Bicefonig ben Oberbefehl ber italienischen Armee, und es nahm fofort ein unblutiger Rrieg gegen ungetreue Armeeofficianten und rauberifde Generale feinen Anfang. Auf Eugens Bericht murbe Maffeng burd ben Raifer gur Erstattung von brittbalb Millionen angehalten. Unruhige Bewegungen, Die ju Unfang bes 3. 1806 im Parmefanischen ju Ausbruch gefommen, bat ber Bicefonig burch zwedmäßige Maadregeln ichnell unterbrudt, und in ber schonenbsten Weise bes leichten Sieges fich gebraucht.

Der Kaiser entbot ihn nach Munchen, wo seine Bermählung mit ber Prinzessin Auguste Amalie Louise von Baiern zu vollziehen. In beren Erwartung wurde er, von nun an Eugen Napoleon genannt, am 11. Januar 1806 von Napoleon an Sohnes Statt angenommen, und mit dem Prädicat Raiserliche Hoheit beehrt.

Am 13. Januar erfolgte bie Trauung, am 29. Januar erließ ber Bicefonig bas Decret, wonach bas Ronigreich Stalien, mit Inbegriff ber neueften Erwerbungen , in 21 Departements eingetheilt. Ueberhaupt bat es an Beschäftigung ibm nicht gefehlt, wie er bann in Thatigfeit beinabe ben Raifer erreichte. Bereits in bes 3. 1805 Lauf waren die Festungswerfe von Mantua bebeutend gebeffert worden. Durch einige bie Boben um Pesdiera fronende Befestigungswerte gewann die Defension biefes Plages erhöhete Starfe. Rocca b'Anfo, ber Schluffel bes Chiufathale, erhielt bedeutende Bergrößerung, für Palmanuova wurde bas Inundationsfpftem eine werthvolle Bugabe. Augenwerte, Magazine, in ben Kelsen eingebauen, und ein befestigtes Lager, fo 10,000 Mann aufzunehmen fabig, erhöheten bie Bichtigfeit von Dsopo. Bedeutende Stragen, g. B. von Ferrara nach Padua und Fusine, von Belluno nach Cadore wurden angelegt ober vervollfommnet. Bu Benedig entftanden ber Canal und ber Safen von Malamocco, ein anderer Canal verband die Etich mit bem Canal von Efte, die Morafte zwischen Berona und Ronco murben ausgetrochnet. Die Bermaltung ber Juftig in Dalmatien regulirte fortan eine, ben localitaten angemeffene Berorbnung. Benedig, jum Freihafen erflart, follte allen, auch feindlichen Rationen , nur nicht ben Englandern geöffnet fein. Die Universität Padua wurde in ihrer Organisation ben Schwestern pon Pavia und Bologna gleichgestellt; neben ben brei Univerfitaten gab ber Bicefonig acht Lyceen und einem Dufifconfervatorium bas Dasein. Das Arsenal ju Benedig wurde nach allen feinen Begiehungen erneuert, auch eine Flottille fur die Bertheibigung ber Lagunen geschaffen. Die Armee erhielt Bumachs burch bie Errichtung neuer Regimenter.

Am 17. Dec. 1807 verkündigte Napoleon sein viertes confitutionelles Statut, wodurch, im Falle er ohne männliche eheliche ober uneheliche Nachkommenschaft abgehen sollte, Engen zu dex Thronfolge in Italien berusen. Durch das Decret vom 2. April 1808 wurde dem Königreiche die ganze östliche hälfte des Kirchenstaates, die Legationen Urbino, Ancona, Macerata und Kermo ausmachend, zugetheilt. Es war das eine der Kolgen der 3wiftigfeiten Napoleons mit bem b. Stuhle, welche zu vermitteln Eugen vergeblich fich verwendet batte. Auch biefe Erwerbungen fennen ju lernen, die Ginwohner mit bem Bechfel in ber Regierungsform ju verfohnen, begab er fich auf Drt und Stelle. Unter feinen Aufpicien wurden bie Strafen von Ancona nach Sinigaglia, von Pefaro nach Urbino eröffnet, ben Safen von Ancona und Sinigaglia, ber Meffe von Sinigaglia ihre Freis beit von allen Abgaben bestätigt. In Urbino, Fermo, Macerata wurden Lyceen begründet. Bon allgemeinem Intereffe fur bas Ronigreich maren die Eröffnung ber Borfe, die Begrundung einer Bundarzneischule, die Anordnung eines Bergwerkcollegiums, die Eintheilung ber Seeprovingen in 17 Syndicate. wurde bis zu ber Starfe von 50,000 Mann, barunter 40,000 marschfertig, gebracht. Ihr jur Seite ftand eine frangofische Armee, die aus faiferlichen Caffen befolbet und verpflegt, und 30,000 Streiter gablend, bem Ronigreich ben fraftigften Beiftanb ju leiften bereit. Die Abgaben, ftete um ein volles Drittel go ringer, als fie es in Frankreich in ben friedlichften Zeiten ber Restauration gewesen sind, ertrugen reine 114 Millionen, bie 30 Millionen, welche als Subfidie an Frankreich ju entrichten, einbegriffen. Blieben bemnach für Italien 84 Millionen, bavon wurden 65 auf die Berwaltung ber 25 Departements, auf Die Ministerien, auf öffentliche Arbeiten und Bericonerungen vermenbet, 12 andere Millionen bilbeten eine Reserve, Die bis 1812 in ftetem Bunehmen begriffen.

Bu neuem Kampfe gegen bie brobende Weltherrschaft hatte mittlerweile Destreich sich vorbereitet. Seinen Anstrengungen verbieß, namentlich in Italien, der Bölfer Unzufriedenheit thätige Unterstützung; in Piemont, in Neapel, in dem Kirchenstaat, in Dalmatien, im Beltlin, in Tyrol besonders, erwarteten Tausende in Ungeduld das Zeichen zur Erhebung. Besorgt um die Stimmung der Tyroler, wohl erfennend, daß Tyrol, als ein Riesenalp auf die Brust von Italien gelagert, stets den Deutschen die herrsschaft der Halbinsel sichern wird, wollte der Vicefönig persons lich Erfundigung einziehen um die Lage der Dinge auf dem Schauplat der zu erwartenden Stürme; er inspicierte, einzig durch ein

in Salurn aufgestelltes Chasseurpifet gedeckt, die Position zwischen Lavis und Cembra, während in Salurn, so erzählt man, alles in Bewegung, um den Unvorsichtigen aufzuheben, und sollte das wohl gelungen sein, wenn nicht einer von des Prinzen Escorte, des Deutschen mächtig, aus vernommenen Drohworten Berdacht geschöpft hätte. Der warnenden Stimme solgsam, eilte Eugen, sich nach Trient in Sicherheit zu begeben.

Bei ber Eröffnung ber Keindseligfeiten ftanben von ber Armee bes Bicefonige, ale welchem ber Oberbefehl in Italien jugetheilt; 19,000 Mann zwischen Bengone, Palmanuova und bem Tagliamento, 9000 zwischen Tagliamento und Piave, 37,000 waren weiter rudwarts, bis nach Montechiaro bisvonirt, überbem befand fich eine nicht unbeträchtliche Truppenmaffe aus Unter-Italien im Angug. Dagegen betrug bie öftreichische Armee, von bem Erzberzog Johann geführt, 56,000 Mann, bie ihr nachrudenben, freilich nicht fur bas Schlachtfelb brauchbaren Lanbwehren, 23,000 Mann, ungerechnet. Die öftreichifche Sauptmaffe marichirte ben 9. April über ben Predil nach Flitich und erreichte ben 10. Rarfried, mabrend ber Obrift Bolfmann über Bonteba bis Billanuova vordrang und am 11. zwischen Depibaletto und Benzone mit ber eiligst zusammengezogenen Division Brouffier ein lebhaftes Gefecht bestand, in beffen Gefolge Brouffier auf bas rechte Ufer bes Tagliamento überging. Seiner Bewegung folgten bie beiden andern frangofifchen Divifionen, mabrend bie Deftreicher, ohne ihre Mehrgahl und bie Ueberrafdung ber Begner zu benugen, über Cividale und Ubine gegen Cobroipo vorgingen. Drei Tage haben fie verloren über 8 Wegftunden, indeffen der Bicefonig die ibm vergonnte Frift benuste, um feinen Truppen eine festere Saltung zu geben, bann am 14. bie Ufer bes Tagliamento verließ, in ber Abficht, ben ihm nachrudenden Berftarfungen bis jur Livenga, ber nicht minder gunftigen Bertheibigungolinie, entgegenzugeben. Aber es murbe ber von ihm mit 3 Bataillonen und 8 Escadronen in Pordenone jurndigelaffene General Sabuc in ber Racht jum 15. von ben Deftreichern überfallen, und nach einem Berlufte von 800 Todten und 1500 Gefangenen bis Sacile jurudgeworfen, und Eugen,

bie Wiedereinnahme von Pordenone als eine Ehrensache betrachtend, erzwang, wenn auch seine Armee immer noch nicht vollsständig gesammelt, die Schlacht vom 16. April. Mit Einsstädig gesammelt, die Schlacht vom 16. April. Mit Einsstäden, in Portenone den strategischen Punkt ausgesunden. Indem gegen Portia seine Anstrengung gerichtet, annullirte er des Feindes Ueberslegenheit in Reiterei. Zudem beabsichtigte der Erzherzog für diesen Tag weder eine Bewegung, noch erwartete er von den Gegnern Anderes, als die Fortsegung ihres Rückzuges. Seine Truppen lagerten zwischen Pordenone und Cormenons, in fünf Linien, und mußte über ihrem heranziehen viele Zeit verloren gehen. Nur eine Avantgarde, unter Frimonts Besehl, hielt Portia besetz, und wurde um 9 Uhr Worgens durch die Divisionen Serras und Severoli angegriffen.

Diefer Angriff brach fich an ber Entschloffenheit bes fühnen Krimont, eine fcmache Defenfive verschmabend, ging er unbebenflich ju lebhafter Offensive über, und hat er fich barin bis ju ber Anfunft ber Brigabe Colloredo behauptet. Es trafen auch allgemach bie Referven auf bem Schlachtfelbe ein, bie frangofischen Divisionen, nachdem fie jum erften- und andernmal Portia genommen, wurden gurudgeworfen, mußten Fontanafredba raumen. hinter biefem Orte entspann fich nochmals ein langwieriges und hartnadiges Gefecht, bas vernichtend fur bie Frangofen ausfallen mußte, batte nicht bie Infanterie bes 9. öftreichischen Corps, 184 Bataillons, in Gefolge unbefannt gebliebener Umftande, fich verfpatet, fo bag fie erft um 5 Ubr Abende eintraf. Um die gleiche Stunde gab ber Bicefonig ben Befehl au bem unvermeiblich geworbenen Rudgug, ben bie Divifionen Serras, Severoli und Barbou nach Brugnera, die übrigen nach Sacile antraten. Jene Colonne, burch bas febr gerschnittene Terrain begunftigt, und ichwach verfolgt, überschritt in ber Nacht die Livenza; die gegen Sacile weichenden Truppen gerietben , in Gefolge wiederholter Reiterangriffe , icon bieffeits ber Livenza in Unordnung, und befanden fich in völliger Auflofung, als am fpaten Abend eine öftreichifche Abtheilung Sacile erfturmte. Die Division Broufster wurde beinabe vernichtet.

Ueber 4000 Gefangene, bann 14 Gefduge blieben ben Deftreidern, welche ihren Sieg mit 3000 Tobten und Bermundeten erfauft haben. Der Bicefonig, ftets zu bem Rachtrab fich haltenb, legte abermals Proben von ungewöhnlicher Standhaftigfeit und ruhiger Ueberlegung ab; übertrieben jedoch find ber Frangofen Berichte von ber numerischen Ungleichbeit ber beiben Beere. Sie sprechen von 55,000 gegen 35,000, in ber That gabiten bie Frangofen 39,000 Mann, bie Deftreicher 40,000 Combattanten, nur daß fie in Reiterei ein entschiedenes Uebergewicht besagen. Die geschlagene Armee erreichte obne weitere Beunruhigung am 17. April bas rechte Ufer ber Piave, benn ber feindliche Bortrab allein folgte ihr bis Fratta, indeffen bie Sauptmaffe bei Sacile stehen blieb. Der für den folgenden Tag bestimmte Marich fam nicht zur Ausführung, ba ein 48stundiger Regen bie gange Begend am Juge bes Gebirges unter Baffer feste. Dit bem 20. endlich fonnte die öftreichische Armee fich wieder in Bewegung fegen, es hatten aber über dem Berguge bie Gefahren, mit welchen bie Folgen bes Tages von Sacile bas Königreich Italien bedrobten, bedeutend an Intensität verloren. Bobl waren Diopo, Valmanuova, Benedig cernirt, wohl fam in der Romagna der Unwillen des unterdrudten Bolfes ju Ausbruch, wohl ergaben fich in Mailand felbft bedenkliche Beichen von Aufregung, aber ber gewaltsame Angriff auf ben unvollendeten Brudentopf von Dalabera wurde mit beträchtlichem Berlufte abgewiesen, und, was von boberer Bedeutung, ber Bicefonig, durch die italienische Garde, bie Division Lamarque und die Dragonerdivision Pully, jufammen 13,000 Mann, bann burch die aus Tyrol jurudfehrenbe Division Fontanelli verftärft, bezog in ber Rabe von Calbiero bie Stellung, beren Wichtigfeit in ber neuesten Beit abermals fic bewähren follte.

Am 28. April hatte Eugen seine gesamten Streitkräfte, 53,700 Mann an den Ufern der Etsch vereinigt, an demselben Tage empfing er die Nachricht von den Ereignissen an der Dosnau, welche den freiwilligen Ruckzug seiner Gegner bedingen mußten. Ihn zu beschleunigen, wurde die Division Rusca zu einer großen Umgebung über Trient und Balsugana beordert,

es brangen auch am 29. bie Frangosen gegen Billanuova vor, in ber Absicht, die feindliche Sauptmaffe zu beschäftigen, und fie zu verhindern, daß fie dem gleichzeitig in Soave angegriffenen Corps von Colloredo beiftebe. Diese Bewegung verfehlte jedoch ihres 3medes, Colloredo vertheidigte Soave mit eiferner Standhaftigfeit, und wies auch, burch einige Bataillone verftartt, bie am folgenden Tage erneuerten Angriffe gurud, wobei bie italienische Garbe bedeutenben Berluft erlitt, und General Sorbier fcwer verwundet in Befangenschaft gerieth. Um 1. Mai trat bie öftreichische Armee ben allgemeinen Rudzug an, am 2. wurde ihre Arrieregarbe bei Tavernelle angegriffen und bis Bicenga gebrangt. Am 4. rudte Rusca ju Trient ein , im Allgemeinen aber murbe bie weichende Armee nur wenig beunruhigt, bis zur Piave, auf beren linken Ufer fie Stellung genommen batte. Unter bem Schuse eines bichten Nebels bewerfstelligten bes Bicefonige Bortruppen am 8. Mai ben Uebergang bes besagten fluffes. Augenblidlich ließ ber Erzherzog Cimabolmo, S. Michele und Tegge burch 6 Bataillone befegen, und 141/2 Bataillone, 8 Escabrone auf ber großen Strafe bis jenfeite Campana vorgeben; rechts von ihnen follten 25 Schwadronen einen Angriff ausführen, welchen Graf Colloredo, mit 6 Bataillonen unterftugen wurde. Feldmarfchali-Lieutenant Christian Bolfefehl befehligte biefe Schwadronen.

Uraltem, eblem, hochgeehrtem Geschlechte entsprossen, vereinigte Wolfstehl in sich alle die charafteristischen Eigenschaften der Soldatencolonie, die ein Jahrtausend früher von den Usern des Rheines ausgegangen, um die besiegten Allemannier und Thüringer in dem Main- und Tauberthal in der Unterwürfigkeit zu ershalten, und die auch in ihren Abkömmlingen, die auf den heutigen Tag so auffallend von der übrigen Bevölkerung Franconiens sich unterscheidet. Für den Krieg geboren, hat Wolfstehl mit Leisdenschaft dem blutigen Gewerbe sich gewidmet. Ich lernte ihn kennen und verehren, als er im Nov. 1805 mit drei Cavaleries regimentern mitten durch die französische siegestrunkene Armee vom Bodensee nach Eger ritt. Einen Monat vorher war ich auf dersselben Stelle in die Reiterei gefallen, so Erzherzog Ferdinand aus Um entführte, ich hatte gleichzeitig tausende und tausende von

Auffnechten begegnet, bie bem Unglud und ber Schanbe von Ulm entfliebend, bem neutralen preuffifchen Gebiet gufteuerten. Eine folde Armee, ein foldes Riefengeschlecht, mar mir bis babin nicht aufgestoßen, habe ich feitbem nicht mehr erblidt; man icomte fich feiner bescheibenen Formen inmitten biefer Sunen, die boch fo fcmablich vor ben Frangoschen Reig= aus nehmen mußten. Ginen burchaus verschiedenen Unblid boten Bolfefehle Geschwader. Bon Bregeng famen fie ber, um nicht bas Geschid von Jellacice Infanterie theilen gu muffen, und hatte den Weg, boppelt fo lang, wie jener ber Ulmer Flüchtlinge, ber Sieg ihnen verfürzt; mit Gefangenen und Beutepferben belaben, rubete auf ihnen bie gange Freudigfeit, bie Buversicht bes Sieges. Seine große Seele, feine Berachtung bes Feindes ben Mannichaften mitzutheilen, hatte ber Führer bas Beheimniß gefunden. Indeffen mußte, fo fcheint es mir, eben biese Berachtung, bie 1805 fo wunderbar wirksam auf die Umgebung, Bolfsfehl leglich mit bem Tode bugen.

In jenem Treffen an ber Piave, 8. Mai 1809, glaubte erbas Eintreffen ber ihm zugetheilten Infanterie nicht abwarten au burfen, und er richtete eine Attaque gegen bie frangofische Avantgarbe, die aber, ju einem großen Biered fich bilbenb, ben Angriff jurudwies. Mittlerweile famen auch bie Divifionen Bully und Sabuc beran, und burch bie ungeheuere lebermacht wurde bie öftreichische Cavalerie, nach einem muthigen Sandge= menge, bas mehr benn eine balbe Stunde mabrte, über ben Saufen geworfen. Der gange Anauel, Berfolgte und Berfolger, malgte fich in grauenhafter Unordnung gegen Barco und vorzüglich gegen La Mandra zu. "Da war es, wo unter einem Thore bei ber Cafine ber tapfere Bolfsfehl, ber bittenb, brobend und mit bobem Belbenmuth fechtenb, Ordnung berftellen wollte, von einem feindlichen Langner burchflochen ward," alfo Ergbergog Johann. Bis in bie Rabe von Conegliano jagte ber Frangofen Cavalerie, bann erlitt fle, in bem Berfuche, auf ber großen Strafe über Campana aurudjugeben, vor ber endlich berangefommenen öftreichischen Infanterie beträchtlichen Berluft, bag fie genothigt, nach la Manbra auszubeugen. Bar von bem Schlachtfelbe verschwunden

bie geschlagene, so war nicht minder die fiegreiche Reiterei in einen Buftand verfest, ber ihr feinen weitern Antheil am Rampfe gestattete. Gleichwohl follte ber Erfolg bes Cavaleriegefectes von dem Bicefonig benutt worden fein, hatte nicht bas Anfcwellen bes Fluffes ben Uebergang feiner Truppen bergeftalten verzögert, bag erft in ben Nachmittageftunden 45 Bataillone und 40 Schwadronen auf bem linfen Ufer vereinigt. Jest ließ ber Vicefonig die Dorfer Cimadolmo und G. Michele nach lebe baftem Widerftande nehmen, und die Anftalten zu einem erneuerten Angriff für ben folgenben Tag treffen. Den abzumarten, bat ber Erzbergog nicht für gut gefunden, vielmehr ohne Beite verluft ben fernern Rudzug geboten; in ben Morgenftunden bes 10. Mai burdwateten feine Scharen ben angeschwollenen Tagliamento, am 11. beftand fein Rachtrab binter S. Daniele ein ungemein heftiges Gefecht. Ueber 800 Tobte und Bleffirte, an 1200 Gefangene und Bermifte foftete ben Deftreichem biefe burchaus zwedlofe Anftrengung, mabrent fie fur bie Metion vom 8. an Tobten 398, an Gefangenen 1679 Mann ans gaben. In ber nacht vom 12., wurde die Blofabe von Palmanuova aufgehoben, an demselben Tage erreichte bie Dragonerbivision Pully ben Isonzo, bie Avantgarbe ber ben Tagliamento aufwarts inftradirten Truppen Bengone. Die bisber auf bie eine Linie beschränfte Berfolgung mußte hiernach fich ausbehnen, und follte in Ausführung des von dem Bicefonig beliebten Plans Racbonald mit den Divisionen Broussier, Lamarque und Pully die Strafe nach Laibach einschlagen, die Division Gerras von Ubine ausgebend, Rarfreid am obern Ifongo berührend, ben Uebergang bes Predil erzwingen, und in ber Nabe von Tarvis fich mit bem Bicefonig, ber seine Colonne über Ponteba nach Malburget führen wurbe, vereinigen.

Am 14. Mai zeigten sich die französischen Borposten Angesichts von Malburget, daß die Destreicher, welche bei Saisnis Stellung genommen hatten, genöthigt, auf das noch nicht vollsständig verschanzte Lager hinter Tarvis zurückzuweichen. hier wiesen sie am 16. und 17. wiederholte Angrisse ab, bis den 17. gegen Abend der Bicekönig mit Berstärkungen eintraf, und so

gleich ben allgemeinen Sturm gebot. Dem erlag bie berghafte Gegenwehr, mit Berluft von 2000 Mann und 11 Ranonen führte ber öftreichische General, Graf Giulay fein Bolf über Beigenfels nach Burgen. Das Fort Malburget wurde ebenfalls am 17. nach verzweifelter Gegenwehr erfturmt und bie große Mehrzahl ber tapfern Bertheibiger erschlagen, julest fiel bas Fort auf bem Prebil. Rach langerm Beschiegen wurde es am 18. in Fronte und Raden jugleich angefochten, auch nach langwieriger Unftrengung bie außere Umfaffung erftiegen: was von . ber Garnison noch wehrfähig, warf sich in bas Blodhaus und beantwortete burch Gewehrsalven jede Aufforderung gur Uebergabe. Es blieb nichts übrig, als mit Granaten Feuer bem Refte einzuwerfen. Bon Flammen umgeben, brach bas belbenmuthige Sauffein bervor, ben letten Rampf ber Bergweiflung gu befteben. Gin Ginziger, ichwer verwundet, gerieth in Befangenfcaft, funf andere, von ben Giegern für tobt gehalten, entfamen über bas Bebirg. Done weitern Sinderniffen ju begegnen, gelangte Eugen nach Billach und Rlagenfurt, Die Division Pactob entfendete er nach Marburg, ben Ergbergog auf bem ferneren Rudzug nach Ungern zu beobachten, und bie Berbindung mit Macdonald, ber burch Rrain fich ausbreitete , ju fuchen, er felbft, mit ben ihm verbleibenben 38 Bataillonen und 24 Schwabronen rudte auf ber großen Strafe von Rlagenfurt fort nach Brud an ber Mur, und warf am 25. Mai bie Divisionen Serras und Durutte auf bas öftreichische Corps unter Jellacic, meldes bie ftarte Position bei St. Dichael, zwischen Leoben und Anittelfeld, eingenommen batte. Stunden lang widerftand Sel-Iacic ben wiederholten Angriffen, bis eine ftarte Colonne fein Centrum burchbrach, und bie ihr fich anschließende Reiterei mit Erfolg auf feine erschütterten Bataillone einbieb. Der bierburch unvermeiblich gewordene Rudzug lofete fich balb auf in wilbe Mucht; beinabe 5000 Mann geriethen in Gefangenschaft, über 1500 maren getöbtet ober bleffirt.

Am 26. Mai befand sich Eugen in Brud, und benfelben Tag trafen feine Borposten am Sommering mit ben von Lauris fton ausgesendeten Patrouillen zusammen; Lauriston war von bem

Raifer betachirt worden, Die italienische Armee aufzunehmen. Die Bereinigung begrüßte Napoleon in ber berühmten Proclamation: "Soldats de l'armée d'Italie, vous avez glorieusement atteint le but que je vous avais marqué. Soyez les bien-venus! je suis content de vous." Drei Tage fpater traf Eugen in Bien mit bem Stiefvater gufammen, und es wurde ibm fein ferneres Tagwert, eine Erpedition nach Ungern aufgegeben. Schon am 4. Juni ftand bie italienische Armee, bis auf ben einzigen Dacbonalb, ber vorläufig in Grat bleiben follte, bingegen burch 7 Bataillone und 21 Schwadronen von ber großen Armee unter ganrifton, Montbrun und Colbert verftarft, bei Reuftadt vereinigt. und in ben nachsten Tagen trat die Sauptmaffe ben Marich gen Debenburg an , indeffen Greniers zwei Divisionen nach Guns, Montbrun und Laurifton gegen Sarvar fich wendeten, ohne einem Reind zu begegnen. Bielleicht batte ber Bicefonig burch eine schnelle Bewegung über Sarvar und Belfovath auf Papa ben Ergbergog Johann von ber ungrifden Insurrection abichneiden, biefe vereinzelt ichlagen fonnen, er ließ jedoch ben Erzberzog obne Beunruhigung Papa, ben 12. Tette, ben 13. die Umgegend von Raab erreichen, fich auf einige Avantgarbengefechte bei Gpor und Cfanaf, in benen ber Feind nicht unbebeutenben Berluft erlitt. beschräufend. Es folgte am 14. Juni die Schlacht von Raab, nachdem noch in der Morgenstunde der italienischen Armee eine erwunschte Berftarfung, bie Division Lamarque augefommen. Die Infanterie fam zuerft bei ben Uebergangen bes Panszabaches jum Gefecht, Montbrun und Grouchy versuchten ohne Erfolg bie ihnen gegenüberftebende Reiterei ju überflügeln. Indem aber beren Anführer fie weber ju einem Angriff verwendete, noch aus bem Bereich bes gablreichen frangofifchen Gefcuges brachte, gerieth die Insurrection in Unordnung, die zulett in ungeregelte Flucht gegen Romorn ausartete. Kräftigern Biberftand leiftete bas Fugvolt, bis auch bier ber Rudzug als eine Nothwendigfeit fic ergab. Er fei geschloffen, in ftolger Rube, obne weitere Rad= theile bewerkstelligt worben, behaupten bie Destreicher, mahrend nach frangofischen Berichten ein großes Carre ber Beichenben burch bie Reiterei gesprengt wurde, und eine betrachtliche Angabl

von Gefangenen zurudließ. Die geschlagene Armee ging bei Komorn auf bas linke Donauufer über; sie zählte an Tobten und Berwundeten 2500, an Gefangenen und Vermisten über 3700 Mann, unberechnet den zu 800 Mann angegebenen Verluft der Insurrection. Hiernach schritt ohne Verweilen der Vicekönig zur Belagerung von Raab; der Commandant, vom 20. an besschoffen, capitulirte den 22. Juni.

Hinausgezogen von den Ufern der Raab zu der Hauptarmee nahm die italienische Armee einen reichlichen Antheil an den Geschwen und Shren des blutigen Tages von Wagram; sie allein düßte über 6000 Mann ein, folgte aber nicht den weitern Beswegungen gegen Inaym, sondern blieb in der Umgegend von Wien zurück, um allenfallsgen Demonstrationen des Erzherzogs Iohann zu wehren. Dhne Widerstand besetzte der Vicetönig am 11. Jul. Marcheck; wie er hierauf nach Empfang der amtlichen Mittheilung um den Wassenstüllstand, die stipulirte Linie einnehmen wollte, kam es noch am 13. mit der von Bianchi besehligten Arrieregarde des Erzherzogs Johann zu einem Gesecht, worin die Destreicher mehre hundert Mann und zwei Geschüge verloren. Zest endlich, den 14. räumte Bianchi Presburg.

Raum war am 14. Dct. 1809 ber Friebensvertrag untergeichnet worden, als Napoleon Maasregeln anordnete, um auch ben Rampf in Tprol zu beendigen. Eine Streitmaffe von 50,000 Mann, barunter brei Divisionen von ber italienischen Urmee, welche auf bem Rudmariche bereits Rarnthen erreicht batte, follte bagu verwendet werden; dag bem Bicefonig ber Dberbefehl übertragen wurde, icheint die Abucht zu verrathen, in ber richtigen Mifchung von Ernft und Milbe bas ficherfte Mittel, fur bie Beruhigung eines erbitterten Bolfes ju fuchen. Aus feinem Sauptquartier ju Billach erließ Eugen am 25. Dct. eine Proclamation an die Eproler, wodurch ihnen der in dem Art. 10 bes Friedensichluffes bewilligte Generalpardon angefündigt, und fie aufgefordert, die Waffen nieberzulegen. Dann erfolgte au Anfang Novembers ber Ginmarich ber Divisionen Severoli, Barbou und Brouffier, bie aus bem Dravethal gegen Briren fic bewegten. Aller Theilnahme an ben Operationen bat gleichwohl Eugen fich enthalten, in Baraguap d'hilliers hingegen eisnen Stellvertreter fich gegeben, ber in bes Commandirenden Gesfinnungen eingehend, bem nothwendigen Ernft feiner Maasregeln Rudfichten verfohnender Milbe beizugeben wußte.

In ber Absicht, Die Starte von Tyrol ju brechen, verfügte Rapoleon bie- Berftudelung bes Lanbes, fo bag ber gange Guben, das Etichthal, bem Ronigreich Italien zugetheilt murbe, als. eine Entschädigung fur Iftrien und Dalmatien, die fortan gu Illyrien geboren follten. Auf biefe Beife glaubte er eine geboppelte Barriere ju ichaffen, burch welche fur immer ben Deutfchen ber Eingang Italiens verschloffen. Er bat nicht bebacht, bag ber Romer Barriere fur Italien bis zur Donau fich ausbehnte, und daß fie gleichwohl jeden Augenblid, felbft noch in ben Glanztagen bes romifchen Raiferthums burchbrochen murbe. Denn wohl ift burch bie Alpen von Franfreich Italien geschieben, hingegen werden burch die Alpen Deutschland und Stalien Moge man boch endlich biefes, wie überhaupt ben gebieterifchen Ginflug ber Raturverhaltniffe ju Turin, Mailand, Floreng, Rom begreifen, und fich fortan Beben ersparen, bie, nach ben Erfahrungen eines Jahrtaufends, ftete ohne befriedigenbes Ergebniß bleiben muffen.

Iwei Friedenssahre benutte Eugen zu mancherlei administrativen Experimenten. Er versuchte dem Handel neuen Ausschwung
zu geben, bei dem Beere der auf ihm lastenden Beschränfungen
ein allzu verwegenes Beginnen. Er decretirte Monumente, schaffte
Institutionen nach dem oberflächlichen Geiste der Zeit. Die Drganisation eines Centralinstituts für Wissenschaft und Kunste,
bessen Sis zu Mailand, und dem die Filiale zu Benedig, Bologna, Padua und Modena beigegeben, wurde allgemein belobt.
Biele der in den Provinzen zerstreuten Afademien empfingen, als
freie Athenäen, wie sie fortan heißen sollten, eine höhere Beibe.
Die mancherlei, Frankreich regierende Coden wurden der Gesesgebung des Königreichs eingeführt. Die Fortschritte der Industrie sollten durch eine Centralbehörde für Künste, Handel und
Manusacturen besördert werden. Dem Ersinder der zweckmäbigsten Maschine für Flachsspinnerei war zur Prämie eine

Million Franken verheißen; eine Summe von 150,000 Franken wurde auf die Ginführung ber Baumwollencultur vermendet, burch Austheilung von 50,000 Franken die Fabrication des Runfelrubengudere beforbert; außerbem waren burch bas Budget von 1811 bem Minifter bes Innern 200,000 Franken zur Anschaffung von Spinnmaschinen bewilligt. Das alles erscheint gang löblich, war aber nicht binreichenb, um den Gindruck anderer von Baris aus gebotener Maadregeln zu tilgen, die Bevolferung mit den von Tag ju Tag läftiger werdenden polizeilichen Ginrichtungen, mit ben Folgen bes Continentalfpftems und mit ber Tyrannei ber Ruftenwächter, so bavon eine nothwendige Folge, mit dem Salamonovol und bem Confcriptionegefet auszuföhnen. Große Gabrung wurde auch durch die 3wistigfeiten mit dem h. Stuhl veranlaßt. Lange batte Eugen als ber eifrigste Diener nuglicher Anordnungen , ale ber unwillige Bollftreder brudenber , von bem Ronig von Italien ausgehender Berfügungen gegolten, jest wollte man allgemach finden, bag er übermäßig ftrenge Befehle nicht genugfam modificire, daß er über bie Bebur folgfam ben von Paris ausgebenden Impulsionen. Die perfonliche Buneigung, beren er in ben erften Jahren fich erfreute, ichien ihm abzufallen, baufig murbe fein gutiges, verbindliches Befen ale Beuchelei ober verborgener Chrgeig gedeutet. Die Entdedung ber Berfoworung von Lugo, indem fie ju ftrengen Maasregeln, ju ber hinrichtung von breißig Individuen Beranlaffung, ichien manchen biefer Anklagen Bestand ju geben, wiewohl unläugbar, bag gerabe in diefem Falle Eugen jede mit den Regeln der Rlugheit vereinbare Mäßigung bezeigte. Der Berichwörer fanden fich mebre taufend; gegen bie Befamtheit einschreiten gu wollen, fonnte ein Anlaß jum Aufruhr werben. Der Bicefonig, indem er fich auf bie Bestrafung ber Lenfer ber Berichwörung beschränfte, jagte ben übrigen Theilnehmern einen beilfamen Schreden ein, bag für geraume Beit die Umtriebe unterblieben.

Gegen Ende bes J. 1809, aus Veranlaffung der bevorstehenden Chescheidung feiner Mutter nach Paris berusen, überraschte Eugen durch die maaslose Unterwürfigkeit für den Willen seines Stiefvaters; er übernahm es, die Raiserin für das von ibr geforberte Opfer zu ftimmen, er bat, nachbem feiner Muttet Banben bie Scheidungeacte, beren Borlefung man von ihr forberte, entfallen, bas Blatt aufgenommen, und bis jum Ende porgelefen, bann auch in bem Senat bie Grunde, burch welche bes Raifers Entschliegung bedingt, auseinandergesett. seine Gemablin baben nicht minder ber Trauung Ravoleons mit ber neuen Raiferin beigewohnt, alles Sanblungen einer Gelbftvetläugnung, bie in Frantreich wie in Italien auf entschiedene Disbilligung traf. Dafür mochte Eugen in feiner Ernennung jum Erbgroßberzog von Frankfurt nur mangelhafte Enticadigung finden. Der Rrieg von 1812 fam jum Ausbruch, und batte bagu bas Ronigreich Italien 40,000 Mann und 5000 Reiter gu ftellen. "J'ai un superbe commandement," fdreibt ber Bicefonia den 22. Keb. an Lavallette, "je commande deux corps d'armée, savoir le mien et celui des Bavarois. Tu vois que cela fera 70,000 à 80,000 hommes, et près de deux cents pièces de canon. Les généraux et officiers qui nous viennent de Paris m'assurent que l'on y dit que j'aurai le commandement de la cavalerie. De toute manière je serai bien placé, et celui où il y aura à donner le plus de preuves d'absolu dévouement à S. M., sera le poste que je préférerai toujours. Une seule chose ne me ferait point rire du tout, ce serait celle qui pourrait appeler stablement ma chétive personne en Pologne. Je ne pourrais me supporter si loin de l'empereur. Je n'ai qu'une ambition, celle de vivre et mourir le plus près de lui possible. Tu me diras que je ne suis pas dificile; tu auras raison. Cette ambition là en vaut bien une autre, mais je n'ai pas celle des trones." Die Besorgniß ergab sich indessen als überfluffig, nur um ju fechten, follte Gugen nach Bolen fommen. Er überschritt am 30. Juni 1812 mit bem 11ten und bem 6ten Armeecorps, bem eigenen nämlich und bem von Saint-Cor, que fammen 75,000 Mann , bei Dlitta ben Riemen , junachft um bes Königs von Weftphalen Anzug gegen Bagration zu beden. Bogernd nur, in ber Ungewißheit um bes ruffifden Relbberren Richtung, ging er vorwarts gegen Liba und Rifolajew, um auf einem ober bem andern bieser Punkte ben von bem König von

Weftphalen gebrängten Bagration abzuschneiben. Dieser entschlüpfte, theilweise burch bes Königs Langsamkeit, hingegen fand vor Smolenst die italienische Armee Gelegenheit, mit der Elite von Napoleons Beteranen zu wetteisern.

In ber Schlacht vom 6. Sept. murbe Borobino burch eine von des Bicefonige Divisionen genommen, aber bie Rajewelischanze vermochte er nicht zu behaupten, gleichwie ber erlittene Berluft und feine Birfung auf die Ueberlebenden ben Ruffen nicht verstattete, auf biefer Stelle ihre Begner vollende hinter bie Semenowfa zu werfen. So mochte benn ber Bicefonig burch eine beftige Ranonade neuen Angriffen einleiten, bis babin feine Stellung in Borobino burch Platow und Uwarow, bie mit gangen Somarmen von Rofafen über bie Rolotica festen, angefochten wurde. In der ruhigsten Saffung ließ Eugen gegen 12 Uhr biefe Schwarme über bie Boing gurudwerfen , bann gelang es iban in einem großen Angriff, ju bem auch bas 4te Cavaleriecorps wirtte, nach einem fehr heftigen und blutigen Befecht ber Rafemetischange, bes Pivote ber ruffifchen Stellung fich ju bemeistern. Sofort ließ er ju weitern Operationen feine Corps fic ausbreiten, aber Napoleon hatte an ben Anftrengungen bes Tages genug. War ibm boch bie Strafe nach Moskau geöffnet. Babrend er hierauf, in ber Unnahme, eine ihm ergebene Partei in bem Cabinet bes ruffischen Raifere tonne boch noch bie Dberhand gewinnen, einen Friedensschluß vermitteln, in ber Rarenftadt bie toftbare Beit verträumte, befand fich bie italienische Armee fortwährend in Stellung auf ber Strafe nach Petrowefoi. Endlich, in ben erften Novembertagen mußte ber veinliche Rudjug angetreten werben, in feinem Beginn wenigstens nicht aller Leitung entbehrenb. In Raltblutigfeit, Festigfeit und Thatigfeit beschämte Eugen viele ber ihm gleichgeftellten Generale. Malojaroslawez wiberftand er mit ben ihm übrig gebliebenen 17,000 Mann ganger zwei Tage lang ber gefamten ruffifchen Armee, dag Rutusow bereits im Begriffe, abzulaffen, als Napoleon eine andere Marichlinie ergriff. In einem abermaligen Gefechte, bei Biagma, 3. Nov. fampfte Gugen, von Davouft und Rep unterftugt, einen barten Straug mit Miloradowitich

als welcher über bie Uliga gurudgeworfen wurde. Doch fonnten bergleichen Erfolge bas traurige Geschick ber retirirenben Armee nicht beffern. Bu Dorogobusch empfing Gugen ben Befehl, bie Strafe nach Witepet einzuschlagen. Der Marich nach Dorogobusch hatte brei Tage erfordert; im Laufe von 24 Stunden fielen 1200 Pferbe, bei bem Uebergang ber Wop mußten 60 Ranonen jurudgelaffen werben, aus Duchonovszezing war vorberfamft ein ruffisches Corps zu vertreiben, und bas foftete viele Leute. Als bie italienische Armee Smolenet binter fich fab, gablte fie nur mehr 6000 Combattanten, und mufiten biefe bei Rrasnoi die wiederholten Angriffe von Miloradowitich aushalten. Gin ganger Tag ging bin über ben Berfuchen, unter bem Feuer von 100 Befdugen einen Bach ju paffiren: ein Angriff, ben ber Bicefonig gegen bas Corps von Dolgorufi gerichtet batte, brach fic an ber Entwidlung einer gablreichen feindlichen Reiterei. endlich bie Racht gefommen , gludte es ber fcredlich becimirten Colonne bei Rengowa die junge Garde ju erreichen. 17. fcblog fich auch Davoust bem vereinigten Corps an, bag nur mehr Rey jurud. Um 25. erreichte Gugen für feine Verfon bie Berefina, fein Corps batte fich vollständig aufgelofet. Bon nun an hielten fich ber Pring und feine Generale zu ber Abtheilung ber Armee, welche von allen bie zahlreichfte, ju bem Schwarm ber Berfprengten und Bereinzelten. Indem Rapoleon in Smorgony, 5. Dec. die Armee ju verlaffen beabsichtigte, erbob fic eine Banterei um die Frage, ob Eugen, ob Murat an bes Rais fere Stelle commandiren folle. Murat wurde vorgezogen, fand jedoch ju Bilna, in feinen Anftrengungen, bem bedrangten Beneral Loifon jum Beiftand einige Streitfrafte zu vereinigen, ab Seiten Eugens treuliche Unterflützung. Raum 600 Mann, Die befähigt, ein Gewehr zu beben, fonnten fie gusammenbringen; bies ber gange Reft von einer Armee, die fünf Monate vorber, 300,000 Ropfe ftart, ben Niemen überschritt.

Den Niemen und die Weichsel hatten die traurigen Trummer hinter sich, und in der beleidigendsten Weise wurde der Ronig von Neapel des Commandos entsetz, der eben nicht lodende Posten an Eugen gegeben. Dieser, so hieß es im Moniteur, ift

erfahrener in ber Beife, ein großes Beer ju führen, und genieft bes. unbeschränkten Bertrauens feines Raifers. In ber That hat bierauf bet Bicefonig geleiftet, was unter ben waltenden Umftanben immer möglich. Die Befagungen ber Festungen wurden vor allem vervollftanbigt, bemnachft Unftalten getroffen, die wenigftens ben Schein einer Armee berftellen fonnten. Bu brei Divisionen, eine frangofische, baierische und polnische, ordnete Eugen feine 12,500 Mann, und wurden fie ju rechter Zeit durch einen fleinen Artilleriepart, bann zwei Bataillone von ber jungen Garbe verftarft. Diefe zwei Bataillone, famt zwei anbern von ber alten Garbe ftellten eine Referve vor; ale bie Beichsel, bie Stellung um Pofen, fo Eugen ganger 23 Tage behauptet, nicht weiter haltbar, jog er fich auf bie Ober jurud, burch tägliche Angriffe beunruhigt, baufig auch in bewundernewurdiger Gewandtheit einem Busammentreffen ausweichend. Schon batte ber verwegene Czernvichem vor Berlin fich gezeigt, und jest endlich verließ Eugen Frankfurt, um in Berlin fich mit ber Division Grenier zu vereinigen. Mit 20,000 Mann, benen noch einige vom Rhein gefommene Bataillone fich anschloffen, behauptete er fich ben Februar hindurch ju Berlin, unter beständigem Scharmugiren, fortwährend in ber Nothwendigfeit fich befindend, durch die ftrengften Maasregeln eine feinblich geftimmte Bevolferung im Baum ju halten. Die Annaberung ber Corps von Repnin und Wittgenstein entschied bas Aufgeben von Berlin, in ber Racht vom 3-4. Marg 1813, es mußte binter ber Elbe eine neue Defensionslinie aufgesucht werben. Schon bilbete fic an Rhein und Main bie Armee, mittels welcher Rapoleon bas Berlorne wieberzugewinnen rechnete, und es hatte ber Bicetonig, fortwährend die Trummer ber vernichteten Corps an fich giebend, bei 50,000 Mann zusammengebracht, aber bamit ben vereinigten Ruffen und Preuffen entgegentreten ju wollen, eragb fic ale reine Unmöglichkeit. Rach bem Berlufte von Samburg, nach bem ungludlichen Gefechte bei Modern, wo Engen feinen Aide-de-camp, ben Obriften Rliefi eigenbanbig ans einem Gros von Rosafen berausbieb, war er genothigt, die retrograde Bewegung bis zur Saale fortzusegen. Auf bem Schlachtfelbe von Lagen bewertstelligte er feine Bereinigung mit ber großen Armee,

und sein kuhnes Manoeuvre gegen die rechte Flanke der Alliirten entschied ganz eigentlich das Geschick des Tages. Bon dem an bildeten seine Truppen, als 5tes und 11tes Corps, die Avantsgarde, und hat an deren Spige in den Tagen von Koldis, Waldsheim und Limbach der Bicekönig gleichviel Unerschrockenheit und Einsicht bewährt.

Bon Dredben aus wurde er nach Italien entfendet, um auf ber ebenfalls gefährdeten Grenze bes Ronigreichs ben Biberftand zu organistren. Am 18. Mai 1813 traf er zu Raisand Bor allem fehlte es bort an Bertheibigern. Gie aufzubringen, mußten bie frangofifchen Departemente in ber Combardei und in Toscana concurriren. In unglaublicher Geschwindigfeit murben bie Refruten bewaffnet, gefleidet, geubt, und es erftand eine Armee von 50-60,000 Mann, die in 8 Divisionen vertheilt, bei all ihrer Mittelmäßigkeit, für bie bobere Intelligenz, welche alfo zu improvifiren verftant, Ehrfurcht gebietet. Die Feindfeligfeiten begannen mit dem 17. August 1813; ber von bem öftreicifchen General Siller angeordneten Bewegung gegen Billad und die obere Save zu begegnen, führte Eugen fein Bolf - ben Sfongo binan. Frimont, ber in Billach Poften gefaßt batte, fab fich nach einem lebhaften Gefechte veranlagt , Die Stadt au raumen, aber auf bem andern Flügel wurde bie italienische Armee in ben nachtheiligen Gefechten am Loibl und bei Rrainburg, querft binter die Save geworfen, bann allgemach aus Rrain und Iftrien binausgebrudt. In Rarnthen, bei St. Ermachor murbe Piat geschlagen, von Tarvis, Saifnig, Ponteba aus bebrobte Siller bie Stellung, burch ben Bicefonig an bem Ifongo bezogen, bag biefem nichts übrig blieb, als Schritt fur Schritt fic auf ben Tagliamento, bie Livenga, Die Etich gurudjugieben. Schon waren ihm ab Seiten bes Ronigs von Baiern Ratbiclage augefommen , burch welche er aufgeforbert, von einer verlornen Sache fich lodzusagen. Er entließ ben Ueberbringer bes Soreibens, und berichtete an feine Schwefter, 29. Rov. 1813: "Un parlementaire autrichien a demandé avec instance à nos avantpostes de pouvoir me remettre lui-même des papiers importants. J'étais justement à cheval, je m'y rends et je trouve un aide-

de-camp du roi de Bavière, qui avait été sous mes ordres la campagne dernière. Il était chargé de la part du roi de me faire les plus belles propositions, pour moi et pour ma famille, et assurait d'avance que les souverains coalisés approuvaient que je m'entendisse avec le roi pour m'assurer la couronne d'Italie. Il y avait aussi un grand assaisonnement de protestations d'estime etc. Tout cela était bien séduisant pour tout autre que pour moi. J'ai répondu à toutes ces propositions comme je devais, et le jeune envoyé est parti rempli d'admiration pour mon caractère, ma constante fermeté et mon désintéressement; j'ai cru devoir rendre compte de tout à l'empereur, en omettant toutefois les compliments qui ne s'adressaient qu'à moi. Ce qui pour moi est la plus belle des récompenses, c'est de voir que si ceux que je sers ne peuvent me refuser leur confiance et leur estime, ma conduite a pu gagner celle de mes ennemis. Adieu, ma bonne soeur... je ne saurais assez te dire combien je suis heureux des sentiments de ma femme en cette circonstance. Elle a tout-à-fait suspendu ses relations directes avec sa famille depuis la déclaration de la Bavière contre la France, et elle s'est réellement conduite divinement pour l'empereur . . . Ne montre cette lettre qu'à Lavallette, car je désire éviter qu'on fasse des bavardages à mon sujet."

Beunruhigt durch die Landung bei Goro und die Occupation von Ferrara, noch lebhafter beunruhigt durch die aus Neapel eingehenden Nachrichten, suchte Eugen einen Waffenstillstand, den aber Bellegarde, seit dem 15. Dec. hillers Nachfolger im Commando, verweigerte. Damals schrieb Eugen an seine Gemahlin, aus Berona, 17. Januar 1814: "Il paralt, ma bonne Anguste, qu'il sera impossible de s'entendre avec l'ennemi pour une suspension d'armes. Oh, les vilaines gens! Le croirais-tu! ils ne consentent à traiter que si j'accepte la proposition déjà faite par le prince de Taxis. Aussi a-t-on de suite rempu le discours. Dans quel temps vivons-nous! et comme ou dégrade le trône en exigeant pour y monter ingratitude et trahison! Va! je ne serai jamais roi. Den ganzen 3a-

widerstanden die Destreicher, 5 Grenadierbataillone, zusammen 2583 Mann, dann 1200 Reiter, mit 8 Geschüßen, dem fünffach überlegenen, zulest noch durch eine Brigade von der Division Marcognet verstärften Feinde, ohne mehr als den Raum einer halben Stunde zu verlieren, und als ihnen in dem letten Mosment die Infanterieregimenter St. Julien und Deutschmeister, drei Schwadronen Uhlanen und drei Batterien zu hülfe gestommen, wurde das schon ausgegebene Dorf Massi, von welschem das Schicksal des Uebergangpunstes Baleggio abhängig, wieder gewonnen, worauf dann die einbrechende Nacht Ruhe gesbot. 'Ihrer bedursten gar sehr die tapfern Grenadiere, als von welchen nur mehr 1200 streitsähige Männer übrig.

Solchen Ausgang nahm, was man in Franfreich bie Schlacht vom Mincio nennt, und als einen ausgezeichneten Sieg betrachtet. Daß fie fur ben Bicefonig bas nicht geworden ift, lag einzig in bem heldenmuthigen Biderftand fener Grenadiere, ben er, vermoge ber fläglichen Bufammenfegung einer Armee, bie beinabe audfolieflich von Refruten gebilbet, nicht zu überwinden vermochte. Dhne biesen Widerstand war Alles, mas von Deftreichern auf bas rechte Mincioufer übergegangen, verloren, war nicht minder gefahrbet ber anderen Salfte ihrer Armee Rudgug über bie Etich. Einer folden Eventualität verglichen, icheint ber Berluft ber Deftreis der, ben man ju 8000 Dann angibt, und ben fie hauptfachlich auf bem rechten Ufer erlitten, nur eine Rleinigfeit. In ber Racht gingen fie auf bas linke Ufer jurud, bas am folgenden Tage Eugen feiner Seits raumte. Richt gludlicher fiel ein zweiter Uebergangeversuch ber Deftreicher, am 10. Febr. aus; bagu biente bie Brude von Borghetto , in beren Befige fie fich behauptet batten; nach einem beftigen Gefechte wurden fie jum Rudjuge geawungen. Dag aber von bem 10. Feb. an Bellegarde, ber Dinciolinie gegenüber, für lange Zeit vollfommener Untbatigfeit verfiel. bieses war nicht sowohl bas Ergebniß bes erlittenen Berluftes, als vielmehr Folge einer untrüglichen Berechnung. Der Deftreicher eigentliche Operationelinie gegen Frankreich bewegt fich von der Donau bem Rhein, ber Maas, ber Seine ju; was in Italien, bem Anhangsel von Deutschland, fich ereignen mag, ift Rebenfache.

Das ideint man in Bien endlich, nach ben ichmerglichen Erfahrungen von 1799-1800, von 1805 und 1809 eingefeben zu haben. Getroft mochte bemnach bie fleine Armee am Mincio bie Lofung ber Sauptfrage, wie fie eben im Seinethal bevorftanb, abwarten. Einzig die Division Rugent ließ Bellegarde ben Bewegungen ber Reapolitaner folgen. Die hierdurch auf bem fublichen Ufer bes Bo vereinigte Dacht errang bei Cafal-Maggiore einen leichten Bortheil, ben aber Eugen empfindlich fie bugen lieg. Er warf bie Division Grenier, 14,000 Mann, auf bas rechte Do-Ufer, und ließ burch fie in ben Gefilden von ber Rura und von Varma Rugente Corps angreifen, mabrend eine andere Abtheilung, bie Brude von Borgoforte benugend , Guaftalla befturmte. Aller Orten überwältigt, verloren die Deftreicher an Tobten und Berwundeten an 400, an Gefangenen über 2000 Dann; Befagung in Parma und Reggio gurudlaffend, fehrte Grenter über Borgoforte in feine Linien gurud. Den Bormurf, daß er bei diefer Belegenheit die Baffenbruder im Stiche gelaffen, von fich abzulehnen, verfügte König Joachim, von Rugent unterftugt, eine lebhafte Bewegung gegen Reggio. In bem Gefecht bei ber Brude von San Maurigio buften bie Frangofen an 1100 Mann ein, ben Trummern ber Abtheilung, die fofort in Reggio felbst eingeschloffen wurden, vergonnte Joachim freien Abzug, biermit ben bringen= ben Berbacht gegen bie Aufrichtigfeit feiner Gefinnung nicht menig bestärkenb. Sich gegen die Folgen biefes Berbachtes ju fougen, entwarf er in einer Confereng mit Bellegarbe ben Plan au einem combinirten Angriff auf die Stellungen ber Wegner. Bellegarde follte die Linie des Mincio burchbrechen, bas neapp= litanische heer ben Uebergang bes Taro erzwingen. Abermals hatte feboch Bellegarde am Mincio ben Bicefonig vor fich, und feine Anftrengungen blieben erfolglos (13. April), wo bingegen ber Taro nach einem lebbaften Gefecht überschritten wurde. Eben follte in Gefolge beffen ber Angriff auf Piacenza vorgenommen werben, und es fam bie Melbung von ben Ereigniffen ju Paris und Kontainebleau.

Indem hiermit Napoleon des Thrones entsest-, war eine Fortsesung der Feindsetigkeiten nicht weiter denkbar. In Aus-

führung ber zu Schiarino Rizzino am 16. April 1814 abgeschloffenen Convention verließen Die Frangofen Italien, wurben Dfovo, Palmanuova, Benedig ben Deftreichern eingeraumt, während die Entscheidung über bas Schidfal bes übrigen Ronigreichs Stalien ben verbundeten Rachten vorbebalten blieb. ben Bicefonig mar bemnach ber Beitpunft gefommen, feine perfonlichen Intereffen öffentlich zu verhandeln. Dag biefes bereits fruber in ber Stille gefcheben, wird von mehren Beitgenoffen verfichert. Ihnen zufolge batte Gugen lange um bie Bebingungen feines Abfalles, beren iconfter Preis Die Rrone von Italien fein follte, mafeln laffen, und fogar zu bem Enbe, auf Bellegarbes Rath, ben Congreß zu Chatillon beschickt. Es ift von fcriftlicen Beugniffen um diefe Dinge Rede gewesen. Andern zufolge blieb Eugen, unangefeben mancher von feinem Stiefvater empfangenen Unbild, unerschutterlich und bis jum Ende ihm ergeben, und wird biefe Unficht von Allen, Die zu perfonlicher Befannticaft mit bem Prinzen gelangt waren, getheilt. Dag er, nach Rapoleons Kall, Absichten auf die Rrone von Italien an Tag legte, tann in feiner Beise jum Borwurf ihm gereichen. In ber Proclamation vom 17. April außerte er gegen bie nach Frankreich abgebenden Baffenbruder: burch bobere Pflichten werbe ibm auferlegt, von ihnen fich zu trennen; ein gutes, ebeles und getreues Bolf babe Unfpruche auf ben Reft eines Dafeins, bas feit gebn Jahren ibm gewibmet. Den von dem Pringen empfangenen Beifungen ju gehorchen, brachte ber Prafibent bes Senats, Melgi ein Decret in Borfchlag, laut beffen eine Deputation an ben Raifer von Deftreich abzusenben, und fur Italien ein freier, unabhangiger Ronig, namentlich ber Pring Eugen gu forbern. Die Deputation wurde beliebt, jeboch lediglich angewiesen, vor den hoben verbundeten Machten bie Berehrung bes Senats für die Tugenden bes Bicefonigs, jufamt ber Dantbarfeit für beffen Regierung auszusprechen. Darüber tam in ber Sauptftadt Mailand Die Insurrection vom 20. April gu Ausbruch. in wenigen Augenbliden versant ber- gange Lugenbau von Anbanglichfeit und Bewunderung, an welchem fo lange bie frangofifden Dachthaber fich ergost hatten. Des Bolfes eigentlicher

Willen gab fich tund in einer bem 3wang ber vielen Jahre angemeffenen Bilbheit. Der Finanzminister Prina wurde zerriffen.

Eugen versuchte es nicht, bem Sturm entgegenzutreten; vielmehr ichlog er am 23. April mit Bellegarde eine zweite Uebereinfunft, vermöge beren alle von den Allifrten noch nicht befesten Plate ihnen eingeraumt wurden. Sein Sauptquartier befand fich fortwährend in Mantua, er felbft foll fich jedoch, unmittels . bar nach ber Convention vom 16. April, im tiefften Incognito in ber Rabe ber Stadt Mailand aufgehalten haben, um aus feinem Berborg auf bie öffentliche Stimmung zu wirfen, er foll auch geraume Beit noch bie Soffnung genahrt haben, bag bas Bolt, in tumultuarischer Beise ale König ihn proclamirend, und also ber von bem Senat ausgebenden Manifestation sich anfoliegend, entweder ein energisches Ginfcreiten bei ben verbunbeten Machten veranlaffen, ober ibm Gelegenheit geben wurde, in einem pombofen Protofoll feine Berachtung für eine vergang= liche Groke auszusprechen. Ru bem Ende wurde auch bie Armee bearbeitet, und gingen die Generale Bertoletti und Kontanelli nach Paris, Ueberbringer einer Abreffe, in welcher ber Pring Eugen als der von der Armee ausersehene Throncandidat den verbundeten Mächten bezeichnet. Die Abreffe verfehlte ihrer Wirkung, bie von bem Sengt beliebte Deputation durfte nicht ausruden. In allen diefen Dingen icheint bes ichlauen Bellegarde Ginwirfung unverfennbar, und boch unterhielt er mit Gugen bas freundicaftlichte Berbaltniff: bei beffen Tochter Theodolinde foll ber Feldmarschall zu Gevatter gestanden haben. Am 26. April 1814 nahm ber "Bring Eugen" von ben "Bolfern bes Ronigreichs Italien" Abschied, am 27. verließ er mit feiner Familie Dantug, am 1. Mai Italien: au Roveredo Eprol betretend, fühlte er fich einigermaßen beunrubigt burch die Ereigniffe von 1809. in welchen fein Rame wenigstens genannt worden. Er befragte ben Commandanten um bie Stimmung bes Landes. Der Pringeffin Sicherheit, erwiderte ber Officier, wolle er verburgen, feineswegs bie bes Pringen, für beffen Dienft er jugleich feinen Bagen . feine Uniform, feine Leute und feine Livrée anbot. Dringend empfahl er, tein frangonices Wort vernehmen zu laffen. Mittele biefer Borfichtsmageregeln murbe feber Unfall vermieben.

führung ber zu Schiarino Rizzino am 16. April 1814 abgeschloffenen Convention verließen die Frangofen Italien, wurben Diovo, Palmanuova, Benedig ben Deftreichern eingeranmt, während bie Entscheidung über bas Schidfal bes übrigen Ronigreichs Stalien ben verbundeten Machten borbebalten blieb. ben Bicefonig mar bemnach ber Beitpunft gefommen, feine perfonlichen Intereffen öffentlich ju verhandeln. Dag biefes bereits früher in ber Stille gescheben, wird von mehren Beitgenoffen verfichert. Ihnen zufolge batte Gugen lange um bie Bebingungen feines Abfalles, beren iconfter Preis Die Krone von Italien fein follte, mafeln laffen, und fogar zu bem Ende, auf Bellegarbes Rath, ben Congreß zu Chatillon beschickt. Es ift von schriftlichen Beugniffen um diefe Dinge Rebe gewesen. Andern zufolge blieb Eugen, unangeseben mancher von feinem Stiefvater empfangenen Unbild, unerschütterlich und bis jum Ende ihm ergeben, und wird biefe Unficht von Allen, Die zu perfonlicher Befanntschaft mit bem Prinzen gelangt waren, getheilt. Dag er, nach Rapoleons Kall, Absichten auf bie Rrone von Italien an Tag legte, tann in feiner Beise jum Borwurf ihm gereichen. In ber Proclamation vom 17. April außerte er gegen bie nach Frankreich abgebenden Baffenbruder: burch bobere Pflichten werbe ibm auferlegt, von ihnen fich zu trennen; ein gutes, ebeles und getreues Bolf babe Unfpruche auf ben Reft eines Dafeins, bas feit gebn Jahren ibm gewidmet. Den von bem Pringen empfangenen Beisungen ju geborden, brachte ber Prafibent bes Senats, Melai ein Decret in Borschlag, laut beffen eine Deputation an ben Raifer von Deftreich abzusenben, und fur Italien ein freier, unabhängiger Konig, namentlich ber Pring Eugen gu forbern. Die Deputation wurde beliebt, jedoch lediglich angewiesen, vor ben hohen verbundeten Dachten bie Berehrung bes Senats für bie Tugenden bes Bicefonige, aufamt ber Dantbarfeit für beffen Regierung auszusprechen. Darüber fam in ber hauptftabt Mailand bie Insurrection vom 20. April ju Ausbruch. in wenigen Augenbliden versant ber- gange Lugenbau von Anbanglichteit und Bewunderung, an welchem fo lange die frangöfifchen Machthaber fich ergott hatten. Des Bolfes eigentlicher

Willen gab fich tund in einer bem 3wang ber vielen Jahre angemeffenen Bildheit. Der Finanzminister Prina wurde zerriffen.

Eugen versuchte es nicht, bem Sturm entgegenzutreten; vielmehr ichloß er am 23. April mit Bellegarde eine zweite Uebereinfunft, vermöge beren alle von den Allierten noch nicht besegten Plate ihnen eingeräumt wurden. Sein Sauptquartier befand fich fortwährend in Mantua, er felbft foll fich jedoch, unmittels . bar nach ber Convention vom 16. April, im tiefften Incognito in ber Rabe ber Stadt Mailand aufgehalten haben, um aus feinem Berborg auf die öffentliche Stimmung zu wirfen, er foll auch geraume Beit noch bie hoffnung genährt haben, dag bas Bolt, in tumultuarischer Beise als Ronig ihn proclamirend, und also ber von bem Senat ausgebenden Manifestation fich anfolicgend, entweder ein energisches Ginfdreiten bei den verbunbeten Machten veranlaffen, ober ibm Gelegenheit geben wurde, in einem pombofen Protofoll feine Berachtung für eine vergangliche Größe auszusprechen. Bu bem Enbe wurde auch bie Armee bearbeitet, und gingen die Generale Bertoletti und Fontanelli nach Paris, Ueberbringer einer Abreffe, in welcher ber Pring Eugen als ber von ber Armee ausersebene Throncandidat ben verbunbeten Machten bezeichnet. Die Abreffe verfehlte ihrer Birfung, die von bem Senat beliebte Deputation burfte nicht ausruden. In allen diefen Dingen icheint bes ichlauen Bellegarbe Ginmirfung unverfennbar, und boch unterhielt er mit Gugen bas freundschaftlichfte Berhaltniß: bei beffen Tochter Theodolinde foll ber Kelbmaricall zu Gevatter gestanden haben. Um 26. April 1814 nahm ber "Pring Eugen" von ben "Bolfern bes Ronigreichs Italien" Abschied, am 27. verließ er mit seiner Familie Mantua, am 1. Mai Italien: ju Roveredo Tyrol betretend, fühlte er fich einigermaßen beunruhigt burch die Ereigniffe von 1809, in welchen fein Rame wenigstens genannt worben. Er befragte ben Commanbanten um bie Stimmung bes Landes. Der Pringestin Sicherheit, erwiderte ber Officier, wolle er verburgen, feineswegs bie bes Pringen, für beffen Dienft er jugleich feinen Bagen, feine Uniform, feine Leute und feine Livrée anbot. Dringend empfahl er, fein frangofifdes Bort vernehmen ju laffen. Mittele biefer Borfichtsmageregeln murbe jeber Unfall vermieben.

In Munchen von feinem Schwiegervater auf bas liebreichfte empfangen, begab icon am 4. Mai Eugen fich auf bie fernere Reife nach Paris. Um 9. flieg er bafelbft in feinem Sotel in ber Strafe Bourbon ab. Bei bem Ronig ließ er fich als Darquis de Beauharnais anmelden , "faites entrer le prince Eugene," entgegnete Ludwig XVIII., ber auch ben Marichallsftab bem Prinzen angeboten haben foll. Bon bem Raifer Alexander wurde er mit freundschaftlicher Auszeichnung behandelt. nothburftig ber Raiferin Josephine Nachlag regulirt, verließ Eugen bie Sauptftabt von Franfreich, und befand er fich am 1. Jul. wieder in Munchen. Den Congreg in Bien besuchend, wurde er ber Begenstand ber verbindlichften Aufmerkfamfeit, bis babin Napoleons Landung einigermaßen ihn compromittirte: man wollte mit Gewißbeit behaupten, daß er dem Stiefvater bie Radricht von feiner bevorftebenben Uebertragung nach St. Belena mitgetheilt, und alfo bie Schilberhebung veranlagt babe. Schon war die Rebe davon, den Prinzen nach Muntatich zu bringen, was jedoch Raifer Alexander verhinderte. Eugen batte fein Chrenwort gegeben, daß er in dem Laufe des bevorftebenden Rrieges Baiern nicht verlaffen werbe. Dag feine Rolle in ber Politif abgelaufen, hatte er bereits erfannt, und zeigte er bemnach fich nur mehr bedacht, seine perfonlichen Beziehungen zu ordnen.

Durch den Art. 8 des Bertrags vom 11. April 1814 war ihm "un établissement convenable hors de France" zugesichert; diese Bestimmung erklärte der östreichisch-baierische Staatsvertrag vom 23. April 1815. "Die hohen verbündeten Mächte," heißt es darin, "verpsichten sich, dem Prinzen ein Etablissement zu versichaffen, sobald die Umstände kein Hinderniß mehr in den Weg legen werden. Er soll wieder erhalten und behalten den freien und vollen Genuß seiner Dotationen und seiner beweglichen und unbeweglichen Privatzüter in allen Ländern, welche Bestandtheile des Königreichs Italien waren. Jum Wohnst für ihn und seine Familie wird ihm der König von Baiern das Schloß zu Baireuth und bessen Jugehörungen anweisen." Durch den Art. 193 der Congresacte wurde dem Papste auserlegt, die Immobilar-Dotation, so Rapoleon seinem Stief- und Adoptivsohn in

ben Darfen verlieben batte, und beren fahrlichen Erfrag man au 800,000 Franken berechnete, anguerkennen, endlich machte fic ber Ronig von Reapel verbindlich, einen Begirf mit 50,000 Ginwohnern, als bas bem Pringen verheißene Etabliffement abgutreten. Es erlitten jedoch biese Bestimmungen noch mancherlei Abanderungen. 3m Dai 1816 verftandigte fich Pring Eugen, unter Bermittlung bes Carbinale Saffelin, mit bem papftlichen Sofe. Laut bes Bertrags follte er feine in ben Marken belegenen Guter ale Erbleibe, gegen Bablung einer Lebnmaare von 150,000 Scubi, und gegen einen jabrlichen Grundzins von 20,000 Franken besigen. Es wurde feftgesett, bag biefe Guter auf mannliche und weibliche Rachkommen zu vererben, bag aber nicht über ben Sten Theil bavon zu veräufern. Die jabrlichen Einfünfte zu 850,000, ber Capitalwerth zu 17,000,000 Franken angeschlagen, bedingte fich ber b. Stuhl bas Rauf- ober Ginlofungerecht fur Die nachftfolgenden neun Jahre. Das Schloß Galiera bei Bologna war aber in bem Bertrage nicht einbegriffen, maßen foldes Napoleon burch Rauf erworben und an Eugens ältefte Pringeffin eigenthumlich verlieben hatte. Der Ronig von Reavel, bierzu burch Deftreich, Rugland und Preuffen veranlagt, bequemte fic, fatt ber verheißenen Ceffion funf Millionen Franfen an die Krone Baiern ju gablen, wogegen diefe bem Pringen einen Landesbezirf abzutreten verhieß.

Der übernommenen Verpflichtung nachzusommen, überließ Rönig Max Joseph an seinen Schwiegersohn die Landgrafschaft Leuchtenberg und einen Theil bes vormaligen Hochstites Eichestädt, mit einer Bevölkerung von 24,000 Röpfen, Alles unter Borbehalt bes Rückfalls nach Erlöschung von Eugens Mannsestamm, in welchem Falle sedoch das Raufgeld von fünf Milslionen Franken den weiblichen Erben zu erstatten. Dazu erstaufte ber Prinz noch aus baierischem Staatseigenthum das Residenzschloß zu Eichstädt mit den Hofgebäuden, Rlöstern und Garten, und der Burg Hirscherg um 100,000 fl. Raufgeld, serner verschiedene landschaftliche Complexe, Forste, Jagden, das Brauhaus zur Hofmühl bei Eichstädt, viele grunds und lehens herrliche Renten, die Bergs und Hüttenwerke Oberschischte,

Altendorf und Sagenader. Er wurde zugleich 1817 von bem Ronig jum Bergog von Leuchtenberg und gurften von Gichftadt, mit bem Pradicat Ronigliche Sobeit fur ibn und feine Rachfolger in ber Standesberrichaft creirt, und babei weiter bestimmt, daß bie Pringen bes Saufes Leuchtenberg, ale bes erften fürftlichen Saufes in Baiern Glieber, ben Rang unmittelbar nach bem foniglichen Saufe baben follen. Ueber große Schape verfügend, man fpricht pon einer Summe von 30 Millionen Franken, Die aus ben Ginfünften bes Ronigreiche Stalien erspart, murbe Gugen ber Stadt und bem Fürstenthum Gichftadt ungemein wohlthatig, und bat auch die Sauptftadt Munchen ihm manche Bortheile verdankt. Das Ameublement bes Palaftes, ben er bort erbauen ließ, fam ibm 1,800,000 Franken ju fteben. Und bennoch hat man ibm ben Borwurf bes Beiges gemacht, von wegen ber ftrengen Orbnung in seinem Saushalt, die boch gar wohl vereinbar mit ber au einem Sprichwort erwachsenen Bracht. Sein Befammteinfommen mochte die Summe von 6 Millionen Franken erreis den. Die Guter in ber Combarbei, worunter ungezweifelt bas bedeutenofte die vor Beiten von bem trierifchen Rurfurften Rart beseffene Abtei Chiaravalle, bas italienische Ciftery, batte er um 7 Millionen Franken an Deftreich, fein Botel gu Paris an Preuffen vertauft. Es bewahrte biefer Palaft, noch vor wenigen 3abren, manche Andeutungen von Eugens galanten Reigungen; ba befand fich g. B. in bem Salon, wo er feine Audienzen gu geben gewohnt, ein Sopha, bas, auf eine leife Berührung fich in Bewegung feste, und burch eine Reihe von Bimmern, beren glugelthuren jugleich fich öffneten, bem Bouboir im Bintergrunde gulief. Dergleichen Unftalten mogen befremden, jumal ber Pring ein ausgezeichnet iconer Dann, von ben einnehmendften Ranieren gemefen ift. Seiner gangen Saltung und Führung verbanfte er einen reichlichen Antheil an ber Affection, die bis auf ben beutigen Tag in Frankreich den Beauharnais geblieben ift, und die auszubeuten, Eugen felbft noch wiederholte Berfuche anftellte. Es ergablt Louis Blanc: "Napoléon mort, les prétendants se pressèrent dans la carrière obscure des conspirations. Il y eut un parti pour Napoléon II., un parti pour Joseph Bonaparte, un parti pour

le prince Eugène; et la couronne fut mise à l'encan par une fonle d'ambitions ténébreuses et subalternes. Ce fut alors qu'on vint offrir à Lafayette, de la part du prince Eugène. la somme de cinq millions, pour couvrir les premiers frais d'une révolution en faveur du frère de la reine Hortense. Cette proposition, qui ne fut ni acceptée ni repoussée par Lafayette, donna lieu, plus tard, à son voyage en Amérique, et lui suggéra l'idée des étranges démarches qu'il fit auprès de Joseph. Seit langerer Beit leibend, erlag Eugen einem folagartigen Anfall ben 21. Febr. 1824. "Cétait un de ces hommes rares qui", foließt General Saint-Jon, "sous un extérieur simple et modeste, cachent une grande ame et des talens supérieurs. La droiture, l'humanité et l'amour de l'ordre, formaient la base de son caractère. Intrépide en présence du danger, sage dans le conseil, modéré dans l'exercice du pouvoir, l'adversité même le trouva toujours inébranlable. Affable, bienveillant, disposé à l'indulgence, il méprisait la calomnie et encourageait la franchise. Sa vie publique et sa vie privée se présentent toutes deux équiement exemples de reproches, et son nom est sorti pur du milieu des orages politiques. Aus feiner Che mit ber Prinzeffin Auguste von Baiern, "la plus belle et la plus vertueuse des princesses de son tempse, also hat Rapoleon sie in feinen Memoiren begrüßt - fie ftarb ben 31. Mai 1851 - überlebten ihm feche Rinder, 1) Josephine Maximiliane Augufte, geb. 14. Marg 1807, Bringeffin von Bologna burch Cregtion vom 20. Dec. 1807, mit bem Ronig von Schweben verm. 19. Jun. 1823. 2) Eugenie Sortenfe Auguste, geb. 23. Dec. 1808; verm. 22. Mai 1826 mit bem Fürften Friedrich von Sobenzollern-Bechingen, ift fie ben 1. Dec. 1847 geftorben. 3) August Rart Eugen Napoleon. 4) Amalie Auguste Eugenie Napoleone, geb. 31. Jul. 1812, verm. 17. Dct. 1829 mit bem Raifer Peter von Brasilien, Wittwe 24. Sept. 1834. 5) Theobolinde Louise Eugenie Auguste, geb. ju Mantua, 13. April 1814, verm. 8. Feb. 1841 mit bem Grafen Bilbelm von Burtemberg. 6) Maximilian Joseph Eugen August.

Der altere Sohn, August Rarl Engen Rapoleon, geb. 9. Dec. 1810, gablte bemnach noch nicht volle vier Jahre, als fein Bater nach Dunchen ober Eichftabt überfiebelte. In ber Perfon bes Grafen Defean war ibm ein geift- und tenntnigreicher Gouverneur gegeben, und bat unter beffen Leitung ber junge Bring bie erfreulichften Fortidritte gemacht. Seine Erziehung war weit vorgerudt, als ihm burch bes Baters Absterben Leuchtenberg und Gichftabt anfielen. Mit 17 Jahren batte er ben gangen Cyclus claffifcher Studien durchgearbeitet, eine Daffe anderer Renntniffe fich erworben. Bon 1826 an besuchte er bie Borlefungen an ber Universität Munchen, in einer feineswegs alltäglichen Beharrlichfeit. Besonders verlegte er fich auf die Rechtsftudien, wiewohl ber Rriegsbienft feine Bestimmung. Das 6te Chevaulegereregiment, beffen Inhaber fein Bater gewesen, ging auf ibn über. Es tam für ibn bie Beit ber Großiabrigfeit, aus ben Sanben ber von feiner Mutter geleiteten Bormunbichaft übernahm er ein Bermogen von vier Millionen Kranfen Ertrag, Ronig Ludwig führte ibn bem Staaterathe ein, ohne boch zu Munchen ibn feftbalten ju fonnen. Es bereifete ber Bergog Italien, langere Beit zu Rom und Reapel verweilend, zugleich aber eine lebhafte Aufmertfamteit ben Ereigniffen in Belgien gumenbenb. 36m icheinen bamals bie norbischen Dachte ben neu zu erbauenden Ehron zugedacht zu baben. "Il n'y avait alors, foreibt Louis Blanc, "que deux candidatures sérienses: celle du duc de Nemours et celle du duc de Leucktemberg. L'un et l'autre convenaient à la France. Roi des Belges, le duc de Nemours était un lien naturel entre les deux pays. Le duc de Lenchtemberg etait d'un sang cher à la nation française: roi des Belges, il pouvait un jour demander à la France une plus brillante couronne, et lui offrir en échange un beau royaume. Mais l'intérêt de la France ici ne se combinait pas avec celui de la dynastie de Louis-Philippe. Consentir au couronnement du duc de Nemours, c'était offenser l'Angleterre, qu'on désirait avant tout ménager. Consentir au couronnement du duc de Leuchtemberg, c'était courir les risques du voisinage d'un Bonaparte. Aussi M. Sé-

bastiani n'hésita-t-il pas à déclarer à M. Firmin Rogier, au nom de Louis-Philippe : 2) ,,,,que le prince Othon de Bavière était le roi qui convenait le mieux à la Belgique; 3) que le roi des Français n'accordezait jamais une de ses filles au fils d'Eugène Beauharnais, et que les Belges, en couronnant ce prince, s'exposaient à être privés de la puissante amitié de la France. Und am 11. Januar 1831 fdrieb Sebaftiani an Breffon nach Bruffel: ,,,,Le gouvernement de S. M. verrait dans le choix de M. le duc de Leuchtemberg une combinaison de nature à troubler la tranquillité de la France. Nous n'avons point le projet de porter la plus légère atteinte à la liberté des Belges dans l'élection de leur souverain: mais nous usons aussi de notre droit en déclarant, de la manière la plus formelle, que nous ne reconnastrions point l'élection de M. le duc de Leuchtemberg. Sans doute, de leur côté, les puissances seraient peu disposées à cette reconnaissance. Comme il arrive presque tonjours, en commettant une injustice, le gouvernement français venait de commettre une faute. Son penchant bien connu pour la paix, rendait ses menaces vaines, sans les rendre moins irritantes. La force du parti de Leuchtemberg s'en accrut. Ce qui n'avait été jusque-là pour la Belgique qu'une affaire de calcul devenait une question d'honneur, et les injonctions blessantes du cabinet du Palais-Royal faisaient naturellement passer du côté des Leuchtembergistes toute l'autorité des sentiments généreux, toute la puissance des entralnements patriotiques. Déjà le protocole du 9. janvier, par lequel la conférence enjoignait aux Belges de renoncer à leur entreprise sur Maëstricht, et au roi de Hollande, de rétablir la libre navigation de l'Escaut, avait excité dans le congrès le plus terrible orage, et n'avait été accepté qu'au milieu d'un frémissement universel, comme on accepte les lois de la violence. Or, si les Belges s'indignaient des prétentions de la diplomatie, avec quel surcrost de douleur et de colère ne devaient-ils pas voir ces prétentions dépassées par celles de la France, dont ils n'avaient attendu qu'amitié, secours et protection! Bientôt l'éloge du fils d'Engène vola de bouche en

bouche. Son buste fut couronné au spectacle, en présence de tout un peuple qui faisait retentir l'air de ses acclamations, tandis que les partisans de la France n'osaient plus élever la voix. Ludwig Bbilipp verzweifelte jedoch nicht, frische diplomatische Rrafte wurden in Bewegung gefest, bie Bahl bes Bergogs von Leuchtenberg ju bintertreiben. Giner ber Bertrauten bes Palais-Roval mußte fich nach Bruffel begeben , "M. de la Woestyne vint en aide à l'influence expirante de M. Bresson, et tout ce qu'ils purent imaginer pour ruiner la candidature du duc de Leuchtemberg, ils le mirent en oeuvre, aidés du reste, en cela par lord Ponsonby; car l'Angleterre ne voulait pas pour roi des Belges d'un prince qui aurait pu devenir roi des Français. En dépit de tous ces efforts, le parti du duc de Leuchtemberg allait se fortifiant chaque jour, parce que les habiles refusaient de compromettre leur avenir en se prononçant contre un candidat sans concurrent. M. de la Woeslyne écrivit donc au Palais-Royal que l'élection du fils d'Eugène était assurée, si on ne lui opposait pas formellement le duc de Nemours." Der Rath mußte befolgt, ber Bergog von Remours als Candidat aufgestellt werben, und hat fich fur ihn, wie man weiß, ber Congreg entschieden, trop aller Anftrengungen eines Staffant, Jottrand, Gerlache, Rhobes, Lebeau, bie in ihrer Borliebe für ben Bergog von Leuchtenberg unerschütterlich.

Während bem Herzog die Aussicht zu dem einen Throne schwand, reiften allgemach Berhandlungen, die eine ungleich glanzendere Zufunft ihm zu eröffnen schienen. Nach der Mutter Wunsch führte er seine Schwester, die fünftige Kaiserin, hinüber nach Brasilien, und empfing er bei dieser Gelegenheit von seinem Schwager den Titel eines Herzogs von Santa Eruz, samt dem Pradicat Königliche Hoheit. Es war das ohne Zweisel die Einsleitung zu der beabsichtigten Bermühlung des Berzogs mit der 1819 gebornen ältesten Prinzessin des Kaisers. Bolle fünf Mosnate hat der Herzog in Brasilien zubringen müssen, denn es erforderte eine langwierige und schmerzliche Kur die Beschäbsgung, so er in einem Sturze aus dem Wagen empfangen. Richt unwahrscheinlich ist es, daß er mit haren Summen, oder wenige

ftens mit feinem Crebit bes in Brafilien entthronten Raifers Bemühungen, Portugal bem Infanten Dom Miguel ju entreis fen, unterflügte, und barf es bemnach nicht befremben, bag Dom Bebro, flerbend, feiner Wittme, feiner Tochter aufgab, ein Chebundniß abzuschließen, so ber Dinge fungften Buftand in Portugal au consolidiren, ben Finangverlegenheiten abzuhelfen geeignet. Die Berbindung bem Bolfe um fo angenehmer ju machen, wurde bie Sage verbreitet, es feien die Beauharnais weibliche Abfommlinge von Alfons henriquez, bem Sieger von Durem und erften Ronig von Portugal. Der Bergog batte Baiern gu Enbe Nopembere 1834 verlaffen, und feierte feine Bermablung mit ber Königin zu Liffabon ben 25. Januar 1835. Dhne Bermeilen wurde ibm die Burde eines Groß. Condeftable, Feldmarfchall, Generalissimus verlieben, und es bewilligten ibm bie Rammern eine Dotation von 250,000 Franken jahrlich. Davon widmete er alsbald 15,000 Franken zu Pensionen für bie Wittwen von 36, unter Dom Pedros Fahnen gefallenen Patrioten. Ueberbaupt warb er in furger Zeit ungemein populair, aber ber ihm jugewendeten Gunft ber Nation follte er nicht lange fich erfreuen. Bon der Salebraune befallen, verschied er nach einem Rrantenlager von fünf Tagen, ben 28. Marg 1835.

In Titel und Gutern succedirte bes herzogs Eugen jüngerer Sohn, Maximilian Joseph Eugen Napoleon, geb. zu Münschen, 2. Oct. 1817. Seit dem 14. Jul. 1839 mit der Großfürstin Marie von Rußland vermählt, empfängt derselbe, laut Bestimmung seines kaiserlichen Schwiegervaters, das Prädicat Raiserliche Hoheit. Seiner Kinder sind fünf, Maria Maximilianowna, geb. 16. Oct. 1841, Nicolaus Maximilianowitsch,
geb. 4. Aug. 1843, Eugenie Maximilianowna, geb. 1. April
1845, Eugen Maximilianowitsch, geb. 8. Feb. 1847, Sergius
Maximilianowitsch, geb. 20. Dec. 1849.

Der Marquis Franz von Beauharnais, des Bicomte Alexanber älterer Bruder, war den 12. Aug. 1756 zu la Rochelle geboren; sein Bater hatte das Gouvernement dieser Stadt. In ber Nationalversammlung hielt Franz streng zu der Abelspartei, und lebhaft protestirte er gegen alle revolutionären Beschlusse.

Dem Antrage feines Brubers, bem Ronig bie oberfte Leitung ber Beere ju nehmen, und ben mancherlei in Bezug auf biefen Antrag porgebrachten Amendements widerfprach er mit Beftigfeit, als womit er ben ehrenden Beinamen "feal Beauharnais sans amendement" fich verbiente. Der Bericht an feine Committenten, ben er ju Enbe ber Sipung veröffentlichte, erregte Aufsehen. Gin Plan, die tonigliche Familie in Sicherheit gu bringen, durch ibn 1792 mit Bugiebung von Bervilly, Briges und Biomenil entworfen, scheiterte an ber Berhaftung seines Begleiters, bes Baron Chambon, er felbft verließ bas Reich, um in ber Armee bes Pringen von Conbe ben Poften eines aide major-general zu übernehmen. Als folder und als "depute par l'ordre de la noblesse de Paris aux états généraux" une terzeichnete er bas Schreiben an ben Prafibenten bes Convents. worin er fich erbot, die Bertheidigung bes Ronigs zu übernebmen, und zugleich bas Ungefesliche in bem Berfahren gegen Ludwig XVI. nachwies. 3m Laufe ber Emigration hielt er fich langere Beit zu Cobleng auf. Er hatte fich bei bem Bebeimrath von Cohanfen eingemiethet , Aufnahme in ben Familiencirtel gesucht, und barin fenen Troft gefunden, beffen er mehr beinahe, benn irgend einer feiner Schidfalegenoffen bedurfte. Das Frankreich , beffen er fich gefreuet, war nicht mehr, bem Raube verfallen fein großes Eigenthum, bochft ungludlich feine Ebe mit einer Coufine, mit ber Tochter ber Grafin Fanny Beauharnais. Statt ihm zu folgen in die Berbannung, hatte die Ungetreue awei Jahre in ben Gefangniffen ber Schredensberrichaft augebracht, barauf flüchtigen Leibenschaften fich bingegeben, auf Chefdeidung geflagt, letlich einen Douanier geheurathet.

Durch die Fortschritte der republikanischen heere aus Coblenz vertrieben, wendete der Marquis sich nach Baireuth, und
von dort aus, wenn ich nicht irre, schrieb er den berühmten
Brief, worin dem ersten Consul von Frankreich der Rath ertheilt, seinen Ruhm zu krönen, Ludwig XVIII. aus der Berbannung zum Throne zu rufen. Das Schreiben hat des Marquis Schwägerin, Josephine, dem kunstigen Imperator überreicht, vielen Dank aber der Briefsteller bamit nicht verdient.

Obnehin war er mit feiner Familie, um bag er bie "Allemande" ju feiner zweiten Frau gemacht, fortwährend in Unfrieden, bis babin feine Tochter erfter Ehe an Lavallette verbeurathet worben. 3m Frieden mit feinen Ungeborigen empfing ber Marquis 1804 aus ben Banben feines faiferlichen Edmagere ben Poften eines Envoyé extraordinaire und Ministre plenipotentiaire bei bem hofe von Florenz, und bat er "franc sans rudesse, poli sans flatterie, spirituel sans prétention, et du commerce le plus sur," unbeschränkten Ginflug auf bas Bemuth, auf die Entschließungen ber Konigin-Regentin gewonnen. Diefe Erfolge, und absonderlich bas Butrauen, burch bie Tochter R. Rarib IV. von Spanien ibm gefchenft, icheinen ju bem Befandtichaftpoften in Dabrid ibn empfohlen ju haben. Arge Berwidelungen erwarteten seiner bort, und wird fehr ungunftig, nach ben Resultaten, von Napoleon und feinem Geschicht= fcreiber Thiere ber Gefandte beurtheilt. Es fcreibt Thiere:

"M. de Beauharnais avait remplacé en 1806 le général Beurnonville à Madrid. Cétait un esprit médiocre, un ambassadeur gauche et parcimonieur, peu propre aux finesses de son état, et moins encore au genre de représentation que cet élat commande, doué cependant de quelque bon sens et d'une parfaite droiture. A tout cela il ajoutait une morgue assez ridicule, excitée par le sentiment de sa situation, puisqu'il avait l'honneur d'être beau-frère de sa souveraine. gravité, sa probité, sa maladresse concordaient peu avec la fourberie et la legerete du favori (bes Pringen be la Pag), et il aimait ce dernier aussi peu qu'il l'estimait. Il adressait à Napoléon des rapports conformes à ce qu'il sentait. Aussi le regardait-on à Madrid comme ennemi du grandamiral" Das brachte bes Pringen von Afturien Bertraute auf ben Bebanten, in bem frangofischen Gesandten eine Stute gegen bie Unternehmungen und Entwürfe bes Bunftlings ju fuchen. Der Canonicus Escoiquig übernahm bie Bermittlung zwifchen bem Pringen und bem Gefanbten. "M. de Beauharnais était beaucoup trop nouveau dans la profession qu'il exerçait pour ne pas s'effrayer d'une position aussi délicate, car il s'agissait

d'accepter des rapports clandestins avec l'héritier de la cossronne. Il refusa d'abord d'en croire le chanoine Escoiquis, et accueillit ses ouvertures avec une froideur capable de décourager des gens moins décidés à se faire écouter et comprendre. Mais le chanoine imagina un moyen singulier d'obtenir crédit : ce fut d'établir un échange de signes entre le prince et M. de Beauharnais, dans les visites que celui-ci faisait à l'Escurial. Ces signes convenus d'avance ne devaient pas laisser de doute sur la secrète mission que le chanoine Escoiquiz disait avoir reçu de Ferdinand. En effet M. de Beauharnais à sa première visite à l'Escurial observa le prince avec attention, apperçut les signes convenus, fut en outre de sa part l'objet des prévenances les plus marquées, et ne put dès lors conserver aucune incertitude sur la mission du chanoine Escoiquiz. Quand il fut rassuré sur ce point, il différa encore de l'écouter, jusqu'à ce qu'il eut été autorisé par sa cour à s'engager dans de pareilles relations. Il écricit alors à Paris une dépêche mystérieuse, pour dire qu'un fils innocent, cruellement traité par son père et sa mère, invoquait l'appui de Napoléon, et demandait à devenir son protégé reconnaissant et dévoué. Napoléon, impalienté de ce ridicule mystère, fit enjoindre à M. de Beauharnais de se rendre plus intelligible et plus clair. Celui-ci obéit en racontant tout ce qui s'était passé; il en fit le récit détaillé dans une correspondance secrète, qui révélait également sa maladresse et sa sincerité, et qui ne devait pas être, et qui n'a pas été déposée aux affaires étrangères. Commencées en juillet 1807, ces relations continuèrent en août et septembre. avec la même crainte de se compromettre de la part de M. de Beauharnais, et le même désir d'être accueilli de la part de Ferdinand." Leglich, ben 11. Det. entschloß fich ber Pring, burd Bermittlung bes Gefandten an ben Raifer fich ju wenben, ausbrudlich Schut und bie Sand einer Pringeffin aus bem Saufe Bonaparte ju begehren. Der Brief fonnte über bem Bemuben bes Befandten, eine fichere Belegenheit ju beffen Beforberung ju ermitteln, erft am 20. abgeben, und gelangte nach Paris ben 27. ober 28. Oct., bag er also beinabe mit ber Melbung pon ber Berhaftung bes Pringen von Afturien gusammentraf.

Augenblicklich feste Napoleon fich in Berfaffung, von Ereigniffen, bie taum ausbleiben tonnten, Bortheil ju gieben. "Tandis que ses troupes devaient s'avancer mystérieusement sur Mudrid, ne disant de paroles rassurantes que pour le peuple espagnol, et pas une seule pour lu famille régnante, il fit agir sa diplomatie dans le même sens. M. de Beauharnais demandait sans cesse des instructions pour une catastrophe qui semblait imminente. Il sollicitait surtout la permission d'accorder quelques témoignages d'intérêt à Ferdinand, toujours convaincu qu'il falluit renverser le favori au profit de ce prince, et opérer la fusion des deux dynasties par un mariage. Napoléon qui était maintenant bien éloigné d'un plan pareil, et qui se riait souvent de la credulité de M. de Beauharnais, de su gaucherie, de son avarice, de l'importance qu'il aimait à se donner, et qui le laissait où il était, parce qu'un honnéte homme sans esprit lui convenait mieux qu'un autre pour jouer le personnage ridicule d'un ambassadeur à qui on laissait tout ignorer, lui fit prescrire de garder la neutralité la plus absolue entre les fuctions qui divisaient l'Espagne, de ne témoigner d'intérêt à aucune d'elles, de répondre seulement, quand on lui parlerait des dispositions de l'empereur, qu'il était mécontent, très-mécontent, sans dire de quoi; d'ajouter, quand on lui parlerait de la marche des armées françaises, que Gibraltar, Cadix réclamaient probablement une concentration de troupes, car les Anglais amenaient beaucoup de forces sur ce point, mais que le cabinet espagnol était si indiscret qu'on ne pouvait lui confier le secret d'une seule opération militaire.

Beauharnais hatte dem preussischen Charge d'affaires Henri gegenüber seltene Großmuth bewährt, ganzer zwei Monate den Mann, dem sein Einkommen nicht zukommen können, samt Frau und Kindern unterhalten, nicht mindern Edelmuth bekundete der Marquis, wie nach den Ereignissen von Aranjuez die Bevölsterung von Madrid den lange verhaltenen Groll gegen den Günstling und bessen Angehörige zu äußern wagte. "M. de Beauharnais, après l'abdication de Charles IV. revenu immédiatement à Madrid, eut le temps de donner asile à la famille

Godoy. La mère, le frère d'Emmanuel, ses socurs, mariées aux plus grands seigneurs d'Espagne, avaient passé une affreuse nuit, sous le toit de leurs palais. M. de Beauharnais leur offrit un abri dans l'hatel de l'ambassade." Den einen ber Schmager, ben Marchese be Branciforte ju retten, batte Beaubarnais nicht angeftanden, perfonlicher Gefahr fich andaufegen. Rach wie vor blieb aber beffen Stellung, bem eigenen Sofe gegenüber, bochft peinlich. "M. de Beauharnais. treshonnête homme, très-incapable, ne fut pris que pour jouer le personnage ridicule d'un ambassadeur, qu'on trompait, afin qu'il trompát mieux la cour auprès de laquelle il était accredité. Ne dites rien à Beauharnais . . . . Je n'ai rien dit à Beauharnais . . . . sont les paroles qui se trouvent sans cesse dans la correspondance de Napoléon et de ses agents en Kepagne." Auch Murat bat auf eigene Rechnung bas unwurdige Spiel mit bem Befandten fortgefest.

"Murat manda auprès de lui M. de Beauharnais, dont il se défiait fort, parce qu'il le savait attaché à Ferdinand VII., et auquel il supposait plus de finesse que cet honnéte et maladroit ambassadeur n'était capable d'en montrer dans une trame politique. Il lui persuada de se rendre sur-le-champ à Aranjuez, et d'user de son ascendant sur Ferdinand VII. pour lui arracher les résolutions que réclamait la circonstance. Afin de décider M. de Beauharnais, Murat commença par l'effrayer sur la fausse manière dont il avait entendu les intentions de Napoléon, en contribuant à empêcher le voyage d'Andalousie (ce qu'à tort ou à raison l'on imputait en effet à M. de Beauharnais). Murat, pour l'inquiéter davantage, lui affirma, ce qu'il ne savait pas, que Napoléon aurait vouls le renouvellement de la scène de Lisbonne; puis il lui suggéra, comme un moyen certain de réparer sa faute, l'idée de se transporter immédiatement à Aranjuez pour obtenir de Ferdinand VII. qu'il fit rétrograder les troupes espagnoles, qu'il ne vint pas à Madrid, et qu'il laisset sa nouvelle royauté en suspens, jusqu'à la décision de Napoléon. M. de Beaukarnais, cédant à ces conseils, partit à l'instant même pour Aranjues. Avec son opiniatreté ordinaire il obtint le renvoi des troupes

espagnoles dans leurs premières positions. Cette partie de sa commission remplie, M. de Beauharnais, soit qu'il n'eut pas compris l'intention de Murat quant à la seconde, soit que l'ayant comprise il ne voulût pas s'y conformer, s'attacha à persuader à Ferdinand qu'il fallait acquérir à tout prix la bienveillance de Napoléon; et pour cela courir à sa rencontre, se jeter dans ses bras, en lui demandant son amitié, sa protection et une épouse; que plus tôt il ferait une pareille démarche, plus tôt il serait assuré de régner; que le mieux serait de partir à l'instant même d'Aranjuez pour un tel voyage; qu'il n'aurait pas à faire beaucoup de chemin, car il trouverait Napoléon en route; qu'enfin il ne fallait venir à Madrid que pour le traverser, et se transporter le plus promptement possible à Burgos ou à Vittoria. Cétait de très-bonne foi, et sans se douter qu'il contribuait de son côté, comme Murat du rien, à l'invention de l'intrigue à laquelle Ferdinand succomberait bientôt, que M. de Beauharnais donnait un semblable conseil. Ferdinand adopta du conseil ce qui lui convenait actuellement, c'était de quitter Aranjuez pour se rendre tout de suite à Madrid, et il annonça son entrée solennelle dans la capitale pour le lendemain 24. mars.

"M. de Beauharnais, revenu à Madrid, raconta naïvement d Murat tout ce qu'il avait dit et fait. Murat crut y voir un calcul perfide pour amener Ferdinand à entrer immédiatement à Madrid, et à prendre un peu plus tôt possession de la couronne. Il le dénonça sans perdre de temps à l'empereur, comme un secret complice de Ferdinand VII., comme un agent actif de la révolution qui avait précipité le vieux roi du trône, comme un ambassadeur dangereux, qui favorisait la nouvelle royauté, la seule qui fût à craindre. Ces reproches étaient injustes, ou du moins fort exagérés. M. de Beaukarnais s'était dès l'origine sincèrement attaché à Ferdinand VII., parce qu'il lui semblait le seul personnage de la cour qui méritat quelque intérêt; peut-être cet attachement était-il devenu plus vif depuis qu'il s'agissait de lui faire épouser une demoiselle de Beaukarnais; mais il croyait en conscience que s'unir fortement à Ferdinand VII. était

pour la France la meilleure des solutions; et, en peussant ce prince sur la route de France, il voulait l'amener, non pas à Madrid, mais aux pieds de Napoléon, afin d'assurer le résultat qu'il estimait le meilleur. Du reste il n'était ni assez actif ni assez habile pour avoir pris une part quelconque à la dernière révolution, où il n'avait figuré qu'en apportant au vieux roi, à l'instant du danger, le secours de sa maladresse et de son courage."

Savary, ber eben jest eintraf, ber in bas gange Bebeimniß um bes Raifere Absichten mit Spanien eingeweihet, folog fich mit Lebhaftigfeit bem von Murat ergriffenen Trugfpftem an. "Murat et le général Savary s'entendirent pour mener à bien cette difficile trame. Ils avaient dans les mains un commode auxiliaire, c'était M. de Beauharnais, d'autant plus commode qu'il était convaincu, dans son aveugle confiance, que Ferdinand VII. n'avait rien de mieux à faire que de courir audevant de Napoléon, pour se jeter dans ses bras ou à ses pieds, et obtenir de lui la reconnaissance de son nouveau titre, la confirmation de ce qui s'était passé à Aranjues, et la main d'une princesse française. Tous les jours M. de Beauharnais conseillait cette conduite à Ferdinand, et celui-ci, qui avait grande impatience de recevoir de Napoléon la permission de régner, mais n'osait encore prendre aucun parti en l'absence de ses favoris, promettait de faire tout ce que lui conseillait l'ambassadeur de France des qu'il aurait réuni à Madrid les hommes revêtus de sa confiance. Murat se servait tous les jours de M. de Beauharnais pour faire parvenir à Ferdinand le conseil de partir, en répétant à ce malheureux ambassadeur que c'était le seul moyen de réparer la faute qu'il avait commise en empéchant le voyage en Andalousie." Aus bem allen ergibt fich febr beutlich, bag Beauharnais, ber Absicht fern, ben Sohn Karls IV. zu betrügen, mehr wie irgend femand gethan bat, um ihn nach Bayonne gu liefern, bag er mithin, nachdem einmal ber Plan, bas fpanifche Ronigshaus jur Auswanderung nach America ju vermogen, gescheitert , ben Entwürfen seines Monarchen , obne barin eingeweihet zu fein, ben wirksamften Borfdub geleiftet bat.

Dafür ift ihm aber keineswegs Belohnung geworben : "au moment de la catastrophe, Napoléon envoya M. de Laforét pour seconder Murat, n'estimant pas qu'on put se servir de M. de Beauharnais, et il disgracia ce dernier sans vouloir même l'entendre, ce qui était de toute injustice." Die Umftanbe seiner Ungnabe finden sich mitgetheilt in ben Memoires sur l'impératrice Joséphine : "Rappelé pendant que l'empereur était à Marac, il ne put obtenir de le voir en arrivant. M. le duc de Cadore (Champagny) le reçut avec quelque embarras lorsqu'il lui demanda si l'empereur consentirait à le voir: ....S. M. est mécontente de votre obstination à contrecarrer ses projets; vous savez combien ses premiers mouvemens sont quelquefois impétueux, ainsi je vous conseillerais de laisser passer quelque temps, avant de vous présenter devant elle. -Je n'ai jamais, Monsieur le duc, craint de rendre compte de ma conduite; dans cette circonstance, comme dans toutes les autres de ma vie, je suis prét à donner sur elle tous les renseignemens qui me seront demandés. C'est pourquoi je tiens à voir l'empereur. Me recevra-t-il oui ou non? -Mais .... non. — Eh bien! je vuis joindre ma famille à Paris; veuillez assurer S. M. qu'on la trompe sur tout ce qu'on lui dit de l'Espagne. Je n'ais pas à me reprocher d'avoir employé d'espions, et cependant je suis mieux informé que qui que ce soit, des désirs de cette nation aussi courageuse que superstitieuse. Quand on voudra m'entendre, je serai prêt à dire ce que je sais. - Pardon, Monsieur, je suis forcé de vous annoncer que l'empereur désire que vous n'alliez pas à Paris, mais en Pologne. - En Pologne, bon Dieu! Qu'irai-je y faire? Je n'y ai aucune propriété, je n'y connais personne. C'est sûrement en Sologne que vous voulez dire. Eugène y a des terres où je pourrais me retirer. - Eh bien soit; en Sologne."

Der ungludliche Mann hat aber weder Pologne noch Sologne zu seinem Aufenthalt gewählt, sondern, wie gesagt, das von Collsche oder damals des Hofgerichtsrathen von Mees Gut in Horcheim gekauft, und daselbst, oder in Bendorf, in der Heimath demnach seiner zweiten Frau, Christine Louise von Cohausen, einen großen Theil seines durch acht ganze Jahre sich verlängernben Exiliums augebracht. Ohne Zweifel ift es fo lang geworben, weil er boch am Ende bie Angelegenheit richtiger, als ber Raifer felbft, beurtheilt hatte. Mitunter durfte er für feine Person bas alte flattliche Schloß La Ferté-Beauharnais, in ber Sologne, bas einstens, samt ben bavon abbangenben 20,000 Morgen, sein Eigenthum gewesen, bas aber bie Revolution ibm entriffen, Rapoleon an Eugen Beaubarnais verschenft batte, bewohnen. bem mußte ber Dbeim fich einmietben. Der Berbannung vollftanbig ledig mittele ber Ereigniffe von 1814, bat ber Marquis von ber Restauration weber Gutes noch Bofes, wohl aber von Ronig Ferbinand VII. bas Groffreuz bes Orbens R. Karls III. mit Diamanten bebedt, empfangen, und ift biefe Berleihung eine ber ersten Sandlungen bes der Freiheit wiedergegebenen Monarchen Des Marquis andere Gemahlin, von ber brei Rinber, ftarb 1822, er felbft bewohnte unausgefest fein Sotel in ber Strage be la Pépinière ju Paris, beffen ausgebehnter Garten feiner Liebhaberei einen weiten Spielraum bot. Ausschließlich mit biesem Barten bat er feine legten Lebensjahre bindurch fich beschäftigt, babei bis ju ben letten Augenbliden bes Bollgenuffes feiner forperlichen und geiftigen Rrafte fich erfreuet. Er ftarb, 96 Jahre alt, im April 1846.

Des Marquis Tochter erfter Che, Emilie Louise Beauharnais, geb. 1780, wurde in bas gemeinsame Befchid ihrer Familie mabrend ber Revolution verwickelt. Der Pflege ber Eltern entzogen, "la jeune Emilie fut confiée aux soins d'une gouvernante, ou plutôt livrée aux grossiers caprices de quelques domestiques qui partagenient les mouvemens et les passions de la multitude. Fille de parens émigrés, la pauvre enfant était forcée d'assister aux processions patriotiques qui se renouvelaient tous les mois, aux fétes de la république. ,,,, l'y étais fort maltraitée, "" m'a-t-elle raconté souvent, ,,,,par mes compagnes les filles du quartier. Elle ne me pardonnaient pas ma taille élevée et des traits assez distingués pour faire contraste avec la plupart d'entre elles. La fille d'un émigré, d'un marquis, d'une mère emprisonnée, ne devait pas prétendre à l'honneur d'être avec elles. Je n'aurais pas mieux demande; mais ma gouvernante, quoiqu'elle ne partageat pas les préju-

gés de mes compagnes, avait grand soin de me conduire à leur réunion dans son propre intérét: montrer la plus légère répugnance l'eut exposée à être arrêtée. .... A cette affreuse époque de délire et de fanatisme, la vie privée subissait la surveillance jalouse et continuelle de tout ce qui vous entourait. Le portier d'un hôtel ne se faisait pardonner sa condition que par l'espionnage et la délation. Les domestiques étaient maîtres, ou plutôt tyrans de ceux qui les employaient; et l'on trouvait mauvais qu'une jeune fille d'émigré ne fut pas mise en apprentissage, conservát dans ses moeurs et dans ses occupations quelque chose de distingué et de délicat. "Diese unerträgliche Tyrannei wurde 1794 gefturat, Josephine, bes Bicomte Beauharnais Wittme, burfte ihr Gefangnig verlaffen, und Eugenie, ihre Tochter, Emilie, ihre Nichte, wurden in bas unlängst zu S. Germain en Raye von der Campan eröffnete Pensionat gegeben. 3mei Jahre brachte Emilie in ber Anftalt au, bann wurde fie, unter bes General Bonaparte Bermittlung, an feinen Aide-de-camp Marie Chamans be Lavallette verheurathet. Sochft angiebend fand biefer die ibm bestimmte Braut, als bie game Pension ibm vorgeführt worden. "Elle était effectivement la plus jolie : une taille élevée et d'une élégance pleine de grace, un visage charmant, de belles couleurs que la confusion augmentait, mais une timidité, un embarras qui fit rire le mastre." Eine prachtige Frau war Emilie auch noch jur Zeit ber Cataftrophe ihres Gemahle geblieben, eine Schonheit erften Ranges fand fie nicht felten laftig bie auf ben Stragen von dem Publicum ihr gezollte Bewunderung. Lavallette bingegen war flein, gedrungen, fein Beficht aufgedunfen und fart podennarbig.

Die Civilehe wurde in dem Rlösterlein de la Conception, Straße S. Honoré, durch einen armen ungeschwornen Priester eingesegnet. "Cétait à peu près désendu, mais Emilie y tonait beaucoup, car elle ovait une piété douce et sincère." Bierzehn Tage später befand sich Lavallette auf der Straße nach Tonlon, sertig und gerüstet, seinem Feldherren in den waglichen Zug nach dem Lande der Pharaonen zu solgen. Achtzehn Mos

nate hat er in Egypten jugebracht; bie verlebte die junge Fran theilweise in Gesellschaft ihrer Tante, vorzugeweise in bem Haufe ihtes Grofvaters, "qui avait alors quatre-vingt-six ans, et qui conservait, dans un age si avancé, une tête saine, une égalité de caractère aimable, et une véritable adoration pour sa petite-fille." Balb nach bem 18. Brumaire wurde gavallette nach Dresben entsendet, um von bort aus eine Unterhandlung mit Deftreich zu versuchen. Seine Frau gab ihm bas Beleite: "Depuis 1792 l'Allemagne du nord n'avait pas vu une Francaise: on s'était imaginé que toutes étaient des femmes perdues, sans éducation et à peine vétues. L'étonnement fut au comble quand on vit une jeune personne d'une extrême modestie, d'une grande timidité, et mise avec une décence et un gout qui pouvaient servir de modèle aux femmes les plus sé-Ces succès augmentèrent à mesure qu'on la connut davantage. Nous allames passer le carnaval à Berlin; toute la cour, et particulièrement la reine, la comblèrent de bons traitemens et de distinctions. Elle eut l'honneur de détruire tous les prejugés extravagans qu'on avait contre les dames francaises, et de rendre peut-être les Allemands tres-exiquans pour celles qui vinrent après elle."

Bei der Erhebung des Raiserthrons wurde der Posten einer dame d'atours bei der Kaiserin an die Gräsin Lavallette gegeben. "Les sonetions n'étaient pas faoiles à remplir; l'empereur, qui réglait sa maison comme son vaste empire, était loin d'y obtenir en tout la même obéissance. Il avait établi que les marchands qui fournissaient la toilette de l'impératrice ne devaient se présenter à elle qu'un jour par semaine, que la dame d'atours serait présente, tiendrait registre des achats, et serait responsable du désordre. L'exécution du réglement deplut bientôt à l'impératrice; la dame d'atours osa réclamer; elle suit boudée, et peu à peu ses sonctions se réduisirent à celles de dame du palais." So erzählt ein mit Recht in die Anbetung seines Beibes vertiester Ehemann. Doch gibt es auch eine aubere Lebart um die Angelegenheit, und die darf ich, in dem Streben nach Unparteilichteit, nicht verschweigen. Es wird erzählt:

"M " de Lavallette s'était persuadée qu'elle devait avoir la direction entière de la toilette; mais Joséphine pour qui cet objet était la plus sérieuse des occupations, et qui trouvait d'ailleurs que sa nièce manquait de goût, lui signifia qu'elle entendait choisir elle-même ses étoffes et ne céder ce soin à personne. Napoleons Chescheidung und feine zweite Bermahlung entbanden bie Grafin Lavallette ibrer amtlichen Stellung, ibr Berr verlor unter bem Einfluffe ber Restauration von 1814 bas wichtige Amt eines Generalbirectors ber Poften bes Raiferreichs. Um 20. Marg 1815, Morgens um 6 Uhr, verließ wiederum Endwig XVIII. bie Sauptftabt, einige Stunden fpater trat Lavallette, von Beneral Sebaftiani begleitet, por ben Grafen Kerranb, und entfeste benfelben ber Postverwaltung, um fie in eigenem Ramen ju übernehmen. Das Bageftud wurde ben Angelegenheiten bes Raifers ungemein forberlich, es follte bafur aber ber Berwegene nach Ablauf ber 100 Tage bugen. Et wurde ben 18. Juli 1815 verhaftet, am 19. Nov. bem Affifengericht vorgeführt, und nach zweis tägiger Berhandlung, in Gefolge bes Berbicte ber Gefchwornen, jum Tobe verurtheilt. Alebald ichrieb bie Grafin an ben premier gentilhomme de la chambre, Bergog von Duras, um burch beffen Bermittlung ben Ronig ju erreichen. "Il était fort douteux que le rendez-vous fut accordé; mesdames de Labédoyère et Ney avaient été refusées. Cependant, contre toute attente, une heure après, la permission de se présenter au château fut apportée. Le roi attend dans son cabinet madame de Lavallette; telle était la réponse. Elle monta donc dans la voiture de la princesse de Vaudemont avec ma fille, et elle descendit chez le premier gentilhomme, aux Tuileries. M. le duc de Duras la prit par la main, et la conduisit à travers tous les courtisans jusque dans le cabinet. Là elle tomba aux genoux de Louis XVIII., qui lui dit: ",,Madame, je vous ai recue d'abord pour vous donner une marque de tout mon intérét. Ce furent les seules paroles qu'il prononça. On la releva, et elle sortit. Mais les paroles du roi avaient été entendues, elles circulaient à mesure que Mm, de Lavallette passait; et sa douleur, sa beauté, sa noblesse et la grace de

son maintien, malgré l'abattement sons lequel elle paraissait succomber, émurent toutes les personnes qui la voyaient. On se rappelait qu'elle était fille d'un émigré, et l'on ne doutait pas que la grâce ne fut accordée, puisque le roi l'avait admise à l'honneur de sa présence. Il ne devait pas cependant en être ainsi."

Am andern Tage wurde ber Frau vergonnet, ben Mann, von bem fie feit vier Monaten getrennt, ju besuchen. Er fand fie febr verandert : ber qualenden Beforgnig um bas Beichid bes Befangenen hatte ein Bochenbett fich gefellet. Dag ber Schmerzenreich, ber Triftan, von dem die Grafin entbunden wurde, nur furge Tage erlebte, biefes zu berichten, burfte beinabe unnothig icheinen. Nochmals, als bas Caffationsgesuch am 20. Dec. verworfen worden, magte die Grafin ben Berfuc, bas Berg bes Ronias ju rubren. Gingeführt wurde fie nicht ohne Schwierigfeit, burch Marmont ben Bergog von Ragufa. Der Ronig fam eben aus ber Deffe. "Le roi, prevenu, sentit qu'il était trop tard pour éloigner de sa vue une infortunée qui peut-être causerait du scandale par sa résistance. Il continua donc à avancer, et quand il fut en face de Mm de Lavallette, elle tomba à ses pieds en lui présentant son mémoire. Le prince s'inclina vers elle, prit les papiers en lui disant : ,,,, Madame, je ne puis faire autre chose que mon devoir, ce et il passa outre. Ma femme tenait un second mémoire pour madame la duchesse d'Angouléme. Le duc de Raquee, la voyant hésiter, la pressa de courir après la princesse pour le lui remettre. Elle s'avançait, lorsque M. d'Agoult, chevalier d'honneur, se retourna, et, lui opposant ses deux bras étendus et ses mains ouvertes, la forca de s'arrêter. Elle imagina de faire une nouvelle tentative auprès de la duchesse. Cette princesse habitait le rez-de-chaussée des Tuileries, où avait logé le roi de Rome. M. de Lavallette quitta ses vétements noirs sons lesquels elle avait paru la vellle au château, descendit de sa chaise à porteurs dans une rue voisine, et se présenta à la porte de la princesse à l'heure où on avait contume d'entrer. La páleur de son visage, ses yeux gonflés, sa démarche pénible la

firent remarquer et bientôt reconnaître par les valets. A l'instant la porte fut fermée, et l'ordre donné hautement de ne laisser entrer personne. Refusée à cette porte, elle se hâta d'en aller chercher une nutre sous le grand vestibule; mais un valet de pied courut devant elle pour avertir, et elle fut également repoussée. Epuisée de fatique, elle s'assit sur les marches de pierre de la cour, et y resta pendant une heure, se faisant encore l'illusion qu'on la laisserait entrer. attirait les regards des passans et surtout des gens qui montaient an château; mais personne n'osait lui donner un signe de compassion. Enfin elle se décida à s'éloigner du palais et à retourner dans mon cachot." Einen legten Berfuch, burch bes Bergogs von Richelien Bermittlung auf ben Ronia zu wirfen. bat die Frau noch angestellt, als diefer ebenfalls erfolglos blieb, nur mehr mit ben Anftalten einer Klucht, wobei fie ab Seiten bes Befangenen auf mancherlei Bebenflichfeiten und Ginreben fiofen follte, fich beschäftigt.

Wiberlegt waren alle biese Einwurfe; ben 22. Dec. Abends 5 Uhr fam bie Grafin mit ihrer Tochter nach bem Gefangnif. Sie batte ein Merinoüberfleib, reichlich mit Belg gefüttert, angelegt, n'en faut pas davantage, pour vous déquiser parfaitement, c und es folgte biefer Einleitung eine weitläufige Instruction : "A sept heures sonnant, vous serez habillé. Vous sortirez en donnant le bras à Joséphine; vous aurez soin de marcher bien lentement, et en traversant la grande pièce du greffe, vous mettrez mes gants, et vous vous couvrirez le visage de mon mouchoir. J'avais pensé à prendre un voile, mais matheureusement je n'ai pas pris l'habitude d'en porter en venant ici; il n'y faut donc pas penser. Ayez bien soin, en passant sous les portes, qui sont si basses, de ne point accrocher les plumes du chapeau; car tout serait perdu. Je trouve toujours les geoliers dans le greffe, et le concierge a l'habitude de me donner la main jusqu'à la chaise à porteurs, qui est toujours placée près de la porte de sortie; mais aujourd'hui elle sera dans la cour, au haut du grand escalier. Là vous serez rencontré peu de temps après par M. Baudus, qui vous conduira jusqu'au cabriolet, et vous indiquera votre cachette. Alors, à la grâce de Dieu! mon ami. Dann wurde der Tochter ihre Rolle aufgegeben. "Ecoutez bien mon enfant, ce que je vais vous dire, car vous allez me le répéter. Je sortirai anjourd'hui à sept heures, au lieu de huit; vous passerez derrière moi, car vous savez que les portes sont étroites; mais quand nous entrerons dans la grande pièce du greffe, ayez soin de vous mettre à ma gauche: le concierge a l'habitude de me donner le bras de ce côté, et il me dégoûte. Quand nous derons sorties de la grille pour monter l'escalier du dehors, placez-vous alors à ma droite, pour que ces vilains gendarmes du corps-de-garde ne viennent pas me regarder sous le nez comme ils le font toujours. Avez vous bien compris?" Buchftäblich wiederholte das Lind seine Lection.

Josephine mar nur eben mit Auffagen fertig, und es fam in ber webmutbigften Stimmung ein Better, Tafder be Sainte Rofes, weiland bes Pringen Eugen Aide-de-camp, bann ber Dbrift Briqueville, einft, ale bes Prafecten Legay-Marnefia Stieffobn, in Cobleng mobibefannt. Aber es batte ben Obriften gang und gar verlaffen fein freudiger, teder Duth, einer fomerglichen Rührung war er hingegeben. Die Mittheilung folder Stimmung zu verhuten, flufterte Lavallette ibm zu: "Sortez, c'est la dernière fois que je la vois. Un instant de faiblesse la tuerait." Briqueville jog fich jurud, wie ichon vor ibm Tafcher gethan hatte. Das Effen wurde aufgetifcht. Die fleine Befellichaft wollte fich niederlaffen, und es fchloß fich ihr eine Madame Dutoit an , bie beforgte und vertraute Bonne , welche bas Töchterlein aus bem flofterlichen Penfionat in ber Abbayeaux-bois abgenommen und nach bem Gefangnig geführt batte. Sie follte, fo batte bie Grafin bestimmt, einstweilen in ber Greffe fich aufhalten , bann bem Befangenen gur Strafe folgen. Des Dfene Glubt , jufamt ber ichmerglichen Spannung , von ber fie ergriffen , hatten ihr Rervenspftem bergestalten erschüttert , bag ber Schließer, ernftlich um fie beforgt, ihr ben flebentlichen Bunfc, noch einmal ben Gefangenen feben gu burfen, nicht

versagen konnte. Dbne bes Castellans Zustimmung abzuwarten, führte er fie ber trauernben Tischgesellschaft ein. Die arme Frau murbe ba eine Beläftigung weiter, fie wollte in Bebflagen ausbrechen, wurde aber ungefäumt von der Grafin gurechtgewiesen: .. Point d'enfantillage. Restez à table, ne mangez pas, ne dites pas un mot, et respirez ce flacon d'odeur. Dans moins d'une heure vous serez à l'air libre. — Ce repas, qui devait être le dernier de ma vie, était effrayant. Les morceaux s'arrétaient à la gorge, nous n'échangions pas une parole; et il fallait ainsi passer près d'une heure. " Es soluc bas Biertel por Sieben. Die Grafin jog bie Schelle an, ben treuen Rammerbiener Bonneville berbeigurufen. Dem flüfterte fie einige Borte ine Dbr, bann feste fie, allen vernehmlich. bingu: "Ayez soin que les porteurs soient préts; je vais sortir. - Allons,' il faut vous habiller," fagte fie ju bem Cheberren. Er trat hinter die spanische Band, und die Grafin leiftete ibm in feiner Toilette einen Beiftand, beffen Gefdid und Gefdwindigfeit er bei aller Bedrangnig bes Augenblides nicht umbin fonnte au bewundern. "Noubliez pas," fügte fie hingu, "de bien baisser la tête au passage des portes. Marchez lentement dans le greffe, comme une personne épuisée par la souffrance. " Richt über brei Minuten bat ber Rleiberwechsel erforbert. "Comment trouvez-vous votre pere?" fragte bie Brafin bie Tochter. Das Rächeln ber Ueberraschung, bes 3meifele auf ben Lippen, entgegnete bie Rleine : "mais pas mal," und von Beforgnif er= ariffen . lieft fie bas Ropfden auf bie Bruft finten. Auch bie Dutoit wollte wiederum verzweifeln, benn zu auffallend ergab fic ber Unterschied in ber Größe ber ichlanken boben Frau gu bem furgen ftammigen Mann. Gleichwohl mußte bas Bageftud bestanden werden. Scheibend erinnerte ber Graf, bag es bes Caftellans Brauch, jeben Abend, wenn ber Befuch fort, nachauseben. Das werbe er auch beute nicht unterlaffen. Um ibn gurudzuhalten, moge bie Grafin binter bie fpanifche Banb treten, und ein Geräusch mit bem Leibftuhl vornehmen. wurde ben Mann bestimmen, für einige Augenblide, ale welche unentbebrlich ber Flucht, fich gurudgugieben. Bieberum murbe vers le ciel. Je pressai son bras de ma main tremblante; nous échangeames un regard; nous embrasser, c'était nous perdre."

Der Schließer murbe vernehmbar. Die Grafin barg fich binter ber fvanischen Wand, die Thure ichlog fich auf, und beraus trat zuerft Lavallette, ihm folgte bie Tochter und zulest bie Dutoit. Gludlich war ber Bang burchschritten, bie Thure ber Greffe erreicht. Den Fuß gur Schwelle erhebend, mußte ber Bermummte zugleich ben Ropf beugen, bamit bie Febern bes Butes nicht bem Thurgefimse anftiegen. Das ift ihm gelungen, und er fab por fich funf Schlieger, figend, angelebnt, ftebend, vor benen er befiliren follte. Er hielt bas Schnupftuch vor bie Augen, in ber Ueberzeugung, daß die Tochter fich ihm zur Linfen anschließen murbe. In ber Berwirrung ergriff bas Rind feinen rechten Arm, und ber Caftellan, bie Stufen von feiner gegenüber belegenen Stube binabsteigend, trat bicht ju ihm beran, legte seinem Arm bie Sand auf, und bemerkte babei: "vone vous retirez de bonne heure, madame la comtesse. - Il paraissait fort ému, et pensait sans doute qu'elle venait de faire un éternel adieu à son mari." Der Ausgang ber Greffe war endlich erreicht, da fag, fist wohl noch, Tag und Racht in einem geräumigen Seffel ein Schlieger, ber mit ber einen Sand ben Schluffel ju ber innern Gitterthure, mit ber anbern Sand ienen ber Außenthure, ",du premieur guichet," erfaffen fann. Der Schließer farrte unbeweglich ben Grafen an. 3hn gu mahnen, mußte Lavallete amischen bie Stabe bes Gifengitters bie Sand fteden. Die beiden Schluffel wurden in Bewegung gefest, bie Befellichaft mochte ihren Beg fortfegen. Bum Sofe ber Conciergerie waren wiederum 12 Stufen gu erfteigen, an biefer Treppe Fuß hatten bie Genbarmen ihre Bachtftube. Ein viertelbundert Soldaten, ben Officier an ber Spige, maren ausgerudt, um im Borbeigeben bie Grafin ju ichauen; ber Raum gwischen ihnen und bem Befangenen betrug feine brei Schritte. Auch biefe Prufung ging vorüber, bedachtsam erftieg Lavallette bie lette Stufe, et warf fich in die Ganfte. Aber fein Rammerbiener, feine Trager ließen fich bliden, die Tochter, die Alte, in Bergweiflung, fomiege

ten sich ber Sanste an, unverwendet blidte die Schildwache, aus einer Entsernung von höchstens 6 Schritten, die Gruppe an. Bolle zwei Minuten währte die Stockung, für Lavallette einer langen, schrecklichen Nacht vergleichbar. Da kam Bonneville, stüssernd : "un des porteurs m'a manqué, mais j'en ai trouvé un autre." Die Sänste setzte sich in Bewegung, gelangte auf die Straße. Auf dem quai des orfevres, vor der kleinen Harlaysstraße hielt sie, die Thüre wurde geöffnet, und mit den Worten: "vous savez, madame, que vous avez une visite à suire au président," dot ein Freund, Baudus, der verkappten Gräsin den Arm. Sie entstieg der Sänste, in der Nähe, in dem dunkeln Gäßchen, stand ein Cabriolet in Bereitschaft, darin wurde aufsgenommen der Flüchtling, und fort brausete das leichte Fuhrwerk. "En passant, je vis Joséphine sur le quai, les mains jointes, et qui priait Dieu de koute son ame."

Die Bollenpforte mochte ber Entsprungene faum hinter fich haben, und ber Caftellan ging binauf, nach feinem Befangenen au feben; bas Geräusch binter ber fpanischen Wand vernehmend, jog er fich jurud. Funf Minuten fpater tam er nochmals jur Stelle, und diesmal ließ er fich burch baffelbe Beraufch nicht in Ehrfurcht halten. Er ichob bie Band gur Seite, erblickte bie Grafin, fdrie laut auf und eilte ber Thure gu. ,, Madame Lavallette s'attacke, se cramponne à son habit, en lui disant: ,,,Laissez aller mon mari; attendez un peu. ... - ,,,,Vous me perdez, "tobte ber Mann, aber mit Lowenmuth und mit Lömenfraft murbe er in einen verzweifelten Ringerfampf verwidelt. Ihn festzuhalten, auf daß fur bes Mannes Flucht einige Augenblide gewonnen würden, hat die Frau gesucht, mit foldem Erfolge, daß nicht um ben Sieg ber Caftellan ftritt, fondern nur fich loszumachen fuchte. Das ift ihm nach unfäglicher Arbeit gelungen , übel mitgenommen , einen Rodzipfel gurudlaffenb , gelangte er mit bem Rufe: "le prisonnier est sauvé!" in ben Bang, und nach turgen Augenbliden trug er, verzweifelnd und in feinen Saaren wuthend, die unerwunschte Mahre dem Polizeiprafecten an. Rach allen Richtungen verbreiteten fich bie gur Berfolgung ausgesendeten Schließer und Genbarmen. 3mei der Rührigften erreichten auf bem Quai bie Sanfte, fo ohne Uebereilung ibren Beg fortgefest hatte. Bu halten wurde ihr geboten, auszufteigen genothigt Josephine Lavallette. Auf einen in Frauenkleidern ents sprungenen Dann ju fahnben ausgesenbet, beruhigten bie Baider fic bei bem Anblide bes Rinbes. Sie entfernten fich, anderwarts ein befferes Blud zu fuchen. "Madame Lavallette, un peu rassurée après une demi-heure, commençait à surmonter son agitation, et aurait joui de son bonheur, si les brutaux de geoliers, qui avaient laissé sa porte ouverte, ne s'étaient pas abandonnés contre elle à mille imprécations, et ne l'eussent assurée qu'il était impossible que je ne fusse pas promptement repris. L'arrivée du procureur-général Bellart termina toutes leurs insultes. Il se mit gravement à verbaliser, et sit à madame Lavallette des reproches qui n'étaient que ridicules. Par son ordre, elle fut traitée avec une sévérité qui, dans l'état de santé où elle était, fut la principale cause de la cruelle maladie qui l'a tourmentée pendant plus de douze années, et dont elle est enfin quérie au moment où j'écris. On lui fit habiter la chambre du maréchal Ney. La vue donnait sur la cour des femmes. Les cris bruyans de ces malheureuses duraient toute la journée, et leur langage obscène et grossier était un supplice pour une jeune femme si bien élevée. Le plus rigoureux secret lui fut imposé. Assaillie sans cesse de mille terreurs, la nuit surtout, quand on relevait les sentinelles, elle s'imaginait que c'était son mari qu'on ramenait. Pendant plus de vingt-cing jours elle ne put trouver un moment de sommeil.« Ganger feche Bochen bat ber Minifter alberne Rieberträchtigfeit bas eble, treue Beib im Gefangnif gehalten. "Une melancolie profonde et des terreurs continuelles lui inspirèrent du dégoût pour la société, et jetèrent dans son esprit un désordre assez grand pour qu'il fut caracterisé de maladie mentale.« Und boch hatte Lubwig XVIII. geaußert : "je ne vois ici qu'une seule personne qui a fait son devoir."

Während die Grafin von den Schließern, von dem General-Procurator gepeinigt murbe, hatte der Gegenstand ihrer Sorge auf weiten Umwegen die Ede der Strafe Plumet, auf dem neuen Bonlevard, erreicht. hier schied von ihm ber treue Freund, ber Führer bes Cabriolet, Graf Chaffenon, wiederum übernahm ibn, acht Ubr Abends, ein anderer Freund, ber icon genannte Baubus. Der führte ibn, nach einem Marfc von einer Stunde, in bie Strafe bu Bac, blieb bann por einem fattlichen Saufe fteben, bezeichnete ihm die Localität, wo er Aufnahme finden wurde, im oberften Geschoffe namlich. Das Saus war fein anberes, als bas Minifterium ber auswärtigen Angelegenbeiten. gegenwärtig von bem Bergog von Richelieu bewohnt. von einem Schwindel ergriffen, flieg Lavallette bie Treppen binan, oben, in der Dunkelheit, wurde er von einer befreundeten Sand in Empfang genommen und einer unerleuchteten Stube augeführt. Auf das Reue trat Baudus por ihn : "Vous étes chez M. Bresson, chef des fonds aux affaires étrangères. Madame Bresson, depuis la proscription de son mari, a fait voeu, dans l'effusion de sa reconnaissance pour ceux qui l'ont caché, de sauver un malheureux condamné pour délit politique, si la Providence la favorisait assez pour que l'un d'eux s'adressát à elle. Pallai donc la trouver. ,,,,Votre voeu est exaucée, " lui dis-je, je lui racontai votre histoire et la résolution de madame Lavallette. ,,,,Qu'il vienne, " me ditelle avec enthousiasme, ,,,,mon mari est absent, mais je n'ai pas besoin de le consulter pour faire une bonne action, il partage mes sentimens. Je vais préparer une chambre où l'infortuné sera en sureté; courez en prévenir madame Lavallette. Je revins donc chez elle, et ce fut alors qu'elle me fit connaître son plan.

Auch die Bresson versehlten nicht, ihren Gast zu besuchen, und hat Hr. Bresson durch seine Erzählung von dem Eindrud, durch die Flucht in höhern Kreisen hervorgebracht, nicht wenig ihn erheitert., Je viens de courir les salons, et surtout ceux de quelques hauts dignitaires. Vous ne pouvez vous faire une idée de la peur et de la consternation qui bouleversent tous les esprits; aux Tuileries personne ne se couchera. Ils se persuadent que votre suite est le résultat d'un grand complot qui va éclater; on vous voit à la tête de l'ancienne armée, marchant sur les Tuileries, et

tout Paris prenant les armes; je ne serais pas étonné qu'on arrétat le mouvement des troupes étrangères qui commencent à s'éloigner. On parle de fermer les barrières. Imaginez où cela peut aller! les laitières ne pourront entrer demain; plus de lait pour le déjeuner des bonnes femmes! et moi qui écontais toutes ces lamentations, moi qui vous tiens sous ma clef. " Bu wiederholten Malen tamen bie Ausrufer bicht unter Laval-. lettes Fenfter und verkundigten die für seine Auslieferung verbeigenen Belohnungen, bie Strafen, womit bebrobt, wer ibm Berberge geben wurde. Das wedte boch Anfange feine Beforgnif, er theilte fie ber Frau Breffon mit. "Ce n'est rien, me dit-elle; une vieille ordonnance de police renouvelés de 93, et qui fait rire tout le monde, car c'est une incroyable joie dans tout Paris. Madame de Lavallette est portée aux nues. Rien n'est piquant comme les propos des femmes du peuple et surtout à la halle. Aux spectacles, les plus légères allusions sont saisies avec fureur, et si l'autorité s'avisait de vouloir réprimer ces transports qui cachent au reste beaucoup de haine, ses agens seraient assommés. Ainsi tenez-vous en repos sur ce point." Achtzebn Tage brachte Lavallette unter bem gafilichen Dache zu: nichts verlautete um feinen Aufenthalt, wie bartnadig auch bie Nachforschungen ber Polizei, wie viele Perfonen auch nach und nach in bas Geheimniß gezogen wurden.

Unvollständig blieb indessen die Befreiung, so lange nicht der Gerettete über die Grenze gebracht; das zu bewerftelligen, wurden verschiedene Mittel vorgeschlagen, Unterhandlungen ans geknüpft, mit einem russischen General namentlich, der aber am Ende das Wagestück zu verwegen sand. Zwei Frauen, die Prinzessisch von Baudemont und Madame de Saint-Aignan, geborne Caulaincourt, riesen einen jungen Engländer, Bruce, zu Beisstand an, und, genugsam mit der Sinnesart und der Stimmung des Generals Wilson bekannt, zog Bruce diesen in das Bertrauen. In dem Versuche, den Marschall Rep zu retten, war Wilson gesscheitert; die Scharte auszuweßen, ergriff er in Begeisterung die ihm dargebotene Gelegenheit. Um 9. Januar 1816, Abends 8 Uhr beurlaubte sich Lavallette bei der ihm so theuer gewordenen

Kamilie, Breffon und Baudus begleiteten ihn bis gur Ede ber Strafe von Grenelle. Da nahm ihn wieber auf in fein Cabriolet ber treue Chaffenon. Sie fuhren über ben Carouffelplat; nje ne pus m'empécher de sourire en passant le long des nombreuses sentinelles qui bordent la grille des Tuileries, et en voyant le château illuminé, rempli de gens furieux de ne pouvoir mettre la main sur moi, lorsque j'étais à cinquante pas d'eux." In ber Belberftrage murbe angehalten ; bas Saus bewohnte Dupuis, ber Inftructionsrichter, por bem querft Lavallette vernommen worden. Dem Richter galt aber nicht ber Befuch, fondern ben brei Englandern, welchen ber Befährdete empfohlen. Es war General Wilson, ber ihn empfing und ihn feinen beiben Landeleuten, Bruce und ber Garbecapitain Butchinfon, porfiellte. Dier, in hutchinsons Quartier, sollte er die Racht gubringen, am Morgen, befleibet mit ber Uniform eines englischen Garbecapitains, ben Bagen besteigen, in welchem Bilfon vor ber Thure ibn erwarten murbe.

Wieberum hat unendlich lang Lavallette bie Nacht gefunden. Am Morgen ging er binab jur Strafe: es erwartete feiner General Wilson in Staatsuniform. Sie warfen sich in ben unbebedten Bisty, Butchinfon bestieg feinen Gaul, und rafch ging es der Barriere von Clichy ju. Bu La Chapelle wurde ein frisches Wagenpferd angelegt, ju Compiegne bolte fie, Abends um 6 Uhr, bes Generale Reisewagen, mit Pofipferben bespannt, ein, er trug fie burch Conbe nach Balenciennes. Um 7 Uhr Morgens bielten fie vor ben Thoren ber Grengftabt, balb mar ber nieberlandische Boben erreicht. "Jetais sauve. En pressant les mains du général, je lui exprimais, avec une profonde émotion, toute ma reconnaissance. Mais lui, gardant sa gravité, souriait seulement sans me répondre. Après une demiheure, il se tourna vers moi, et me dit d'un grand sérieux: ,,,,Ah çà! mon cher ami, expliquez-moi pourquoi vous ne vouliez pas être guillotiné. Se le regardais surpris, sans lui répondre. ,,,Oui, on a dit que vous aviez demandé, comme une faveur, d'être fusillé. - Mais on conduit le condamné dans une charrette, les mains liées derrière le dos, et quand

il est sur l'échafand, on l'attache sur une planche qu'on abaisse, et on le glisse ainsi sous le couteau. - Ah! je comprends; vous ne vouliez pas être égorgé comme un veau. « 3u Mons icieb Lavallette von bem ebelmuthigen Wilfon, ben in Paris eine neue Glorie erwartete, ein Proceff, in den auch hutchinfon und Bruce verwidelt murben, um bag fie es gewagt, ber fogenannten Gerechtigfeit ein Opfer zu entführen. Lavallette fant in Baiern eine Freiftatte, und bat beren bis ju feiner Begnabigung, 1822 genossen. "Je vins à Paris, où je fixai mon séjour, vivant dans la solitude, fort oublié de la plupart de mes anciens amis, mais aussi de la police, qui pouvait jeter sur ma vie beaucoup d'ennui et de chagrin. Enfin la santé de madame Lavallette se rétablit assez pour que je pusse la fixer près de moi. Une mélancolie profonde la jette trop souvent dans la préoccupation; mais elle est restée douce, aimable et bonne. Nous vivons dans la retraite, pendant l'été à la campagne, où elle se plait beaucoup. J'ai conservé mon indépendance, le premier des biens, sans pensions, sans traitement, sans indemnité, après une lonque carrière consacrée à mon pays, mais faisant pour la liberté des voeux qui ne soront peut-être jamais exaucés, et vivant avec les souvenirs d'une grande époque et d'un grand homme. Cavallette ftatb ju Paris, 15. Feb. 1830, seine Wittme lebt, in ihrem traurigen Buftanbe allen Frauen ein Spiegel, ben Beitgenoffen und ben fommenden Gefchlechtern ein Gegenstand ber Berehrung und Bewunderung. Auch ihre einzige Tochter, verehelichte Baronin Forget, ift bereits Wittive. Rach bem Abenteuer in ber Conciergerie war Josephine jum Rlofter jurudgefommen, in einer freudigen Aufregung, bie an Berrudtheit ju grenzen fcien. Genauer befragt am anbern Morgen, erzählte fie, wozu fie geholfen. Die Dberin, von Schreden ergriffen, legte ihr bas tieffte Schweigen auf, bie Ronnen und felbft einige ber Gespielinen mieben sie gleich einer Peftfranken. Debre Eltern bedeuteten bie Oberin, daß fie ihre Rinder gurudnehmen wurden, falls Josephine Lavallette in ber Anftalt verbleibe. "Ainsi d'une action louable, généreuse, qui devait être présentée en exemple à de jeunes personnes, la peur, l'intérét personnel, et peut-être des passions plus viles firent une espèce de crime et un titre de proscription. Das hat die Mutter veranlagt, als sie taum die Conciergerie verlassen, ihr Kind purudzusordern.

In feiner zweiten Gbe war ber Marquis Frang von Beaubarnais Bater von brei Tochtern, Eugenie, Sortenfe und Auguste geworben. Die erftgeborne, Eugenie, bes Bicefonige von Stalien Bathe, ftarb ju Bendorf, 1812. Auguste, ein liebliches Rind, nach ber Bergogin von Leuchtenberg genannt, wurde in bem Alter von 15 Jahren durch die Blattern bingerafft. Sortense, bei welcher bie Ronigin von Solland ju Gevatter geftanben, nahm ju Mann ben verwegenen Grafen Querelles, ber, eines Generallieutenants . Sobn, am 30. Dct. 1836 bei bes Bringen Ludwig Rapoleon veraweifeltem Unternehmen auf Strafburg fich betheiligte, gegen ben Pringen, ber in ber Caferne Fintmatt umringt, fich vermaß, ibn berauszuhauen, bann, in Gefellichaft von feche Ungludegenoffen, ben Affisen von Strafburg vorgeführt wurde. "L'attitude des accusés répondit à l'intérét qu'ils excitaient . . . . MM. de Querelles, de Gricourt et de Bruc soutinrent l'interrogatoire avec assurance," und bie Befchworenen erflarten am 18. Januar 1837: "non, les accusés ne sont pas coupables." Allem Anfeben nach bat bes Lieutenant Querelles ichwarmerische Singebung für ben Pringen beffen Coufine ihm gefreiet. Sie murbe ibm nach bem Greigniffe angetrauet, bat ibn auch nicht abgebalten, bem zweiten gleich waglichen Buge gegen Boulogne fic anguidliegen. Abermale ergriffen, entsprang Querelles ber Saft: er wurde in contumaciam verurtheilt, ftellte fich nach langerer Beit und erhielt Begnadigung. Er ift 1846, nach feinem Schwiegervater, gestorben; feine finderlofe Wittive, die Grafin Bortense folgte ibm in ben Tob ben 25. Januar 1847.

Der Besit in Sorcheim hatte für ben Marquis von Beauharnais ferner keine Wichtigkeit: er verkaufte an einen hollandischen Stelmann, Tat von Amerongen, und dieser 1816 an ben frühern Besitzer, an den Regierungsrath Johann Jacob von Coll. Bon diesem erbte 1827 seine Schwester die hofgerichtsräthin von

Mees, von welcher bas Gut burch Rauf, um 13,000 Thir. an ben Lieutenant außer Dienft, Brn. Schmitt überging. Des Lieutenants Rachfolger murbe ein Gr. von Rorden; diefer vertaufte an Rofenbaum, und Rofenbaum an ben General von Duffling. Mit einem von beffen jungften Borgangern batte ich zu verfebren: gar befannt mit bes Saufes Bu- und Ausgangen gelangte ich au des Befigere Wohnftube. In etwas ungelegen mag ich ibm, ber eben in einem lebhaften Besprache mit feiner Sausbalterin begriffen, gefommen fein. Das icone Dabchen verichwand, wir, bie beiden Manner, plauderten eine Beile, wollten barauf binabfteigen zum Garten. Das verwehrte uns bie von aufen verschloffene Thure; lange mußte ber Sausberr rufen und flopfen, bis fic jemand zur Stelle fand, bie Befangnen zu erlofen. Done Zweifel hatte bie flüchtige Schone erwogen, bag gegen lleberrafcung nichts fichert gleich einer verschloffenen Thure, und nur in ber Anwenbung alsolder Theorie sich verspatet und geirrt. Soffentlich wird fie nachmalen in verwandten Källen von ber gemachten Erfahrung Rugen zu ziehen gewußt haben, gleich R. Rarl II. Den batten bie rebellischen Schotten burch Bertrag vom 23. Jun. 1650 als ihren Ronig anerkannt, bafur aber mußte er fich gang und gar in ben Billen ber ftreng presbyterianischen Beiftlichfeit er-Das wurde bem jungen herren fauer, und jumal wollte feine Leibenschaft für bas icone Gefdlecht fich nicht ganglich unterdruden laffen. Ein Nachbar batte vom Kenfter aus Bertraulichkeiten bemerkt, die gegen ein junges Frauenzimmer ber Ronig fich erlaubte, und bas Geheimniß fofort offenbart. Feuer fing die Synobe, und nach verlängerten Debatten wurde eine Angabl von Predigern ernannt, welche bem Gunder fur eine Aufführung, fo unanftandig bem in bie beilige Covenant aufgenommenen Monarchen, einen berben Berweis zu geben beauftragt. Ungefäumt trat biefe Deputation in Thatigfeit und por ben Ronig, und finftern Angesichtes fprach Douglas, ibr Bortführer, von dem großen Aergerniß, burd Rarl den Beiligen gegeben, von ber Baglichfeit fener Gunde im Allgemeis nen: bie begeisterte Rebe folog mit ber Ermahnung, bag Se. Daj., wenn fie fünftig ein Bergnugen fich machen wollten,

vorher, wie bas ichidlich, ihre Fenfter ichliegen möchten. Den guten Rath hat Rarl fich gemerkt, fein Leben lang nicht vergeffen.

An gartlichen Erinnerungen ift nicht nur bas Saus, auch ber Garten reich. Die Eremitage, bie vor wenigen Jahren noch an die füdliche Band gelebnt, foll, wie mir einftens ber durch fein Luftbab auf bem Beifenfopfchen, Abth. 11. Bb. 2. G. 318 befannte Spazierganger erzählte, eines vornehmen Gunbere legte Buflucht gewesen fein. Gin gang junger Dann noch hatte berfelbe eine rafende Leibenschaft fur feine Schwefter, Die im fremben Lande bei einer Tante erzogen wurde, empfunden, unter erborgtem Namen fich in ber Tante Saus introducirt, ber Pflegetochter Buneigung gewonnen, leglich fie entführt, und in Stodholm, fo ich nicht irre, mit ibr fich trauen laffen. Als gefättigt die Begierde, bat er bie Sowester, samt bem Rinbe, fo fie unter bem Bergen trug, bulflos im fremden lande gurudgelaffen, um anderwarts feine Lufte zu suchen. Das ift ihm häufig und an verschiedenen Orten gelungen, bis endlich ein Beib, ber Inbegriff aller forperlichen und geistigen Borguge, tiefen, wie er damale glaubte, untilgbaren Eindrud auf ibn machte. Das Boblwollen, Die Bunft ber iconen Louise zu erwerben, ift ibm fcwer geworden; fcwieriger noch fand er es, ben Biderwillen der nachften Angehoris gen ber Beliebten fur einen unheimlichen Freier und bie Schwies rigfeiten, mit benen bie Beibehaltung feines Incognito, icharfen und geubten Augen gegenüber, verbunden, ju überwinden. wurde endlich sein Beib, sie verlebte an feiner Seite einige gludliche Jahre, es schwanden gang unvermerkt in ihrer Unverwandtichaft die Borurtheile, fo Armande Auftreten erwedt batte, es schwand aber gleich unvermerkt in seiner Bruft die gewaltige Leibenichaft, fo an Louisen ibn gefeffelt, wenn fie auch bei ber Geburt eines Sohnleins auf das neue fich ju beleben geschienen hatte.

Jest endlich gewann Armand Zeit, seine Angelegenheiten baheim zu bedenken. Er fand sie in grauenhafter Unordnung und bermaßen verwickelt, daß nur auf Ort und Stelle die Lösung zu bewirken. Nicht ungern hat er die Gelegenheit ergriffen, für eine Zeitlang wenigstens Liebkosungen, die lästig ihm geworden, sich zu entziehen. Unter dem Borwande einer ihm zugefallenen Erbschaft begab er sich auf die Reise nach ber Beimath, nach ber immensen Sauptftadt. Frant und frei mochte er bier wieber unter feinem Ramen auftreten, in bem glangenoften Bertebr bie ibm geburende Stellung einnehmen. Biel verzweifelter jedoch, als er fic vorgeftellt, fant er bie Beschaffenbeit feiner Angelegenheiten, tief verschulbet bie prachtigen Guter, belaftet insbesonbere mit einer ichweren, erbrudenben Sppothet, jum Bortheil einer reichen Coufine. Die hatte burch ihre Perfonlichfeit bereits Armands Aufmerkfamkeit beschäftigt, ale er ihre anderweitige Bichtigfeit eingeseben, begann er, ber Bigame, um ihre Sand zu werben. Gerne wurde fie ihm jugefagt, benn er batte ebenfalls auf die Coufine Eindruck gemacht: bie Feffeln ber zweiten Che, von der Schwester war feine Rebe, ju brechen, feste er fich zur Aufgabe. Done zu einer bestimmten Entschließung gefommen zu fein, boch ausgerüftet mit ben Mitteln, bas fcmargefte Berbrechen gu begeben, verließ er bie Sauptfladt, suchte er bie trauernde, bie treue Sattin auf. Dem Befige ber reichen Erbichaft fie einzuführen, fei ber 3med feiner gegenwartigen Reise, bat er ber Arglosen binterbracht, und willig folgte fie, von dem lieblichen Rnaben begleitet, bem Mann ihrer Babl.

Den britten ober vierten Tag begann ber Gunber au beichten. Seinen mabren Ramen bat querft er genannt, bann von ber verzweifelten Lage feiner Gludbumftanbe gesprochen, und von ber reichen Beurath, die alle feine Berwicklungen ju lofen vermoge, auch ihm erlauben werbe, bie Bufunft über alles ihm theuerer Befen, benen er aber nur unter bem Schirm eines Betruge verbunben, baber biefe Berbindung aller Rechtsfraft bar, ju fichern, als zu welchem Ende er in ben glanzenbften Berbeigungen fic aussprach. Wie bas liebenbe Beib bergleichen Mittheilung aufnabm, mage ich nicht zu schildern; es erfolgte eine Reibe ber erschütternoften Scenen, bie abzubrechen, Armand ber Morber feines Beibes, feines Rinbes, ein Giftmorber geworben ift. Den Jammer, burch ibn angerichtet, nicht zu feben, ber Kolgen feiner That gewiß, entlief er dem gedoppelten Sterbelager, auf ben Riageln bes Berlangens eilte er ber jungften Braut gu. war ber Chevertrag, in glangender Umgebung zur Rirche geführt

bas angehende Chepaar, in Erwartung bes Priefters, burch welden die Einsegnung zu verrichten, die Berfammlung, ba wurde vom Altar abgerufen bie Braut. Ein Unbefannter, bes ehrmurbigften Aussehens, erwartete ihrer in ber Safriftei. Es war ber Priefter, welcher vernommen batte ber ungludlichen Louise lette Beichte: bie Spur bes Morbers ju verfolgen, ju verhindern, bag er fernere Frevel verube, hatte er fich jur Pflicht gemacht, an bem jur Trauung bestimmten Morgen bie Sauptftabt erreicht. Bernehmend, was im Werke, eilte er ber Rirche gu, und so viel er wußte, bat er ber aus ihrem Traum erwedten Braut mitgetheilt. Sattfam unterrichtet, ließ fie ebenfalls jur Safriftei forbern ben Morber, und in vernichtenben Borten bat fie, in Gegenwart bes fremben Prieftere, bas Sundenregifter ibm vorgehalten, ichlieflich ihn bedeutet, es bange von ihr ab, ber Berechtigfeit ben überwiefenen Berbrecher ju überliefern: bag fie feiner verfcone, moge er bem Ramen banten, ber burch ibn gefchandet, ber Berachtung, die fie für ibn empfinde.

Armand entlief bem Schauplag ber Beschämung, burchirrie, bem ewigen Juden vergleichbar, einen großen Theil von Europa, und fand leglich bei Grn. Beaubarnais ben Stein, morauf nieberzulegen fein mubes Saupt. Buge zu thun fur ein ungeheueres Bergeben, bat er eine Ginfiebelei fich erbauet, und in feiner gangen Strenge bem Lebensmandel ber Anachoreten ber Thebais ben feinigen nachgebildet. Um ftete por Augen ju baben bas Gebachtnig ber ichredlichften Berirrung, lieg er von eines geschickten Bildners Sand bie Statuen bes burch ihn gemorbeten Beibes und bes Rindes anfertigen, fie in ber Rabe ber Ginfiebelei, vor bem fleinen Bafferbeden aufftellen. Racht für Racht, in ber grimmigften Ralte, bat er bem Bilbe ju Sugen gebetet und geweint, leglich, ale er feine Erleichterung gefunden, feine mehr gehofft in feiner Pein, fich erfcoffen. "Aber", fiel ich ein, ben Schluß ber Ergablung vernehmenb, "aber ich erinnere mich, bag ich bie Eremitage bauen gesehen, 1822 ober 1823, ich weiß, daß fie, außer einem Automaten, nie einen anbern Bewohner gehabt, ich weiß auch, daß die Statuen ein Ramenstagegeschent für ben bamaligen Eigenthümer gewesen sinb." -

"Mag sein", entgegnete ber Berichterstatter, Capitain Salingre, "aber was Sie 1822 aufführen sahen, bas wird wohl nur ein Fac simile ber eigentlichen Einsiebelei gewesen sein, und so viel die Statuen betrifft, so hat Armand, der Nachwelt eine Erinnerung an seine Missethat zu hinterlassen, die Namen der beiden Unglücklichen dem Piébestal eingraben lassen. Wir wolsten sie uns doch ansehen", und damit gingen wir zur Stelle, Isis, Horus las ich auf dem Piébestal. Die Geschichte theile ich mit, nicht um der Leichtgläubigseit des Referenten zu spotten, sondern um zu verhindern, daß sie irgendwo als eine romantische Rheinsage geseiert oder besungen werde. Und hiermit dem Garten valedicirend, komme ich nochmals auf das Wohnhaus zurück.

Bie vollftandig auch von der Printen Stammbaus bie geringen leberbleibfel verschwunden find, von der Befellichaft, bie einft zu fener Stelle burch fie gerufen, haben fich vor etlichen 50, fa 30 Jahren nicht felten einzelne verspätete Individuen in bem neuen Bohnhaufe fowohl, ale in bem Deconomiegebaube bliden laffen, und Furchtsamen nicht nur, fonbern wohl auch Bebergten ift bas unerwartete Busammentreffen mit bem grauen Ritter ober mit ber Ebelfrau im raufchenben feibenen Rleibe feineswegs eine angenehme Ueberrafdung geworden. Die Edelfrau abfonberlich machte fich laftig, weniger noch durch baufiges Bortommen, ale burch bas gebieterifche Befen, fo fie gegen bes Baufes gegenwärtige Bewohner annahm, und bas genau ließ, ale wenn fie, die Gigenthumerin, nur aus Barmbergigfeit bie Gindring= linge um fich bulbe. Das hat in ben 70er Jahren bes vorigen Jahrhunderts zu argen Conflicten geführt zwischen bem Schatten und bem forperlichen Befiger, ohne bag bamit fonberlich viel ausgerichtet worben. Der Sput war nicht jum Beichen bringen , wie eifrig auch die berühmteften Banner ibm augefest Das vergebliche Streben batte feboch bie Rolge, bas ber turbirte Sausherr fleißig feine Brieflade burchforichte, in ber Abficht, aus ben Aufzeichnungen feiner Borganger irgend etwas Bufammenbangendes um die rathfelhafte Sausgenoffin gu ermitteln, und bas führte ibn junachft auf ber Printen Stammbaum jurud. Ziemlich vollftandig bat er ben aufgestellt: für meinen

3med entlehne ich baraus, bag bes Geschlechtes wichtigfies Befisthum, außer bem Stammhaufe und vielen einzelnen Gutern in Rheinortschaften, von Braubach bis über Ling hinaus, Die bebeutenbe Berrichaft Dberebe in ber bichteften Gifel, unweit Prum, und daß vor allen andern Printen Gr. Emmerich unternehmend, . reife- und ftreitluftig gewesen ift. In Italien hatte er bie lete ten Geheimniffe ber scienza cavalleresca ergrundet, in Liefland gegen bie Mostowiter fich versucht, hierauf eine Compagnie Reiter für bes Ronigs von Spanien Dienft nach Flandern geführt. Bu einem Regiment war bie Compagnie erwachsen, und mit feinem Regiment jog Emmerich unter bes Grafen von Egmond Dberbefehl nach ben blutigen Gefilden von Jorp, 1590. Glüdlicher benn Egmond, gludlicher benn fein Baffenbruber, ber Graf von Offfriesland, bewerfstelligte er nach bem Berluft ber Schlacht einen meifterhaften Rudzug, bann fubr er fort, an Somme und Aisne die Unternehmungen, ober vielmehr die furchtsame Defenfive bes Bergogs von Mayenne zu unterftugen.

Bie es feine Stellung, bem Reinde gegenüber, mit fich brachte. tam er an die Spige bes Bortrabes jenes Beeres, welches gegen Ausgang Augufts 1590 ber Bergog von Parma ben Varifern ju Bulfe führte. Dit feinem Regiment that er bas Befte ju ber Erfturmung von Lagny, und ba Quartiere ju beziehen, von ben Dubfeligfeiten ber letten feche Monate fich ju erholen, mar feiner Solbaten hoffnung, andere bee Felbherren Meinung. Die Reiter follten einem fpanischen Terzo weichen, bem bie Frucht ihrer Unftrengung überlaffen. Ueber bie Bumuthung erhob fich in blindem Born bas Regiment, mehre ber welfchen Befehlshaber wurden thatlich angegriffen , andere bedrobet, und es fam , ba ber Bergog von Parma unabanderlich bei feiner Bestimmung bebarrte, flets neues Bolf, die Emporer ju bandigen, anruden lief. ju fcarfem Gefecht, in beffen Gefolge bes Printen Regiment gang und gar zersprengt wurde. Biele ber Reiter, die bem Blutbab entronnen, suchten ben Beimweg, andere gingen binuber gu bem feindlichen heere, und ließen ba fich unterfteden. Der Obrift felbft. gu Grunde gerichtet burch die Auflosung feines Regiments, voll Grimm über bie empfangene Unbilb, wollte keinen Augenblid

- länger einen Dienst fortseten, ber so übel ihm gelohnt worden, er verkaufte seine Pferde, und verließ das Heer, in der Absicht, unter des Königs von Navarra Fahnen ein besseres Glud zu suchen. An demselben Tage noch hatte er gehofft, Melun zu erreichen, es dämmerte jedoch, bevor Blandy erreicht, dazu erwecke das Jusammentressen mit einzelnen französischen Streisern manche Besorgniß für die Fortsetzung des Rittes in der späten Stunde. In Blandy wollte deshald Emmerich für sich und seinen Meitsnecht Nachtlager suchen, das zu sinden in dem rein ausgeplünderten Dorse ergab sich als eine Unmöglichseit. In dem nahen Schlosse Aunop würde, was hier nicht zu haben, im Ueberssusse ihnen geboten, so hat man die Reisenden bedeutet, und das hin haben sie ohne Bedenken sich gewendet.

Bum Schloggraben gelangt, fanden fie aufgezogen bie Bugbrude, und lange, febr lange bat es gewährt, bis babin vom Soller aus gefragt murbe, mas bes hartnädigen Rufens unb Schreiens 3wed. Dann mußten bie Reisenben ein umftanbliches Examen besteben, und nur erft ale bie befriedigenbsten Aufschluffe burch fie gegeben, fant bie Bugbrude, wurde in bem boben, madtigen, forgfältig verrammelten Thor ein Pfortlein ihnen geöffnet, eben nur weit und boch genug, um einen abgeseffenen Reiter. ber fein Rog an ber Sand führe, einzulaffen. Biemlich froftig ergab fich ber Empfang ab Seiten bes fteinalten Caftellans, boch hat er ben Pferben einen Stall, und baneben bem Reitfnecht eine Streu angewiesen, auch bem Dbriften ein frugales Rachteffen bereitet. Als bas eingenommen, feste ber Alte fich in Bewegung, bem ungebetenen Baft nach feinem Schlafzimmer vorzuleuchten. Endlofe Bange, in benen ichauerlich bas matte Licht fich fpiegelte, bequeme Prunts, fteile Wendeltreppen wurden erftiegen, bann öffnete fich eine Reihe weiter Gemacher, theilweise in bem 3ufande vollftanbigen Berfalles, ein letter winklichter Gang blieb gu durchschreiten, und die Banberer betraten einen prachtig ausgeschmudten Saal, bem nicht minder prachtige Bimmer folgten. "hier ift Guer Bett gebedt," fprach ber furg angebundene Alte, und zwischen ben Babnen etwas wie einen Abschiedegruß murmelnd, ging er seines Weges, ber Obrift aber, ohne weiter feine

Lage inmitten bes halb wüsten Schlosses in Erwägung zu ziehen, warf sich in das Bett, und ber schwer Ermübete versiel ohne Berweilen in tiefen Schlummer.

Eine Stunde wohl mochte er geschlafen haben, ba traf, blenbete, wedte ibn ftralendes Licht. Doch fcaute er auf, und beutlich tonnte er wahrnehmen, bag feine Fenfter entlang eine Balerie fich giebe, und bag über biefe Galerie, unter Bortretung einer Escouade von Pagen, alle Windlichter tragend, zwischen einem Spalier von andern, ebenfalls Binblichtern führenden Pagen, awei Reiben ber iconften Jungfrauen gar langfam und fittfamlich fich bewegten. Den Jungfrauen folgten zwei Pagen, filberne Leuchter von außerorbentlicher Sobe tragend, bann eine Dame, in bimmelblauen Sammet mit reicher Silberftiderei gefleibet, tief jeboch verschleiert, ju beiben Seiten geführt von einem Cavalier in prachtigem Jagbbabit, eine golbene Rette um ben Sale. folgten wiederum mehre Damen, jebe von einem in Golb leuchtenben Jager geführt, endlich Bofen und Pagen burcheinanber. Eben fowand vor den Kenftern bas lette Licht, mit Borficht murbe eröffnet die außere Thure von bes Junters Schlafgemach, und berein folupfte, unter gierlichen Berbeugungen, in himmelblauem Justeau-corps, mit goldenen Leoparden über und über geftidt, in fnapp anliegenden lebernen haut-de-chausses, in ber rechten Sand einen Albernen Leuchter tragend, mit ber Linfen bas weiße Sammetbarret baltend, bem über einem golbenen Leoparden eine Bfauenfeber aufgeftedt, ein Page, ber in ehrerbietiger Entfernung verbleibend, fprach: "Haute et puisante dame, la princesse de Déols, vernehment, bei ber Rudfebr von ber Jagb, bag ber gefeiertefte Ritter Allemanniens ibrer Burg eingekehrt fei, municht beute noch feine Bekannticaft gu machen, und entfendet mich, angufragen, ob ber bobe Befuch Euch nicht unangenehm fein wurde ?" - "Leiber findet Ihr mich", bas erwiderte ber Ritter, "fcon im Bette, ansonften ich mich beeilen wurde, meiner Schuldigfeit gegen die bobe Frau mahraunebmen." - "Sie wird Euch bie Dube ersparen," entgegnete ber Page, in der zierlichen Freundlichfeit, die einzig am Bofe au erlernen, mit alfolden Worten eröffnete er bie Thure, und berein trat bie Gesellschaft, die Emmerich taum über ben Bang

befiliren gesehen. Sie stellte sich auf zu ben Seite einer Gaffe, bie breit genug, um die verschleierte Dame mit ihren beiben Führern zum Bette berantreten zu laffen.

Die Dame warf ben Schleier jurud und ber Junter fcaute Buge, in benen Sobeit, Liebreig und geiftige Feinheit in einer Beise, bergleichen vielleicht niemals einem fterblichen Befen gegeben, vereinigt. Ungeachtet feiner peinlichen Lage, einer Farftin gegenüber, verschlang er bas reizende Bild, beg Auge binwiederum wohlwollend auf ibm rubete. "Beil bem Tage," fprach bie herrin , "ber meinem hause ben Tapfern einführte ," ein Compliment, welches Emmerich in feiner Berlegenbeit ziemlich linkisch beantwortete. Doch bienten bie abgebrochenen Borte einem Zwiegefprach, einem Austaufch vielmehr von fconen Rebensarten gur Ginleitung, bis eine Stimme fich vernehmen ließ in ben ftereotopen Worten: "Madame est servie." - "Ihr wollet mein Gaft fein," fprach ju bem Frembling bie gurftin, und bamit bat fie ber Thure fich jugewendet. Ihr folgte die Begleitung, bet Dbrift aber, fobald er allein fich gefeben, fuhr in feine Rleiber, bann ben Prachtftuben gu, bie er eben, von bem Caftellan geführt, burchichritten hatte. Damale icon, bei ber durftigen Beleuchtung, waren fie in bem geschmadvollen Reichtbum ber Ausfattung ibm aufgefallen, bei bem ftralenden Lichte ber Rron- und Bandleuchter fand er, bag biefer Pracht verglichen, Alles, mas er in Rom, Benedig, Florenz und Neapel, an dem Raiferhofe und fu Bruffel gefeben, nur Armfeligfeit ju nennen. Fur jest ift er, von Dienern in bem glanzenbften Aufzug vielmehr getragen, als umgeben, boch nur vorüber geflogen an ben bier gur Schau ausgeftellten wunderbaren Schöpfungen, icon brangte es ibn , bas größte ber Bunber, die Eigenthumerin aller ber Berrlichfeit wiebergufeben. Sie erwartete feiner in bem Speifefaal; ihr gur Seite wurde Emmerichen ein Stuhl angewiesen.

Servirt war die Tafel in einem der prachtvollen Einrichtung vollfommen angemessenen Raffinement, darauf hat aber wenig der Obrist geachtet. Ihn beschäftigte beinahe ausschließlich die holde, die liebenswürdige Dausfrau, und das interessante Gespräch, in das sie ganz unmerklich ihn zu verwickeln gewußt

bat. Bon ben Gefahren und Beschwerben eines norbischen Reldzuges bandelte bie Fürftin, und genauer beinabe, benn Emmerich felbiten, mußte fie anzugeben, was er barin geleiftet und gelitten, bann berührte fie feine Abentheuer, ben nieberlanbifchen Rebellen gegenüber, und bie Großthaten, bei Jory burch ibn verrichtet; unerfenntlich, bart, ungerecht nannte fie ben Bergog von Parma, darauf wendete fie in einzelnen Winfen ben gartlichen Berbindungen fich ju, fo burch ben Gaft in Belichland angefnupft worden, und ihre glubenden Augen rubeten auf ihm in bem unverfennbaren Ausbrude einer werbenben Leibenschaft. Sie erbob fich von ihrem Seffel: bas Gratias wurde nicht gebetet. wie auch beim Riedersigen nicht gebetet worden, ihre gange Sobeit wiederfindend, fprach bie Fürftin: "Ihr werdet mube fein. Ritter, auf Wieberseben morgen gegen biefelbe Stunde. Fruber fann ich Gud nicht empfangen, von wegen ber großen Jagb, au welcher ich auf eine ganze Reibe von Tagen gebeten." Tief fich verbeugend, nahm ber Ritter feinen Abtritt; jur Schlaffammer geleiteten ihn zwei Pagen. Die festen auf ben Tifch bie Armleuchter nieder, Die fie ibm vorgetragen; einen golbenen humpen, beft Inhalt die ebelfte Malvoisie, zum Schlaftrunf bestimmt, batte icon vorber ber Munbichent jur Stelle geschafft. Der beftigften Aufregung bingegeben, legte Emmerich fich nieber: munberliche Eraume bielten ihn gefangen bis beinabe gur Mittagsfunde; vom lager fich erhebend, gewann er über bem Anblick ber filbernen Armleuchter, bes Pokals bie Ueberzeugung, bag nicht Alles, was ihm vorgetommen, ein Traum. Den Malvasier ichuttete er berunter, bann entwarf er ein Schreiben an Duplessed Dornap, burch beffen Bermittlung bem Ronig von Raparra feine Dienfte anzutragen, und die Stube verließ er, um ben Reitfnecht aufzusuchen. Der follte bes Schreibens Beftellung übernehmen, und borte in großer Freude von ber ibm aufgetragenen Genbung. "Gott Dant," fprach ber Buriche, "bag ich von bem Teufelsschloß scheiben mag. Bas war bas ein garm biese Racht in ben obern Raumen, und wie haben meine armen Baule getobt und gegittert. Der leibhaftige Teufel muß fie geritten baben." Er ichwang fich in ben Sattel und jagte bavon. "Bohl bir," sprach ihm nachblidend ber Castellan, "und auch Ihr, ebler Ritter, wurdet am besten thun, so bald als möglich von bannen zu ziehen."

Bur Unmöglichfeit war bas bereits bem Gaft geworben, von taufend Liebesbanden fühlte er fich umftridt. Gingig in ber hoffnung, irgendmo bie Jagb, die Angebetete ju erreichen, warf er fich ju Gaul, und nach allen Richtungen bat er bie Ebene burchftobert, von Beit zu Beit ermuntert burch fernen bornerflang, boch endlich fich überzeugend, bag vergeblich all fein Rachfpuren, bag er endlich fich bequemen muffe, wiederum bem Orte ber Berheigung fich juguwenden. Abermale bat er nicht obne Dabe ben Caftellan gur Pforte gerufen, abermals hat murrifc und ichweigsam ber Alte ju bem Schlafgemach ihn geleitet, einen bedeutsamen Blid ben Armlenchtern zugeworfen, bann eilenbs fich entfernt. Allein blieb Emmerich, verfunten in bas Deer ber füßeften, ber begehrlichften Melancholei. Ueber bem Eraumen wurde es lebendig in seiner bis babin nur burch eine armselige Leuchte beschienenen Stube, bell brannten auf einmal die Bachetergen auf ben Armleuchtern, und hell wurde es zugleich vor ben Kenftern. An ihnen vorüber jog von gestern bie gange Gefellicaft. unverandert nach ihrer Ordnung, prachtvoller nach ihrer Ausftat-Wieberum ber Fürftin Besuch ju empfangen, batte Emmerich fich geschmeichelt, er ift jedoch unterblieben, nur fand einer von den unmittelbaren Begleitern ber Berrin fich ein, jur Gefellschaft ben Baft zu forbern. Dem Cercle eingeführt, zum Sandfuffe gelaffen, fühlte Emmerich in beffen Erwiderung einen leisen Drud, und wie gestern ift er bei Tifche ber Angebeteten Rachbar geworben. In Liebenswürdigfeit, in ber Runft, Liebe gu erweden, fich überbietend, bat fie leibeigen fich erworben in biefen Stunden ben geblendeten Ritter, mit bem grauenden Morgen boch endlich geruhsame Racht ihm gewünscht.

Den Tag zur Nacht machend, brachte ihn ganz und gar im Bette zu der gleich sehr durch die ftürmische Leidenschaft und die totale Umwandlung seiner Lebensart erschöpfte Ritter, und nur eben angekleidet war er, als zum drittenmal die nachtliche Gesfellschaft an seiner Stube vorbei wanderte. Eine Stunde später

wurde jur Tafel geblasen, jur gewöhnlichen Stelle neben ber Aurs fin gewiesen Junter Emmerich. Gegen bas bertommen beschränft war biefesmal ber Gafte Bahl, lebhafter bagegen und allgemeiner bie Unterhaltung, lebhafter jumal bas Minnefpiel ber beiben Sauptperfonen. In Entzuden ichwamm ber gludliche Liebhaber, viel hober noch flieg fein Entzuden, als nach aufgehobener Tafel mit fanfter Gewalt jum Boudoir ibn jog bie Fürftin, und auf bas neue in ben füßeften , ben gartlichften Plaudereien fich ergoß, bann von einer Reise sprach, in biesen Tagen nach ber Lanbichaft Berry, wo ihre wichtigften Guter belegen, porguneb-Dort muffe fie, bies fügte fie bingu, fur ben Empfang ibres Brautigams Unftalt treffen. Als vom Donner gerührt, fprang vom Lotterbett Emmerich auf , "Guer Gnaben Brautigam," bies waren bie einzigen Worte, fo bervorzubringen er madtig. Sie umfaßte ihn mit unaussprechlicher Bartlichfeit, fie gog ibn gu fich berab, ihre Lippen rubeten auf ben feinen. "Kürftin, Beib, Fee, bu wirft mich rafend machen," fprach er in der gewaltigften Aufregung. "Die Feen," fiel fie ein, "find aute Leute, wir wollen nichts Bofes von ihnen benten, viel weniger fprechen, aber fest Euch, und vernehmt, was ich mit Euch vorbabe." Sie nannte eine gange Reihe von Gutern, bie ihm zugebacht, fprach von großen Summen , bie in ben Stand ibn fegen follten, unter ben Großen Franfreiche ben erften, ben Rang einzunehmen, ber geburend bem Furften von Deols. Bon ber ichwarzesten Berzweiflung jum Uebermagfe bes Entzudens erboben, warf Emmerich fich ber Sulbin ju Sugen, er fügte ibre Band, fie ftedte ibm einen Demant an ben Kinger. "Doch," verbefferte fie fich fofort, "wozu biefes Symbol, bas Zeichen einer funftig vorzunehmenden Sandlung ? Barum nicht fogleich fie vornehmen?" Brennende Ruffe empfangend, und fie gleich brennend erwidernd, jog fie an das Glödlein. Ein Rammerherr trat auf die Schwelle, ber herrin Befehle ju vernehmen. "Der Rotar ber Berricaft, bann foll in ber festlich geschmudten Cavelle ber Burgpfaff meiner erwarten." Bur Band war alebalb ber Rotar, und ben bochften Billen vernehmend, entwirft er ben Chevertrag, laut beffen die Surftin in die Che bringt Deols,

bas Fürstenthum, Chateaurour, bas Bergogihum, überhaupt von Berry bas gesamte Nieberland, Aunop mit dem herrlichen Bubehör, u. s. w., bagegen zu einem Wittwensitz sich verschreiben läßt ber Printen Eigenthum am fernen Rhein.

Als geburend verlesen, von ben Parteien und ben Bengen beglaubigt bie Urfunde, verläßt, durch ben Brautigam geführt, bie Fürftin ihr Cabinet, fie tritt in bas Borgemach, fo burch einen glanzenden, theilnehmenben, freudigen hofftaat belebt, binab bie prachtige Marmortreppe fleigt bas gludliche Paar, und weit geöffnet fleht bie Pforte einer im bochften Blange ber Beleuchtung ftralenben Capelle. Bor bem Altar laffen fich nieber bie Liebenben, feierlich rührenbe Befange fleigen auf ju ber bochgewölbten Ruppel, und als ju Enbe gelefen bie Meffe, fpricht ber Priefter über Mann und Beib ben Segen. Auf bem Bege, ben fie gefommen, fehren fie gurud nach ber Fürftin Pruntgemächern, in ber Durnig empfangen fie ber unterthanigen Menge bevote Gludwuniche, jur Brautfammer gelangt, öffnet bie garftin einen Wanbichrant, ben Dedel ichiebt fie gurud von einer eifernen Rifte, bie bis jum Rande gefüllt mit Golbftuden. "Rimm bas als eine Morgengabe," fagt fie zu bem erftaunten Gemabl, und noch manches andere, bas wiederzugeben, niemand von mir verlangen wirb.

Zehn Tage, Nächte vielmehr, hat Emmerich zugebracht in einem unaufhörlich sich erneuernden Strudel von Bergnügungen, Lustdarkeiten und Lust, darauf ist heimgekehrt aus des Königs von Navarra Feldlager der an Duplessis Mornap abgesendete Bote, und eine verbindliche Antwort hat er überbracht, zusamt der von dem König unterfertigten Bestallung für die Anwerdung eines Reiterregiments; der hiermit übernommenen Berpslichtung sich zu entledigen, konnte, wollte der ehrgeizige Junker nicht unterlassen. Schwer sollte es ihm gleichwohl angekommen sein, das holde Weischen zu verlassen, hätte das nicht selbst die Rothwendigkeit der sichon früher besprochenen Reise nach Desis in Anregung gebracht. Unter dem Einslusse dieser Rothwendigkeit wurde eine Trennung für die Dauer des Winters beliedt: den sollte der Junker benugen, sein Regiment zusammenzubringen,

und mit dem Eintritt der schönen Jahrszeit nach Aunop, in die Arme der Geliebten zurücklehren. Ströme von Thränen flossen bei der Scheidung, auf den Knieen liegend vor der Geliebten, erneuerte Emmerich den Schwur unverbrücklicher, ewiger Treue. "Schrecklich müßte ich mich rächen, so den Schwur Du brechen könntest," entgegnete mit einem wunderlichen, ungewohnten Ausdruck die Fürstin. Als ein Prinz ausstaffirt, den goldenen Segen der eisernen Kiste mit sich führend, gelangte zum Rhein, nach horcheim der dreimal glückliche Junker. Denn, obgleich mit sedem Tage der Raum, durch den er von der Geliebten getrennt, sich erweiterte, Nacht für Nacht hat er zur Seite sie gefunden; daß der ausschließliche Gegenstand seiner Gedanken am Tage auch in den Stunden der Ruhe ihn beschäftige, konnte ihn nicht bestremden, mußte vielmehr dem Traumgott er verdanken.

Bufammengebracht, geordnet, theilweife icon nach Des gefcafft war bas Regiment, benn Bunber hatten gethan bie aus Frantreich mitgebrachten Benried'or, und boch wollte faum noch in ber Rifte ein Abgang fich ergeben. Damit fie ihm nicht läftig falle, wie auf der Berreife, bat Emmerich in den Garten des Burgbaufes zu horcheim fie begraben, obne Saumen barauf bie Strafe. fo bem Paradies ber Liebe ibn juführen follte, gesucht. Um die Mitternacht gelangte er nach Aunop, fattfam vertraut mit ben Localitaten, bat er nicht ben widerwartigen Caftellan anrufen mogen, fonbern burch ben Part einem Ausfallpfortchen fich gugewendet. Da ftanden, ibn ju empfangen, Diener in Bereit-Schaft, oben auf ber Benbeltreppe erwartete feiner die Fürftin, Rurmifd war die Begrugung , ungemeffen ber Jubel , und bat alfolder Jubel burch viele Wochen fich verlängert. Es pflegt feboch ungemeffener Sattigung ber Ueberdruß ju folgen, und fühlte außerdem der Junter mehr und mehr die Unbequemlichkeit ber vollftanbigen Umwandlung in feinen taglichen Gewohnheiten, bes Ractlebens vorall. Statt ber abjecten Unterwürfigkeit, fo ber hofftaat ibm bezeigte, wunfchte er fich ben freien, ungeawungenen Bertehr mit feines Gleichen, jumal ber eine anftanbige Gelegenheit werben fonnte, Liebkofungen, bie ibm läftig ju werben anfingen, fich ju entziehen. Und was vollends ben Berth

bieser Liebsosungen beeinträchtigte, das war eine in diesen Tagen erft gemachte Entbedung. Das Rosenmunden, ganz eigentlich zum Ruß geschaffen, mit der doppelten Perlenreihe, ließ dann und wann ein Zahnsteisch bliden, deß Schwärze hochk widerlich aufsiel. Solchen Desect hat in einer zärtlichen Stunde der Ehesmann berührt, und wäre die Freimuthigseit ihm beinahe sehr übel bekommen; die Fürstin, nach allen andern Beziehungen das Ursbild eines sansten, solgsamen, schmeichelhaften Weibes, entbrannte zu hestigem Zorn, und wenig sehlte, daß in Thätlichseiten dieser Zorn sich Luft gemacht hätte.

Schmollend ging por ber Beit ber Ritter ju Bette, fcmollend erwachte er am Morgen , und einer Berfbhnung wollte , fonnte er nicht einleiten , benn einfam fand er bas Prachtgemach, auch von bem hofftaat, von Dienerschaft, wie forgfältig er bie weiten Raume burchftoberte, nirgenbs eine Spur. Irgendwo bie nos thige Bedienung fich ju verschaffen, brang er vor bis ju bes Caftellans Stube ; ba fag ber Dann beim Krubftud, neben ibm ber treue Reitfnecht. Die beiben fprangen auf, als feien vom Blit fie gerührt, freuzigten und segneten fich. "Seib 36r es benn wirklich, geftrenger Berr," bob mit gitternber Stimme ber Reitfnecht an, "seid 3hr benn noch bei Leben ? bat ber bofe Feind noch nicht ben Sals Euch gebrochen ?" Dag er vollfommen wohl fich befinde, werde er feben, meinte ber Ritter. "Run, ba fei Gott Lob und Dant," fprach weiter ber Rnecht, "3hr mußt einen guten Schupengel haben, aber verbient habt Ihr ben Sous nicht mit Eurer Bermeffenheit." Und nnn ergablte ber treuberzige Buriche von bem Gespenft, bas oben in ben Pruntgemächern baufe, mittele bes lodenbften Meugern junge Leute angiebe, fie in bollische Praktiken verwickele, und bann endlich ber Bergweiflung fie überliefere ober bem ichredlichten Enbe, und um bas Alles berief er fich auf bes Castellans Beugnif, bas benn auch in einer ber gewohnten Schweigsamfeit gar ungleichen Schwaghaftigfeit abgegeben murbe, mit bem Bufate, bag nicht bem bollischen Drachen, obgleich er beffen fich berühme, fonbern bem guten Ritter, bem Bibame von Chartres, bie Burg gehore. "Brecht boch um Alles Willen," fo folog ber Mann,

"die unseligen Bande, in die Ihr Euch ergeben habt. Kommt, ich führe Euch hinüber zu dem Pfarrherren in S. Mery, fromm und hochgelehrt zugleich, wird der, viel anders denn ich, Euch sagen können, welch unsauberer Geist Euch bestrickte, auch Mittel angeben, wie dessen Repe zu zerreißen." Die hestige Bewesgung, von welcher der alte Mann ergrissen, die Bestimmtheit in seiner Aussage, des eigenen Dieners Jammern und Flehen, verbunden mit der Entdeckung des schwarzen Jahnsteisches, mit einigen andern Wahrnehmungen, bestimmten den Nitter, dem Warner zu solgen nach S. Mery.

Aufmertfam laufchte feiner Beichte ber Pfarrberr ; bag fie nicht bie erfte ber Art, fo er vernehmen muffe, bat er nach beren Anhorung versichert, bann bie Beise besprochen, wie bas mit bem demon-succube eingegangene pactum implicitum gu lofen. Als bas Dringenbfte gebot er die augenblickliche Entfernung von bem Orte ber Bethorung, ferner Gebet, Rafteiung und gute Berte. Rachträglich fragte er, ob der Sput vielleicht etwas von bes Junfere Leibe herrührend, Saare, Ragel, Blut verlangt babe. Dag eine Lode ibm abgeschnitten worben, wußte ber fich zu erinnern. "In biefem Falle," fuhr ber Priefter fort, "mußt 3hr, fonber Ameifel jum lettenmal, unter die höllischen Beifter Euch begeben , und werbe ich Euch jur Seite fteben. Die Lode muß ich wieber baben." Ueber ben manderlei Berhandlungen, unter gottesfürchtigen Ermahnungen und ben tugenbhaften Borfagen bes Berirrien war der Abend berangefommen. Der Pfarrbert legte bie Stola um, ftedte ein Alafchen ju fich, empfahl Standbaftigfeit, Bertrauen, und trat in bes Juntere Begleitung ben Beg an nach Aunop. Da hat er noch eine Reihe von Stunden in einsamem Gebet zugebracht, bann binauf verlangt nach ben obern Stuben. Bon Bangigfeit erfüllt, biente Emmerich ihm jum Begweiser. Sie tamen an ber Capelle vorüber, wo bas unselige Banbnig geschloffen worben ; bell erleuchtet fanben fie auch biede mal bie boben Bogenfenfter. Auf ber Marmortreppe fturgten in ehrerbietiger Saft Diener ohne Bahl ben Anfommenben entgegen, um eben fo fonell, in fichtlicher Scheu, fich zurudzuziehen. Das nämliche wiederbolte fich in ben Borgimmern, unangemelbet gelangten in ben Rittersaal ber Pfarrherr und fein Führer. Da bielt große Cour die Kurftin von Deols, von huldigungen war fle umgeben, die boch erftarrten über bem Anblid ber Gintretenben. Unverfennbare Befürzung burchlief ben weiten Saal, einzig bie Rurftin bat Befturzung nicht, freudige Ueberraschung vielmehr offenbart, mehre Schritte vorwarts gethan, bem etwan noch garnenben Geliebten bie Berfohnung zu erleichtern. Aber es fprach in Tateinischen Worten ber Priefter, es erftarrte gur Bilbfanle, weit bie Arme geoffnet , bas Beib im hermelinmantel , regungslos fand die ganze übrige Gefellschaft. Und es zog aus ber Tafche bas Alaschen ber Mann bes Schredens, und immer noch in begeisterten, gebietenben Worten fich ausbrudenb, verbreitete er um fich einen Regen von geweihtem Baffer, ber boch als eine Renertaufe auf die vor Augenbliden fo lebendige Gesellschaft fiel. Saufenweise fturgen bie Truggeftalten über einander, es fcwinden ber Jugend Anmuth und Schonheit, bes reifern Altere Barbe, ber Befleibung Pracht, ber Sulle bar brechen jufammen die bleichen Berippe, es ergießen fich über des Bobens Spiegel bie Todtengebeine, bin und ber tollern bie grinfenben Schadel, von Trummern nur mehr ift umgeben ber Priefter, und es verschwinden selbst biese Trummer, aus benen boch zulest wieder eine menfchliche Geftalt fich erhebt, nicht befleibet mit bem Fürstenmantel, fondern mit bem Todtenbembe, ju bem gar wohl fich ichidt bes ebel geformten Angefichtes Leichenblaffe. und bas rabenichwarze, in wilber Unordnung aufgelofete baar. bod balt bie Beftalt mit ber rechten Sand eine Lode, und in fcmerglichem Ausbrud rebet fie ben Briefter an : "Bie magft bu, o Mann, eine Berbindung trennen wollen, die aus bem freien Willen aweier Liebenden bervorgebend, fogar durch bie in beiner Rirche gebrauchlichen Formen bestätigt ift ? Bie fannft bu' begehren, bag ich aufgebe, ben-ju befigen, aus tiefem Grabe ich erftand. Unauflöslich ift unfere Berbindung, ein Leib Mann und Beib." Aber es fahret fort in feiner Befchwörung ber Priefter, es schwindet bie Gestalt, in bem Augenblick ber vollkandigen Auflosung wirft sie von sich bie Lode, bie ungefaumt ber Sieger bom Boben erhebt, um eilig mit feinem Schütling ben Saal gu

verlaffen. Dunkel sind die Gange, die Treppen geworden, mut, sam greifen sich, die Wände entlang, die beiben zu des Castellans Stube, die Lode wirft der Geistliche in das Kaminseuer, prasselnd erhebt sie sich zu wiederholten Malen, dis sie dann endlich zu Asche gebrannt.

Den Reft ber Nacht und bie nachftfolgenben Tage brachte unter bem Dache feines Erretters ber Benefene gu, als er fattfam fich erholt von ben erlebten Schredniffen, in Sicherheit gegen fernere Anfechtungen fich wahnte, wollte er nicht langer in ruhmlofer Unthätigkeit verharren, sonbern berglichen Abschied machen mit feinem Wohlthater, und auffuchen bas verwaifete Regiment. An beffen Spige bat er bei feber Belegenheit ben ihm vorhergebenden Ruf eines erfahrnen, unerschrodenen gubrers bewährt, aber bas Glud vergangener Zeiten fand er im Felbe nicht wieder. Um ben theuerften Preis mußte er ben geringften Bortheil ertaufen, mar für eine Unternehmung auf feine Mitwirfung gegablt, bann verfehlte er ficherlich ben rechten Weg und folglich die Stunde, wollte er ben Feind überrafchen, ein Quartier aufschlagen, bann ichnatterten alle Ganfe, bellten alle Sunde, befand fich auf ben Beinen die Gefamtheit ber Bevolferung. In einer einzigen Racht fielen 80 Pferde, die beften im Regiment, bie Einbuffe, von ben foniglichen Truppen por Laon erlitten, wurde einzig ber Sabrläffigfeit Emmeriche jugefdrieben, bas Regiment caffirt, bie Tonne Golbes, bie man ihm von wegen ber geftellten Truppen ichulbig, confiscirt, er felbft lange Beit eingesperrt gehalten und mit einer capitalen Senteng bedroht. Der Aufenthalt im Gefangniffe brachte ibn ju Berührung mit einem Jungling von ben feltenften Gaben, mit bem nachmals fo berühmt geworbenen Carbinal von Bérulle. Dem flagte Emmerich ein Leiben von ber fcmerglichften Art, von bem empfing er ben Rath, sobald er ber Freiheit wiebergegeben sein warbe, Franfreich zu verlaffen, um in Rom fich bie Lofung von erbrudenben Banben ju erbitten. Denn es wurde nicht mube bie here von Aunop, ibn gu verfolgen. Regelmäßig an zwei Tagen ber Boche, ben Montag und ben Donnerftag, brangte fie ibm thre Gegenwart im Bette auf; in bem Buftand zwischen

Bachen und Träumen vernahm er bie bittersten Borwürfe um seine Lieblosigkeit, um seine Treulosigkeit, es wurden ihm Inmuthungen gemacht, durch Lodungen unterstützt, von denen man kaum glauben sollte, daß ein Mann von dreißig Jahren ihnen widerstehen könnte. Dann endlich ließ ab die Berschmähete, um Flüche auszustoßen und Drohungen, die in den folgenden Rächten sich verwirklichend, Qualen erzeugten, unter deren Einflusse das Leben dem armen Junker eine unerträgliche Laft.

Rach bittern neun Monaten bem Gefängniffe entlaffen, unablafug, trop feines Bilgergewandes, von Phantomen und Qualgeiftern verfolgt, gelangte er nach Rom, beichtete er bie gräßliche Sunde, unter beren Folgen er ju erliegen vermeinte. Eroftes und Der Labfal richtete an ihn ber Grog-Ponitentiar, vergeben wurde die Sunde, ber Abfolution ber Rath bingugefügt, bag ber Buger, um ferneren Rachstellungen zu entgeben, in eis nem geiftlichen Ritterorben fich beiligen moge. Außerbem mußte er ben Ring, ben er von bem Gefpenft empfangen, ben er fortwährend am Finger getragen, ausliefern, und vor feinen Augen wurde bas foftbare Rleinod gertrummert. Ben dem an befdranfte fic bie Berfolgung auf bie nachtlichen Besuche am Montag und Donnerftag, und auch die unterblieben, feit Emmerich in Mergentbeim aus des Erzberzogs Maximilian Sanden ben weißen Mantel und bas Rreuz bes beutichen Orbens empfangen batte. Unter biefes Ergbergoge Befehlen ftreitenb, ift er in ber Schlacht bei Erlan, 26. Det. 1596 gefallen. Um Morgen bes blutigen Tages bem Schlachtfelde zuziehend, fo bat nachmalen fein Diener, wohlbebalten aus Pannonien beimgekehrt, erzählt, murde er von einer fattlichen Arquensperson angehalten, und dringend, julest fniefallig gebeten, bem gefährlichen Spiele fern zu bleiben. Dit Abichen bat er bie Warnerin abgewiesen, der Warnung jeboch eingebenf, bem Getreuen aufgegeben, fein Berg, falls er in ber bevorftebenben Schlacht ben Tob finden follte, nach Sorcheim zu überbringen, auf baf es bort bei bet Eltern Grabe ruben moge. Des Auftrags fich an' entledigen, bat ber Diener nicht verfehlt, und wurde bas Berg, eingeschloffen einer ginnernen Capfel, in einer Rifche ber Pfarrfirche, binter einem Gifengitter verwahrt, bis ju ben omino-

fen 70er Sabren, die bem Alten obne Unterschied ben Rrieg erflarten. Die Capfel wurde eingeschmolzen, ber Inhalt entfernt. Schwieriger ergab es fich, die Dame im feibenen Gewande, ober die Bere von Deole, aus bem burch fie beunruhigten Saufe gu vertreiben. Entweder hat fie ihr Recht an bas ju Bitthum ihr verschriebene But behaupten, ober ihre in bem Garten vergrabene Benrieb'or buten wollen. Endlich foll fie boch um bas 3. 1806 von bannen gezogen sein, und bas in Gefolge ber Erbebung eines in bem Garten gefundenen Stelette, bas, nach ben Bahnen ju urtheilen, einem Manne in der Bluthe bes lebens angebort haben muß. In welcher Beziehung er aber zu ber Bere geftanben haben follte, weiß ich nicht zu ermitteln. Bielleicht mar er jener graue Ritter, ber, nachdem er feit Menfchengebenten bie Sausbewohner geplagt batte, ebenfalls um 1806 ausgewandert zu fein icheint. Die eiserne Trube mit ben henrisb'or liegt noch immer im Garten eingesenft, die Stelle ift mir unbefannt, und bie wußte auch nicht au finden jener Eigenthumer, ber 1772 treufleißig bie Ergablungen, die fdriftlichen Rachrichten um ben geplagten Brint ju Papier brachte, und fur meine Darftellung ber Gewähremann geworben ift. Bielfaltig bat er, in ber Absicht, ben Schat zu beben, bes Gartens Grund und Boben umwühlen laffen, aber fein Golb, nicht einmal bas Stelett ju Tage gebracht.

Bur Rechten wird Horcheim burch Rosenbaums Wirthshaus, eine neue, stark besuchte Anlage geschlossen, zur Linken folget noch eine Reihe von Häusern, barunter weiland des Stistes St. Florin Hos, und machet den Schluß dieser Reihe, wie des Dorfes, das von Eyßiche, bereits jenseits des Schlagbaums des Legene Burghaus. Auf dessen Stelle hatten zu Ansang des 14. Jahrhunderts die von Brandenburg ihren Sig. Entsprossen dem großen Hause, so nach der Gemeinschaft des Wapspens zu urtheilen, ein Zweig des mächtigen Grasengeschlechtes von Bianden, vertheilten sich zeitig die luxemburgschen Brandens durg, durchaus verschieden von denen in dem romantischen Limsburg, in mehre Linien. Dem Zweige, so nach Horcheim verspflanzt, dem Stolzensels eine Reihe von Burgmännern gegeben hat, gehörte an Johann von Brandenburg, den das Gedicht,

la bataille des trente, und minder nicht Froifarts profaische Relation verewigen. Paul Louis Courier außert irgendwo: "la poésie est l'enfance de l'esprit humain, et les vers l'enfance du style, n'en déplaise à Voltaire et autres contempteurs de ce qu'ils ont osé appeler vile prose. Voltaire s'étonne mal à propos que les combats de Salamine et des Thermopyles, bien plus importants que ceux d'Illion, n'aient point trouvé d'Homère qui les voulût chanter; on ne l'eût pas écouté, on plutôt Hérodote fut l'Aomère de son temps. Le monde commencait à raisonner, voulait avec moins d'harmonie un peu plus de sens et de vrai. La poésie épique, c'est-à-dire historique, se tut, et pour toujours, quand la prose se fit entendre, venue en quelque perfection. La prose naissante, à peine du filet encore débarassée, s'ampara de l'histoire, en exclut la poésie, comme de bien d'autres sujets; car d'abord les sciences naturelles et la philosophie appartinrent à la poésie, chargée seule en ce temps d'amuser et d'instruire: on lui dispute jusqu'à la tragédie maintenant, et, chassée bientôt du théatre, elle n'aura plus que l'épigramme." Der gleichen Anficht bulbigend, laffe ich unbeachtet bas Gebicht, um einzig bem Chronifien ju folgen. Der ergablt in bes erften Buches zweiter Abtheilung. Capitel 7; "In benfelben Beitläuften ergab fich in Britannien eine feltene Baffenthat, bie man traun nicht vergeffen, fonbern lant verfundigen foll, auf bag fie allen angebenden Rittersleuten gur Ermunterung und jum Beispiel gereiche. Und Euch ber Sache beffer zu berichten, fo moget 3br wiffen, baf fortwabrend bie Parteien ber beiden boben Frauen in Britannien rauften, unangefeben Berr Rarl von Blois gefangen faß; und befebbeten einander biese Parteien mittels ber Besagungen, so ben mehrhaften Burgen und ben feften Stadten eingelegt. Run fügte fic, bag eines Tages herr Robert von Beaumanoir, ein mannhafter, geftrenger Ritter, und einem ber vornehmften Gefdlechter bes lanbes entsproffen, ber zugleich ein Caftellan war ber Fefte Chatel-Joffelin, umgeben von einem gablreichen Gefolge von Gebarnifcten aus feiner Freundschaft, auch andern Rriegeleuten, vor Ploermel, Stadt und Fefte, fich bliden ließ. Die butete, ale ihr Sauptmann ber Brandenburg, und waren bem beigegeben Scharen von beutschen, englischen und britannischen Soldnern, alle der Gräfin von Montfort anhängend. Und es tummelten sich Angesichts der Schlagbaume herr Robert und sein Volk, hätten auch gerne gessehen, daß die drinnen ausstelen, es wollte aber keiner zum Borsschein kommen.

"Das beflagend, prellte herr Robert weiter vor, ließ ben hauptmann gur Stelle bescheiben. Der fam vor bie Pforte, mit herrn Robert fich ju befprechen, nachbem fie beiberfeits Sicherheit einander verheißen. "Brandenburg,"" alfo ließ herr Robert fich vernehmen, ,,,,findet fich unter Euch tein Rampe, 3br ober ein, zwei ober brei andere, die gegen brei andere, ihren Ameien ju Ehren eine Lange brechen wollten ?"" Erwibert Brandenburg : ""Ihre Ameien werden sicherlich nicht wollen, bag fie fo luberlich in einem einzigen Rennen die Balfe fich brechen laffen, bas hieße bas Glud freventlich versuchen burch furges Spiel, und mochte bamit viel ebenber ber Ruf von Bermeffenheit und Thorheit, als Preif und Ehre zu verdienen fein. Aber anderes will ich vorschlagen, bas wir vollführen könnten, fo Euch bas gefiele. 3hr nehmt zwanzig ober breißig Gefellen aus eurer Befatung, und fo viele mable ich in ber meinen. Dann suchen wir ein offenes Felb, wo feiner uns ftoren ober bindern mag, wir gebieten, bei Strafe ber Bart, unfern Befellen von ber einen wie von ber anbern Seite, besgleichen allen Bufchauern , bag feiner einem ber Streitenben Bulfe ober Beiftand zu leiften fich unterfange; und auf alfolder Bablftatt wollen wir und versuchen, und bergestalten thun, bag man in tommenden Zeiten bavon in Galen, Palaften, auf ben Martten und aller Orten in der Welt ergable, und daß Glud und Chre bavon haben, benen fie von Gott befdieben."" - "Bei meiner Trenen ,"" fprach Robert von Beaumanoir , ,,,, bem ftimme ich bei, als ein weiser Dann habt für jest 3hr gesprochen. Es feien euerer alfo breißig, und ber unfern ebenfalls breißig, und gebe ich Euch beffen Berficherung auf meine Treue."" - Sprach ber Brandenburg : "3ch verfichere Euch besgleichen, benn ba wird, ber als ein Mann fich ju balten weiß, größere Ebre einlegen, benn in einem Turnier." Alfo wurde bas Geschäft abgeschlossen und versichert, und ber Tag angesetzt auf ben nächften Mittwoch, ben vierten Tag nach alsolcher Berabredung. Im Laufe ber hiernach bewilligten Frist mahlte ein jeder ber beiden Führer, nach seinem besten Ermessen bie breißig Kampen, und haben die sechzig mit ängstlich ausgesuchten Baffen sich versorgt.

"Als ber Tag gefommen, borten bes Brandenburgers breißig Befellen Deffe, bann maffneten fie fich, bestiegen ihre Roffe und ritten bem Orte gu, ber für eine Bablftatt auserfeben, fie fagen ab, untersagten allen, bie ba zugegen, sich einer um ben anbern au befümmern, was auch mit biefem ober jenem feiner Befahrten fich ereignen moge, und haben bie gleiche Borfchrift bes herren Robert von Beaumanoir Gefellen gegeben. Die breißig Befellen , fo wir Englander nennen wollen , obgleich ber Englander nur zwanzig, benen ber Brandenburger feche Deutsche und vier Bretagner bingugefügt batte, biefe breißig mußten lange ber Frangofen erwarten. Bur Stelle gelangt, fagen bie breißig Frangofen ab, und jest wurde auch ihnen ber oben besprochene Befehl verfundigt. Funf berfelben follen, wie Ginige ergablen, am Eingang ber Bablftatt ju Pferbe halten geblieben fein, inbeffen bie funf und zwanzig abftiegen, wie bie Englander gethan hatten. Und als fie einander gegenüber, wechselten alle fechzig einige Borte, fie scharten fich, die einen auf diefer, bie andern auf fener Seite, fie liegen ihre Diener, bie Daffe der Buschauer auf weiten Abstand fich jurudziehen. Dann gab einer von ihnen bas Zeichen, fie fturzten auf einander und fochten ritterlich, ju einem Rnauel verwidelt, und wenn einer ber Gefellen allzu bedrängt, bann beeiferten fich bie andern, ibn gu entfegen.

"Das Spiel hatte nur eben angefangen, und wurde der Franzosen einer erschlagen, aber es ließen dadurch die andern in der Arbeit sich nicht storen, vielmehr wurde auf der einen und auf der andern Seite wader gesochten, daß man sie alle mit einander für Rolande ober Oliviers hätte halten mogen. In Wahrheit vermag ich nicht zu sagen, diese haben sich am besten bewährt, sene das Beste gethan, ich habe auch keinen vor den

andern preißen gehört; wohl aber stritten sie so lange, bis Kräfte, Bermögen und Athem ganz und gar versagten. Da ward es eine Nothwendigkeit, nachzulassen und zu verschnausen; um eine Wassenruhe haben sie von der einen und von der andern Seite sich verständigt, und sollte der Stillstand währen, bis sie wiederum zu Kräften gekommen, auch der erste, der sich erheben würde, die übrigen anrusen. Vier Franzosen, zwei Engländer waren gesallen. Eine lange Weile genossen die Ermüdeten der Ruhe, mehre tranken Wein, der in Flaschen ihnen zugebracht wurde, andere besserten an der Rüstung, die gewichen war, oder verbanden ihre Wunden.

"Wie sattsam sie erfrischt, gab ber Erste, ber vom Boben sich erhoben, das Zeichen, um zusammenzurusen die übrigen, und in dem gleichen Grimm, benn das vorigemal, entbrannte der Streit. Lange hat er gewährt. Sie führten Schwerter von Bordeaux, die turz, start und spisig, daneben Degen und Dolsche, Einige auch Streitärte, und wurden damit greuliche Siebe ausgetheilt. Der eine oder der andere erfaste im Ringen seines Gegners Arm, und in der nahen Berührung trachtete er einzig, den andern zu schädigen, ohne seiner selbst zu verschonen. Ihr möget wohl glauben, daß da manches schöne Wassenwert vollsbracht worden, Mann gegen Mann, Leib gegen Leib, Faust gegen Faust. Mehr denn hundert Jahre her hatte man von Aehnlichem nicht gehört.

"Also stritten sie als rechtschaffene Kampen, und wurde ber zweite Gang trefflich durchgesochten, wenn auch leglich die Eng-länder den Kürzern zogen. Denn einer jener Franzosen, die zu Roß geblieben, so wurde mir erzählt, der zerschlug und zermalmte sie schrecklich, so daß der Engländer Hauptmann, der Brandenburg auf dem Plate blieb, mit ihm acht seiner Gesellen sielen, worsauf dann die übrigen, gewahrend, daß aller Widerstand vergeb-lich, sich gesangen gaben, maßen Flucht ihnen unmöglich, auch untersagt. Und haben herr Robert und seine Gesellen, so viel deren übrig, sie zu Gesangenen angenommen, und nach Chatel-Josselin gesührt. Später wurden sie auf ein ritterliches Lösezgeld gesetzt, nachdem sie alle mit einander hergestellt, benn

es sand sich keiner darunter, Franzose sowohl denn Engländer, ber nicht schwerlich verwundet. Rachmalen habe ich an der Tafel König Karls von Frankreich einen bretagnischen Rittersmann, der bei senem Streite gewesen, den Hrn. Ivain Charnel gesehen, und war dessen Angesicht dergestalten zerschnitten und zerfest, daß deutlich zu erkennen, wie ernstlich der Handel bestritten worden: es ist auch dabei gewesen Hr. Ingelram von Endin, der gute Ritter aus der Picardie, wie ihm das wohl anzusehen, und nicht minder dem guten Edelknecht Hugo von Raincevaux. An vielen Orten wurde die Begebenheit erzählt und der
Erinnerung würdig befunden. Die einen hielten sie für Kinderwerf,
den andern galt sie als eine Tollheit und strafbare Bermessenbeit."

Auf Abgang berer von Brandenburg find ihre Gater gu Borcheim in verschiebene Banbe, theilweise an bas Jesuitencolle= gium zu Coblenz getommen, ben verfallenen Gig ertaufte 30hann Sugo von Solemacher, ber auch 1759 in öffentlicher Berfteigerung bas v. Bebbesborffice But, boch obne bas von bem Collegialftift Dietfirchen abhangenbe Leben, an fich brachte. ftarb ben 2. Mary 1763, zwei Rinber hinterlaffend. Die Tochter, an ben Freiherrn Johann Matthias von Epf verheurathet, erhielt ju ihrem Antheil aus ber reichen Erbichaft, unter mehrem auch bas Besithum an Borcheim, so ber von Epg 1763 burch Anfauf bes Reifenbergichen Butes gang ungemein vergrößerte, und wefents lich burch bas von Grund aus neu erbaute Burgbaus, famt Capelle, befferte. In ber moblfeilen Beit fam ber ausgebehnte Bau ibn boch über 16,000 Bulben zu fteben. Die Kamilie von Epf ftammt aus Ballenbar; ibr bafelbft belegenes Saus, fo ber Beibbifchof von Epf (ber Abth. I. Bb. 1. S. 191) ju einem Stipen= bium für ftubirenbe Junglinge gewibmet batte, ift in ber neuern Beit verfauft worden. Johann Matthias von Epf, ein Mann von altromifder Sobeit, von feltenen Beiftesgaben, von ausgezeichnetem Wiffen hatte unter ben glanzenbften Ausfichten feine Laufbahn angetreten, und ale bas Biel feines Chrgeiges fic bie Kanglerwürde ausersehen. Fähigkeiten und Wiffen führen jedoch in feltenen Fallen gu Ehren, ber von Epg, feit 1774 ber furfürftlichen Regierung Rangleibirector, auch Gebeimrath und Stadts

schultheiß zu Coblenz, fiel 1783 in Ungnade, und wurde baber von 1784 an in bem Staatstalenber als nicht frequentirenber Regierungerath aufgeführt. Es gab biefe Quiescirung ben Entwurfen für die Erhebung seiner Familie, die er theilweise icon jur Ausführung gebracht, einen barten Stoff. Das große bare Bermögen, fo guneben ben Sofen Bleibenbach, Berold, Rlingels bach, Oberweper, Winket, Sagenport und Ruitsch die Frau ihm gugebracht, verwendete er jum Anfauf von Gutern, namentlich bie Berrichaft Faigberg, bei Bingen, Reulhaufen, Cond, welche famtlich ber Reichsritterschaft fleuerbar, in Betracht ber mit ihnen verbundenen landesberrlichen Berechtigungen in einem Preise bezahlt werben mußten, ber außer allem Berbaltniffe zu bem Ertrag. Dagu waren biefe Guter, über ben weiten Raum von Cobleng bis Mainz, von habamar bis Luxemburg zerftreut — im Luxemburgi= ichen befag ber von Eng, als vaterliches Erbe, bie Berrichaft Uefflingen - Gegenftanbe einer ungemein beschwerlichen und foftbaren Berwaltung, und es gesellten fich bem Allen folieglich die Drangfale ber Kriegsfahre 1792—1800. Bieles von ben Gutern mußte unter ben nachtheiligften Umftanben veräußert werben.

Unversehrt blieb feboch bas große Eigenthum in Borcheimer und Rieder-Labnfteiner Martung, 112 Morgen Aderland, 431/2 Morgen Biefe, 16'/, Morgen Beinberg, als womit in Berbindung gebracht bie von der Familie von Reifenberg berrührenden Jurisdictionsgerechtsame. Ursprunglich baben beren bie von helfenftein genoffen, benen war gang borcheim unterthanig gemefen; fie batten fich aber, wie im erften Banbe ergablt. in zwei Linien vertheilt, und war bes altern Zweiges Besithum burch Rauf 1532 an bas Erzstift Trier gelangt, wahrend bes fungern Zweiges Gerechtsame in borcheim, ju gemeinsamem Befige fich auf bie von Bebdestorff und von Reifenberg vererbten. 218 Georg Sans von Reifenberg und Sans Philipp von Seddesdorff pon ihren landes. und grundberrlichen Berechtsamen im Orte Befit nahmen, 1595, erflarte versammeltes Gericht: "bag fie ben Rurfürften von Trier fur einen Schuts- und Schirmherren guvorn, barnach alle bobe Dber- und Gerechtigfeit jum halben Theil, und ben beyden Junfern zugegen bas andere halb Theil zuerkennten." hiernach war auch zu Anfang bieses Jahrhunderts bie Criminal- und Civilsurisdiction in Borcheim bem Rurfürften gemeinschaftlich mit bem von Epf, als berer von Reifenberg Nachfolger, und mit benen von Bebbesborff, wie foldes in bem Beisthum von 1569, welches fabrlich am boben Dingtage abgelesen wurde, flar und beutlich ausgebrudt. Der zwei Schultbeißen einer wurde von Rur-Trier, ber andere von ben beiden Mitberren gemeinschaftlich angefest. "Unfer Schultheiß muß in allen Criminal., Rechtspolicey- und gemeinen Sachen jeberzeit mitzugezogen werben." Den Gerichteschreiber , ingleichen bie Scheffen , beftellten ber Rurfurft und bie Mitherren in Gemein-Schaft. Das Bericht übte eine concurrente Jurisdiction mit bem Amt Chrenbreitstein, "alfo bag berjenige, welcher zuerft ans Amt flagen geht, bey Amt, wie ber, welcher feine Rlage querft bei Gericht einführet, bafelbft verbleiben, und ber Beflagte ibm folgen muß." Diefer ungewöhnlichen Befugnig verbanfte bas Bericht eine eigenthumliche Stellung in ber öffentlichen Deinung; man nannte feine Mitglieder bie Borcheimer Berren. Balbrugen, Bugen und Strafen wurben auf bem Dingtag gemeinschaftlich angefest und bethätigt; bavon bezog ber Rurfurft bie eine Salfte, bie andere Salfte fiel gu 2/, ben Mitherren, 1/2 bem Jesuitencollegium, in bem Rechte berer von Brandenburg. In berfelben Art wurde bie Bebe vertheilt. Der Aemterwechsel folgte unmittelbar ber Erhebung ber Bebe, in Gegenwart bes Amteverwalters von Ebrenbreitstein, ber Mitherren und ber beiben Schultbeifen, und wurden ber neue Burgermeifter von bem Amt, bie Gefdworenen von ben Mitherren, bie Schugen von bem Amt, und bie Schroter endlich von ben Mitherren vereibet, alfo jeboch, bag von ben Ernannten inegesamt bie Sandtaftung bem Amt sowohl, ale ben Mitherren gegeben murbe. Die Gemeinderechnungen wurden in Begenwart bes Amtes und ber Mitberren abgehalten, biefe ubten auch in Walb und Gemarfung bie Roppeljagb. "In Betreff bes Trauergeläutes ift allzeit üblich gewefen, bag bep Abfterben eines Mitherren und beffen Frau Gemahlin jebesmal 6 Bochen geläutet worben. Bey bem legten Freyherrn von Reiffenberg aber, welcher 1745 gestorben, geschahe Erzstift Trierischer Seits

bie erfte Stöhrung, gegen welche jedoch von Reiffenbergischer Seite protestirt wurde."

Dem Allen hat das herzogthum Raffau, balb nach seiner Entstehung, ben Garaus gemacht, ein Ereigniß, fo jedoch Jobann Mathias von Gog nicht erlebte. Es beerbte ibn fein alterer Sobn Johann Melchior, ber in bem Alter von 21 Jahren bes herzogs Rarl August von Zweibruden Reisemarschall gewesen, und an biefem Sofe eine Belehrung empfing, bedeutsam fur bes -Bebieters Charafteriftit. Bu einem Ausfluge nach bem Rarlsberg bem Bergog au folgen, war ber gange Sofftaat beorbert, und in ben Borgimmern versammelt. In ber Langeweile ber Erwartung verfpeifete bes Bergoge Premier-Ministre und Gunftling, ber Frangose Salabert, abbe commendataire von Tholey, eine fette Rrengspinne; ob er fie als ein Cordiale mitgebracht, ober ob er fie in ber Antichambre aufschnappte, was bie Reinlichfeit an bem Sofe ju 3weibruden einigermaßen verbachtigen fonnte, weiß ich nicht; genug, die Spinne wurde verzehrt, unter einem Ausbrud von Raschhaftigfeit, ber bodlich ben Reisemarichall ergötte. Er lachte aus vollem Salfe, lachte noch aus vollem Salfe, ale ber Bergog icon inmitten bes Saales fic befand, und biefes Belächters Beranlaffung zu wiffen verlangte. Alles schwieg, bag jum andern- und jum brittenmal ber Bergog genothigt, die Krage zu wiederholen. Und als er eine zitternd und zagend vorgebrachte Antwort vernommen, that er, wie in verwandtem Kalle, nach Maffons Erzählung, ber russische Artilleriegeneral Melissing that. "Je me rappellerai toujours à ce sujet le jour où je fus présenté au général Mélissino. Il était occupé à faire l'épreuve d'un beau microscope anglais dont il venoit de faire emplette, et environné de plusieurs officiers de son corps. Il appela son valet de chambre pour lui demander un insecte, afin de le placer dans le foyer du verre: mais à peine eut-il exprimé ce désir, que je vis trois ou quatre de ces officiers, poudrés à blanc, s'empresser de prévenir le domestique et présenter à la fois leur capture; de manière que le général, embarrassé du choix, donna la préférence au domestique, qui avoit été aussi prompt que les ofsciers à saisir une prois derrière son oreille. Jétais si émerveillé, que je ne remarquai point ce que devinrent les animaux refusés." Bie Melissino hat der herzog ein Insett gessordert, aber nicht den lammfrommen Dulder, sondern ein wildes, grimmiges Geschöpf, eine Kreuzspinne mit einem Borte, und die zu suchen, haben augenblicklich dienstdare Geister sich in Bewegung gesett. Ein Duzend wenigstens der Bestien — was abermals kein Zeichen von besonderer Reinlichkeit im Schlosse — wurde dem Herzog dargebracht, er wählte unter allen die fetteste, und die mußte der unglückliche Reisemarschall herunterwürgen, wie sehr er auch deprecirte, sich sträubte und schauberte.

In bem füblichen Flügel bes Burghaufes bat 1792 ber Bergog von Braunfdweig langere Beit fein Sauptquartier gebabt, unangefochten und rubig ftanden feine Pferbe in bem Stall, ber wenige Jahre gubor ben Pferden bes Eigenthumers Racht für Racht bie bitterften Qualen bereitet batte. Gine mabre Marter mußten unter ben immerwährenden Schredniffen die geplagten Thiere ausfteben, bis babin ber Rutscher auf ben Einfall gerieth, Radegrabungen zu veranlaffen. Die forberten einen Leichnam zu Tage, und es gaben von dem an die Pferde fich zufrieden. Ginen verwandten Bug von diefer Thiere feinem Organismus bat Otto in ber Geschichte und Topographie von Beiffenfele, 1796, aufbewahrt : "Ao. 1632 hat ein Bauer zu Thierbach unter feinem Thorweg einen Bolf mit bem Eingeweibe eingegraben, barüber bernach fein Pferd geben wollen, es ift auch das gange Rriegewefen bindurch fein Reuter in seinen Sof gefommen." 3u dem Regifter nennt Deto bas ein Zauberftud. Ginen beffern Bebrauch von bem Register zu bem 1. Bb. Diefer Abtheilung babe ich au machen gewußt. Da ftebt, G. 807, "ber Jud is nit burefeft", bie Schlagworte, um bie eine allzu angftliche Cenfur mich gebracht, mich genöthigt hatte, im Text fatt bes uniculbigen, fornichten und, bas muß ich befondere geltend machen, fatt bes amtlichen Ausbrudes, "fein ober nicht fein burefen", S. 131, "ber Jub is nit burefest", S. 132, ber fchalen Phrafe, "fein ober nicht fein feufch und rein", mich zu gebrauchen.

Der nördliche Flügel bes Burghaufes ift niemals vollftanbig ausgebaut, julest als ein felbstffandiges Saus vertauft worden. Der Berbindung der beiden Flügel diente die Emporfirche ber geraumigen Capelle. Es murde biefelbe in Anrufung ber Schmerghaften Mutter Gottes Maria eingesegnet ben 16. Aug. 1761, ben 4. Sonntag im Octob. 1762 barin bie Bruderschaft beren Sieben Schmerzen eingeführt. Folgendes Regulativ hat ber Stifter für sein Gotteshaus erlassen: "Täglich wird ber schmerzbafte Rosenfrang mit ber Litaneb und 3 Baterunser gebetet. Jeben Freptag, bas gange Jahr hindurch, haltet ber fr. Paftor bie b. Deffe, worunter ber Rosenfrang gebetet wird, und Abends. bie Andacht mit Aussegung bes Allerheiligften; woben fr. Paftor ben Iten Freytag im Monat bie Meffe für alle, somobl lebendige als verftorbene von der Familie zu appliciren schuldig Auf die Freytag in ber Faften wird barbeneben Fruhmeffe, unter biefer bie Stationenandacht gehalten, babero jedesmal einer beren frn. P. Frangiscaner, nunmehro Capuciner berauffommt. Am 3ten Sonntag im Sept. als bem Saupt- und Titularfest beren fieben Schmerzen Maria wird morgens Fruhmeffe, Prebigt, ein folennes bobes Amt, bemnach Betftunde bis 4 Ubr, fodann Bruderschaft mit abermaliger Predigt gehalten, und ftebet Sanctiffimum von Morgens 6 bis nach ber Bruberichaft aus. Die Octave hindurch wird Morgens unter der Meffe ber Rofenfrang, und nach berfelben bie Litanen gebetet, auch vor und nach ber b. Segen gegeben. Un ben fieben vornehmften Muttergottes-Tagen wird Morgens Fruhmeffe, bernachft bobes Amt, Rache mittage Predigt und Brudericaft gehalten, jebesmal mit Aussegung bes Allerheiligften, und fommt allemal ein Capuciner berauf. Am 4. Sonntag eines jeglichen Monats, wie auch am Passionesonntag wird Morgens bobes Amt, Racmittage Predigt und Bruderschaft mit Aussetzung bes Allerbeiligften gebalten, und Tage barauf bie Deffe für bie Abgestorbenen, unter welcher man Rosenkrang und Litaney betet, gelesen. Am Frohnleichnamstag wird Morgens unter ber Deffe, und Rachmittags unter bem Rosenfrang die Benediction mit bem Allerheiligften gegeben. Am Keft bes b. Rochus, 16. Aug. wird ein bobes Amt mit Aussetzung des Allerheiligsten gehalten. Am Fest der h. Agatha, 5. Feb. wird eine Messe gelesen, unter dieser der Rosenkranz gebetet, um durch Borbitte dieser heiligen von aller Feuersgesahr behütet zu werden. Am Fest des h. Bonisacius, 5. Juni, ein gleiches. Am Allerseelentag ist ein hobes Amt vor alle Berstorbene aus der Familie." Die Freitagsmesse hatte die Pfarrei übernommen, wogegen ihr als Dotationssond 3500 Stock Beinberg angewiesen; die Franziscaner, vielmehr die Capuciner, empsingen für ihre geistlichen Dienste 2 Ohm Horcheimer Wein und ein Malter Korn, der Magister bezog für seine Bemuhung  $3^{1}/2$  Malter Korn.

In bem Jubilaum von 1776 war die Capelle als eine ber brei Rirchen bezeichnet, beren Besuch, ben Ablag zu gewinnen, erforberlich. "Sonntag, 23. Januar 1785 haben bei bamaligem faiferlichen Durchmariche ber Generalftab, und famtliche gu Ober- und Niederlahnstein, und babier gelegene Truppen von bem Regiment Lillien in ber Cavelle bie b. Deffe gebort. Der Feldprediger lage folde ben geoffneten Thuren und Fenftern; bie Truppen ftanden mit ihren Kahnen und Feldmufif im Sofe und auf ber Stragen rangirt, fangen unter ber Deffe ibre gewohnliche Gefänge. Un benen brey Saupttheilen wurde bas Spiel gerührt, und nach berfelben die Benediction mit bem Allerheiligften gegeben." Behn Jahre fpater biente blefelbe Capelle abermale bem Gottesbienfte f. f. Bolfer, ftarfen Scharen von Rothmantlern. Die batten bie Thure ausgeboben, an ber Stelle aus Beiligenbilbern ben Ifonoftas jufammengefügt, bie Bilberwand, burch welche von bem Bolfe bas Allerheiligfte ju fcheiben. Bor bem Altar las ber Pope bie Liturgie, in tiefer Andacht folgten ihr bie wilben Seressaner braugen auf bem Plage. Des feltenen feierlichen Schauspiels freute fich nicht wenig bie Bevolferung von Borcheim, aber nicht wenig gurnte ber Fruhmeffer, Br. Ricolaus Gobel (S. 340) benjenigen, burch beren Gebot eine driftliche Rirche Schismatifern, Beiben vielmehr nach feinem Dafürhalten, geöffnet worben. Ale Beiden betrachtete er namlich fene Photianer, wie er fie nannte, mobei er fich feboch quebrudlich gegen bie herleitung ber Benennung von bem Batriarden Photius, burch welchen die Trennung ber griechifden von ber lateinischen Rirche besiegelt worben, verwahrte. 3hm galten biefe Photianer ale Fetischbiener, in bem Gegenstand ihrer Berebrung vollfommen übereinstimmend mit den roben und verruchten Anzeprys und Ismaylys an ben Ufern bes Drontes; und beflagte ber eifrige Frühmeffer bie Entheiligung ber Capelle burch beibnifche Abgotterei, fo fürchtete er viel mehr noch ber Beiben Bertehr mit feinen Landsleuten, beffen Folge bie Berbreitung einer gottlofen Irrlehre fein konnte. Mur au febr bat fich feine Beforgnig in biefer Sinfict bewährt; weiter noch, benn im Mittelalter bie Lehren ber Manichaer, ber Gnoftiter, ber Balbenfer, haben sich in unsern Tagen ber Ismaplys und Anzeprys Sagunaen. Gebrauche und Dienft verbreitet. - Gelegentlich bes Rirchenbaues in horcheim wurde die Capelle für ben pfarrlichen Gottesbienft benutt, bald barauf aber, nachdem bie Andachten in bie Pfarrfirche übertragen worben, entweihet. Bas aus bem manderlei Sput, von bem fie beimgesucht gewesen fein foll, geworden, weiß ich nicht anzumelben. Die vormalige Cavelle bient gegenwärtig als Scheuer und bietet einen fläglichen Anblick ben Benigen, die in ben Tagen ihres Glanzes fie gefeben und bewundert baben, namentlich bas Antipendium von geschlagenem Silber, womit ber Altar an boben Festtagen bekleibet, und ben Reichthum ber gottesbienftlichen Gefäge, bei bem in folden Kal-Ien Rachtwache ju halten, bie Sofleute verpflichtet. bauer ber Capelle liebte mit Leidenschaft firchliche Ceremonien, firdliche Bracht, und bat verbaltnigmäßig biefer Leibenschaft bie gleichen Opfer gebracht, wie etwan Paris be Montmartel ober ber Marschall von Reg.

Eines überreichen Speculanten und Banquiers einziger Sohn behandelte Paris Kirchenceremonien als die eine Angelegenheit seines Lebens, und hat er derselben willig die unermeßlichen, von dem Bater ererbten Schäße dargebracht. Die Processionen, die er in seinem ländlichen Aufenthalt zu Brunon veranstaltete, wurden, um ihrer Pracht willen, gleich einem Schauspiel von den an die großartigsten Erscheinungen der Art gewöhnten Parisern besucht; nicht selten sahen sie bei einer solchen Gelegens

beit gegen 50 Monftrangen, eine toftbarer und funftreicher als bie andere, zur Schau tragen. Die lette biefer Processionen toftete bem Marquis 500,000 Livres, gab aber ber Familie Beranlaffung, für ben Berichwender eine Curatel zu fuchen und burch-Die gerichtlichen, bem Erfenntniffe vorausgebenben Berhandlungen brachten wunderliche Dinge ju Tag, u. a. hatte bei bes Baters Tob ber Marquis alle bie gewaltigen Gichen bes unermeglichen Parts von Grosbois in schwarzen Erepeflor verbullen, bie breiten und tiefen Schlofgraben mit Tinte fullen laffen. Es erichien auch ein lediglich von ihm handelnbes Bud, les Folies du marquis de Brunoy betitelt, Paris, 2 Bbe. in 12°, bem jeboch die in dem Interdictionsproceg von dem Anwalt des Marquis berausgegebene Denfichrift zu vergleichen. Darin beifit es: "batte mein Client feinen Reichthum auf Pferde, Bunde, Spielbanfen, Gaftereien, Opernpringeffinen, Maitreffen verwendet, fo murbe es niemanden eingefallen fein, des Mannes geiftige Rabigfeiten in 3meifel ju gieben, es mar aber fein Streben, ben Gottesbienft ju verherrlichen, und um beffentwillen wirb er ale ein Rarr von ber Welt erfannt." Uebrigens tam bie Curatel ju fpat, ber Reichthum war babin. Des restaurirten Ludwig XVIII. Danfbarfeit bat Brunop ale ein Bergogthum an Wellington gegeben.

Der Marschall von Res, Aegidius, Gilles, von Moutmorency-Laval, herr von Res, Blason, la Benaste, le Coustumier, Ingrande, Chantocé, la Suse, der Insel Bouin, u. s. w., gesboren um 1396, verlor frühzeitig den Bater, daß der Großvater, Johann von Craon, dessen Erbe er nachmalen 1432 geworden ist, die Bormundschaft des Berwaiseten übernehmen mußte. Des Großvaters Sorgsalt scheint sich aber auf die Wahrung des Besisthums beschränft zu haben, den Knaben überließ er der eigenen Ungebundenheit, und was ungezweiselt schlimmer, der Rohheit und Lasterhaftigseit seiner Umgebung. Aegids glückliche Anlagen wurden nur theilweise benust, doch machte er in ritterlichen Uebungen Fortschritte, die verbunden mit hohem persönlichen Muth ihm erlaubten, in den Kriegen Karls VII. mit den Engländern eine glänzende Rolle zu spielen. Im 3. 1427 erstürmte er die Burg Lude, deren Hauptmann er niederstieß; er entriß auch den Eng-

landern die Fefte Rennefort und Malicorne, bas Solog in Maine. 3mei Jahre fpater ber Jungfrau von Orlegne in ber Rubrung bes aum Entfage von Orleans bestimmten Beeres beigegeben, nabm er ben wichtigsten Antbeil bei einem Ereigniffe, von weldem die Bufunft ber frangofischen Nation abbangig. Bei ber Einnabme von Bergeau legte er bobe Ehre ein, der Englander Niederlage bei Patan, wo ber gefürchtete Talbot felbft in Befangenschaft gerieth, wurde burch ibn entschieden. Aegibius und fein Bruder Renat figurirten als Befehlsbaber bes erften Ranges in ber Armee, burch welche Konig Rarl VII. nach Reims geführt wurde, und genog . Aegibius ber Ehre, in ben Rronungsfeierlichkeiten einen ber weltlichen Pairs von Frankreich vorzuftellen, auch übernabm er in St. Remigien Abtei bie sainte anpoule, um folde nach bem Dom ju bringen. Bei biefer Gelegenheit wird er zum erftenmal als Marfchall von Franfreich, als bes Ronigs Rath und Rammerberr aufgeführt. Die Belagerung und Ginnahme von Melun, 1430, ber Entfat von Lagni, 1431, wurden ihm neue Belegenheiten ber Auszeichnung. Gemeinicaftlich mit bem Marichall von Rieur führte er 1433 ben Bortrab bes durch ben Connétable von Richemont befehligten Beeres. bas zwar, nachbem es vor Gille in Maine mit ben Englanbern zusammengetroffen, ohne weitere Unternehmungen, aber auch Damit beschloß zugleich Aegibius ohne Unfälle sich zurückzog. seine friegerische Laufbahn, benn er hatte Gile, bes mit bem Tobe bes Grofvaters auf ihn gefommenen Bermogens, ein Einfommen von 300,000 Livres jährlich, unabhängig ber Einrichtung zu bem Belaufe von 100,000 golbenen Schilben, fich ju gebrauchen. Die Eile führte zu finnlofer Berichwendung. Gin bewaffnetes Befolge von 200 Geharnischten hatte ber Maricall fich zugelegt, viel mehr foftete ibn feine Cavelle, bei ber 30 Menfchen angeftellt; Caplane, Mufiter, Chortnaben mußten ihm aller Orten folgen, jufamt einer tragbaren Orgel. Die gottesbienftlichen Gefäße, Relche, Leuchter, Rannchen, Rauchfäffer, Baichbeden, Erucifire, alles von der bochften Pracht, wurden im Ueberfluffe beschafft. Unter feine Caplane batte er die Dignitäten einer Cathebrale vertheilt, ba gab es, wie gu Lours ober Gens, einen Dechant, Cantor, Archibiacon, Schos

laster, sogar einen Bischof, für welchen ber Marschall zu wiederholten Malen bei dem Papst um die Ertheilung der Inful eingekommen war, gleichwie er das Privilegium nachsuchte, sich,
in der Legaten Beise, ein Kreuz vortragen zu lassen. Reichliche Besoldung empfingen die Dignitarien und die Caplane niedern Manges, zusamt einer kostdaren Liverei, Scharlach mit Grauwerk ausgeschlagen. Jugleich mit der Capelle unterhielt der Marschall auch ein Haustheater; Schauspiele, oder Mysterien, wie man sie nannte, wurden ohne Rücksicht für den großen dasur ersorderlichen Auswand, häusig ausgesührt.

Das Alles batte wohl nicht bingereicht, ben Maricall au Grunde ju richten, aber er febute fich in feiner Che mit Ratharina von Thouars, der Erbin von Poufauges, Chabannais, Confolant, nach unerlaubten Benuffen, die, fich ju verschaffen, ibn mebre feiner Schmeichler, Prinçay, Gilles de Sille und Roger de Brique ville, ermunterten, Behufs beren fie auch willig ihre Dienfte ibm barbrachten. Ginen Sarem bat Aegibius fich jugelegt, und biermit feine Ausgaben ju einer Bobe getrieben, bie außer allem Berhaltniß zu ben Ginnahmen. Das Deficit zu beden, mußte er Beraugerungen vornehmen: er verlaufte Chantoce und Ingrande an ben Bergog Johann V. von Bretagne um bunberttaufend golbene Schilbe, faum ber beiben Berrichaften balber Werth; er verfaufte la Benafte um zehntausend Schilbe, eine Rente von 500 Livres, aus ber Berrichaft Bourgneuf im Lande Reg zu entrichten, ebenfalls um 10,000 alte golbene Schilbe, er verschleuberte in ber gleichen Beise la Mothe-Achard, la Rauvière, Vornic, G. Etienne - be - Malemort, le Lorour - Botereau. Auch ber Bischof und bas Domcapitel von Rantes baben bebeutenbe Guter bem Berichwender abgefauft. Seine Bettern, seiner Frau Anverwandte, ber Graf von Laval erwirften einen Parlamentsbeschluß, wodurch allen und jeden unterfagt, irgend Grundflude bem Sire be Res abzufaufen, und murbe biefer Befolug bem Bergog von Bretagne burch feinen Schwiegerfobn, ben Grafen von Laval infinuirt. Der Bergog batte nämlich bie mehrsten jener Guter an fich gebracht. Dem mar bas von ben Legisten ausgehende Berbot nur lächerlich, und bas um fo bentlicher auszusprechen, nahm er bem Grafen von Laval bie Statthalterschaft ber Bretagne, so er ungefäumt an ben Sire be Rep, mit dem er daneben am 2. Nov. 1437 eine Waffenbrüderschaft eingegangen war, verlieh.

Andere Liebhaber zu bes Maricall's Butern ließen fich feboch burch bes Parlaments Drobungen abichreden, es ftodten bie aus fernern Beraugerungen erwarteten Buffuffe, und es traten Berlegenheiten ein , unerträglich bem ftolgen Manne. Gie ju befeitigen, suchte er, in mander Beziehung nicht ohne Renntniffe, die Sulfe ber Aldomie: Abepten, Deifter Johann, ber Englander, namentlich, fanden fich bei ibm ein, ben Stein ber Beifen fuchen ju belfen; icon mar feft gebannt bas Quedfilber, aber bas philosophische Ei brach, bevor es ausgebrütet werden fonnen. Aegibius wurde babin gebracht, bei bein Sulfe au suchen, ben ber Bolfsglauben jum Inhaber aller verborgenen Schape macht. Wie verbachtig, wie bebenklich auch ein folder Berfehr, wiederum fanden fich mehre, die, angeblich mit bem Meifter vertraut, burch Rath und That bem großen Baron die Anfnapfung ber ihm munichenswerthen Berbindung ju erleichtern verbiegen. Gin Argt aus der Landschaft Poitou jog im Balbe feine magifchen Rreife; ber Gerufene mar, wie ber Zauberer beffen fich vermag, in eines Leoparden Geftalt, an ibm vorübergegangen, hatte aber ein hartnadiges Schweigen beobachtet, bierzu veranlagt durch einen in ben Formeln ber Befomorung vorgefommenen Berftog. Grundlicher fic ju belebren, wollte ber Beschwörer bie in ber Beimath gurudgelaffenen Unweisungen nochmals befragen; reichlich beschenft für seine Dube, pog er von bannen. Er fam nicht wieder. Der Klorentiner Frang Prelati, als Aldymift und Zauberer gleich groß, trat an bes Ausreißers Stelle. In bes Marichalls Bibliothet fand Prelati bas Buch ber Bucher, ben Sollenzwang, und beffen bat er fleifig und mit Erfolg fich gebraucht. Wenigstens befannte er nachmalen im Gefängniffe, bag ju wiederholtenmalen einer ber Kurften ber Kinfterniß, Barron genannt, unter ben Formen eines awanzigfahrigen Junglinge ibm fichtbar geworben, bag er von bemselben ein schwarzes Pulver empfangen, jufamt bem Befeble, foldes bem Marfdall zuzutragen, daß ihm auch einftens von Barron eine Lage Goldbaren gezeigt worden, ie aber nachmalen als ein haufen Sand und gelblicher Erde sich befunden.

Der Maricall felbft, mehr und mehr in die fcmarge Runft fich vertiefend, ftanb nicht langer an, in formlichen Tractaten fich ben Machten ber Unterwelt zu verpflichten: burch eine Berfcreibung, in feinem Blute ausgeführt, verfprach er., Alles gu geben, was ber Kurft ber Solle von ihm forbern murbe, ausgenommen fein Leben und feine Seele. Durch bie That bas Bort zu besiegeln , brachte er dem Damon ale einen Ginftand bas Berg, die rechte Sand, bie Angen und bas Blut eines Rinbes bar; bem folgten fernere Opfer, Raucherungen, Almofen, eine ju Belgebuthe Ehren geordnete Feier, vollständige Anbetung. Bon bem an wollen Biele ein altes Beib bemerkt haben, bas fets bas Geficht zur Salfte mit einem fcwarzen Tuch bebect baltend, bas land, vorzugeweise bie endlosen Beiden burchfreifte, bubiche fleine Rinder, die das Bieb huteten ober bem Bettel nachgingen, burch freundliche Borte anlodte, burch Schmeicheleien und Rafdwert festbielt, endlich ju bes Marfcalls Schlog fie lieferte, wo fie fpurlos bann verfcwanden. Anfangs waren es nur Bauernkinder und Beimathlose, bie also verkamen, balb aber in wachsender Redheit, behnte ber Rinderraub fich auch auf . bie Stabte, vorzüglich auf bas ben Sauptgutern bes Darfchalls benachbarte Rantes aus. Bereits hatte ber vornehme Barwolf acht Rinder, bem Teufel ju Ehren, geschlachtet , und ber Angerufene wollte noch immer nicht fich ibm barftellen, felbft bann nicht zu einem vertrauten Umgang , von Angeficht zu Angeficht mit ibm fich berablaffen, nachdem ber entmenfcte Bater au einem neunten, vorzüglich angenehmen Opfer, fein eigenes, noch ungebornes Rind, und zwar durch Deffnung des Mutterleibes verbeißen hatte. In bem Berbruffe um die vergebliche Bewerbung außerte ber Marichall jum öftern, ber große Unbefannte muffe ein gemeiner Rerl fein, ber mit Stanbespersonen umzugeben unwürdig fich finde. Diefe vermeffene Rebe , bas Rreugeszeichen, fo er etwan, ben magischen Rreisen eintretend, gemacht, ober bas Bebet, fo er alebann gesprochen , namentlich bas alma redemptoris mater, bie Benuffe, fo er fortwährend in feiner Capelle, in gottesbienftlichen Berrichtungen, in dem entschiedenften Gegensat mithin zu bes Teufels Dienft, fand, ber Borsat, letlich durch eine Pilgerfahrt nach dem heiligen Lande seine Sunben zu bugen, diese Umftande zusammengenommen machten seine Rathgeber geltend, als die Grunde, durch welche bis dahin bie von ihm so sehnlich gewünschte Annaherung hintertrieben worden.

Kur bie Taufdung, fur ben Aufschub wenigftens fich zu entfcabigen, ergab ber Marfcall fic ben fcanblichften Luften, welche bie Einbildungefraft ju erbenten vermögte; mit ber Bolluft bie Blutgier verbindend, eine Erscheinung, Die jum öftern fich wieberholt, gewannen die ungludlichen Schlachtopfer feiner Brutalitat fur ibn ben bochften Reiz im Augenblid ihres Berfcheidens, was er in grimmiger Luft begonnen, bas vollendete er in bollis fder Berzweiflung. Mit eigener Sand pflegte er bie ungludlichen Geschöpfe, nachdem fie einer thierischen Leidenschaft bienen muffen, ju folachten; ihr Befdrei, ihr Röcheln, ihre Rrampfe ergötten ibn, daß er fie ju mehren, ju verlängern fich mubte, und um ber Luft recht in ber Nabe gu genießen, batte er im Brauche, auf bie Sterbenben fich nieberzusegen. Bu Chantoce im Thurm fand man eine Tonne voll verfohlter Anochen von Rindern , beren Angahl man auf vierzig berechnete. Die alle batte ber eingefleischte Moloch in feinen Armen verbrannt. Rach feinem eigenen Geftandnig belief fich bie Angabl berer, fo er in biefer Beife zu Chantoce ober im Schloffe Machecoul geopfert, auf bundert, 46 Stelette bat man ju Chantoce, 80 gu Dache= coul gefunden; anbere Leichname fant man ju la Sufe im Schloß, besgleichen ju Rantes und Bannes, in bes Marfchalls Absteigequartier, absonderlich in den heimlichen Drten, ju Tiffauges, so daß man die ganze Anzahl auf weit über 150 berechnete. Sie alle waren ben Damonen Barron, Drient, Belgebuth, Satan und Belial geopfert worden, mahrend man ihnen bas Officium vom Offertag abfang. Rachbem er 8 Jahre, nach feinem eigenen Geständniffe, 14 Jahre nach bem Beugniß eines feiner Mitschuldigen in ben mannichfachen Greuelthaten jugebracht, gelobte ber Marschall ju Oftern 1440 in aller Form eine Fahrt nach bem beiligen Lande zu vollbringen, was ihn boch nicht abhielt, unmittelbar barnach zu Rantes mit benfelben Abominationen sich zu besudeln: er wurde jedoch inmitten seines höllischen Treibens belauscht, und herzog Johann konnte nicht umbin,
ihn und einige seiner Werkzeuge, ben Prelati absonderlich, dann
ben heinrich und Stephan Corillaut verhaften zu lassen.

Die Rlage gegen ben Maricall führten ber berzogliche General-Procurator und ber Promotor des Bischofs von Nantes; feche ober fieben Familienväter, beren Rinder jum Marschall gelodt, nicht weiter gefeben worden, traten ebenfalls flagbar aut. Im neuen Thurm von Rantes wurde ber Proces von bem Diocefanbischof, von bem Rangler bet Bretagne, von bem Commiffarius ber Inquisition, Johann Marvi verhandelt; Barefie, Rauberei, Sobomiterei berührend, mußte er vordersamst burch bie geiftlichen Berichte geben, bie verwiesen ibn, mit bem Schluffe ber Untersuchung, an die weltliche Beborbe. Peter be l'Sopital, ber Seneschalf bes Bergogthums, bewunderte in den erften Berboren die Redbeit bes Angeflagten; es außerte berfelbe, er wolle lieber gehangen werben an feinem Salfe, ale ben Beiftlichen, bie alle mit Simonie und Schanblichfeiten beflect, Rebe fteben. Er fenne seinen Glauben fo gut wie fie, und verwundere fich, bag ber Seneschalt ihnen geftatte, mit bergleichen Proceffen fich ju befaffen. Er wurde indeffen balb gefcmeidiger, und bie Beiftlichen entlocten ihm bas Befenntnig eines Theils feiner Schaubtha= ten; das Uebrige bewirkte die Androhung der Folter. Res wurde mit Prelati confrontirt, und die Geständniffe bestätigten fic. 216 man ben Klorentiner abführte, rief ibm, unter Thranen und Schluchzen der Marschall nach: "Lebe wohl, Franz, mein Freund! wir werben in dieser Welt uns nicht wiederseben. 3ch bitte Bott, dag er bir Gebuld und Erfenntnig verleihen moge. gewiß, daß wir in ben bebren Freuben des Paradieses uns wiebersehen werben, so bu andere in Gebuld und hoffnung auf Gott ausharren wirft. Bitte Gott für mich, ich werbe für bich beten." Den andern Tag befannte er in öffentlicher Audieng alle feine Berbrechen, und bag er noch eine ungablbare Menge anberer Greuel begangen babe; Dinge famen ju Tage, wie die blutgierigften Tyrannen sie niemals erbacht baben. Alle Opfer

feiner bestialischen Luft , Rinder beiberlei Geschlechtes von 8 bis zu 18 Jahren, auch schwangere Frauen bat er regelmäßig gefolachtet. Alles forieb er ber mangelhaften Leitung gu, bie er in der Jugend gehabt, als welcher sein Willen und fein Bergnugen bie einzige Regel gewesen. Am 25. Oct. 1440 wurde ibm bas Urtheil vorgelesen, barauf er bem Beichtvater übergeben; bie gesamte Bevolferung ber Stabt ordnete fich, wie er bas erbeten batte, ju einer Procession, ibm Starfe und Muth in ber Tobesqual zu erfleben, und von ber Procession umgeben wurde ber arme Sunder ju der Biefe Biece außerhalb Rantes, beut ju Tage die gleichnamige ber Magbalenenbrude juführenbe Strafe, geleitet. Unter ben Augen feines Freundes und Baffenbruders, des Bergogs von Bretagne bestieg er ben Scheiterbaufen, bevor jedoch durch die glammen fein Leichnam angegriffen, wurde er von dem Pfahl abgelofet, und mit großem Pomp in ber Karmelitenfirche ju Rantes beigefest. Das geschah in Betracht ber boben Geburt und ber tapfern Thaten bes Berblichenen, auch aus Rudficht fur bie von ihm bezeigte Reue.

Peinlich ift es beinabe mir gewesen, für ben einen Bug bes wardigen, bes frommen Johann Matthias von Evg einen Venbant fuchen zu muffen, wie Paris, ber Rarr, ober wie ber Marfcall von Ret, bas Ungeheuer, überhaupt genothigt ju fein, für bergleichen Paralellen ftete auf Frankreich gurudgutommen, auf bas Land, in welchem ausschlieflich beinabe bie mobernen Neronen, Beliogabale, Diocletiane, Juliane, und nicht minder bie mobernen Martyrer zu Saufe find. Es ift biefes ein Uebelftand, ben ich nicht zu beben vermag, weil er in bem Nationalcharafter ber Deutschen begrundet. Deffen Bafis ift eine, in vieler Begiehung ehrende und lobliche, in anderer hochft langweilige Ginformigfeit. Schwierig genug wird es bem Beobachter, eine auffallende Charafterrichtung ju erforichen, für eine folde ein Begenfud ju finden, geftaltet fich jur Unmöglichkeit. Es find auch. von Sabr au Jahr biefe Ginformigteit zu fteigern, alle unfere Einrichtungen berechnet. Der Rnabe 3. B., bem Staatsbienft bestimmt, wird an ein Gymnafium gegeben, und barin nach einer Normalmethobe breffirt. Griechisch und Lateinisch zu erlernen, vergeubet er 12 — 14 seiner schönften Jahre. Sein Streben muß sein, das Zeugniß Rr. 1 zu erreichen, und wird ihm das bedeutend erleichtert, wenn der Hr. Papa Regierungsrath, Major, oder besser ist, wenn er sich dazu hergeben kann, seine Kameraden zu belauern, und das Resultat dieser Forschungen gehörigen Ortes anzumelden. Ueber dem Trachten nach Nr. 1 gehen sedenfalls Selbstständigkeit, Originalität verloren.

Der Primaner bat fich, nach feinem Dafürhalten, eine allgemeine Bilbung jugelegt, grundlich ben Unterschied von ut und quod, von ac, atque, et, nec non ftubirt, er verfteht, nothburftig, mit Gulfe von Roten und Ueberfegung, feinen Somer, Zenophon, Tacitus, Cicero, und es fommt ber große Augenblick bes Abiturienten-Eramens. Darin besteht er, benn bei Beiten find ihm die Fragen mitgetheilt worden. Er geht gur Univerfitat, raucht ba viel, trinkt nicht wenig Bier, fcreibt fich uber bem Befteschmieren bie Kinger wund, benn nirgends in ber Belt ift bie Beisheit, bie eben ba ftromt, zu haben, und er febrt nach Saufe gurud, gu bem Auscultators, Referendariens, Affeffors Eramen fich vorzubereiten. Fremd bleibt ibm Alles, mas zu bes Eramens beiben Seiten gelegen, er fieht, will nur erreichen bas eine Biel, er bort, ftufenweise ben Memtern eingebend, nicht viel Tröftliches, und wird, wenn ihm einige Urtheilsfähigfeit blieb, fich fagen muffen, bag, fo viel ober fo wenig er auch erlernt haben mag, biefes ihm burchaus unbrauchbar für bas praftische Leben. Im Umte felbst wird er, sofern er bonae indolis juvenis, ju lernen anfangen, benn bas lette Eramen bat er gemacht, nicht felten mit guter Freunde Beiftand. Daneben ift er gehörigen Ortes empfohlen , er wird Rath , erregt Auffeben burch von ihm ausgehende Berbefferungsplane, bie, beute burchgeführt, nach bes Semefters Berlauf außer Thatigfeit gefest werben muffen, er fteigt von Stufe ju Stufe, nicht felten bem großen Staatsmann vergleichbar, ber fein rafches Avancement bem Umftanbe verbanfte, bag er von allen Collegien , benen Gottes Born ihn einführte, ausgeworfen worden, weshalb benn bie ibm wohlwollende Oberbeborde fich jebesmal genothigt gefeben, bei ber unvermeiblich geworbenen Bersegung um einen Grab, enbe lich bis zu bem Ministerposten ihn zu beforbern. Er wird Diswifter, bann mag es von ihm heißen :

Minister, viel ist er, Wenig liest er, Was er liest, bas vergist er, Und boch ist er Minister.

Er stirbt, bas Baterland verhüllet sein tranernbes Angesicht, boch es leuchtet ihm bereits ein hoffnungsstral: Sohne, von bem Sesligen hinterlassen, haben mit Papa die gleiche Schule durchwandert, die werden ihn ersegen, die drudende Leere ausfüllen.

Bon bem Schlagbaum gur naffauschen Grenze, bie abermals burch ein Monument in Schwartenmagenmarmor bezeichnet, und jugleich jur Grenze ber iconen und fruchtbaren Martung von Borcheim find es genau 145 Schritte. Es enthalt biefe Marfung in der Tiefe am Rheine, und minder nicht auf ber Bobe fcones Aderland und Beinberge, beren Erzeugnig in guten Jahren an die 1000 Dbm, von Alters ber eines verdienten Rufes genießt. Man fpreche aber nicht mehr von Sorcheimer Bleichert; bie Liebhaberei fur Bleichert, fur rothlich ichiffernde Beine, für Claret ift langft ausgegangen, man icat, man fucht nur mehr tiefrothe Beine. Die Gemeinde besitt einen Bald von 1200 Morgen, an beffen Rande, bicht an ber naffauschen Grenze, bei bem Raltenborn, ein Bau auf Gifeners betrieben wird. Theoberich von horcheim wird 1189, Balduin von horcheim 1221 und 1220 ale Reuge genannt. "Curia in Horicheim cum vineis in Wisse," beibes ber Abtei Arnftein Bestgungen, bespricht Ergbischof Johann von Trier in einer Urfunde von 1197. Am 15. Sept. 1333 lofet Graf Emich von Raffau ben Zehnten, Der feiner an einen herren von Schoned verbeuratbeten Schwefter jur Cbeftener. um 500 Mart Pfennige, verschrieben gewesen, und burch beren Tochter Margaretha bem Grafen Sifried von Bittgenftein juge= tragen worben, aus bes letten Inhabers Banben ein. Der Leis nenpfab, jur Johannistirche, gleich vor Labnftein, führend, geftaltet fich zu einem reigenden, wenn auch einfamen und melancholischen Spaziergang, nicht minber icon, belebter aber, ift ber landweg, ber bie herrlichen Martungen von horcheim und Rieber-Labnftein in ber Mitte burchschneibend, in ber neueften Beit au einer

prachtvollen Poststraße ausgebauet worden. Da brangen fich in ber schönen Jahredzeit die den Thermen von Ems zueilenden Fußgänger, Reiter und Fuhrwerte, auf alsolchem Wege machte ein mir sehr werther Freund die interessante Befanntschaft, um welche ich seinen Bericht mittheile.

## Der Weinhandler von der Mofel.

Den 7. Aug. 1842, Morgens 7 Uhr, bestieg ich einen ber Bagen, welche ber Personenverbindung zwischen Coblenz und Ems bienend, mehrmale im Tage biefelbe Bahn gurudlegen; für ben Augenblid fant ich barin einen einzigen Reisegefährten. 3m Thal wurde jedoch ber Ruticher angerufen, und es gefellte fich und ein junger Mann, in blauer Bloufe, barüber eine ftart gebrauchte Muge. 3m erften Blide überzeugte ich mich, daß volltommen ju ber Duge bie von ber Bloufe bebedte übrige' Rleibung paffe. Den Unfommling nicht weiter beachtend, vertiefte ich mich in ein Gefprach mit meinem Nebenmann: es war bas ein Kranzofe, etwan 30 Jahre alt, der , laut feiner Erzählung, por 8 Wochen Paris verlaffen, und im Fluge einen großen Theil von Deutschland gesehen batte , Rarlebab, Stuttgart, Munchen, Salzburg , Ifchel , Ling , Wien , Prag , Dreeben , Die fachfiche Soweig, Leipzig, Berlin, Potebam. Ueber Magbeburg, Leipzig, Nurnberg , Burgburg , Frankfurt , Maing und Cobleng war er auf ber Rudreise gefommen. Den Schlufftein ber Kahrt wollte er in Ems finden, bort vom Glude, an ber grunen Biefe, fic bie Reisetoften , famt reichlichen Binfen , verguten laffen. - gangen Bortrag belebten darafteriftifde Bemerfungen, in welchen ber Mann von Erziehung und wiffenschaftlicher Bildung fich ausfprach. Ueber ber angenehmen Unterhaltung fand ich furz ben Weg bis jum zweiten Dorfe, noch fürzer mag er bem britten Reisenben gefallen fein; ber lag in tiefem Schlaf, bis dabin bie Stoge auf bem bedeutend vernachläßigten Pflafter bes Derfes feine Rube unterbrachen.

Babnend erwacht, behnte er fich nach Bergensluft, er fubr mit ber Sand über bie Augen, bann an bie Dute. Die ließ er in ben Schoos fallen, und er begann feine Tafchen, beren nicht wenige, ju burchsuchen, ben Inhalt, Gold und gunffrankenthaler in die Dute ju werfen. Ale beendigt bie Revifion, mittele berfelben ber Betrag, einige 20 Golbftude und 100 Frankenthaler conftatirt, wurden bie Metalle gesonbert, bas eine von bem anbern getrennt, in zwei Beutel vertheilt. Manoeuvre ichien mir auf die Bant ju Ems berechnet, ich befragte barum ben Blousenmann, und ohne Behl gestand er mir feine Abficht, bas Glud zu versuchen. "Ich habe bie Gewohnbeit," fubr er fort, "jabrlich ein 500 Thir. am Spieltisch gu riefiren, geben die verloren, fo macht mich bas nicht arm, gewinne ich , fo ift es um fo beffer. Ueberhaupt habe ich Glud, im Spiel, wie in ber Liebe." Die Liebe fam mir boch etwas befremblich vor, nochmals und naber wollte ich mir bas enfant cheri des dames auseben. Bon mittlerer Große, blag und mager, empfahl er fich von ferne nicht burch eine regelmäßige Befictebildung, burch angenehme Buge: im Gegentheil entftellte ihn ein zweideutiger, ichielender Blid, ben in feiner Beife bas fparliche rothliche Saar verhullen fonnte. Und, ich wiederhole mich, vollfommen pagte ju bem unansehnlichen Rerichen bas abgeschabte Rleid, die fettige Dupe. Dag ich biese Meugerlichfeiten fcharf ine Muge faßte, daß fie vermeffenen Worten ale Etebitiv zu bienen, nicht geeignet, bas empfand ber junge Dann, und er außerte, in bem ichnippifchen Con, ber gang eigentlich am Rhein ju Saufe: "Laffen Sie fich nicht irren burch meine Blouse, wo es gilt, wo es ber Dube werth, ba verftebe ich in Glang mich zu werfen." Die Lection mir applicirent, und in Geduld hinnehmend, ließ ich, da einmal bas Eis gebrochen, von bem Schnippischen nicht ab, und es gelang mir, nicht nur ibn gu befänftigen, sondern gang und gar fein Bertrauen ju gewinnen.

In breiter Redseligkeit trug er mir sein curriculum vitae vor. Weinbauer und Weinhändler aus . . . . . , so lautete sein Bericht , habe er als einziger Sohn im 19ten Jahre sich verheurathet: zwei Buben seien in einer fünfjährigen Ehe ihm

geboren worben; bas Beichaft ernabre ibn reichlich, porzuglich da in Preuffen ber Mofelwein überhaupt beliebt, bis nach Berlin bin finde er Abfag, und oftere verführe er felbften feine Beine. wie das im vergangenen Jahre noch der Kall gewesen. Da babe er an einen Beinbanbler in Berlin laut Bestellung ein Auber abzuliefern gehabt. Dem Empfange bes Beines habe jeboch ber Mann Schwierigfeiten entgegengefest, bag er im Unwillen von ihm ablaffend, fich veranlagt gefeben, ben Wein anderweitig, aus freier Sand, ju verfaufen. Das habe ihm ab Seiten ber Polizei und ber Bollbeamten Unannehmlichfeiten zugezogen, Bein, Wagen und Pferde seien confiscirt worden. Mit seinen wiederholten Borftellungen und Remonstrationen von der Oberbehorde abgewiesen, fei ibm, ale letter Recure, bes Ronige Majeftat übrig geblieben. Um Audienz babe er nachgefucht, und in berfelben in einer Bundigfeit, einer Eindringlichfeit obne Gleichen auseinandergwest, bag Alles, fo etwan widerrechtlich burch ihn begangen worben fein fonnte, lediglich feiner Unbefanntschaft mit bem Befete zugeschrieben werben muffe. Den Ronig babe bie Bewalt feiner Rebe hingeriffen, es fei bie Rudgabe von Bagen, Bein und Pferden verfügt worden. Aber es habe Friedrich Bilbelm IV. nicht auf eine Sandlung toniglicher Dilbe fich beschranten, fonbern bes Mannes Freimuth bewundernd, ihn aushorden wel-Ien, in bem eigenen, looblverstandenen Intereffe. Done das male bes Ronige Absicht zu begreifen, habe er barauf feine 3mge laufen laffen, lobend biefes, befrittelnd fenes, balb bes Monarden Einwurfe anerkennend, balb fie widerlegend. In Zeuereifer habe er bie Moffteuer befampft, auch frei und frant feine Disbilligung ber in ber erzbischöflichen Angelegenheit genommenen Maastegeln ausgesprochen. Diefe Misbilligung babe ber Konig in Gnaden hingenommen, binwiederum jur Gebuld ihn ermabnend. "Denn auf der Stelle", foll ber gutige Monarch bingugefügt haben, "läßt nicht feber Irrthum fich verbeffern, wenn man auch seiner inne geworben." Der Rathichlage manche noch wollte ber Beinhandler bem Ronig ertheilt haben, und, fügte et mit einem pfiffigen Lacheln bingu, "fie find nicht auf unfruchtbaren Boben gefallen. Für nichts und wieder nichts hat ber Ronig mir meinen Wein nicht freigegeben."

Bir famen wieber auf Ems und bie Bant gu fprechen, auch von bem Glude, fo mein Reifegefährte bort jum Deftern gefunden, und noch ferner au finden hoffte. Spiel- und Minneglud find nabe Bermandte, und vom rouge et noir verftiegen wir unvermerft uns au ben Sulbinen, beren nicht wenige ber Bloufenmann befieat au baben vernicherte. Um mehrften that er fich ju gut auf bas Abenteuer mit einer Dame aus bem Gefolge ber Ronigin von Griechenland, in welcher er die Obrifthofmeifterin zu erfennen glaubte. Laut feiner Ergablung fiel bas Ereignig in ben Sommer 1841; bie Ronigin von Griechenland war von Ems nach Cobleng gefommen, um bafelbft im Riefen zu übernachten. am folgenden Tage ihre Reise auf bem Dampfichiff fortzusegen. Er, ber Beinbandler, befand fich als Paffagier in bemfelben Botel, und ber Bufall ließ ihn die eine ber Damen aus bem foniglichen Gefolge erbliden. Sochgewachsen, mit einem brennenden Augenvaar begabt, übte fie auf ben empfänglichen Mofellaner unaussprechlichen Bauber, ber um fo unwiderstehlicher, ba er mabraunehmen glaubte, daß ber Schonen Blid mohlgefällig auf ihm, ber boch in . einer gablreichen Gruppe anderer Mauner verloren, gerubet babe. In fieberhafter Aufregung rief er ben Obertellner, feinen ganbsmann ju Beiftand, beffen vollende fich ju verfichern, ein boppelter Friedricheb'or bas feine gethan hat. Gern wies ihm ber Landsmann bas Bimmer neben fenem ber Obrifthofmeifterin an; von bem hat er auch vernommen, daß bie Dame eben allein fich befinde , daß die Rammerfrau ju Tifch , bie Ronigin ju Bett gegangen fei. Ermuthigt durch bie Mittheilung, ruftete ber Berliebte fich jum Sturm, ju einem Ginbruch namlich in ber Dame Bimmer. Seine babei vorgebrachte Entschuldigung , bag er fich um die Thure geirrt habe, wurde freundlich aufgenommen, ein Bort gab bas andere, und fuhrte ju einer Berftanbigung, ju ber Berabredung, bag einige Stunden fpater ber Besuch erneuert werben folle.

Der heiß ersehnte Termin ift bem Gludlichen erschienen, unverschloffen fand er, geräuschlos offnete er die Thure, ein mattes Nachtlicht beleuchtete die Stube; soweit war die Erzählung gediehen, und der Wagen hielt vor dem Englischen hof zu Ems.
Die einzigen Worte, in der Lust einer süßen Erinnerung vorgebracht, "wir alle beide waren zufrieden mit einander", konnte
ich noch vernehmen, und wir schieden, ich im Gefühle des Neides sur den Nathgeber der Könige, den Meister der Obrikhofmeisterinen, den Liebling des h. Spiridion, der, wie man weiß,
nicht nur der Insel Corsu, sondern auch der Spieler Patron ist.

In bem Botel hatte ich meine Toilette verandert, ein leichs tes Frühftud eingenommen, erfrifcht und geftarft betrat ich ben Perron des Rurfaals, wie eben mit Ungeftumm die Flugelthure aufgeriffen wurde, und herausgeflogen tam guvorberft eine Müge, beren Fettspiegel alebald buntle, ber jungften Bergangenheit angehörenbe Erinnerungen in mir wedte, und ber Mute folgte auf bem Fuße bie jungfte meiner Befannticaften, ber beneibenswerthe Beinhanbler, für jest zwar nicht unternehmend, fonbern leidend, fintemalen bie beiden Manner, bie fo raich ibn abmarts forberten , nach Bergensluft bin und ber ibn fliegen und gerrten, babei mit ben unfreundlichften Rebensarten ibn überhauften. "Du Lump!" bieg es u. a., "willft bu wieder beiner Frau und Rinder Rreuzerchen am Spieltisch verlieren?" Und Worte und Stöße hat in ber Gebuld eines Engels ber Berunglimpfte aufgenommen, einzig feine "lieben Schwäger" gebeten, ibn geben ju laffen, und ben vielen Baffern feine weitere Beranlaffung jum Auffehen ju geben. "Sic transit gloria mundi," fdrieb Runo von Ryburg, mit Roble ober Rreide, unter bas Bilbnig bes von ihm in ber großen Schlacht ju Doringen auf ber Beibe bestegten und erlegten landgrafen von ber Baar, nachdem er beffen Burg im Triumph eingeritten.

## Die Hungergaste.

Eine halbe Biertelftunde jenseits ber preuffischen Grenze mundet, von ber Sobe abfallend, ein hohlweg in die Landftraße. Es ift die sogenannte Hungergaffe, für Horcheim fürchterlichen Anbentens. Der Schweben Progressen im Oberergfift Coln zu ftoren, hatte bie große Infantin, als eine getreue Rachbarin, was von Truppen nicht eben gegen bie Rebellen beschäftigt, im Januar 1633 unter bes von Jenburg (Bb. 1. S. 392) Befehlen, nach bem Rhein entsendet, und war burch beren bei Deut erfolgte Conjunction mit ber Gronsfelbichen Armada ein Corps von 28 Fähnlein, und 20 Cornet Reiter vereinigt, bas, wenn auch nicht allerdings complet, boch hinreichend, um allgemach ben schwebischen General Baudiffin aus ben in Gifel und Graffcaft, bie Ahr und ben Rhein entlang gemachten Eroberungen au verbrangen. Ein volles Jahr wurde bamit augebracht, bann endlich Baudiffin genothigt, Rheinaufwarts gu weichen, nur baß er in Andernach Befatung gurudlieg. Ueber Siegburg und Altenfirchen, an bem Chrenbreitftein vorbei, jog er ber gabn gu, und zwischen Borcheim und Labnftein traf er mit bem Pfalzgrafen Chriftian von Birfenfelb und bem Dbriften Bigthum gufame Die, "samt etlich tausend Bold zu Roff und Ruff," batte Drenftierna aus bem Oberland entsendet, bas weichende Baubiffinfche Corps aufzunehmen und zu fernern Operationen zu befabigen. Die Gesamtheit ber Bevolferung von Sorcheim, vermoge einer leidigen Erfahrung aus bem Bufammenftog ber zwei verschiebenen Corps ein verdoppeltes Maas von Drangsal erwartend, burch die Schnelligfeit der Bewegungen bes Feinbes überrafcht, hatte nur eben Beit, in ben Balb gu flüchten. Jener Soblweg, damale noch ju beiben Seiten bis in bie Tiefe binab bewaldet, ichien ben Flüchtlingen ber ficherfte Berfted, barin find fie durch bie Feinde nicht beunruhigt worden, wie benn jenes Alter von Borvoften, von Vatrouillen feine Ibee gebabt zu baben fcheint, aber ein großer Theil von ihnen, Frauen und Rinder abs fonderlich, mußten verschmachten ober erfrieren, indem bie Schweben ganger acht Tage lang in ber Markung liegen blieben. fie endlich wieber gegen Montabaur und Engers fich gewendet, gelangten nachhauende Rroaten jur Stelle; bie Greuel in ber hungergaffe - ben Ramen trägt von bem an ber hoblmeg überschauend, gelobte ber Anführer blutige Rache bensenigen, burch welche das gräßliche Schauspiel ibm bereitet. Er bat Wort gehalten, benn ein Belb ohne Gleichen ift Janto Oraganic gewefen, gepruft viel hunberimal bem turtifchen Bluthund gegenüber.

Ein Bug, fatt vieler, wird ben Mann darafterifiren: "Als, bei einem Gefecht, bie Unfrigen, aus liftigem Fürfat, einmal bie Alucht nahmen, um ben Leind bamit herauszuloden, und biefer Draganic, nach frabatischer Beise auf bem Bauch liegenb, mit ben anbern fortrannte, fpießte ihn ein nacheilender Eurt pon binten gu, bergefialt an, bag bie Copi unten bei ben lenben binein, und oben bei ber Schulter wieder hervordrang. Berletung ichien um fo viel gefährlicher, weil, über bem fo beftig-grimmigen Stoß die Copi unten abgebrochen war, und also bem Gestochenen ein mehr benn zwei Spannen langes Stud von berfelben im Leibe hafften blieb. Beswegen er bernach zu einem Solbaten gesprochen , es ftede ihm etwas im Leibe, gleich als obs ein fleiner Dornftachel ware; bas folle er ihm berausgieben. Darauf hat man ibm, mit Berwunderung, das abgebrochene Stud ber Copi oben herausgezogen. Deffen ungeachtet machte er gleichwohl, noch beffelbigen Tage, etliche Turfen nieber, und flieg ber Turfenföpfe einen auf bas abgebrochene Trumm ber Copi, und machte bamit allen ben anbern ein Belächter, achtete bingegen ben empfangenen Stog fo viel als nichts." Es ift begreiflich, daß ber tropige Beld, bem fo feil das eigene Leben, mit Anderer Leben nicht gar wirthschaftlich gewesen fein Sann, aber feit bem Schwur, Angefichts ber Sungergaffe gefproden, bat Draganic allen Gefeten bes Rrieges Sobn geboten. Bas von Reinden in feine Sande fiel, Bewaffnete und Unbewaffnete, Mann, Beib, Rinb, mußte fterben; gegen fein Butben fcutte fein Gnadenruf, feine Capitulation, fobato er fart genug, fie zu brechen. Gleich unermublich und gladlich in feinen Streifzügen, wurde er ber Schweben, und balb auch ber Frangofen Schreden, von bem landvolle aber, bas aller Orten er mit feinen Rrabaten gegen die fremben Peiniger beschütte, als ein Schutgott verehrt. Die ift ber freigebigfte Relbberr von feinen Spionen mit Melbungen bedient worben, wie Draganic fie taglich, ftunblich aus bem Munde bankbarer Bauereleute vernahm. Ihm war gewiffermaßen untertbanig geworden ber weite

Landstrich von Main zu Sieg, tein anderer Bandenführer bat ibn erreicht in Bachsamkeit mabrent ber Ginichliefung von Cobleng und Chrenbreitftein, feiner fo baufig bie ben Belagerten be-Aimmte Bufubr ober Berftarfung aufgehoben, feiner aber auch, aleich ibm, ber Rechte bes Sieges misbrancht. Eine Megelei pamentlich, burch ibn Angesichts von Braubach geleitet und ausgeführt, erregte bergeftalten ben Born von Buffy-Lameth, bem Gouverneur ju Chrenbreitftein, bag biefer eine bare Belohnung von 1000 Livres und eine Fahne bem Gladlichen verhieß, burch welchen ber abgefagte Feind bes frangofifchen Ramens gefället werben follte. Den boben Preis bat er ausgesett in Betrachtung bes allgemein verbreiteten Glaubens, bag Draganic gefroren, unverlegbar fei fur Sieb, Stich ober Rugel, ein Borgug, ben er nicht bem großen Meifter in ber Qunft bes Festmachens, bem Scharfrichter ju Paffau, fonbern einem Berenmeifter in ber Türfei verbanten follte.

Bierauf haben fich zu Gewinnung bes Preises zwei Individuen auf Chrenbreitftein, bes Gouverneurs Schreiber und ein Corporal verbundet, in der Art, bag, im Kalle des gewünschten Erfolges, ber Corporal bas Belb, ber Schreiber bie Fahne bavon tragen follte, und bemnachft in Gemeinschaft ben Bauber vorbereitet, burch welden bes turfischen Berenmeiftere Runft zu brechen. Gie goffen aus Jungfernmache eine mannliche Rigur, etwan eines Schubes boch, fie tauften fie, unter mancherlei Befdwörungen, gur Mitternacht, auf bes Santo Draganic Ramen, fie goffen ferner, immer unter ben wunderlichften Ceremonien, aus zwei Glodenthalern eine Mustetentugel; bamit wurde ein Gewehr gelaben, abgefeuert auf ben machfernen Rrabaten, und in Stude gebrochen, fiel bie Puppe zusammen, worauf die beiben Gesellen, des Gelingens ihres Unichlages gewiß, ber Schreiber bie filberne Rugel im Lauf, bem nachften Ausfall fich angeschloffen haben. Der führte fie bis gur Labn, wo boch beim erften Anblid ber Krabaten bie Frangofen tehrt machten, und Anfangs ohne Uebereilung, bann lebhafter gebrangt, indem der Draganic die Berfolgung führte, gegen Sordeim gurudwichen. Debrmalen baben fie gu ftellen fich verfucht, barüber ber Draganic, beffer beritten, benn einer aus seinem Bolf, dicht an sie herangekommen- und eben zum Einshauen in den Bügeln sich erhoben, als von oben her ein Schuß siel, und in die Schläse ihn tras. Den hatte der Schreiber gesthan, der kümmerlich den Berg hinan sich rettete, mahrend die ganze übrige Partei von den nachhauenden Arabaten niedergesmehelt worden (Oct. 1636). Als sie damit sertig, haben sie ihres hauptmanns Leichnam unter großer Betrübnus und Behklage vom Boden erhoben, einem Passanger aufgeschnallt, und ihn solchersestalten nach Ober-Lahnstein gebracht. Da wurde er in dem großen Saal des Schlosses niedergelegt, und es nahmen die Trauerseremonien ihren Ansang, getreulich am Rhein beobachtet, wie sie an den Usern der Zermagna und Unna heimisch.

Es famen bie Frauen, die in großer Angabl bem Regiment folgten, mit aufgeflochtenen fliegenben Baaren und bilbeten einen Rreis um ben Tobten; bann trat bie altefte por, und führte eine absonderliche Rlage um benfelben, indem fie in eigenthumlicher Gefangweise feine Thaten , Ehre und Rubm, Liebe jum Baterland und bergleichen, mit vielen Borten und Umftanden ergablte, worin ihr, bem Alter nach, alle bie übrigen Frauen folgten. Sierauf begann bas Beinen, Beulen vielmehr, von Beit zu Beit erhob fich über bas allgemeine Gefchrei eine besonders gellende Stimme, die schon einmal vernommene Bebflage und Lobpreifung ju wiederholen, und während bem gerrif fich bie Gefamtheit ber Anwesenben bie Besichter mit ben Rageln , bag bas Blut berabfanbelte , bie ganglich entblogten Brufte murben mit Fauften zerschlagen, gange Raffen von haaren ausgerauft, die man theils bem Tobten in die Sand ftedte, theils in ben eigenen Bufen ichob. Das mabrte brei volle Tage; am vierten Morgen wurde bie Leiche jur Rirche gebracht. Sorgfaltig einbalsamirt, war fie noch sorgfältiger aufgepust, angethan mit Brunffleibern, goldne Retten um ben Sals, Ticbismen und goldene Sporen, wie fie einzig bem Raton ober frabatischen Susaren autommen, an ben Beinen, ben Gabel, welchen ber Sauptmann im Leben vorzugeweise geführt, ben Buzogan jur Seite, bie Rappa ober Duge bicht mit Febern bestedt, nach ber 3abl ber von bem Berblichenen gemäheten Türkentopfe. Mit Blumen war über und

aber bestreuet ber Sarg, bem junachft bie Beiftlichfeit, bann bie Frauen, gulest bie Manner, in ftummer Traurigfeit biefe, folgten. Bon bem Beibevolt famen die jungften zuerft, bann bie übrigen nach ben Altereftufen, jebe einzeln, alle mit fliegenben Saaren und offenen Bruften. hinter ber Leiche famen bie vornehmern, bie Officierefrauen und Tochter, die Jungfrauen bas Angeficht mit einem Trauertuch verhüllet. Gine febe biefer vornehmern Frauen war von zwei Freundinen ober Dienerinen begleitet, benen es aufgegeben, die Sauptperson ju troften, auch ju webren , bag fie allzu viel Sagre fich ausraufe , bie Brufte allzu unbarmbergig tractire, mit ben Rageln bas Geficht vollends gerreiße. Es haben aber biefe Trofterinen ihrer Thranen ebenfalls nicht gespart. "Denn je eifriger bie, so in ber Trauer geben , bas Beficht fich gerfragen , die Saare ausraufen , bie Brufte zerschlagen, je mehr haben fie, nach dem Urtheil ihrer Landeleute, ben Berftorbenen geliebt. Die aber hierinnen fich verschonen, haben schlechte Ehre bavon, und urtheilet man von ihnen bas Widerspiel. Die Eröfterinen haben oft nur allgu viel zu thun, daß fie benen an fich felbft fo übel handelnden Beibern in die Arme fallen, und fich faft mit ihnen raufen, ja fchier um Gulfe zu ichreien nothig haben. Ueberhaupt wird, ber foldes jum erftenmal fiebet, wie es mit uns ber Fall, über eine fo barbarifche Beife erschreden, und faum glauben, bag er nicht eitel unfinnige Beibebilder por fich febe: fo graufam muthen fie wiber fich felbften."

Als die Leiche zur Kirche gebracht, und in deren Mitten niedergestellt worden, setzen sich diese Weiber in voriger Ordnung um sie her, knieten nieder oder legten sich wohl auf das Angesicht, und singen abermals an, sich ganz unsinniger Weise zu zerkraßen, und zu zerschlagen, und zwar mit so ungeheuerm Geschrei, übellautendem Geheul und Wehklagen, daß der Hr. Pastor, welcher das Traueramt verrichtet, im geringsten nicht verstanden werden konnte. Während dem hielten sich die Männer in denen zur linken Seiten der Kirchen besindlichen Stühlen, und nahmen niemals die Kappa oder den Klabug, nach dem Unterschiede des Ranges, vom Kopf, es sei dann in währender

Elevation, sobald aber diese vorbei, sesten sie ihre Hauben wie ber auf. Als bas Amt zu Enbe, gaben fie einer nach bem anbern, von bem vornehmften Officier angefangen, bis jum letten Trogbuben bem Todten einen Rug, bann murbe ber Sarg erhoben, und auf ben Rirchhof gebracht, wo er zugenagelt, und in ben in Bereitichaft flebenben Gutschwagen gelegt murbe. Bahrenb bem famen auch die Weiber aus ber Rirche bervor, und als ber Bagen fich in Bewegung feste, waren fie, nicht aber bie Manner binter ibm ber, wiederholten ihr voriges Beinen, Binfeln, Schreien, Beulen, Rlagen und Schlagen, Rupfen, Raufen, Reigen, Rro-Ben und Ragenarbeit, ben Gelbftfrieg mit einem Wort, und bas trieben fie bis zur Flacht, baugen Branbach, wo fie bann umwendeten, die Ropfe mit einem Tuch bedecten , und laut weinend, boch ohne zu fragen ober bie haare auszuraufen, nach Labnftein gurudfehrten. Der Leichnam aber ift fonber 3weift nach ber Beimath überbracht worben.

Es vergingen wenige Monate, und es verbreitete fich bas Gerücht, es tomme Nacht für Nacht, die fogenannte Sungergafe fen berab, ein Sufarchen geritten, etwan in eines vierfahrigen Rindes Sobe, auf einem Pferdchen, bas groß genug, um bas Rerichen zu tragen. Sothanes Bufarchen, erzählte man weiter, reite quer über bas Felb bem Rheine gu, versuche zu wiederhols tenmalen überzusegen, muffe bavon aber jedesmal abfteben, baber es enblich, nachdem es eine geschlagene Stunde am Baffer gus gebracht, gegen 1 Uhr wiederum den Berg erfteige. Es ift damals auch von mehren bas hufarchen gesehen worden, die alle ohne Ausnahme bie Buge bes Draganic in ihm wieberfinden wollten. Dag er es, fein Schatten vielmehr fein muffe, bat nachmalen Dr. Budatichi, ein bochfürnehmer frabatischer Obrifter, ber 1642 bei bem Paftor Faber in Sorcheim fein Lofament gehabt, bei Beitern beftätigt, mittels einer gar verwunderlichen Ergablung die hier jedoch nicht verburgt werben foll. Laut berfelben wirt ber Draganic allerdings, wie auch bereits angezogen worben, burch bes Teufels Runfte fest gewesen, und batte seine arme Seele von Rechtswegen bem Gottfeibeiuns jugeftanben, ber bann auch in jahlreicher Begleitung fich eingefunden, fein Eigens thum, die von dem Leibe geschiedene Seele in Empfang zu nehmen. Der verzweiselte Haudegen habe sich aber in aller Weise. zur Wehre geset, daß nur stüdweise die unsaubern Gesellen seiner sich impadroniren können, und wäre des Rausens noch kein Ende gewesen, als der h. Ranzian, zu welchem der Berblichene steise eine sonderbare Andacht getragen, plöslich hinzugetreten, und seinen Mantel über den verstümmelten Rumpf ausbreitend, gegen weitere Anfälle ihn geschirmt habe. Weilen aber der Draganic sein Lebtag über mancherlei zu Schulden sich kommen lassen, in des Teusels Berband, auch im Justand der Undusssertigkeit abgerusen worden, müsse er zur Strafe in der eingeschrumpsten Gestalt büsen, die dahin seine Zeit abgelausen. Daß er aber gerad in hiesiger Gegend sichtbar, werde ohne Zweisel durch irgend eine Blutschuld, womit er sich daselbst beladen, zu erklären sein. Und so weit der Budatschi.

Die Sage von bem fputhaften Bufarden, von feinen nachtlichen Wanderungen, bem Rheine gu, lebt fort im Bolfe bis auf biefen Tag. 3ch habe mir bie Dube genommen, die Ausfagen mehrer, bie ber Erscheinung ansichtig geworden fein wollen, zu verzeichnen, unter einander zu vergleichen: alle ftimmen barin überein, die Saltung, die Befleidung, die Bewaffnung eines froatischen Sufaren, eines Raton zu beschreiben. Rroaten mache ten in ben letten awolf Jahren bes breißigfahrigen Rrieges beinabe bie Sauptftarte ber faiferlichen Armeen aus; bie ungrifden Sufaren hielten ju bes Raifers Feinden, ber Pring Eugenius bat fie zuerft in feinen Feldzugen verwendet, und haben fie bierauf nach und nach bie froatischen Sufaren vollftändig verbrängt. Bemerkenswerth bleibt es baber, bag bie Beifterseber aus Sorcheim und Labnftein einen Rroaten befchreiben, etwas, fo fie in ber Berfarperung nicht gesehen haben tonnen. Auf ber Stelle , wo Draganic von ber filbernen Rugel getroffen worben, zwischen Borcheim und ber Bungergaffe, bat ber benachbarten Ortschaften bantbare Erinnerung bem unerschrodenen, unermublichen Bertheidiger ein einfaches Rreuz gefett, fo der General v. Sobenfelb gegen bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts burch ein ber Gottedgebarerin gewidmetes Seiligenbauschen erfente. Ueber ber

allmäligen Erhöhung ber Straße ift bas Capellen großentheils in die Erde versunken, bis man es in ber neueften Zeit aus dem Grunde erhoben und einem fteinernen Postament ausgesest hat. Möge es mir gelingen, des helden ganz und gar unterzegangenes Gedächtniß wieder zu beleben.

## Michael Winkelmann.

Eine bebeutenbe Strede jenfeits ber Sungergaffe, ebenfalls bicht an ber Landstraße, zeigte man noch vor etlichen und 30 3ah. ren ben Mepfelbaum, unter welchem Frau Winfelmann, in einem Spaziergang von horcheim aus begriffen, am 11. April 1734 von einem Anaben entbunden worden. Den in ctwas befremblicher Beife eingeführten Beltburger baben bie Eltern gur Stunde bem Dienft der Rirche gewidmet, und ift bemnach Michael Binfels mann ein Orbensmann geworden. Man hatte aber, ber Abtei St. Maximin ibn übergebend, 1753, feine Reigungen nicht befragt, er fühlte fich bochft ungludlich in ber Rlofterzelle, und benupte die erfte Gelegenheit, ju entfliehen. Das ereignete fc ben 13. Marg 1771. Winfelmann apostasirte in England, trat and bafelbft ale Autor auf: feine Historia succincta kospitalis S. Elisabethae extra muros imperialis monasterii S. Maximini ordinis S. Benedicti, prope Treviros, Londini, 1786, 8°. 6. XVII. und 92, mit einigen Siegelabbruden, erregte in Eng' land vieles Auffeben, und fand großen Beifall, ber gwar, ich muß bekennen, nicht geeignet, meine Berachtung für ber Eng. lander hiftorische Studien und hiftorifer zu vermindern. Sogar ber Frauenwelt hat fich die Begeisterung für bas unerhebliche Schriftden mitgetheilt, und eine Sidney machte es fich jur At gelegenheit, ben Schreiber für bas Aufgeben von Beimath, gamilie und Gelübben ju entschädigen. Eine Sibney wurde bet Fremdlings, beg Wiege unter bes Rachbars Mepfelbaum fand, Bausfrau. Beinrich Sidney hatte gu ber Ronigin Glifabeth Beiten Breland regiert, und bas lob empfangen, bag er einer ber weifeften und thätigsten Statthalter, benen biefe Infel jemalen anbefohlen gewesen. Diefes Beinrich Erfigeborner Philipp, bat mittels ber Dichtung Arcabia feine Unfterblichfeit begrundet, wird aber außerbem, "von ben Schriftftellern feines Zeitalters als bas vortrefflichfte Mufter eines vollfommenen Edelmanns, wie es fe bie schwärmende Einbildung ber Dichtfunft ober ber Erbichtung ericaffen bat, beschrieben. Tugendhafte Aufführung, artiger Umgang, Selbenmuth, feine Gelehrfamfeit, alles ftimmte gufammen, ibn gur Bierbe und Luft bes hofes gu machen; und ba er bas Ansebn, bas er bey ber Ronigin und bem Grafen von Leicefter batte, gang gur Aufmunterung bes Benies und ber Belehrfamfeit brauchte, fo ift fein lob mit Bortheil auf die Rachwelt getommen. Niemand war so niedrig, daß er nicht ein Gegenstand feiner Leutseligkeit geworben mare. Töbtlich verwundet in bem 1586 vor Butphen ben Spaniern gelieferten Reitergefecht, lag er auf bem Schlachtfelbe, und es wurde ibm, feinen Durft gu lofden, eine Flasche Baffer gebracht: ba er aber neben fich einen Solbaten in einem eben fo elenden Buftande fab, fprach er: "biefes Mannes Bedürfnig ift noch größer als bas meinige,"" und überließ ihm bie Flasche mit Baffer."

Philipps Urenkel, bes Grafen Robert von Leicefter vierter Sohn, Algernon Sidney, hatte in der Ueberzeugung, daß burgerliche Freiheit nur unter einer republifanischen Berfaffung gebeiben tonne, lebhaft und thatig die Sache bes Parlaments gegen Ronig Rarl I. verfochten. Geburt und Talent verschafften ibm ben bochften Rang unter ben mit bem Blute bes Monarchen beflecten Demagogen, bis babin Cromwells Usurpation sie alle in ben Sintergrund brangte. An Berfprechungen gebulbiger Unterwerfung, bem Protector gegenüber, ließ Sibney es nicht fehlen, fie schütten ihn jedoch nicht allzeit gegen Argwohn und Borfictemaadregeln. Bei bem Wieberaufleben ber Republif murbe er ju der Befandtichaft in Ropenhagen ernannt; bierauf bes Ronigs Restauration anzuerkennen, ber Rothwendigkeit fich zu unterwerfen. war er nicht ungeneigt, allein seine befannte Reinbicaft gegen bie Stuarte, die er eben noch in Ropenhagen burch bie bem Album ber Universität eingetragenen Worte: Manus haec inimica tyrannis befundet hatte, machte ihn jum Gegenstand einer mebr

als gewöhnlichen Abneigung; bie Gnabe bes Monarden midt . anrusen ju muffen, begab er fich freiwillig in die Berbannung. Bon Italien aus beobachtete er ben Gang ber Ereigniffe. Der 1664 gu Ausbruch gefommene Rrieg mit ben Sollandern rief ibn aus feiner Burudgezogenheit bervor. Er trug ben Generals ftaaten feine Dienfte an , erbot fich, einen Aufftand in England au organifiren, und suchte ben Konig von Franfreich ju übergeugen, daß bie Bieberherftellung ber Republit feinen Intereffen ungemein forberlich fein wurbe. Mit allen biefen Umtrieben wohl befannt, gab R. Rarl II. gleichwohl zu, daß Algernon nach England tomme, um feinen tobtlich erfranften Bater, ben Grafen von Leicefter noch einmal zu feben, und 1677 hat er ibn vollftandig begnabigt, eine Gunft, welche Algernon, nach feiner eignen Berficherung, "um nichts geringer ichatte als feines Lebens Rettung". Der Dantbarfeit balb vergeffen, benutte er bie Wohlthat bem Wohlthater ju Schaben. Seinen Grunbfagen getreu, schloß er unverbrüchlich ber Opposition sich an, und ber englische Reformer wurde ein Goldling bes frangofischen Botschafters. Das glauben feine Berehrer zu rechtfertigen burch bie Betrachtung, daß er, an Franfreich vertauft, gleichwohl in ber politischen Richtung, welche er bem Baterland als bie gutraglichfte erfannt, verharrt habe; was, in andere Worte übertragen, beißen wird, er fei ehrlos genug gewefen, ben Sold ber Schande anzunehmen, auf bag er Berte ber Gerechtigfeit vollbringen fonne. Theilnehmer bei ber Rye-Soufe-Berfcworung, und Ditglieb bes Ratbes ber Seche, wurde er por Gericht gestellt, und vornehmlich auf bas Beugnig eines Mitschuldigen, bes Lord Doward von Escrid, jum Tobe verurtheilt. Bum Blutgeruft geführt ben 17. Dec. 1683, litt er nicht, bag ein Freund ibn begleite; er wies ben Beiftanb ber Religionsbiener jurud, und erklarte auf die Frage, ob er nicht einige Worte an bie Buschauer richten wolle, er habe fich mit Gott ausgefohnt, und ben Menschen nichts zu fagen. Wohl aber bat er auf bem Schaffot bem Sheriff einen ichriftlichen Auffag eingebandigt, an beffen Schluffe er bezeugt, bag er fur bie gute alte Sache fterbe, welder er von Jugend an jugethan gewesen, und fur welche Gott sich so oft und in der wunderbarsten Beise erklart habe. — "Die hinrichtung des Sidney", also hat hume angemerkt, "wird für einen der größten Fleden dieser Regierung gehalten. Es ist wahr, das Zeugniß wider ihn war dem Gesetze nicht gemäß, und die Geschwornen, welche ihn verurtheilten, waren aus diesem Grunde sehr zu tadeln. Daß aber der König, nach einem Ursteil, welches ein Judicaturgericht gesprochen hatte, einen Mann begnadigen sollte, der zwar große Verdienste besaß, aber doch ofsendar schuldig war; der beständig ein hartnäckiger und geschworzner Feind der königlichen Familie gewesen war, und der noch neuslich die Gnade des Königs sogar mißbraucht hatte, das konnte zwar eine handlung hochberziger Großmuth sein, aber niemals als eine unerläsliche Verdientiel von Leicester ist 1743 erloschen."

## Pie Pächershell.

Die Rabe von Riederlahnftein wird burch einen verwitterten Beiligenftod, ber jugleich ben Eingang ber Bachershell (Salbe) bewacht, angefundigt. Die Schlucht aufwarts, zwischen bem Bachlein und des Berges Rand, soll in alten Zeiten ein Frauen-Klofter bestanden haben, von welchem man erzählt, bag es nachmalen in die Rabe von Berncastel, an die obere Mosel, verlegt worben, und bort lange noch unter bem Ramen Dachern geblübet babe. Bon einer folden Translation findet fich in ben freilich febr fparfamen Urfunden bes Rloftere Machern, Ciftergienserordens, feine Spur. Die Sage begnugt fich aber feineswegs bie Stelle bes alten Rlofters anzugeben, fie weiß auch von bessen vormaligen Bewohnerinen eines und anderes zu erzählen. An dem verfallenen Seiligenftod foll in beiligen Nachten, und auch wohl in ben Zeiten ber Labnfteiner Rirmeg, eine Nonne auf- und abgeben, die weiß gefleidet, ernften, boch milben Angesichtes, eifrig mit Lefen fich beschäftigt, nur bann von bem Buche bie Augen erhebt, wenn ein verspäteter Banberer ju begrußen, ober ein Gruß zu erwidern. Befprochen bat fie

noch mit feinem, schrechbaft ift fie, ihrem gangen Bortommen nach, burchaus nicht. Aber mabrent fie ba bie Strafe auf und ab wandelt, geht es wild zu ben Bach binan, in ber Solucht: ba bort man Gefreisch und wilbe Luft, wufte Lieber, es rollt ein feuriges Rab bem Bache gu, bis bann über bie Mistone bie fuße Beise bes Salve Regina fich erhebt. Ber an biefer Stelle, in bunfler Mitternacht bie Pfalmobie bes Salve vernahme, er zumal fonnte verfteben bie Bewalt, burch fie auf bie in Blut berauschten Parifer geubt. Da wurde in ber Schredensgeit ein ganges Ronnenklofter gum Tode geführt. 216 bie furchtfamen Frauen ben Rarren, ber jum Greveplat fie fubren follte. beftiegen, ba ftimmten fie bas Salve Regina an, und ber Gefang verftummte nicht, bis bie lette ber Schwestern, die Aebtiffin ben Ropf unter bas Beil gelegt hatte. Bis babin war es bes Bolfes Brauch gewesen, jeber Execution einer Fournée Beifall zu flatichen, es flatichte nicht, wie es nach einander bie Ropfe ber Beterinen fallen fab, und flatichte überhaupt feitbem nicht mebr. Es war biefes bie erfte rudgangige Bewegung ber Revolution.

Bu argem Berfall, fo wird ferner von bem Rlofter in ber Schlucht ergablt, waren ba Ordnung, Bucht und Sitte gefommen: Dinge gingen barinen vor, bie wiederzugeben ich nicht mage. Bergeblich ftemmte bem Unfug bie Aebtiffin fich entgegen, vergeblich gefellte fich ihrem Biderftanbe ber von ber Berberbnif nicht berührte Theil ber Sammlung, Die für einen Augenblick in ihrem Treiben geftorten Gunberinen riefen bie Ritter ber Rachbarfchaft, bie Bettern ju Beiftand; robe Gewalt brach bie Pforten ber Claufur, bie Befängniffe ber Ungehorsamen , und frecher , benn je juvor maltete in bem Gottesbaufe bie Abomingtion. Spat genug von bem, was vorgebe, unterrichtet, lief ber Ergbifchof Bolf gegen bas Rlofter führen, bie roben Gefellen, ber Nichtswürdigkeit befreundet und dienftbar, austreiben, bann begab er fich auf Ort und Stelle, ben Buffand bes Convents gu untersuchen. Die raubigen Schafe murben ausgewiesen, jur Strafe, jur Befferung an Rlofter ftrengerer Disciplin abgegeben, Frauen von bewährter Tugend und Gottesfurcht an ihre Stelle eingeführt, jum Beschluffe ertheilte ber Dberhirt in feiner Beisheit

der Aebtissen den Rath, eine Stelle, welcher nicht allerdings sie gewachsen, niederzulegen. In hochmuth, dem höchsten Laster schier, dem eine Alosterfrau fröhnen mag — "eine Gottgeweihte Jungsfrau, die von hochmuth erfüllt, ist der Ehebrecherin gleich," spricht St. Augustinus — in hochmuth hat sie den wohlgemeinsten Rath verschmähet, durch Schwachheit und Ungeschief nachmalen den gänzlichen Berfall, den Ruin des Klosters verschuldet. Daß die arge Sünde sie büße, wird im Tode die Ruhe ihr versagt, die im Leben sie nicht zu sinden wußte; sehnsüchtig kehrt sie zurück zu der Stätte ihrer vergangenen herrlichkeit, das Buch, das in den einsamen Rächten sie durchblättert, es enthält ohne Zweisel, was sie zu den Zeiten ihrer Amtssührung nicht aufrecht zu ershalten verstand, die Regel, von dem h. Patriarchen Benedict seinen Schülern gegeben.

## Die Johanniskirde.

Des h. Sebaftianus Capelle, bann ber ihr gegenüber belegene Raffelsbergerhof, zu berer von Umbicheiden Fideicommiß geborig, find über bes Ortes fortwährenber Bergrößerung beinahe ju Rieber-Lahnstein herangezogen worben, ftatt jedoch von biefer Seite bem gewerbreichen, nahrhaften Fleden einzuziehen, wollen wir uns porbersamft mit seiner verfallenen Pfarrfirche, am Rhein, neben ber Mündung ber Labn, beschäftigen. Dem b. Johannes in ber Enthauptung, 29. Aug. geweihet , foll fie in frühern Jahrhunberten eine Collegiatfirche gewesen fein. In einer noch frühern Periode werben unter ben 72 Rirchen, fo bem Patronat bes Grasen von Arnftein unterworfen, bas untere wie bas obere Sabuftein genannt. 3m 3. 1161 gab Konrad von Sobenftaufen, ber Pfalzgraf bei Rhein, bie Johannistirche an ben trierischen Erzbifcof Sillin gurud, nachbem bereits fein Borganger, Pfalggraf hermann, jedem Rechte ju befagtem Gottesbaufe entfagt hatte. Konrad, geringe Luft bezeigend, bie auf ihn übergegangene Berbindlichkeit einzuhalten, murbe ohne 3meifel mit bem auf buchftablicher Erfullung bes Bertrages bestehenden Erzbischof zu

Fehde gekommen sein, so nicht Kaiser Friedrich den Streit vermittelt, und seinen Bruder, den Pfalzgrafen, zur Nachgiebigkeit bestimmt hätte. Es hat hierauf hillin den dritten Theil der von besagter Kirche abhängenden Zehnten, als eine reiche Zugade, der erzbischöslichen Tafel einverleibt. In Gefolge alsolcher Berhandslungen wird auch von Clemens III. in der Bulle vom 4. Juni 1190, worin der trierischen Kirche Güterbesig bestätigt, als derselben Bestandtheil die Kirche in Logenstein genannt. Deren eigenthümliche Bedeutsamkeit spricht sich noch anderweits, in den vielen, ihr zu Bortheil gemachten, oder wenigstens durch ihre Borsteher abzuhandelnden Stiftungen aus.

Heymann Kelbecher und Rese, Cheleute, verordnen, daß die Erben, oder sonstige Inhaber ihres steinernen Hauses, allwege in demselben herbergen sollen fünf arme Menschen, die sich wärmen lassen an ihrem Feuer, und zu Zeiten denselben frisch Strohgeben. Unterließen das die Erben oder Besiger, so sollen die Kirchmeister des guden sente Johans das steinerne Haus mit dem Garten, der nieden daran gelegen ist, an sich nehmen ohne Rechtsstreit. Geben an St. Alexien Tag 1357. Guishenne, Burger zu Nieder-Lahnstein, und Tryne, seine Hausstrau, verstausen ihren Weingarten an der Ruwergassen um 10 Gulden an St. Johannis Kirchen; Mittwoch vor Marienverkündigung 1479, more Trev.

Pifters Thelmann stiftet auf zwei ihm zustehende Beingarten einen Gulben jährlich zu Rente abzuführen. Davon soll burch die Kirchenmeister alljährlich zu Christiag, Oftern, Pfingsten und Marien-himmelfahrt für 6 Weißpfenig Weißbrod an die Armen in ber Pfarrkirche ausgetbeilt werden, um 1572.

Nicolaus Sebelin, Dechant zu 11. 2. F. in Wesel, vorher Pastor zu Rieder-Lahnstein, legirt, der St. Johanniskirche 100 Gulden, und beschließen Heimbürger, Geschworne und ganze Gemeinde, Samstag nach St. Quirin 1595, stylo correcto, daß von den Zinsen, 5 Gulden, zu allen Frohnsasten-Sonntagen nach dem Amt für 1 Gulden Roggenbrod und für 6 Weißpfenig Weißbrod, Herrn Niclasen Sebelins Seelen zum Trost, durch die Kirchenmeister ausgetheilt werden sollen.

- Elifabeth Torns fagt in ihrem Tekament, vom 17. April 1610: "Boil ich bann bey meinen jungen Tagen aus menfchlider Somad- und Blobigfeit gefallen, mich mit einer geiftlichen Perfon vermifchet, und zwey Rindt, Johannegen und Elifabethen in der Ohnehr erzeugt, so will und ordne ich, daß mein und meiner festgemelten bevber Rindt armen Seelen ju Troft aus meiner Berlaffenschaft burch meine Erben 20 Gulben Coblenger Wehrung erblich angelegt und bavon fahrlich ein Gulben Renten fallen, und mir ein Jahrgebachtniß mit zwepen Seelmeffen gehalten werben folle. Desgleichen legire ich einen Gulben aus meinem Beingart auf der Teutschen Berren Cammert, erblich und ohnablofig ju geben und ju handreichen, bavon meinem Son Johannegen auf Freitag nach bem Sonntag Invocavit ein Jahrgebachtniß mit zweien Seelmeffen nachgethan werben foll. Item legire ich einen Gulben erblich und ewiglich aus einer meiner Wiesen im Rauland, bavon Brott por ein Allmuß meiner Tochter Elgbethen, Bans Matheisen Digbache, Schultheisen gu Borcheim gewefenen Sausframen, Seelen gu Eroft in festo visitationis Marias guszuspenden. Stem besete, ordne und fundire ich nach meinem Thobe und zu ben ewigen Tagen zum Sospital und Aufnemung zwölf frember armen Personen meine Behaufung ju Nieberlanftein, im Schluffel genannt, oben ju Johann Torn, und unten ju Samann Beinbach, biefergeftalt, bag febergeit ein Einwoner berfelben Behaufung berurt, awolf Armen und nit mehr, es gefdebe bann mit feinem guten Billen, aufgunehmen und zu beherbergen schuldig fenn folle; und sollen dieselben Armen in bem binberften, mit Mauren erbaweten Stall iren Lager und Schlaffung, obn Rewer, baben, babin inen notturfftig Strobe und laub bargestellt und geben werben foll; funft aber fleine Rinber und berfelben Speig zu wermen, wie auch ben Rranten und anderer Rotturfft, foll ihnen bie Ruchen in bem fleinen Rebenheuslin auf ber Erben jederzeit eröffnet und vergonnet werben. Darzu ordne und will ich, bag folde 50 Gulben, fo mir mein Schwager, Johann Brabtfifc und Schwefter Margareth, beffen Sausfrau, wegen meines Patrimonii noch foulbig feindt, aber bis anhero kein Intereffe bavon geben baben , nach

meinem Tob erblich und ewiglich angelegt, beffen britthalb Gulben fahrlicher Rhenten icheinen, welche ber Inwouer ber Bebaufung fahrlichs einheben, entfangen, ben Armen bavon Brott und Fleisch ausspenden, und bem Paftoren und ben Senbicheffen baselbft järliche bavon Rechnung thun foll. Ingleichen weil mein Bruder Johann Thorn auch 50 Gulben schuldig, mir aber niebe feine Penfion noch Intereffe bavon gehandreicht, ordne und will ich, bag biefelbige alebalb nach meinem Abfterben erblich und ewiglich angelegt, und britthalben Gulben jarliche bavon bem Einwoner ber Behaufung fallen, und biefelbige Behaufung bavon im Baw halten, und gleichfalls einem Paftorn und Sendscheffen järliche gute bestendige Rechnung bavon thun foll. 36 will und ordne auch , daß nach meinem Thode bie erfte Befitzer und Einwoner vilgemelter Behaufung fenn follen meiner Schwefter Annen Son Jacob Beimbach, und feine Leibserben, wofern fie beffen alfo begirrig fenn werden, funft aber auf ben wibrigen Kall sollen sie damit ohnbeschwerdt bleiben. Kerner verordne und befete ich ben Armen in bemelte Behausung ein Beth nit aus bem beften, auch nit bem argeften, fammt feinem augeborigen Pulme, zweien Rugen, zwei par Leitbucher, und einem Dedelbuch. Burben aber meine Erben gegen hoffnung und Buverficht beran bruchig, seumig ober nachlegig erfunden, fo ift mein Bitt und Meinung, bargu auch mein biemuthige pleifige Ditt, bag ber Gr. Official jur Zeit ju Coblents, als Orbinarius, bem ich berwegen eine dupple Ducat legire und befete, aus tragenber Autorität und richterlichem Ampt big mein Teftament, Ordnung und letten Willen ichugen , ichirmen und handhaben , auch gu exequiren befehlen wolle."

Ein Indulgenzenbrief für die Johannistirche ist zu Avignon, 26. Jun. 1326, ausgesertigt. Bon ihren Pfarrern weiß ich die folgenden zu nennen: 1326 Jacob von Münstermaiseld, zugleich Dechant zu St. Florin, starb 1363, "dies anniversarius est Emerantianae et Macharii, 23. Jan., de quo habet plebanus VI. albos de domo Burgedor Confluentiae, heißt es in dem pfarrlichen Netrolog. — Nollmann von Boppard, 1346—1357. Unter ihm geschieht der St. Johannisbruderschaft in der Pfarts

firche Ermabnung. - Baltbafar Molitoris, von Lauterbach, am Bogelsberg, 1451. Er bat in bem Pfarrhause cellariam, stubam novam, nec non et cameras gebant, viel in der Pfarrfirche gebeffert, u. a. bas Gemalbe bes Sochaltars angeschafft, ftatt bes veralteten libri animarum ein neues angelegt, auch für fich und feine Eltern ein Grab por bem Marien Magbalenenaltar errichtet, und burch fein Teftament 10 fl. ber Rirchenprafeng vermacht, bafur 10 Albus fabrlicher Renten gu erfaufen, und foll von ben 10 Albus ihm ein Jahrgebachtniß gehalten werben, ben nachsten Sonntag por ober nach St. Antonii bes Befennere Reft; bemfelben follen bie Sabrifmeifter beimobnen, bas Grab mit 4 Rergen befegen, und für ihre Theilnahme einer eigenen Prafeng genießen. Starb ben 15. Januar 1479. — Reinhard Roffeler, 1500. — Sanberus von Mayen, 1504 more Trev. - Ricolaus Sebelin, 1558, resignirt 1570. - Friedrich Thorn, 1570. - Matthias Ellers, 1593. - Johann Benninden, Vitensis, 1594; er ftarb ben Montag nach Quasimobo 1610. — Johann Grenberich, 1611. — Theodor Raufer ober Reuffer, 1625 und 1. Oct. 1629. — Theodor Meyer, 16,,,, - Bilhelm Schmidt, geft. 1642. — Jacob Jund, 1664. — Johann Stumpff, 1708, 1715. — Johann Thomas Schwang, 1719, 1727. — Beter Grandfean, camerarius, 1728, farb 1775. — Johann Müller, Luxemburgensis, 1777, farb 1794. — Abam Mans, camerarius, 1794 bis 1834. - Johann Friedrich Ries, aus Dietfirden, feit 1834.

Im breißigsährigen Krieg, und wohl das ganze Mittelalter hindurch, galt die von einer tüchtigen Mauer umgebene, auch durch ihre Lage wichtige Kirche als eine Feste, wie aus des kurbaierischen Obristen, auch Commandanten zu Weiben, Augustin von Kritsch Lagebuch ersichtlich. Da heißt es:

Ao 1635. "Nach biesen ift ber General Gallas mit einer ansehnlichen Armee kommen, sein aber unverricht still gelegen, bis in ben herbst, bis es stard und hart gestoren, und sein viel Tausend Soldaten und Pferdt verdorben und gestorben, als wir vor hunger nimmer stehen können, sein wider aus Lottringen heraus, burch die under Pfalz in das Trierische an die Mosel

ins Winterquartir gangen, und haben von 117 Bagen, bie wir mit unfern Regiment in Lottringen gebracht, nicht mehr als mit eilffen ins Quartier tommen, ba wir aber barauf gar quete Quartier gehabt, und biefen Binter ift Berr Graf Gog unfer Beldtmarfchall worden. Früeling (1636) haben wir mit unfern Regiment ufbrechen, und vor Ober und Underlanftein ziehen, und felbige zwey Derther allein einnemmen muffen. Da wir bie erfte Racht Underlanftein, weiln es nur ein offener Fleden, leichtlich einnemmen fonnen, bas was von Solbaten barinnen gewefen, nachbem fie Lermen befommen , baben fich nach bem Rirchtof, welcher mit einer ansehnlichen Mauer umbgeben und am Ed, wo die Lohn in ben Rhein fällt, an einem fo luftigen Orth ligt, als ich mein Tag eines gefeben, baselbft bin retirirt, wie auch in felbiger Racht ein Leutenant mit ein Schiff und 50 Mann und Broffant beym Rirchhof antommen. Bie er vernommen, bag ber Thorbof, von welcher uf einer Seitten an ber lobn an ben Rirchhof gangen, und von une befest ift, hat er fic auch in ben Rirchhof que feinen groffen Unglud begeben, barinnen fie fich sowohl von ber Mauer, als auch von ber Rirchen, alwo fie an allen vier Eden Plodheußl gehabt, auch vor ben Thurn fich befftig gewehrt, uf ben Abent bat mich bas Ablosen in ben Pfarrhaus getroffen, ba ich bann alfobalben ein Dinen in ber Beinpreß, welche bart an ber Rirchmauer geftanben, angefangen gu machen. Da es ein wenig finfter worden , hab ich Strob und Solz an bas eine Thor, welches neben bem Pfarrbaus in ben Rirchhof gangen, tragen laffen, barpber unfer Bachtmeifter tobt geschoffen worden, alebann habe iche anfteden und foldes Ther abbrennen laffen. Den Morgen bab ich einen Trommelfchlager uf ben Rirchhof bineingeschickt, bie Rirch ufforbern, und ihnen fagen laffen, bag ich albereit ein Minen bis under ben Thurn verfertiget, bag man felben alle Stund fann in ben Lufft foiden, also wolle er ber iconen Rirchen und feiner Leuth verfconen, im Fall ers nit glauben wollten, follte er ber Commendant uf Parolle beraus fommen, und bie Minen, welche aber pber 3 Claffter nicht lang gewesen, besichtigen. Darauf befagter Commenbant., welcher ein Frangoß, und gang nichts Teutsch; und

ich nichts Französisch gekonnt, ift er, welcher zwar nur ein Serschant, aber ein waderer Rerl gewesen und 50 Franzosen bep sich gehabt, neben einen Führer, ben ber Tentsche Leutenant, welcher sich in den Kirchhof retirirt, mit und in Namen seiner die zu besichtigen, und alsbann zu accordiren, herausgeschickt.

"Rachbem ich nun vernommen, daß ber Serschant nit Teutsch fann, hab ich umb meinen Cameraben, Saubtmann Balis, in ben Fleden, welcher allernechft, und unfer Regiment barinn los firt gewefen, gefdidt, er folle ju mir jum Effen beraustommen, welches alsobalben geschehen; sobalben er tommen, habe ich ben aweven bie Mine gewisen, in welcher ich zu Endt berselbigen einen schwarzen Mantel vorgebendt. Da nun gebachte ber Serfcant und Führer felbige befeben, haben fie gar jum Mantel, wo ich eine Schiltwacht mit einen bloffen Degen bingeftellt, nicht weiter, und nicht gar ju ibm fommen laffen, bann fie auch nicht lenger gewesen, betten noch wohl 6 ober 7 Tag zu arbeiten gehabt, ebe wir under ben Thurn tommen weren, barauf hab ich bie zwey mit meinen Cameraben in bie Pfarrftuben geführt, und anrichten laffen; fie haben alleweil gezweifelt an ber Dine, und verhofft aus Cobeleng, welches nur 3 fleine Reil underhalb. entsetz zu werben, boch leglich, als fie berauscht gewesen, mit mir einen Accord getroffen, bag fie Morgens zwischen 9 und 10 Uhrn follten ausziehen, welches ich nicht eingeben, fonbern haben wollen, daß fie felbigen Abent noch ausziehen follten, welches wohl ihr größtes Glud gewesen, aber fie fein uf ihrer Deinung gebliben, ale hab ich foldes meinem Dbriftleutenant, bann unfer Obrift noch nicht beym Regiment gewefen, geschickt, und ihm folches wiffen laffen, barauf er felbften au mir im Pfarrhof fommen, und ben Accord guet geheiffen, und habe ich alfobalben 50 Mann uf ben Rirchhof binein commandirt, die Officir aber sein wieber in die Rirchen hinein.

"Den Morgen frue tombt unser Generalwachtweister. Schnetter von unsern neuen Generalveldtmarschald Graf Gozen, welden mein Obriftleut. berichtet, bag ich, weiln ich gestern bie Posten gehabt, vorgeschribenermassen accordirt bette, und werden bie Bolder halt herausziehen. ""Man halt ihnen fein Accord, mieffen alle fterben."" Bir fein alsbann mit ben Regiment beraus, uf bas ichone Belbt und Bifen gezogen, und in Patalie por ben Rirchhof gestellt worden. Da nun biefe Befagung beraustommen, haben fich bie Teutschen gur rechten, und bie Frangofen gur linden Sand ftellen, und ihr Bewehr niederlegen mieffen, barauf ber frangofisch Serschant gerueffen, bas ift wiber ben Accord, barauf ber Generalmachtmeifter Schnetter befoblen, bag man ben Serichanten benten folle, weiln aber unfer Regiments profog feinen Benter gehabt, bat er ihm felbften benten follen. welcher aber feinen Birth überrebet, und ihm ein Thaler geben, welcher folche Runft fleiffig verricht. Alebann bat ber teutiche Leutenant benten follen, welchen wir aber jum archibufiren, und fein teutsche Rnecht gang erbetten, welche er und under bas Regiment zu verftoffen , geschenkt; bie 50 Frangofen aber baben wir niedermachen follen, bawiber wir aber protestirt, mit Borgeben, wann wir, wie nicht anderft zu vermuthen, vor Cobolenz fommen follten, und etwa, wie foldes leichtlich in einer Belagerung gefcheben tann, von unfern Regiment einer folle gefaugen werden, murben fie ibn auch hangen, es weren boch 3 Compagnien Reutter ba, welche foldes verrichten konnten, barauf erfolgt, und habens bie Reutter niebermachen mieffen.

"Nach solchen sein wir wider in unser Quartir gezogen, und weiln wir alle Stundt unsers Obristen von Reinach, meines gewesten Generals Brueder, erwartet, ist ihm ein Logament frey gelassen, darein herr Generalwachtmeister gezogen." Relchive von Reinach, der Obrist, hat die Gelegenheit nicht gesunden, durch eine außerordentliche That, dergleichen seines Bruders unerhörte Bertheidigung von Breisach, sich zu illustriren, gleichwohl ist er ebenfalls aller Ritterlichseit Spiegel gewesen.

In bem Laufe bes Revolutionsfrieges wurde die Kirche von ben Destreichern abgebedt, um in der Höhe einige leichte Geschütze anzubringen, und mittels derselben das jenseitige Ufer zu bestreichen. Das gab Beranlassung, den Gottesdienst in der St. Barbaracapelle, in dem Innern von Lahnstein abzuhalten, und dabei blieb es, auch nachdem die Kirche wieder disponibel geworden. Sie hatte von Witterung und Menschen arge Be-

icabigung erlitten, bag eine totale Reparatur erforberlich. Dazu reichlich zu fteuern, war ber neue Lanbesberr, Furft Friedrich Bilbelm von Naffau - Beilburg geneigt; ber, angezogen burch ber Landschaft Bauber, verfehlte niemale, hinabfahrend gu bem Sommeraufenthalt in Engers, an ber Lahnmundung ausaufteigen, ftundenlang in und bei ber perfallenen Rirche au verweilen. Auf fein Gemuth mag eine eigenthumliche Birfung hervorgebracht haben ber Contraft ber feierlichen Stille bes Gottesaders, von bem fie umgeben, mit ben wunderlieblichen Scenen Rheinaufwarts und abwarts, mit bem reichen Gewolbe ber bie Graber beschattenben Rugbaume, eine Stelle, bie gang eigentlich geschaffen, um zu ichwarmerischen Betrachtungen einzu-Aber bes Fürften wohlthätige Gesinnung auszubeuten, hat der bamalige Paftor nicht angemeffen gefunden. Dem guten alten Berren, ich fann ibm bas nicht verbenten, fagte beffer gu Die Capelle in feiner Rabe, ale ber im Winter, in ben Ueberschwemmungen des Frudjahrs beschwerliche, baufig geführliche Rirchgang. Die Rirche verfiel mehr und mehr, biente theilweise einem Salzmagazin, wurde bann ganz und gar verlaffen. In bem Buftand ber Berodung babe ich fie baufig besucht, gebrochen ober verwittert fand ich die Leichenfteine, zerschlagen die Capis taler, entfernt bie Altare, allermarts ergab fich bas Bilb ber pollftanbigften Berftorung, aber bem allen hatten die Borte, bie inbaltichweren Borte, in welchen Johannes ber Apoftel fein Evangelium anheben läßt: In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum, 1668, überlebt. Reft wie ber Relfen, auf ben die Rirche gebauet ift, ftand ber einzige von dem Orgelchor noch übrige Balten, biefer Infcbrift Träger, fest ftebt er noch beute, 11. Dec. 1851. Am Borabend bes Feftes Marien Berfundigung 1834 borte ich jum lettenmal, in ihrer vollen Bracht, bie große Glode auf bem Sauptthurm," ben andern Tag ift sie gesprungen. Der Gloden sind in al-Iem vier. Rachbem auf Stolzenfels ber neue Burgherr eingejogen, betrachtete er in Wehmuth, mit Runftlere Augen, ben Maglichen Buftand jener Rirche, bie von fo magischem Effect für bie Umgebung ber Burg. Indeffen mußte, ihrem weitern Berfall zu wehren, bem lanbesberren überlaffen werben. Bu bem Enbe maren bereits von Bieberich aus Bauverftanbige in Bewegung gefett, bevor biefe aber mit Aufnehmen und Entwurfen vollends ju Stande gefommen, fturgte, gegen bie Abenbftunde bes 29. Jul. 1844 ber obere ober Gorcheimer Thurm von 80 Ruff Bobe ein, und murbe ein großer Theil bes Gewolbes in feinen Sturg verwidelt. In feiner Bierlichfeit, in feinen reinen Formen, war er bes Bebaubes Stolz gewesen, mit ihm fowand bie Möglichkeit, bie hoffnung einer Restauration. In ber bis ju feinem Ende verbliebenen Benennung, Sorcheimer Thurm, batte er bas Andenfen an bie alte firchliche Berbindung von Lahnftein und Sorcheim bewahrt. Gleichwohl ergab fic nochmals ein Moment weltlichen Glanges fur bas verfallene Gottesband. Gelegentlich ber großen Illumination und bes Feuerwerfes auf Stolzenfels, ju Ehren ber Ronigin von England veranftaltet, 1845, ftralte bas Innere ber Johannistirche in bengalischem Feuer.

Der gebrochene Thurm mag, wie die beiben Abfeiten, bem 15. Jahrhundert angehort haben; bas Sauptidiff, ber Saupttburm find ungleich alter. Diefer Thurm, vieredig, von brei boben Stods werfen mit Runbbogenöffnungen, aber leiber burch ein Rothbach verunftaltet, wird eine Sobe von 130 Fuß erreichen. Mit bem Chor bat die Rirche eine lange von 100 Rug, und mit ben beiben Seitenschiffen 40 Fuß Breite. Das hauptschiff ift 70 Jug lang, 20 Die beiben Abseiten werben burch brei vieredige Pfeiler vom Schiff geschieben, und burch vier Rundbogen, von 15 guß Bobe, bemfelben verbunden. Jede berfelben batte einen Altar, von bem nur mehr bie Unterlage übrig. Auch ber Sochaltat im Chor ift mehrentheils gertrummert. Die ebemalige Salle unter bem Sauptthurm, Lange 25, Breite 20, Sobe 10 gug, ift auf ber Außenseite zugemauert, und birgt bie bei Beerbigungen ju gebrauchenben Gerathichaften. Den Saupteingang batte bie Rirche, wenigstens in ber letten Beit, auf ber Gubfeite : auferbem waren noch zwei Nebeneingange vorhanden. Die bobe bes Mittelschiffes mag zwischen 40 und 50 guß betragen haben. Auf ben Abseiten oben befinden fich Emporbubnen. Sie find burch brei Rundbogen, jeder ursprünglich in vier kleinen Deffnungen, mit bem Schiff ber Rirche in Berührung gebracht. Giner ber Rundbogen, ber mittlere auf ber Rordseite, ift jum Theil in feinem frubern Buftanb erhalten, und mit zwei fleinen Saulen geschmudt. Die Rirche war im Innern weiß übertuncht, mit bellrothen Leiften und Bergierungen an Fenftern und Pfeilern. Unter bem weißen zeigt fich ein alterer rotblicher Unfrich, unter biefem ein noch alterer gelblicher, gang unten ein hellgrauer. Gin altes Frescogemalbe in ber norblichen Abseite ftellt ben Beiland bar, wie er, mit einem Spaten in ber Sand, einen vor ibm Inieenden Seiligen fegnet. Am nordlichen Rebeneingang ift auf ber Außenseite ein altes, 20 Boll bobes, zwei Fuß langes Steinbild eingemauert, eine Grablegung, bei ber fieben Berfonen portommen, und war biefelbe einft bunt ausgemalt. Gin anderes, befferes Steinbild befindet fich auf der Weftfeite am Sauptthurm, neben ber jugemauerten Thure. Es ift ein Besperbild, 21/2 Fuß boch, 18 Boll breit. Bang oben am Sauptthurm find auf ber Subfeite, über und unter einer Runbfaule, gwei Steintoufe angebracht. An bes Rirchhofs Mauer find mehre alte Steinfreuge, aus bem 15., 16. und 17. Jahrhundert aufgeftellt. ' An bem größten ift ein Bappenfdilb, barin ein Rifd, und bie Infdrift: Adam Filmer dem Got gnad, angebracht.

Eine Allee von Weidenbaumen führt, an der Lahn vorbei, dem Fleden zu, und gewährt einen angenehmen Spaziergang. Der eigentliche Hauptweg zwischen der Rirche und dem Ort, eine Distanz von 5 Minuten, stellt einen herrlichen, von hohen Rußbaumen beschatteten Garten vor. Bon den Stationen, durch welche einst die Johannisstirche der St. Barbaracapelle verbunsden, stehen nur mehr zwei, die eine den Areuzsall vorstellend, von den übrigen, im Orte selbst, ist keine Spur mehr vorhanden. Ueberreste von Gebäuden und Gartenmauern in der Rähe der Johannisstirche deuten an, daß sie in ältern Zeiten nicht ganz einsam belegen, wie sich dann auch aus des Augustin von Fritsch Tagebuch ergibt, daß der Pfarrhof hart an der die Kirche umgebenden Mauer gestanden hat.

Dem von ber Johannisfirche Berfommenben fündigen querft einzelne Bofe ben Rieden an. Gin folder war ber 1848 in Flammen aufgegangene Deutschherrenhof, minder nicht bes Caftorftiftes Sof, ale welchem nach turgem Zwischenraum ber Grafen von ber Leven Sof sich anschließt. Ein modernes, ansehnliches Bebaube ift bas Rathhaus, auf ber Stelle einer Schener, fo bem v. Sobenfelbichen Saufe beigegeben gewesen, erbauet. Dabinter ift einigermaßen verborgen ber Sobenfelbiche Sof, mit bobem Spisgiebel und Thurm. Deg feweilige Befiger find Deftreicher von Bertommen gewesen, einem ber Stämme entsproffen, welche bie Sage von dem Erzvater, dem Grafen Babo von Abensberg, 1046, ober von einem feiner 32 Göhne abstammen läßt. Dtto ber Sobenfelber ftarb 1320, bes Geschlechtes, bas zeitig in mehre Linien fich vertheilte, mabrer Stammvater. In ber Linie ju Schluffelberg wurde Michaels Tochter Lucia "Anno 1474 herrn Calirto Ditomano (Machomet beg anderten Turdifden Ranfers Leibliden Bruder, und Amurat beg anderten biefes Ramens auch Türdischen Kansers Sohn) versprochen. Rachdeme aber solcher im wehrenden Brauth-Stand geftorben, bat fie zu Erlaciofter als Clofter-Jungfrau ibr Leben geenbiget. Bedachter berr Calixtus Ottoman bat fich auf Forcht von feinem Tyrannischen Bruder umbgebracht zu werben burch hilff feiner Rutter Anfange über Benedig nacher Rom salvirt, allwo er ben Catholis ichen Glauben angenommen, fich von bem bamaligen Pabft Calirto tauffen, und nach ihme Calirtus nennen laffen, von wannen ihne nachgehends Rapfer Fribericus ber vierte mit fich in Defterreich genommen, ihne fehr werth gehalten, und mit reichen Einfommen verfeben, bafelbft er fich nachgebenbe in erft ernennte schone Fraulen von Sobenfeld verliebt, fich mit ibr versprochen, por ber Sochzeit aber, wie ichon gemelt geftorben. Gebachtes herrn Calixti Ottomani wird auch in bem Stufft Buch bes Gottehauß ju St. Georgen im Attergau mit folgenden Borten gebacht: Pro anima nobilis Calixti filii Turcarum Imperatoris. " Sebaftian Freiherr von Sobenfeld, Chriftophe Sobn, auf Richberg am Walb, wurde von bem Romifden Konig Maximilian,

ber von ben Aufrührern in Brügge gefangen gehalten wurde, an ben Kaiser abgesenbet, um Gulfe zu suchen; bas Klageschreisben, "in die s. v. Schuehe zwischen bie gedopelten Sohlen einsgenähet", trug er glucklich an bas kaiserliche Hoflager. Mit seinen Söhnen, Reinhard, ber zur Zeit der Errichtung bes väterslichen Testaments in der Türkei gefangen lag, und Christoph ist die Linie in Schlüsselberg erloschen, 1555.

Das Geschlecht bernhete einzig noch auf ber Linie in Aiftersbeim, auf Achag II. namentlich, ber 1593 von benen von Starbemberg die Berrichaft Beuerbach ertaufte, und ben 10. Dct. 1603 aus diefer Zeitlichkeit abgefordert wurde. Achaz ift, als ber Stifter ber Rofenfreuger, für bie Geschichte ber geheimen Gefellschaften ein vorzüglich merkwürdiger Mann geworden. "Frau Catharina Sobenfelderin eine gebohrne Rirchbergerin fein Gemabel ift unvorsichtiglich durch einen Diener angezundeten Direnpulvers unversebens nach gehörter Predig bie fie felber mit Fleiß bestellt und barnach benfelben gangen Tag mit epferigem Gebett jugebracht nach Gottes Billen ungezweiffelt ju ihm in bie ewige Seeligfeit bingenommen worben am Tag Catharina beg 1608 als fie alt ware 51 Jahr 5 Monath 11 Tag." Sie war eine Mutter von fieben Sohnen geworden, bavon boch nur Ludwig und Marr bier in Betracht fommen fonnen. Marr, auf Aifterebeim und Almed, geboren 1577, fiftete burch feine Sohne Ferdinand und Bolf Ludwig die beiben oftreichischen Linien. Wolf Ludwig, auf Groffau, Guffenbach, Idoleberg, geb. 1615, verharrte Zeitlebens bei ber augeburgichen Confession, unterzeichnete baber bie von ben evangelisch-lutherischen Stanben und Landesmitgliebern in Deftreich bei bem Friedenscongreß ju Munfter 1647 eingereichte Supplit um Erwirtung eines freien und offentlichen Religionsexercitiums, mußte fich aber auch auf ein stilles Privatleben ju Iboleberg beschränken. Diese Berrschaft hat er 1648, so wie Engelebrunn 1672 erfauft, babeneben bie herrschaft Groffan und bas Gut Guffenbach durch feine Che mit Juffina von Vucheim erworben. Er ftarb ben 19. Sept. 1680, nachdem er gebn Rinder, fieben Gobne inebesondere, unter welchen Otto Ferdinand und Otto Sigismund zu merken, gesehen. Otto

Sigismund, geb. 1652, verließ, um ber Religion willen, bie Beimath , und trat in branbenburgifche Dienfte. Ansbad-Baireuthider Gebeimrath, Sof- und Juftigratheprafibent, dann bes taiferlichen Landgerichtes im Burggrafthum Rurnberg Canbrichter, auch 1704 und 1707 Bayreuthicher erfter Gefandter bei bem Rreiseonvent ju Rarnberg, farb er im Januar 1710, aus feiner erften Ebe mit Elisabeth Susanna von Schifer Die einzige Tochter Sophia Chriftina von Sobenfelb binterlaffend. Es bat Diefelbe ben brandenburgichen Rammerjunter und Oberamtmann gu Begnis, Johann Philipp von Sponheim geheurathet. Dtto Ferbinand, auf Ibolsberg und Engelsbrunn, geb. 1648, brachte es im Rriege bis jum Obriften, war nachmalen ber nieberöftreichis ichen Lanbichaft Biertelshauptmann fur Dber - Manhardsberg, wurde 1709 fatholifch, erhielt burch Diplom vom 24. Dec. 1714 bie grafliche Burbe und ftarb ben 7. Det. 1716. Seine Sansfrau, Emerentiana Elisabeth von Profing batte ibm die bedeutenbe Berricaft Gobelsburg augebracht, von ibren Rinbern fam eingig gu Jahren Dito Achaz Chrenreich, auf Gobeleburg, 3bolsberg, Schidenhof, Rothenbach, Engelebrunn, geb. 1684; er erbante 1725 in ber Rabe von Gobelsburg bas ansehnliche Schlog Ehrenreichsburg, erheurathete mit einer von Lagelberg Schidenhof und Rothenbach, Guter, bie er boch 1739, fo wie fpater 3boleberg verfaufte, und ftarb im Sept. 1748. Bon feinen feche Sobnen trat ber jungfte, Dito Joseph Beinrich in ben Servitenorben, worin er Otto Maria bieg, und ben 2. Marg 1780 verftarb. Ein anderer Sohn, Dito Ferbinand Maria Rarl, Deutschorbens Ritter und Obrift bei Liechtenstein Dragoner, focht mit ber bodften Auszeichnung in ber Schlacht bei Lowofis, 1756, und fiel bei Reichenberg, 21. April 1757. Ein britter Sohn, Otto Theobor Frang Sigismund, farb als Theatiner-Priefter 1776. Der ältefte von allen enblich, Graf Dito Ferdinand Ehrenreich, geb. 8. Feb. 1706, fand als Ebelfnabe an bem faiferlichen Sofe, trat 1729 in den Theatiner-Orden, feierte als bes Collegiums an Bien Propft fein 50fabriges Prieftersubilaum, und ftarb ben 22. April 1788, der lette Mann biefer Linie. Bon feinen Schweftern war eine Carmelitesse, bie andere, geft. 1786, Oberin bes Englischen Frauleinstiftes zu Baigen.

Kerbinand, bes Bolf Ludwig alterer Bruber, Freiherr auf Aifterebeim und Almed, herr ju Abeborf an ber Baya, Balterefirchen, Erbberg, Reubau und Sirfcfatten, ber Soffammer Biceprafibent und General-Kriegecommiffarius, auch Dbrift-Ruchelmeifter, geb. 1612, febrte gur fatholifden Rirche gurud, und widmete, nachdem er ben Grafenftand am 7. Darg 1669 erlangt, feine Berrichaften zu einem Ribeicommig und Seniorat. Sein jungerer Sohn, Otto Ferbinand, Graf von Sobenfeld, "ber alt verwittibten Romif. Rapferin Magdalenae Theresiae Arcieren-Saupts mann", verfaufte Rieder-Abedorf 1691, Sitichftatten 1701, und ward in ber Che mit Unna Elisabeth von Sompefch ju Rurich ein Bater von vier Sohnen, die boch alle ohne Rachfommen> fcaft verftorben find. Dtto Beinrich, Ferdinande alterer Gobn, geb. 1645, erbte von feinem Better Otto Dichal Almed und Aifterebeim, und gewann in zwei Eben fieben Gobne. Giner berfelben, Dtto Sartmann Joseph, Dbrift-Lieutenant, wurde als Trencheemajor vor Temesvar, 9. Sept. 1716, burch eine feindliche Studfugel getobtet. Der Pofthumus, feiner Ebe mit Das ria Johanna Elifabeth von 3meyer ju Ebenbach angehörend, trat in ben Theatinerorben. Des Otto Kerbinand erftgeborner Sohn, Dito Ferdinand Felix, geb. 1674, und ber verwittweten Raiferin Amalia Dbrift-Stallmeifter, fegnete bas Beitliche am 21. Jun. 1741. Er bat 1723 bie Berrichaft Balterefirchen um 224,000 fl. an ben Pringen Gugen verfauft. Deffen Erftgeborner, Dito Beinrich, bat ber Belt bas Rlofter vorgezogen , und Rarb ale bes Cifterzienferstiftes Zwettl Conventual; ber füngere Sohn, Dito Rarl Maximilian , ber oberöftreichischen ganbicaft Prafident, farb ben 4. Dai 1772, nachbem er in ber Che-mit ber Grafin Buibi-Bagno, bes großen Saufes, welchem einft ber fonfte Theil von Toscana unterthänig gewefen, ein Bater von drei Sohnen geworden. Davon ift Dito Beinrich Rarl, Sanntmann bei Maricall Infanterie, an ben in ber Schlacht bei Rege nis 1761 empfangenen Bunben verftorben. Gin anberer Cobn, Dito Philipp Jofeph, General-Keldzengmeifter und Dbrift-Inhaber bes Regiments Großherzog Ferdinand von Toscana, farb als des Geschlechtes Senior den 17. April 1799, deffen einziger Sohn Otto Franz Joseph, Capitain-Lieutenant bei Großherzog von Toscana, den 14. Juni 1792.

Otto Franz de Paula Julius endlich, des Grafen Otto Rarl Maximilian altefter Sobu, geb. 24. Mai 1731, Majorateberr auf Aistersbeim und Almed, Candrath und Oberwegdirector im Lande ob der Enns, verm. mit Maria Anna Francisca von Stain, ftarb ben 2. Jul. 1776, mit hinterlaffung von zwei Gobnen und funf Tochtern. Der altere Sobn, Dito Rarl Johann Revomuc, Majoraterbe, blieb unverehlicht, und es gelangte, auf beffen Abgang, 25. Oct. 1790, bas Majorat an feinen Bruder Otto Abolf, geb. 1764, ber ein Rriegsmaun, in allen Feldzügen von 1792 an, bald am Rhein, bald in Stalien, mit Auszeichnung biente. in ber Schlacht von Aspern, 1809, eine fcmere Bunde empfing, und ale Keldmarschall-Lieutenant in ber Armee, und ber lette Sobenfeld, am 14. Dai 1824 fein Leben befchlog. Seine Ebe mit ber Grafin Alopfia Bathiany mar finderlos geblieben. Bon feinen Schwestern war bie eine an ben Baron von Verglas, eine andere an ben Grafen von Balbftein auf Leutomischl, eine britte an ben Grafen Joseph Frang Pallfy, bie vierte, Maria Anna, geb. 2. Mai 1769, feit 1785 an ben Surften Anton Getterban verheurathet. Wittwe ben 22. Januar 1794, ging biefe ben 28. Januar 1799 bie zweite Che ein mit bem Furften Rarl von Schwarzenberg, bem nachmaligen Feldmarschall. Den 15. Det. 1820 ift fie jum anbernmal Wittwe geworden.

Bleibt die rheinische, die altere Linie zu behandeln. Ihr Stammvater Ludwig, der Sohn des Stifters der Rosenfreuzer, geb. 1576, erfauste 1612 die Herrschaft Weidenholz samt Markt Waizenfirchen, mußte aber, als ein eifriger Lutheraner, Bestethum und heimath aufgeben, um in Nürnberg, dann in heidelberg Justucht zu suchen. Er starb 1644. Des Baters Bestandigkeit im Glauben hat sich auf die Sohne Achaz und Franz nicht vererbt. Franz starb als Canonicus und Scholaster zu Aschassenz 1682, Achaz, geb. 1610, gelangte 1658 zu dem Amte eines kaiserlichen und Reichspfennigmeisters in den brei

obern Reichefreisen, nachdem er vorber ale faiferlicher Obrifter ber Graffcaft Dieg Statthalter gewesen. Der Aufenthalt zu Dies führte ihn zu mancherlei Berührung mit ben eben bamals auf bas Ergftift Trier ben größten Ginflug übenben Berren von Metternich. Lothars von Metternich Tochter erfter Che, Urfula, war eine ungemein reiche Erbin, um die freite Acha; und fie wurde ihm 1643 angetrauet, nachdem er in bem Chevertrage Bebingungen fich unterworfen, wie fie niemals vielleicht einer vermischten Ebe auferlegt worden. Spater entschloß fich Achag ju convertiren, und ift er ale furtrierischer Bebeimrath und Sofkammerpräsident 1672 verstorben. 3mei feiner Techter maren Rlofterfrauen auf dem Oberwerth, ber Sohn Bilbelm Lothar, Reichspfennigmeifter und Oberamtmann ju Limburg, Ramberg, Bilmar und Behrheim wurde in zwei Ehen ein Bater von 19 Rinbern, barunter Wilhelm Ludwig, ber als furtrierischer Obrift-Lieutenant, burch die tapfere Bertheibigung von Trarbach , vom 9. April bis 2. Mai 1734 ben trierischen Baffen Achtung vericafft bat. Er erhielt, unmittelbar nach Abichlug ber ehrenvollen . Cavitulation Obriftenrang, und nahm, als laut ber Friedensbebingungen bie Frangofen bas Erzstift raumen mußten, am 8. Feb. 1737 wiederum von der alten Sauptstadt Trier Befig. Generals Major ben 18. Januar 1756, Feldmaricall-Lieutenant, Soffriegeratheprafident, Gouverneur ber Feftungen Cobleng und Ehrenbreitstein, ift er ben 20. Mai 1763 gestorben, und in ber von ibm au Coblena auf bem Stadtwalle erbauten St. Michaelscavelle beerdigt worden. Sein Monument, seine Capelle, bie er bem Gottesbienft ber Befagung gewidmet, und beshalb über bem Portal mit der Bilbfaule des h. Wilhelm (28. Mai), als bes eigenen und aller Solbaten Patrons geschmudt hatte, und sogar ber Grund und Boben, auf welchen bie Capelle gefest, find von ber Erbe verschwunden. Der General von Sobenfeld binterlieft ber Sohne mehre, die alle überlebt hat Chriftoph Philipp Bilibald Dompropft ju Borms, Domberr ju Speier und Bamberg, Capitular bes Stiftes Wimpfen und von 1778 bis 1780 bes Rurfürften Clemens Benceslaus von Trier Conferengminifter. Es fdreibt von ihm ber fcwebifde Reifende Bfornftabl, ber gu

Cobleng 1774 ihn kennen lernte: "Dies ift ein fehr liebenswerther herr. Er ift in Italien, Frankreich, England u. f. w. auf Reisen gewesen, besitzt viele und gute Kenntniffe, felbft im Fache ber Naturgeschichte."

Der Exminister von Sobenfelb war nicht nur ein febr unterrichteter und fenntnifreicher Dann, fonbern auch ein ungemein liebenemurbiger Gesellschafter, ber Damen Berehrer und Liebling. Als baron et tréfoncier allemand machte er namentlich in ben vornehmften Gesellichaften von Paris Glud, und baben einige ber vornehmften Damen gang eigentlich um feine Suldigungen, um feinen Besit sich geftritten. Ihn jog vor allen andern bie geiftreiche. immer noch, bei ihren 42 Jahren bochft anmuthige Marquife be Barbeprac an, er folgte ihr auf Schritten und Tritten, fublte fic einzig in ihrer Rabe gludlich. Die Frau unterhielt einen ausgebreiteten Berfehr, nicht nur mit hoffabigen Personen, sonbern auch mit Schöngeiftern, mit Deconomiften, mit Abenteurern fogar. Aller Abenteurer Fürst war bamals Caglioftro, und mit bem haben bie Marquise und ber als ein Schatten ihr beigegebene Minifter von Sobenfeld jum oftern fich getroffen. In einer ber bunten Befellichaften, wie jene Beit fie bereits bulbete, fiel bas Befprach auf Befpenfter, und in ber gangen Lebhaftigfeit einer Emancipirten erklärte fich bie Marquife gegen jegliche Theorie von einem Beisterreiche. In schwachen Ginwurfen befampfte ber von Sobenfelb ihren Unglauben, farr und bestimmt trat Caglioftro ber Zweiflerin entgegen. Er entfaltete, feine Grunde ju beftarfen, Die Erfahrungen feines frubern Lebens, mußte aber für eine jebe feiner Ergablungen bie in unfern Tagen so beliebt geworbene Entgegnung, "un fait ne prouve rien," hinnehmen. Bon Ungebuld ergriffen, verflieg er fich ju bem Borfchlag, die Ungläubige burch ihre eigenen Ginne gu überführen, fie erbliden ju laffen, was fie für eine Unmöglichkeit ausjugeben fich bemube. "Ich nehme bas an," fprach bie Marquife, "wann foll bie Probe gemacht werben ?" - "Jest gleich," entgegnete Caglioftro, "fo Ihnen bas anders gefällig." Einen Augenblid bat bie Dame ben Borfdlag bebacht, bann ibn 120rudgewiesen. Sie befürchtete in ber jahlreichen Befellichaft eine Ueberliftung, wollte lieber in Caglioftros Bohnung bas Probeftud vornehmen laffen. Dagegen hatte ber Taufenbfunftler nichts einzuwenden, und für einen bestimmten Tag bat er die Marquise und ihren Begleiter zu Tische.

Der große Tag fam beran; bie Marquife und ihr Freund fuhren bei Caglioftro vor, fie zu empfangen, ftant eine Schar von Dienern, alle in fostbarer Trauerlivree, in Bereitschaft, am Rufe ber innern Treppe erwartete feiner Gafte Caglioftro, und burch ibn wurden fie bei der Frau Grafin eingeführt. Es folgte eine turze Unterbaltung, bann öffnete ein Sausbofmeifter die Thure bes Speifefaals, und die fleine Gefellicaft, die Marquife, Sobenfeld und bas Chepaar Caglioftro, ließ fich nieder an einem Tische, ber in ber raffinirteften Pracht becorirt, ju 8 Couverts bisvonirt. Das ju entichulbigen, erinnerte Caglioftro, bag bie Debrgabl ber Beladenen verhindert gewesen; die übergähligen Couverts murden jedoch nicht entfernt. Der Saal war in eigenthumlicher Beife ausgeschmudt; ju ben prächtigen Spiegelu und Kronleuchtern machten die schwarzen Sammettapeten, von golbenen Sternen funtelub, einen grellen Abftich. Den feierlichen Ausbrud von Trauer erhöhete nicht wenig die Stille in bem weiten Bemach : Diener liegen barin fich nicht bliden, ihre Stelle erfetten Servantes von Cbenholz, die mit Speisen ober soustigen Tafelbeburfniffen beladen, abmechselnd dem Boden entfliegen oder barin versanfen. Die Unterhaltung führten vornehmlich Sobenfeld und Caglioftro, in Anschauung, in Betrachtung, ober auch in fpottischen 3meifel ichien versunten bie Marquise.

Als eingenommen der Kaffee, trat aus der stummen Rolle die Barbeprac hervor. "Sie werden sich erinnern, mein lieber Graf, was sie mir verhießen," also hob sie an. "Ich erwarte einzig," entgegnete Cagliostro, "daß Sie die Personen nennen, so vor sich zu haben Sie wünschen." Dhne Säumen nannte die Marquisin den Cardinal von Richelieu, und ihre Großmutter von der Spindelseite. "Das Wort war kaum aus ihrem Munde, und Cagliostro erhob sich von seinem Size, zu einer tiesen Berbeugung gegen die prächtige Glace, welche der Marquisin Spiesgelbild und zeigte." Auf die Berbeugung schien es lebendig zu

werben in bem Spiegel, er ichob fich bin und ber, gleich einer von bem Winde bewegten Draperie, und hervor trat aus bem Glafe eine Perfon, in bem vollständigen Schmud eines Carbinals. und auf ein haar gleichend bem Bilbe bes Carbinals, "bas ich," ber von Sobenfeld, "gestern noch in bem Sotel be Richelien mit Aufmerksamkeit mir angesehen hatte. Wenn ich aber von dieser Aehnlichfeit fpreche, barf ich nicht verschweigen , daß ich in bem erften Augenblid bes Auftretens ber Rigur in ber volltommenen Unfähigfeit, eine Bergleichung anzustellen, mich befant. Ramenlofer Schreden hatte fich meiner bemachtigt, mahrend meine Begleiterin im Geringften nicht befangen ichien. Sie erwiberte in gewohnter Grazie ben Gruß bes Schattens, ber bicht zum Tifc berangetreten war, bann fprach fie einige Borte ber Enticuldis gung, bag fie, getrieben burch einen unwiderftehlichen Drang, fich laftig gemacht babe. Das Phantom lächelte, und fcbien mit Intereffe ben feiner Politit gespendeten Lobsprüchen ju laufden. "Leiber," unterbrach sich bie Marquise, "find unsere heutigen Minister gang und gar von bes Meisters Traditionen abgewichen." - "Das ebenfalls zu beklagen, fann ich nicht umbin," entgegnete ber Schatten, "und fcwer wird bas arme Franfreid bie Gunben meiner Rachfolger ju buffen haben. Gin Meer von Uebeln, bas im Anschwellen begriffen, wird Altar und Thron fortspulen, verwirflichen Pharamunde Traum, bann Plat machen einer zweiten noch ungleich fdredlichern Alut, beren blutige 280gen unaufhörlich burch Feuerwolfen gepeitscht. Auch ich werbe raftlos gepeitscht in bem mir angewiesenen Aufenthalt burd bas Bewußtfein, daß meiner Thatigfeit eigentliches Ergebnig ber Sieg ber Feinde ber Rirche gewesen ift." Unaussprechlich ebel war über biesen Worten ber Ausbruck seiner Physionomie geworben. 3hm gefellte fich ein Bug bitterer Ironie, vielleicht fic berichreibend von dem auf die journée des dupes folgenden Mors aen, ber einen eigenthumlichen Commentar ju ben letten, an bie Marquife gerichteten Worten vorftellte : "Sie felbft werben ben Tob ber Miffethater fterben, bag ich biefes Ihnen mittheile, mogen Sie als bie reichlich verbiente Strafe bes Kurwises, ber meine Rube ftorte, hinnehmen." - "Ich weiß nicht, was aus

ber Gestalt geworben," sagt wiederum ber von Hohenfelb, "so mächtig hatte mich ergriffen die inhaltschwere Rebe: von der massestätischen Haltung des Phantoms aber ist mir ein unauslöschslicher Eindruck geblieben. Ich habe sie wieder gefunden in den Zeisten der Prüfung, bei dem französischen Episcopat überhaupt; die Heiligen, die Starten, die Schwachen, die jüngst noch Sünder geswesen, sie bestanden alle in der gleichen Weise auf der Goldwage.

Aber icon wurde bie zweite Erfcheinung fichtbar , eine befahrte Dame, in ein braunes ftoffenes, gang und gar mit Spigen überzogenes Deskabille, von altväterifdem Schnitte gefleibet. "3c batte mich bereits an ben Anblid folder Luftgeftalten gewöhnt, fonnte baber in Rube meine Beobachtungen anftellen. Anders verbielt es fich mit ber Marquise. Die erbob fich mit Lebhaftigfeit von ihrem Stuble, und breitete bie Arme ans, bie Grogmutter Gare au toucher, sagte biese, einige Schritte gurudweichend; nachdem biefe Borte ihre Birfung gethan, ließ fie fich auf ben Stubl neben ber Entelin nieber, und es entspann fic ein Gefprach von alltäglichen Dingen, bas aber bie Marquife in ber lebhafteften Spannung erhielt. Es galt ausschlieflich ben Erinnerungen aus ihrer Jugend, ihrem Leichtsinn, ihrer Bildbeit, ihrer Unbeugsamteit, ben mancherlei Lehren, so bie beforgte Großmutter ihr ertheilt, ben Unannehmlichfeiten ober Gefahren, fo mitunter ber Richtbeachtung biefer Lehren Folgen gewesen. Auf einen Pagen Perp, ce petit fripon, qui vous avait fait tourner la téte, mar eben bie Grofmutter gefommen. weitere Offenbarungen um eine vielleicht allgu belicate Materie gu hintertreiben, griff bie Entelin baftig nach ber Grogmutter Urm, ber fcwant als ein Blig und mit ihm bie gange Erfcheinung. Die Sausfrau erhob fich von ber Tafel, führte uns in bas Befuchzimmer, in furgen Borten baben wir uns empfoblen."

Es ftarb ber Dompropst im J. 1822; sein großes Bersmögen fiel an seine Reffen, die Schüt von Holzhausen, mit Ausnahme ber Herrschaft Hausen, und einiger Güter, die verstragsmäßig an das Haus Metternich zurücklehrten. Für das auf dem Fall stehende Leben Hausen hatte der General v. Kruse von dem Berzog von Nassau die Anwartschaft erhalten.

Bon feber bat es in Labnftein einen gablreichen Abel gebabt. Petrus, Emmundus, Anshelmus, Wichodo, milites in Logenstein nennt ber trierifche Erzbischof Theobrich 1225. Die Buben von Labnftein, Burgmanner ju Mayen, fommen 1342, Die Stoppelrube von Labnftein 1419 vor; bas Pradicat von Rieberlabuftein führten auch die Bunschivene, Die Plegen, Die Spieß, Die Schilling, die Beng. Die abelichen Familien insgesamt batten fic an einer Marferschaft vereinigt, welche burch ben Ritterburgermeis fter und ben Marferrath reprafentirt. Die Gemeinbeamter, als Burgermeifter, Gefdworne, Rirdenmeifter, Sougen, Schroter, Gider und Solgeber wurden alliabrlich auf dem Martertag von bem Marferrath vergeben, und burch bas Marferfecretariat conferirt. Der Ritterburgermeifter, welchem bei ben Seffionen ber Borfig und bas Directorium zuftand, hatte bie zu ben Memtern Berufenen zu vereiden, die Burgermeifter-, Rirchen- und bospitalerechnungen abzuthun, in gemeinen und Balbfachen zu verfügen, ju ftrafen und ju erequiren. Denn auch ber Balb, bie Raad und fonftige gemeine Sachen maren von ber Martericaft abbangig. Für feine Bemühungen bezog ber Ritterburgermeis fter bas Beu vom Robelswerth, von ber Gemeinderechnung 4 fl., von ber Rirchenrechnung 3 fl. und von ber hospitalerechnung 3 fl., er war auch frei von ber Entrichtung ber 14 Daas Bein, mittels beren ein jeder ber Märkerberren jabrlich von ber Sabre bie freie Ueberfahrt fich ju erfaufen batte. Richt minder bemabrte ber abeliche Burgermeifter bas in einer Labe untergebrachte Ardiv ber Martericaft, namentlich bas altefte Marterprotofou pon 1531, und icheinen in feinem Gewahrfam Urfunden und Acten einer behaglichen Rube fich erfreuet ju haben. In meiner Gegenwart follten einftens bie Documente, nicht gelefen, nur revidirt werben, und es feste geschäftig ber Marfersecretair ben Schluffel an. In dem Augenblide aber erhob fich in bem 3nnern ber Rifte ein Sollenlarm, gewaltfam flog ber Schluffel aurud, ju Boben ber Secretair, es entfeste fic ber Darfer Senat. es nabm bie eiligfte Flucht ber Ritterburgermeifter, es war fomil au Muth bem Kurwitigen, burch welchen all bie Unrube veranlagt, es gitterte felbft ber in taufend Gefahren und Birthebandabenteuern erprobte Gerichtsbote, und war traun ber Geselsschaft Besorgniß nicht ungegründet. Denn es entströmte bem Schlüffelloch eine Fluth von Hornissen, die in der Lade seit Jahren vielleicht geborgen, höchst ungeduldig die Störung ausuahmen. Ihnen das Feld zu überlassen, ihnen sogar, nach der alten Feldsherren vorsichtiger Sitte, zum Rückzuge in der offen gebliebenen Thüre eine goldene Brücke zu bieten, ergab sich als eine Nothwendigkeit.

Dag bie einzelnen Märfer zur Ausübung bes Jagbrechtes in ber ausgebehnten und, ich wiederhole mich, in der eben fo fruchtbaren als reizenden Marfung berufen, batte ich icon früber berühren follen, angeseben biefer Umftand die Borliebe bes Abels für Befigthum und Aufenthalt in Labnftein erflart. Forensen ber Art waren u. a. auch in neuerer Zeit die pon Stein, v. Brede, Graf Baffenbeim, Graf Elg. Größer beinabe noch ergab fich bie Babl ber geiftlichen Eigenthumer, bergleichen bie Abteien Arnftein, Altenberg, Marienstatt, Rommereborf, Dberwerth, die Rarthause bei Cobleng, bie Rlofter Beffelich, Riederwerth, St. Martin gu Coblenz, die Stifte St. Caftor, St. Klorin, Dietfirchen, die Jesuiten zu Cobleng, ale berer von Brandenburg Rachfolger, Rarmeliten und Dominicaner, Prafenz und Paftor zu St. Caftor, Pastor loci, bie Frühmefferei, die Kabrif ber Johannistirche, die bobe Pfarrfirche in ber Auft, auch bie Buvelsfirche genannt, die Pfarre und die Rirche ju bordeim, bas Beneficium auf dem Allerheis ligenberg. Der gesamte geiftliche Anschlag betrug in Simplo 7 Rthir. 24 Alb. 13/4 D. Das Gemeinde-Simplum war in bem Revisionsprotofoll von 1733 auf 34 Ribir. 16 Alb. 3 D., bas Rahrungsquantum ad 5 Riblr. 12 Alb. einbegriffen, berabgesett worden.

Etwas von der Lahn abgelegen, doch mittels des Gartens fie erreichend, steht die viel besuchte Wirthschaft von Staas, zur weißen Rose, weiter hinan das nicht minder beliebte Wirthshaus von Douqué, zum Schwanen, deffen Lage, an des Flusses Rand, surwahr einzig zu nennen. Raum vermag der ausgedehnte Saal in den Kirmeszeiten die Wenge der Tanzlustigen zu fassen. Am Fuße von Douqués hause legt die Fähre an, durch welche

bie Berbindung mit bem andern Labnufer unterhalten wirb. Rudwarts hat bas Wirthshaus ju Nachbarn eine Reihe von anfebnlichen Gebäuden, benen die Capelle ber b. Barbara, für jest bie Pfarrfirche ersegend, fich anschließt. 2m 23. geb. 1504, more Trev. prafentiren Paftor, Burgermeifter, Scheffen und Gemeinde Rieder-Labnftein, als ber befagten Capelle Patronen. einen Beneficiaten. Bei biefer Rirche besteht die alte St. Sebaftianusbruderschaft, welcher großentheils der Ertrag ber fogenannten Bechfelber gufließt. An bes Fledens außerftem Enbe, amifden ber Labn und ber nach Ems führenden Strafe, liegt in melancholischer, boch hochft angiebenber Ginsamfeit ber Arufteiner Bof, ben eine Urfunde bes trierifchen Erzbischofs Johann, von 1197, unter andern Besitzungen ber Abtei Arnftein nennt: "curia in Inferiori Logenstein cum molendinis, et locis ubi molendina fleri debent, cum vineis et agris." Bei ber Gacularisation ber Abtei übernahm ber Amtmann, weiland Syndicus de Laffaulr ben Bof gegen einen ichweren Erbracht, von ber weilburgiden Boffammer. Seine Erben baben ben Erbpacht abgefauft , und ber Bof bilbet jest, mit ber gegenüber, auf bem linten Lahnufer belegenen Ruine Lahned eine Besitzung, Die in Bezug auf Die Annehmlichkeit ber lage beinahe unerreichbar. Doch ift, bas ju em= pfinben, unerläglich, bag man von bem Arnfteiner Sofe aus eine Bafferfahrt etwan bis jum Stolzenfels mache. Auf feiner Stelle entfalten fich Rhein und Lahn in einer großartigen Manichfaltigfeit, in einem romantischen Gewande, wie gerade in biefer furgen Strede. Die Bafferfahrt wird jugleich Gelegenheit geben, bie nautische Bichtigkeit von Rieder-Labnftein einzusehen, von bem Bafen ber gabn. hier werben alle Producte bes gabnthales verschifft, und find besbalb bem Ort vorzüglich zu Gute gefommen die bereits zu trierischen Zeiten begonnenen, von 1807 -1809 auf eine Strede von 7 Meilen ausgebehnten, bie Forberung ber Schifffahrt bezwedenben Arbeiten, Die jedoch erft in ber neueften Beit bie Entwidlung, beren fie überhaupt fabig, empfangen follten. In Allem find 20 Schleufen projectirt; bas pon fallen 16 auf bas naffaufche, 3 auf bas preuffifche Bebiet, mit ber 20ten wird Beffen-Darmftadt fich anschließen. Auf die

Strede zwischen Lahnstein und Ems kommen allein 4 Schleusen, bavon 2 fertig, die andern im Bau begriffen sind. Jenseits Ems, ebenfalls im Nassauschen, haben der Schleusen 6 ihre Vollendung erhalten; eine jede kostet 30,000 Athlic. Im Ganzen beschäftigt die Lahn gegenwärtig 200 Fahrzeuge, durchaus sogenannte Lähner Nachen, wie sie der Beschaffenheit des Flusses angemessen. Deren Tragbarkeit beschränkte sich vordem auf 250—300 Etr., gegenwärtig, in Folge der vorgenommenen Correctionen, besigt Lahnstein bereits Fahrzeuge von 7, 9, sa 1100 Etr. Gehalt. Das mag wohl als hinreichende Entschäbigung für die durch den Bollverband erlittene Verminderung des Verkehrs gelten. Es hatte eine Zeitlang Lahnstein für das linke Rheinuser die Wich= tigkeit, die einst Thal-Ehrenbreitstein gehabt.

Die Zählung von 1786 fand in Lahnstein 234 Bäter, 254 Mütter, 350 Söhne, 321 Töchter, 44 Knechte und Mägde, überspaupt 1203 Köpse, bis heute ist diese Bolksmenge zu dem Beslause von mehr denn 2500 Köpsen angewachsen. Sie besitst eine Markung von beiläusig 3000 Morgen, zu 2/3 Wald, und gewinnt einen preiswürdigen Wein, mehr roth, als weiß; die vorzügslichsten Wingertslagen sind der Eilsberg, welcher das Allerheisligenkirchlein trägt, dann der Kölbert, über Hohrain hinaus. Des Rölberts Product, zehn Stud im höchsen Anschlag, kommt nicht auf eigenen Ramen in den Handel: seine Trefslichkeit wird das Mittel, unter erborgter Firma den Wein zu versenden. An des Eilsbergs Fuß hat die Schüßengesellschaft ihre Schießbahn; modernen Ursprungs zählt sie nicht über 40 Mitglieder.

### Ausflug in das Labuthal.

#### Der Allerheiligenberg.

Eine fattliche Strafe führt auf ber Lahn rechtem Ufer nach Ems. Auf bem linken Ufer, zwischen Lahned und ber Beißmable, wird, ber Sage nach, die einsame Bergwand bei nachtlicher Beile belebt burch Taufende von 3merglein, bie theils beschäftigt, bie im Innern ber Rlufte geborgenen Schate ju Tage ju forbern, in Tonnen ju verpaden, und ju weiterer Beforberung ber labn jurollen ju laffen, theils auch bas Gefolge ber Ronigin ausmachen, ale welche gewohnt, von Grube ju Brube ju geben, um burch ihre Gegenwart ber Unterthanen Thatigfeit angufenern. Ein ober anderer ber Sterblichen, ber muthig genug, bei folden Umgugen gu ber Zwergmajeftat berangutreten, in treubergigen ober auch bochzierlichen Worten ben Ausbrud feiner Berehrung und Bewunderung bargubringen , hat von der fleinen Suldin reiche Geschenke empfangen, Andere, bie mehrften fogar, find febr übel weggefommen, wie gewählt auch ihre Ausbrude, wie bemuthig ihr Minenspiel gewefen. Sie wurden in die nachfte Grube berabgezogen und empfingen ba eine reichliche Baftonabe. Done Zweifel bat bie Zwergfonigin Launen, wie alle Beibeleute.

Bom Rhein , von Labnftein aus geseben , bietet ber Allerbeiligenberg, 420 Rug Bobe, einen burchaus freundlichen Anblid. Bang verschieben hiervon ftellt er fich bem von Ems fommenben Banderer bar; bem fallt ftatt bes luftigen Bubels bie fteile, fenfrechte Relfenwand auf. Roch anbere nimmt ber Allerbeiligenberg fich aus, gefeben von bem Bege, ber-von bem Rragfopf ausgebend, über ben Ramm bes Bebirges ber Lahn guführt. Diefer Beg, ber prachtigfte Spaziergang fonder 3weifel bes Baffins von Cobleng, mit bem Sohnwald im hintergrund, hat ju feinen gugen ben Allerheiligenberg als einen Maulwurfebugel. Richts besto weniger beberricht biefer unansehnliche Boder einen reichen Profpect, einerfeits auf labned, bie beiben Labnftein, Capellen und Stolgenfels, andererfeits auf bie Rrummungen ber Labn , auf Sobrain, auf bie Beig- und Bolfsmuhle, auf bas von offener Bobe getragene Dorf Frucht. Das Rirchlein Telbft, einem unansehnlichen Saufe, weiland eines Eremiten Bohnung, fich anlehnenb, bescheiden in Form und Ausführung, ift vor nicht gar langen Jahren in seinem Innern etneuert worden, ohne boch mit seiner fahlblauen, mit dunfelblauen Sternen überfaten flachen Dede, mit feinen werthlofen Gemalben,

aberhaupt der ganzen Ausschmudung nach, in einer seiner Bestimmung als Wallsahrtstirche würdigen Gestalt zu erscheinen. Auch die Bilder in den sie ankündigenden Stationen und das Steincrusisser sind von geringem fünstlerischen Werth. Nur einmal im Jahr, zu Allerheiligen, sindet da regelmäßiger Gottesdienst, Hochamt und Predigt, statt; zu solchem pflegte vordem ganz Lahnstein sich zu scharen, und gewährte die Procession, um die Anhöhe sich schlängelnd, einen ungemein pittoressen Andlick. In der neuesten Zeitst das Behufs des Kirchendienstes gestistete Benesicium der Pfarzei Rieder-Lahnstein einverleibt worden.

Des Rirchleins und bes Beneficiums Stifter ift gewesen Dr. Johann Philipp Trarbach, Zeitlebens Frühmeffer in Rieder-Labnftein, ein gar wurdiger und frommer Briefter. Gin fünfjähriger Anabe war er von einer Zigeunerhorde aufgegriffen und in die Bildnig entführt worden. Mehre Bochen burchirrte er in bet unbeimlichen Gefellichaft bie Balber, Die abgelegenften Goludten, ba trafen auf bem Gileberg jufammen mit einer großen Jagb fene Bigeuner, bermagen unerwartet, bag ben ganbftreichern, bei ber feindlichen Saltung ber anbern Gefellichaft, nichts als bie eiligfte Flucht übrig. Debre geftobine Rinder haben fie im Stich gelaffen, auch Johann Philipp murbe feinen trauernden Eltern wiebergegeben. Das freudige Ereignig bem himmel ju verbanfen, bat die Mutter von dem an Jahr aus, Jahr ein, ju allen Frohnfaften, bann am Borabend von Allerbeiligen, ben Berg befucht, wo ber Liebling fich wiebergefunden, auch von ibm flets zu ihrer Betfahrt fich begleiten laffen. Der Rnabe ift jum Jungling, jum Mann erwachsen, bat, getrieben eben fo febr burch innerlichen Beruf, als burch ber Mutter Bureben, bie priefterliche Beibe empfangen, und immer noch ift er, wie in ben Tagen seiner Rindfit, bersenigen, welche ihm die liebreiche Pflegerin gewesen, gefolgt in ben andachtigen Bang nach ber Bobe an ber gabn. Bieberum batten Mutter und Sobn ben Berg bestiegen, in eifriges Gebet fic vertieft, ba tamen unerwartet bie Schauer bes Tobes über bie betagte Krau. Sie vernahm noch bes Prieftere tröftliche Worte, fie empfing die Absolution, versuchte mehrmals und in großer Anstrengung, zu sprechen, hauchte bann ben letten Seufzer aus. Alfo bat fich gugetragen am Borabend von Allerheiligen.

Jahre waren feitbem verlaufen, nicht mehr beging Johann Philipp, wie bei der Mutter Lebzeiten, die Frohnfaften auf dem Berge, wohl aber verfehlte er niemalen an ihrem Todestage auf der Stelle, die durch das Andenken an die Berblichene ibm geheiligt, ihr Gebächtniß in frommem Gebet zu feiern. Bon einem folden Bange beimgefehrt, aufgeregt, überließ er fich ber Rube, und er schaute im Traum die Berrlichkeit ber himmlischen Beerscharen, eine Bisson, bie boch alsbald einer zweiten wich. Die Mutter trat por ibn, nicht wie er bas lettemal fie geseben, fondern in ber Jugend Schonbeit und Glang: "3ch habe," fprach fie, "burch mein Gebet erhalten, bag Du im Leben icon icauen mogeft, was in bem beffern Leben Dir verheißen, wenn Du fortfahreft, wie Du begonnen. Alle Beiligen haft Du geseben, in ihre Gesellschaft einzukehren, werbe bein Biel. Dir ift bie Aufnahme jugefagt, sobald erfüllet bas Gelubbe , ju bem im Leben ich mich verpflichtete, bas ich fterbend Dir mitzutheilen vergeblich mich abmubete. Mittels der Lösung bes Gelubbes wollte ich bie Gunde tilgen, ber ich theilhaftig geworben, als ich gelegentlich bes verlornen Rindes unvernunftigen Schmerzen, ob des wiedergefundenen Rindes fleischlicher, ungemeffener Luft mich bingab. Auf fener Bobe, Die fo baufig wir jufammen erftiegen, wollte ich Allen Beiligen ju Ehren eine Capelle fegen, bas babe ich nicht vollbringen konnen; mogeft Du meine Schuld übernehmen." Ueber biesen Worten ift ber Traumer erwacht, ben Biberhall eines Amen! aus taufend melodischen Rehlen gesproden, glaubt er noch vernommen zu haben. Entschloffen, zu thun, wie er angewiesen worden, hat er gleichwohl unbenugt ein ganges Jahr verftreichen laffen, bann in ber Allerheiligennacht, in ber feierlichen Racht, bie, ber Sage nach, ben Tobten erlaubt, ihre Graber gu verlaffen; jum andernmal genau bas befdriebene Doppelgeficht gehabt. Wie lebhaft auch ber Ginbrud, burch falche Wiederholung hervorgebracht, dem Träumer ist abermals in Borfagen, in Berechnung, in Ueberlegung ein volles Jahr bingegangen. Bum brittenmal fab er aller Beiligen Chore, gum

brittenmal die geliebte Mutter, für diesmal stumm, schwarz gestleibet und in Thränen. Die Thränen überwanden seine Trägheit, noch in des Binters Berlauf ließ er die Erdarbeiten auf dem Eilsberg beginnen, daß bis zum herbst das Kirchlein unter Dach gebracht. Darauf hat er, seiner Stiftung Dauer zu sichern, des Kurfürsten Karl Kaspar Bestätigung sich erbeten, und ist dieselbe in der solgenden Urkunde ertheilt worden.

"Wir Carl Caspar, nachdem uns ber geiftliche, unfer lieber andachtiger Johann Philipps Trarbach, Frühmeffer ju Riederlabnftein, bemutigft ju erkennen geben, wesgeftalt er aus driftlichem Gifer, au Fortpflanzung und Bermebrung ber gottgefälli= gen guter Berfen , die Intention gefaffet , eine neue Capelle auferbalb obgemelbetem Niederlahnstein zu Ehren ber Allerheiligften Drepfaltigfeit, und ber unbefledten gebenebepten Jungfrauen und Mutter Maria, auch aller Beiligen, vermittels anderer gutbergiger Leuth bargu verhoffend- und verfichernder Bepfieuer gu erbauen, und bamit jahrlichs barin ein fingendes bobes, und wochentlich ein lefendes Ambt ber h. Deffen celebrirt werben moge, feine bafelbft ertauffte eigenthumliche Saus und Guter au fundiren und beraugeben, und gwar unter folgenden Conditionen, daß nemblich 1) die Collatur biefer neuer Capellen bev benen Collatoribus ber Capellen S. Barbarae, nemblich einem geitlichen Ritterburgermeiftern und Gericht gu gemelbtem Rieberlabnftein besteben, und berbe Capellen jederzeit berfammen verbleiben, und niemablen separirt werben ; und 2) bev fünftig gebender Vacatur allfolder Capellen jederzeit einer von obgemelten Frühmeffern Geschlecht, bafern bargu capabel porbanben. und ber felbiges affectiren wurde, vor andern bagu gelaffen, auch ju bem Ende bie Collatores, fo obgefagte Capell ledig und vacirend wurde, ein foldes alfobalb mehrgemeldten Krubmeffers Befreunden benachrichtigen, biefelbe bann barauf ein anderes taugliches Subjectum ju gebührenber Beit praesentiren follen : Da aber feiner beren bazu qualificirt ober begierig befunden wurde, fo foll mehrgemeldte Capell einem frommen und gottfelis gen Patrioten, fo etwann wegen Alterthums ober fonften bie onera pastoralia nit mehr ertragen tonne, vor andern conferirt,

berfelbige Geiftliche auch weber wegen Rrantheit, noch Alter von obgemelbten Beneficiis nicht amovirt, noch abgewiesen werben. Damit nun fürs 3te mehrgemelbte Capellen, und berfelbigen geiftliche Administratores lange Jahren, und wohl baben subsistiren mogen, waren die Schöffen gu Rieberlahuftein anzuhalten und zu verbinden, daß jeglichen Jahrs, wenn fie ohnebem bes Frühmeffere Behnden befeben, biefenige Guter, fo gemelbter grube meffer zu blefer Capellen fundiren wird, mit befichtigen. 4) folle ein zeitlicher Frühmeffer die fabricam und ornamenta biefer Cas pellen, auch bas Geleuth febergeit ju unterhalten und bann jum 5) foulbig feyn, alle Wochen Dienftage, ein befonder Ambt ber h. Meffen de omnibus Sanctis cum collecta pro benefactoribus vivis et defunctis in oftgemelbter neuer Capellen zu halten; falls aber wegen einfallenden, unbequam- winterlichen Regen ober Schneewettere folder Gottesbienft in ber neuen Capelle nicht füglich geschen tonnte, fo folle berfelbe alebann in ber Capelle S. Barbarae verrichtet werben. Diemeilen 6) bie Capell S. Barbarae von ber Paftoren gar feine Dependeng bat, als folle binführo ber Frühmeffer als Beneficiatus ben ber Capellen S. Barbarae et omnium Sanctorum bem zeitlichen Pastor in Pastoralibus jumablen nit unterworfen und verobligirt feyn; es thue gemelbter Fruhmeffer es bann aus frevem und ungebrungenem guten Willen. 7) Soll mehr und oft gemeldter Fruhmeffer verbunden werden, daß er bie vor alten Beiten in ber Capellen S. Barbarae angefangene, jeto mit großem Epfer wieder erneuerts und in einen guten Stand gebrachte Bruderschafft alles Fleißes unterhalte, und mit gebührender, fouldiger Andacht continuire, fortpflanze, und in profesto S. Barbarae zwen Patres confessarios babin beruffe , fo Nachmittag Beichte figen, bamit bie Bruber und Schweftern felbiger Bruberfchafft anbern Tags unterm Ambt ber b. Deffe, fo burch gemeldte Patres, fambt einer Predigt zu Ehr S. Barbarae gehalten werden folle, ihre Anbacht verrichten und communiciren mogen. Rolgenden Lag nach dem festo S. Barbarae soll ein anniversarium solenne pro fratribus et sororibus defunctis gehalten werben; und bann enblich und jum letten follte ber zeitliche primissarins ober altarista schulbig seyn, in kanftigem sacello omnium Sanctorum alle Jahr den ersten nach aller Seelentag, anniversarium profundatoribus gemeldter Capellen, familia et denofactoribus zu halten und zu celebriren. . . . Und wir auf eingenommene Information befunden, daß dieses ein löbliches, gutes Wert und zu Vermehrung des Gottesdienstes wohl angesehen, als haben wir vorderührte fundation und Auserbauung alsolcher neuen Caspellen auch deren Donation nicht allein gnädigst consirmirt, sons dern auch dieselbe sambt allen vor inscrirten Clansulon und Conditionen approbirt, gutgeheißen und bestättiget, Thun auch solches hiermit und in Crasst dieses. Kärlich, 14. Junius 1660. Carl Caspar, A. El. T."

#### Frücht, des Ministers von Stein Auheflatte.

Die Labn weiter aufwarts, an ihrem Ranbe, innerhalb ber: Martung von Rieber-Lahnftein, ift Sohrain belegen, bas flatt-Tiche Gifenwerf, fo feit turgen Jahren Gigenthum ber Gebruber: Stumm und ber Gewerfichaft ber Dillinger butte geworben, nachbem es in vergangenen Beiten bas Gigenthum bes Bb. 1, S. 543 fattsam besprochenen Requilé gewesen. Dann folgt, auf einer Infel ber Lahn, bas Buttenwerf Abl, gegenwärtig im Befige von Hofmann und Comp., als welche burch Rauf ber pormaligen Bewerticaft, Karft von Anhalt-Schaumburg, Dardand und Ban ber Rull Rachfolger geworben find. Ueber Abl hinaus, auf bem linken Ufer ber gabn, jeboch eine halbe Stunde von dem gluffe entfernt, fteht über freier, beiterer bobe Frücht, bas lutherifche Rirchborf, bis 1613 ein Beftanbtheil bes ben beiden Sauptlinien bes naffaufden Saufes gemeinschaftlichen Amtes Raffau. In befagtem Jahre wurde es aber mit ber Landeshoheit an die von Stein zu Raffau, die bereits im 15. Jahrhundert, wie nicht minder die Abtei Arnftein, im Orte begutert gewesen, verlauft. Den Rirchenfas mogen bie Stein fpater an fich gebracht baben, es befagen ibn noch 1613 wie 1555 und lange vorber, famt bem Behnten, ale trierifches leben,

bie Schilling von Labnftein. Unweit ber Rirche, innerhalb eines ummauerten Bierede, fteht bie gothische Capelle, fo bes Diniftere von Stein, feines jungern Brubers und ihrer beiden Frauen irbifche Refte bewahret. Sie zeigt auf ber Borberfeite einen etwa 20 Jug hohen Spiggiebel, mit bubichem Auffag und zwei Strebethurmchen au beiben Seiten. Die brongefarbige eiserne Gitterthure geftattet einen Blid in bas Innere. Bu beiben Seiten find Bappenfchilbe angebracht. Ueber brei Stufen, por benen zwei Grabfteine von blaugrauem Marmor ben Boben beden, fleigt man gum Eingang binan. Ein abnlicher Grabftein, im Innern, tragt, unter einem fleinen Rreug, die Infdrift: Requiescant in pace. 3m hintergrund erhebt fich ein fowarger Altar mit einem fleinen, gleichfalls fcwarzen Erucifir. Links bom Eingang, bem Altar nabe, einem Banbftein eingegraben, liest man Steins Grabfdrift, ba ift zugleich fein Bilb angebracht in balber Kigur, ausgeführt in weißem cararifchen Marmor, mit bem Griffel in ber rechten Sand, vor bem Schreibtifch, bem ein offenes Buch aufgelegt, ftebenb. In folgenben Borten bradt bie Infdrift fic aus:

> Heinrich Friedrich Karl Reichefreiherr von und zum Stein, geb. 27. Oct. 1757, gest. 29. Juni 1831, ruht hier.

Der lette seines über sieben Jahrhunderte an ber Lahn blühenden Ritter-Geschlechtes, bemathig vor Gott, hochherzig gegen Menschen, der Lüge und des Unrechten Feind, hochbegabt in Pflicht und Treue, unerschütterlich in Acht und Bann, des gebeugten Baterlandes ungebeugter Sohn, in Kampf und Sieg Deutschslands Mitbefreier.

Ich habe Luft abzuscheiben und bei Chrifto zu fein. Unm. Mit bes großen Mannes Lebensabris wird die folgende Lieferms anbeben.

## Jufațe und Berichtigungen.

S. 67, 3. 15, wird in einer Anzahl von Exemplaren zu lefen sein, statt 1779, 29. Sept. — 1777.

S. 148, 3. 6. Auch eines zweiten Frevlers an jenem Bilbe Bestrafung hat man angemerkt. Bon ber Jagd heimkehzend, richtete er bagegen seine Büchse, ber Schuß traf und waren die Spuren der Schrotkörner deutlich in der Stirne des Bildes zu erkennen. Nach einiger Jahre Berlauf wurde der Schüse von einer Anochenkrankheit eigenthämlicher Art heimgesucht, die Narben, so er einst dem Christusbilde geschlagen, sie fanden sich, Stelle für Stelle, als offene Wunden in seiner Stirne wieder. Unerträgliche Schmerzen hat er erlitten, die der Tod ihn erslöstete. Er starb im Hospital.

S. 468, 3. 15 v. u. Einige fernere Notizen über Spangenberg, verbunden mit andern Nachrichten aus Coblenz, entlehne ich Biörnstahls Reisebeschreibung:

"Den 24. Junius machten wir herrn Freyherr von Spangenberg, taiserlichem Geheimenrath, einem achtunbsiebenzigsährigen Greis, und gebohrnen holsteiner, unste Auswartung. Er hat ehebem eine Reise nach Schweben, wo sein Ausenthalt zwey Monath gedauert hat, Finland, Rußland u. s. w. gemacht. Er gehört zu bem in der Kirchenhistorie so merkwürdigen spangenbergschen Geschlechte. Als Gelehrter ist er ein Schüler des grosen Leibnis, und in der Sternfunde, Mathematik, Rechtsgelehrsamkeit u. a. stark. In seinem dreyundsechzigsten Jahre hat er bloß durch eignen Fleiß die hebräische, sprische und chaldäsche Sprache gelernt. Er hat die Mönche des Ordens des heiligen Norbert, oder die sogenannten Prämonstratenser ausgemuntert, bas Bebraifche ju ftubiren, und mabrent ber Beit, ba er einen Sommer in ihrem zwer Meilen von bier belegenen Rlofter zugebracht bat , ihnen felbst Borlefungen barüber gehalten. Er fagte une, Leibnis fer ein Mann von mittelmäßiger Statur gewesen, babe aber ein langliches Besicht gehabt, und feine gange Physiognomie babe feinen großen Beift ju erfennen gegeben; gemohnlich habe er einen langen fcmargen Rod, woran die Rnopfe gang hinunter gereicht, getragen , und barin einem Schulmeifter febr abnlich gefeben. Er erzählte uns auch, er babe Selmont au Sannover, ber bie Seelenwanderung geglaubt, gefannt: als Die Rurfürftinn von Sannover, die ibn ungemein geliebt, ibn einmahl gefragt habe, in was für einem Thiere feine Seele nach feinem Tode ihre Bohnung befommen werde, habe er geantwortet : in einem Schooghunde ober Pubelhunde; als er geftorben, fei ein folder Sund zu ber Pringeffinn in ben Garten getommen, habe ihr geschmeichelt, und fie nicht verlaffen wollen: biefe babe nachber erfahren, bag Belmont gerade in eben bem Augenblide ben Beift aufgegeben; ben hund habe fie bernach allzeit Belmontius genannt. Es ift befannt, bag bie Tartarn glauben, bie Seele ihres oberften Priefters, ober bes großen Lama, manbre in basjenige Rind, bas in bem Augenblide, ba er firbt, jur Belt fommt, und bag fie baber bies neugebohrne Rind im gangen Reiche auffuchen, und gum Raifer machen.

"Den 25. Junius stellten wir in Gesellschaft ber vergleichungslosen Frau be la Roche eine Spazierfarth nach dem Embserbade an, welches unweit des in den Rhein fallenden Flusses Lahn besindlich ist. Die Wärme des Wassers in diesen Bädern ist nicht so stark, daß man die Finger darin verbrennt. Wir besahen auch das sogenannte Gistloch: diese Soble hat dieselbe Wirtung, als die Hundsgrotte zwischen Reapel und Puzzuolo. Wir machten einen Bersuch mit einem Rüchlein, das innerhalb einer Rinute die Sinne verlohr, und das Leben eingebüst haben wurde, weun man es nicht sogleich wieder in die freye Luft gebracht hätte, wie auch mit einem Lichte, welches alsbald nicht nur in ber Dessung des Lochs, sondern auch einige Schritte davon auf dem Felde, erlosch. Um dieses Gistloch wächst kein Gras. Die Kraft dieses todtenden Dunfts äußert sich indessen nur nahe an der Erde, in einem Abstande von drey Zoll, nicht aber in einer Göhe von anderthalb Fuß, wie bei der Hundsgrotte. Als wir uns zur Erde niederbückten, empfanden wir einen sehr starken Duft, wie den vom Champagnerweine, wenn er gischt.

"Der 26. Junius versloß uns bei Frau be la Roche, die uns die schöne Büchersammlung ihres Gemahls zeigte. Darauf las sie uns einige Briefe des darmstädtischen Hofraths, Herrn Werck, vor, die er auf seinen mit der Landgräsin von Darmstadt in Deutschland, Rußland u. s. w. gemachten Reisen geschrieben hat. Sie erzählte, daß man zu Augsburg noch ein Halstuch mit Spigen, das König Gustav Abolph getragen habe, verwahrer der König habe daselbst mit einem hübschen Mädchen gescherzt, die ihm das Halstuch entzwey gerissen, worauf der König es, mit dem Zusage, es solle in ihrer Familie ausbehalten werden, ihr gegeben habe.

"Den 27. Junius sah ich in der Bibliothet des Karthäuser-klosters solgendes Buch aus den ersten Zeiten der Buchdruckerep: Chronica, que dicitur fasciculus temporum, Coloniae Agrippine Anno 1474, in Folio. Der Bersasser desselben ist ein Karthäusermönch, Ramens Werner Ralewint, gewesen. Es fängt mit Adam an, und geht dis auf die Zeit, da dieser Mönch lebte. Alle eigenthümlichen Namen sind in Zirkel eingeschlossen, und an den Seiten stehn verschiedene Anmerkungen. Es ist mit gothischen Buchkaben und vielen Abfürzungen gedruckt. Der Pähstinn Johanne wird in diesem Buche nicht erwähnt; im Platina de Vitis Pontisicum aber wird ihrer gedacht. — Auch sand ich hier Diodori Siculi Bibliothece Historice Libri: Venetiis, per Andr. Joh. Katharensemi, Anno 1476, in Folio, sehr schnngebruckt.

"Den 2. Julius besuchten wir herrn Frenherr Spangensberg, beffen Umgang stets lehrreich ift. Er besit ausgebreitete Renntnisse in allen Theilen ber Gelehrsamseit, und verbindet barmit viel Erfahrung. Er unterredete sich mit uns über bie Gravamina Nationis Germanicae, die Karl dem Finsten überreicht worden, und zur Reformation Anlaß gegeben haben: doch lange

vorber, nämlich im Jahr 1361, seyn ble sogenannten Concordate au Afchaffenburg aufgesett worden, wovon aber bie Pabfte nachmable nichts baben wiffen wollen: Diefer Gegenstand fer in bem berühmten unter bem erbichteten Ramen Rebronius beransgefommenen Buche, bas ju Rom verbothen, und vom Jesuiten Bacharias wiederlegt worden, aufs neue bervorgezogen; die Portugiesen, Spanier und Benetianer, bie neubegierig gewesen, bies Buch fennen ju lernen, und für gut befunden, es in ihre Spraden zu übersegen , verschiebne Anmerfungen bingugufügen , und au feiner Bertheibigung ju fcreiben, haben ju ben barüber entftandnen Bewegungen die erfte Beranlaffung gegeben; weber ber Weihbischof von Sontheim noch Professor Reller haben gleichwohl gesteben wollen, bag fie Berfasser biefer Schrift fenn: bie Ecclesia Germanica babe aber obne 3weisel eben bieselben Frepbeiten, ale bie Ecolesia Gallicana, und es fepn folche auf bie oben gebachten Concordata und Gravamina gegründet. (Biele wichtige Erlauterungen biefer Sache fommen in Concordata Nationis Germanicae integra, variis additamentis illustrata, Hoguntiae, ober Francofurti et Lipsiae, in Octav, por.)

In Gefellichaft ber Frevberren von Rerven, Bater und Sobn, befahen wir die Bibliothef und bas Archiv, welche bem Directorium ber unmittelbaren Reicheritterschaft bes rheinischen Ritterfreises jugeboren. Frepherr Rerpen, ber Bater, ift Ritterhauptmann, und ber Gohn Ritterrath. Die angezeigte Bucherfammlung fieht bey ben Dominifanern, in einem von ber Ritterfcaft gemietheten Flügel ihres Rlofters, und enthalt gute, jum Staatsrechte, ber beutschen Reichsgeschichte und ber Diplomatif geborige Bucher. Unter anbern fab ich ein feltnes 1750 und 1752 gebrudtes, und bem Bergoge von Burtemberg, ber bie Gerechtfame ber unmittelbaren Ritterschaft angetaftet batte, entgegengeftelltes Werf: Bertheibigte Frepheit und Donmittelbarfeit bes beiligen Romifden Reichs Ritterfchaft in Franken, Schwaben und am Rhein u. f. w.: es besteht aus zwey ftarten Roliobanben, und wird nicht verfauft, fonbern von ben Directorien nur jum Gefchente gegeben; es bat 100,000 Gulben gefoftet, und ift zu Schweinfurt in Franken gebrudt, obgleich ber Drudort

nicht benannt ist. Man muß wissen, daß der sogenannte unmittelbare deutsche Reichsadel einen Statum in Statu ausmacht: er hat das Recht über Leben und Tod, und die Gerichtsbarkeit auf seinen Gütern u. s. w.; darf aber keine Truppen halten, hat auch nicht, wie die unmittelbaren Reichsgrafen solches haben, Sis und Stimme auf dem Reichstage; er sindet sich bloß in Franken, Schwaben und am Rheine, und theilt sich in drey bienach benannte Kreise, die wiederum aus verschiednen Kantonen bestehen, deren sedweder sein eignes Directorium und seinen Hauptmann hat. Diese ganze Eintheilung trifft man in Barrentrapps Allmanach oder Kalender an. In Sachsen, in den preusischen beutschen Ländern, und im Desterreichschen ist kein solcher Abel vorhanden."

S. 480, 3. 14. Des Canonicus von Umbscheiben Unbefant in feinem Gelubbe wird burch einen andern originellen Bug erklarbar. Für bes Stiftpatrons, bes b. Alorinus Reft, 17. Nov. batte er einen Schmaus angesagt, als Sauptgericht dafür einen wilden Schweinstopf bereiten laffen. Die Frangofen waren aber icon am 23. Det. in Cobleng eingeruct, Fest und Schmaus unterblieben, ber Schweinstopf flüchtete nach Pfaffenborf, und follte bann erft verzehrt werden, wenn die Frangofen in ihre alte Grenzen jurudgewiesen. Damit verzog es sich befanntlich bis jum 3. 1814. So lange ju warten hat indeffen ber Canonicus fich nicht verbunden gehalten. 3hm fcbien bie Schlacht bei Egling, 1809, ber Tobesftog für bas frangofifche Raiserthum, bie hat er burch ein Banket gefeiert, und beg Bierbe ift ber Schweinstopf geworben. Um fo eber tonnte er zu Ende Dct. 1813 fich berechtigt mabnen, bas linke Rheinufer wieberum gu betreten.



# Heberfict des Juhalts.

| Seite.                                                               | Seite.                              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| miletrie out Catrona                                                 | Ter 6 Orange                        |
| marotice auf Gootens 1                                               | Der b. Kreuzweg 60                  |
| Michbic auf Goblenz 1<br>Der Mheinanschluß 1<br>Capitain Gaffner 1—5 | Die noch aufrecht ftebenbe Bei-     |
| Capitain Gaffner 1—5                                                 | benestation 60                      |
| General Spampionnet und fein                                         | Der vormalige Kirchhof 61           |
| Aide-de-camp Rommpeur . 8                                            | Barum die Kirchhöfe aus ben         |
| St. Patricien Fegfeuer 5-6                                           | Stabten entfernt worben 61 62       |
| Des Ritters D'in Reife gum Beg-                                      | Elegie, bei ber Ginweihung bes      |
| feuer                                                                | neuen Rirchhofes gefungen . 62      |
| feuer 5—10<br>Johann von Brederobe 10—11                             | Der Rirdhof 63                      |
| Raimund Perellos im Fegfeuer 11—24                                   | Otto Friedrich von Row 68           |
| Borfchriften für ben Befuch bes                                      | Christoph von Ilow, Ballenfteins    |
|                                                                      | Bertrauter 64                       |
| Feyfeuers                                                            | Frau Lobibert, geborne Isnard 64—65 |
| Das Fegfeuer wird geschlossen 25—27                                  | Thun covider, growing Jonato 04-09  |
| Die Wallfahrt in neuerer Zeit 29                                     | Mar von Schenkenborf 65—66          |
| Einige Anklange aus bem Beis                                         | Der Deffant qui pro que 65          |
| benthum 29—30<br>Der Miggapfab 30                                    | Eines Italieners Leichenftein . 67  |
| Der Missapfad                                                        | François Joseph Reichensperger 67   |
| Die selige Rizza • • • 80—31                                         | Ebmund Jeftein 67                   |
| Bunber, die bei ber Seligen Grab                                     | Peter Stauber 67                    |
| sich zugetragen 31—32<br>Simrode Ballabe                             | General von der Golz 67—69          |
| Simrock Ballabe 83—84                                                | Paftor Abrecht 67—69                |
| Ruae einiaer bei Simrock por:                                        | Joh. Phil. Simons Dichtung 68—69    |
| tommenden Unrichtigkeiten 34-35                                      | Der General ber Cavalerie von       |
| Franz Spohn                                                          | Thielmann                           |
| Simrods Ballade vom Spohn 36 !                                       | Friedrich Bilhelm von ber Groben 69 |
| Der Glacisweg 89                                                     | Der Dberprafibent von Ingersteben   |
| Der Glacisweg 39<br>Das Märker Bilbchen 39                           | . 6971                              |
| Das Armfunder-Beiligenhauschen 40                                    | Rennzeichen eines tuchtigen Di-     |
| Der gefprachige bafe 40                                              | nisters, nach Rob. Balpole 69-70    |
| Die Böllensprache 40                                                 | Zafelfreuben                        |
| Der Meifer Mes                                                       | D. Ragels Urtheil um Gorces 70      |
| Der Weißer Weg 40—41 Der Jubenkirchhof 41                            |                                     |
| Baskabrication 42                                                    | Mirabeau - Tonneau, von ihm         |
|                                                                      | felbst beurtheilt 71                |
| Das Rauhenthal 42                                                    | Des Professors Aurt Monument 71     |
| Der Remperhof, jest Baisenhaus                                       | Eines Schülers Behtlage um ihn      |
| 42—44                                                                | 71-78                               |
| ### 42—44<br>BRofelweiß                                              | 71—72<br>Bolkswis                   |
| edie autojeiweißer Kirmes . 40—40                                    | Anna Maria Lafinsta 72              |
| Erous Garten 47, 51, 80                                              | Der Beteranen Monument 72           |
| Johann Lutter von Covern . 47—48                                     | Der Beteranen Berein 78-75          |
| Die von Breibbach-Büresheim als                                      | Joh. Birtenheuer, Barbara Dötfc 75  |
| feine Rachfolger 48—51                                               | Die Frau Butler                     |
| feine Nachfolger                                                     | Moris Biggeralb                     |
| Mainz 49-50                                                          | Die Biggeralbe und bie Butter       |
| Mainz                                                                | 76-77                               |
| Sinn                                                                 | 3meier Schwestern Grabschrift . 77  |
| Sinn 50 — 51<br>Fine Theaterscene 51 — 55                            | Ein Lieutenant                      |
| Brams Marionetten                                                    | Ein Lieutenant                      |
| Der hohe Befuch im Marionetten-                                      | Liebestlage                         |
| theater                                                              |                                     |
| -7 · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   | A/CL WILDELLIN PUDDE 77-765         |

| erata .                                                                                                  | l Geite,                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geite. Legende von einem in bem Moment                                                                   | Unwollstänbiger Sieg ber Patrioten 181                                                                                                   |
| ber Geburt verschiedenen Kinde 78                                                                        | Municipal Commission 484                                                                                                                 |
| Susanna von Bandemer, geborne                                                                            | Municipal-Commission . 181<br>Burger Delorraine . 181<br>Der Couvro-seu . 182                                                            |
| non Gronflin 78-404                                                                                      | Der Courre-fen 189                                                                                                                       |
| von Franklin 78—104<br>Leibstuhl und Schwert, ober ber                                                   | Die Revolution, burch Görres be-                                                                                                         |
| 18. Brumaire für Cobleng 104—182                                                                         | nrtheilt                                                                                                                                 |
| Revolutionare Ibeen in ihrer er-                                                                         | urtheilt                                                                                                                                 |
| ften Untunbigung 104—105                                                                                 | Die Bürgermilig von 1815 133-134                                                                                                         |
| Pflanzung bes Freiheitsbaumes 107                                                                        | Beilig Rreus . 134-135, 138-139                                                                                                          |
| Contrerevolution im Rleinen . 109                                                                        | Der Stifter, Det. Fasbenber 185-187                                                                                                      |
| Metitionen 18m hie Mereiniauna                                                                           | Spatere Funbationen 137-138                                                                                                              |
| mit Frankreich                                                                                           | Der Capelle Unficht zur Beit ber                                                                                                         |
| Die Bolksgesellschaften 112                                                                              | Kaftenanbachten 139-140                                                                                                                  |
| Burger Efdweiler unb Burger                                                                              | Der Reter meitere Ausflüge zur                                                                                                           |
| Burfard 112—113                                                                                          | Dobe 140—141                                                                                                                             |
| Der republikanische Kalender . 118                                                                       | Seritorung der h.Kreuzcapeuel 41 — 142                                                                                                   |
| Fefte                                                                                                    | Der Engelspfab 148                                                                                                                       |
| Feste                                                                                                    | Pater Martin Deuren und sein<br>Schügling 143—147                                                                                        |
| Erauerfeier um ben Gefanbtenmorb                                                                         | Schüeling 143—147                                                                                                                        |
| 114—115                                                                                                  | Abgötterei mit dem Stock getrieben 145                                                                                                   |
| Erperimente für die Erneuerung<br>ber Schreckensberrschaft 115—117                                       | Der Beife Bergott und ber Frevler                                                                                                        |
| ber Schreckensherrichaft 115—117                                                                         | 147, 789                                                                                                                                 |
| Stimmung in ber Armee 117                                                                                | Der schwarze Wann 148                                                                                                                    |
| Der Patrioten Ganbel mit Officieren                                                                      | Der breideunige Paje 148                                                                                                                 |
| 117—118                                                                                                  | South oute                                                                                                                               |
| Feier der Schlacht bei Barich 118—119                                                                    | Der schwarze Mann 148 Der schwarze Mann 148 Der breibeinige Hase 148 Rächtliches Abenteuer bei der Rarthause 148—149 Der Wärwolf 149—151 |
| Die Familie Pottgeißer . 119—120                                                                         | Let Abattout 149-151                                                                                                                     |
| General Leval                                                                                            | Ceeue and gem geerbillingendein                                                                                                          |
| Entwürfe, der Aristokraten sich zu                                                                       | Krieg 151—154<br>Johannes Wolf von Gobramstein,                                                                                          |
| entichiaen 494                                                                                           | ein vermeintlicher Barwolf 152—154                                                                                                       |
| entlebigen                                                                                               | Der Marters, nachmalen Beatus-                                                                                                           |
| ertlärt                                                                                                  | berg                                                                                                                                     |
| greube ber Bevölferung . 122—193<br>Freibe bes Decabi                                                    | berg                                                                                                                                     |
| Reier bes Decabi 128                                                                                     | wirft Bunber ju Gals 155-156                                                                                                             |
| Beziehungen ber Municipalität                                                                            | Begruft ben Beatusberg 156                                                                                                               |
| zu ber Centralverwaltung 124                                                                             | DieAbtei auf bem Beatusberg 156-157                                                                                                      |
| Eine Devutation schieft sich an                                                                          | Es wird diefelbe in ein Chorherrn-                                                                                                       |
| ben Schut bes Regierungscom-                                                                             | fift permandelt                                                                                                                          |
| miffairs in Mainz gegen ben                                                                              | Stiftung ber Karthaufe . 159—161                                                                                                         |
| den Schus des Regierungscom-<br>miffairs in Mainz gegen den<br>Militairbespotismus anzurufen 184         | Der Karthause Besiththum und                                                                                                             |
| ZIE ZIEDUTATION WITH ANTAGNANGH                                                                          | Regiment                                                                                                                                 |
| und eingesperrt 125<br>Misglückte Gendung bes Bärgers<br>Colas 125—127<br>Vermanenzerkarung ber richters | Die bh. Beatus und Bantus 168-164                                                                                                        |
| Wisglucte Sendung des Bürgers                                                                            | Die b. Rothburgis . 164, 168-170                                                                                                         |
| Golds                                                                                                    | Plectrubis und ihre Rebenbuh.                                                                                                            |
| Permanenzertlarung der richters                                                                          | lerin Alpais 164—168                                                                                                                     |
|                                                                                                          | Die Gelchichte ber beiden gie-                                                                                                           |
| Die Deputirten au secret . 128                                                                           | Denoen 170-173                                                                                                                           |
| Bartliche Correspondens 128                                                                              | Bigindines weinth and our scars                                                                                                          |
| Gewalt, bem einen Deputirten<br>angethan                                                                 | lerin Alpais                                                                                                                             |
| Miroer Geriers was Gran 400 400                                                                          | fpatere Geschicke 175-176                                                                                                                |
| Der Regierungs Commissair in                                                                             | and Fort Configure                                                                                                                       |
| Mains empfängt Punke non                                                                                 | Das Fort Konftantin 176<br>Sputgeschichten aus biesem Jahr                                                                               |
| Mainz empfängt Kunde von<br>diesen Greigniffen                                                           | 177—178                                                                                                                                  |
| Befreiet bie Gefangenen 181                                                                              | P.Bruno,ber leste Rarthaufer 178-178                                                                                                     |
|                                                                                                          | Transfer to forest and and an income                                                                                                     |

| Seite. (                                                                                       | Seite.                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| p. Severus von Coblenz 179                                                                     | Lezay : Marnefia als Prafect gu         |
| har Standarf 190                                                                               | Coblenz                                 |
| Der Berghof 180<br>Das Käfeeffen 181—182                                                       | Seine Borganger in Diefer Pra-          |
| Berschwinden des Hochwaldes, Ein-                                                              | fectur                                  |
| flus bavon auf die Atmosphäre                                                                  | Ueberficht feiner abminificativen       |
| itus papon and the semiospore                                                                  | Thatigfeit 229—341                      |
| 182—183 Die Hohe Minne                                                                         | Birtfamteit ber hoben Polizei . 238     |
| Du Orid out Orighathan 484                                                                     | Lezay wird nach Strafburg ver-          |
| Des Conscients                                                                                 | Cast nico may excuposely bets           |
| vitia 496                                                                                      | fest                                    |
| Dan Dannadnfah 485                                                                             | Seiner Wittwe Richtung . 243—244        |
| Der Grercierplas                                                                               | Dod Thermouth 914-916                   |
| Kaina Merahruna nach Sueblina                                                                  | Das Oberwerth                           |
| burg und Berlin verpflanzt . 191                                                               | Des Rioftere auf bem Oberwerth          |
| Die brei verhängnifvollen Maitage 191                                                          |                                         |
| Das Rittergeschlecht ber Pole von                                                              | Stiftung und allmäliger Zuwachs 245—248 |
| Strais 401                                                                                     | Der Geift bes 18. Jahrhunderts          |
| Beiß                                                                                           | in seinen Wirkungen auf ben             |
| Die Rabenlei mit bem Belvebere                                                                 | Convent 248—249                         |
| 191—19 <b>3</b>                                                                                | Benediction einer Mebtiffin 349         |
| Das Schwarze Bübchen . 192—196                                                                 | Bestand bes Klosters in ber let-        |
| • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                        | ten Zeit                                |
| Nächter munherharliche Arrets                                                                  | Das verlaffene Klofter wirb ein         |
| Der Frau von Roven und ihrer<br>Töchter wunderbarliche Errets<br>tung 192—195                  | Luftort, von dessen Besuch die          |
| Eaby Graven 196—198                                                                            | Municipalität abmahat 250               |
| Sine Deputation and Coblenz geht                                                               | Der Ball auf Dberwerth und ber          |
| non Noris unb heren Resies                                                                     | vermunichte Gartner 250-258             |
| nach Paris, und beren Bezies<br>hung zu Bourbotte 198—201                                      | Die Insel wird an die Tilgungs-         |
| Tin Skeifniel van Santharfeit                                                                  | coste siberialien ou mangange           |
| burch ben Sire be Toinville                                                                    | caffe überlassen                        |
| burch ben Sire be Joinville<br>gegeben 201—208<br>St. Riclafen Areuz 208<br>Sond, Meffertshaus | Der König von Weftphalen auf            |
| St Riclasen Preus                                                                              | bem Dberwerth eingemiethet 254-255      |
| Sonh Meffertshaus 200                                                                          | Der Graf von Fürstenftein 255-256       |
| Der Pfiblionf                                                                                  | Die übrigen westphalischen Miniter      |
| Ploster Marienroth 210—212                                                                     | 256—257                                 |
| Der Graf von Buren 210—211                                                                     | Die Pringeffin von Comenftein257-258    |
| Des Paftors von Capellen Prebigt 211                                                           | Die legten Befiger ber Infel,           |
| Santranerenrehiaten . 211—212                                                                  | Graf Pfaffenhoffen 258-259              |
| Balbeld 212-219                                                                                | Des General Danican Angriff auf         |
| Balbefc                                                                                        | ben Grafen 258-259                      |
| Der Pratect Adrian Legansukars                                                                 | Ein Spftem von Berlaumbung.             |
| nefia 217-244                                                                                  | gegen die Königin Marie Un-             |
| Die Ramilie Lezap 218—219                                                                      | toinette von Frankreich gerichtet       |
| Der Bater 219-221                                                                              | 259 — 240, 267                          |
| nefia                                                                                          | Der Königin Beziehungen gu              |
| fuche                                                                                          | Lauzun                                  |
| Beine Ueberfehung von Schillers                                                                | Lauzuns Glaubwürdigteit beleuchtet      |
| Don Carlos                                                                                     | 261-265                                 |
| Birb bem ersten Consul vorgelegt                                                               | Eclatantes Zeugniß, burch ihn, ber      |
| 228—224                                                                                        | Ronigin ju Gunften abgelegt             |
| Lezaps Beziehungen zu ber Frau                                                                 | 265—267                                 |
| bon Stael 224-225                                                                              | Die la Motte, ber Carbinal von Ro-      |
| Beine biplomatische Laufbahn 225—226                                                           | ban, bie Balebanbegefchichte 267 - 288  |
| Bebrobtiches Busammentreffen mit                                                               | Marianne de Balois de Saint-Remy        |
| bem Raifer, ju Dunden 226-227                                                                  | be Luge und ihre Beziehungen guf        |
| bem Raiser, zu München 226—287 /<br>Bigmund von Berberstein . 227                              | bem Grafen Vfaffenhoffen 288-288        |

## Meberficht des Juhalts.

| Seite. 1                                                                    | Seite.                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | 400 999                                                                      |
| Dienste, burch Pfaffenhoffen ben                                            | Das Bannestifte den 900 004                                                  |
| Prinzen, ber Emigration über-                                               | Des Commeltens                                                               |
| paupt geleinet 200-201                                                      | Die Greekfulen                                                               |
| Seine Metonuden int Audrause                                                | The Refundation                                                              |
| haupt geleiftet 289—291<br>Seine Werbungen für Englanbe<br>Rechnung 291—292 | Das runde Müşden                                                             |
| intal metoliano di Avalonein 282283                                         | Der einjame Spag 530-337                                                     |
| Pfaffenhoffen, ju Bincennes ein-                                            | Die Britadan                                                                 |
| gelperrt 298                                                                | Der topitole anores 338                                                      |
| Durch Glaubiger gebrangt, ver-                                              | Das Siechhaus 839—340, 318                                                   |
| langt er bie Erstattung ber ben                                             | Meginlinbis                                                                  |
| frangöfischen Prinzen gemachten                                             |                                                                              |
| Borfcuffe                                                                   | trammern 348—349<br>Das Jägermännchen 349<br>Der Ruffen Rheinübergang, 1814, |
| Gein Proces mit Karl X. 294—298                                             | Das Jägermannchen 349                                                        |
| Lubwig Philipp intervenirt biesem                                           | Der Ruffen Rheinübergang, 1814,                                              |
| 90rocef 296—297                                                             | und die Einnahme von Coblenz                                                 |
| Proces                                                                      | 849857                                                                       |
| 298—299<br>Die Stauberswiese 299                                            | Der liebende Pope 357—358                                                    |
| Die Stauberswiese 299                                                       | Pfeudo-Rofaten 358-359                                                       |
| Det Brutgagn von der cauvan                                                 | Der liebenbe Pope                                                            |
| 300302                                                                      | Dep transollinen Generald 2112                                               |
| Einer Arzheimerin poetifcher Erguß 301                                      | carb Ructzug 359—360                                                         |
| Der frangofischen Republikaner                                              | Militairische Boflichkeiten . 359-363                                        |
| Heurathelust 303                                                            | Die Paniain Margaretha in Das                                                |
| Gin Stiergefecht als Cheprocurator                                          | miata                                                                        |
| 303 - 304                                                                   | miata                                                                        |
| Berlobnisse auf der Basser-peil-                                            | Gugen in Gremona 361 - 362                                                   |
| anstalt 304                                                                 | Die theuere Boffichfeit 363                                                  |
| Berlobt euch zurück                                                         | General Durutte in Des 364                                                   |
| Unrubiae Scenen in der Wasters                                              | General Karpentow und ber pros                                               |
| Beilanstalt                                                                 | pisorische Intendant . 364-365                                               |
| Br. Sansemann als Kurgaft 810-314                                           | Cultus Gruner 865—378                                                        |
| Tie Gehäulichkeiten der Beilankalt                                          | Des Unterprafecten zu Bonn Gpis                                              |
| 314-315                                                                     | ftolarityl                                                                   |
| Der Affenberg 315 Das Geisentöpschen und bas Blinbe- tubspiel               | Des Unterpröfecten zu Bonn Epis<br>ftolarstyl                                |
| Das Geifentopfden und bas Blinbe:                                           | Der zurlickgebliebenen französischen                                         |
| tubipiel                                                                    | Reamten Sturi                                                                |
| Rurfürft Clemens Benceslaus gu                                              | Beamten Sturg                                                                |
| ## Thomas 918-819                                                           | SOUTHURASPAN ANT MARME & INCHER                                              |
| Das Luftbab                                                                 | bei Ehrenbreitstein . 374-891                                                |
| Sprachliche Bierereien und Diffs                                            | Reuborfchen                                                                  |
| Das Luftbad                                                                 | bei Ebrenbreitstein                                                          |
| Auffallenbe Pflanzen bes Laubach=                                           | Die Rirche                                                                   |
| thales 320                                                                  | Der Königin Engelinbis Schabel 398                                           |
| Gein Reichthum an Petrefacten                                               | Berzeichnis der Pfarrherren 398 - 399                                        |
| 390-329                                                                     | Abfertigung einer Kritit . 399-401                                           |
| Rabalochshorn                                                               | Gin Aufruhr gu Cobleng . 400-401                                             |
| Stumme Liebe                                                                | Der Coblenger Balb 402-403                                                   |
| 320—322<br>Radalocisborn                                                    | Ang                                                                          |
| Beste kamer, in Donjonform . 327                                            | Aremberg                                                                     |
| Die Königsbach und die Krippe . 827                                         | Die Wfarrfirche                                                              |
| Fournet, Ingenieur bes Bruden.                                              | Der von Immendorf nach Arems                                                 |
| und Strakenbaues 997-998                                                    | berg führende Kreuggang 404-408                                              |
| Runichensaemalt 898—894                                                     | Die Erläsungsconelle famt ber ber-                                           |
| und Straßenbaues . 327—328<br>Bunschensgewalt                               | Die Erlöfungscapelle, famt ber bar-<br>auf bezügt. Geiftergefaftate 405-408  |
| Die brei Gottinen von ber Ros                                               | Gines jubischen Schulmeisters Steis                                          |
| nigsbach                                                                    | Auto laniaku Calamentere Oter                                                |
| mileanin                                                                    | nigung 408—409                                                               |

| en de la companya de |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| - Onte.                                                                                                        | Geite.                                                    |
| Mullenbade Burg und Berrichaft                                                                                 | Bon Rammerjangfern überhaupt                              |
| 409-411                                                                                                        | 420474                                                    |
| Der Rühlengrund                                                                                                | Die Rirche 471—472<br>Der Obrift Sels 478—475             |
| Der Preuzhera. A11-412                                                                                         | Der Dhrift Giele 428-425                                  |
| Cia Shiashahu 449                                                                                              | Fortunatus Dreinull, ber Rechen-                          |
| See State on a fall that manager.                                                                              | meifen steinun, der dieugen                               |
| Der Shubengesellschaft mancher-                                                                                | meister                                                   |
| lei fata                                                                                                       | Die Ritter von Pfaffenborf 476-479                        |
| Die Müllenbacher Grube 416                                                                                     | Des Canonicus von Umbscheiben                             |
| Die Mariencapelle vor Arzheim                                                                                  | Anlagen und Sammlungen 479—480                            |
| und die verlorne Tochter 416-498                                                                               | Das von ihm gesprochene Gelitbbe,                         |
| Arzheim, einst ber feligen Rizza                                                                               | bas linke Rheinufer, so lange                             |
| PRohnfin                                                                                                       | es ben Franzosen unterthanig,                             |
| Die Morrifiche 419-420                                                                                         | nicht zu betreten 480                                     |
| Wohnste                                                                                                        | Ein anberes Gelübbe, eines wilben                         |
| Manual fait hat Manual amon 494 499                                                                            | Admind Coul home from                                     |
| Bergercoms ver Platthetten 401—402                                                                             | Schweins Ropf betreffenb 793                              |
| Verzeichnif bet Pfarrherren 431—432<br>Die Blinb 432<br>Die Arebsen-, weiland Sebaktas                         | St. Benbelins Capellden 482                               |
| Die Arebsens, weiland Gebaklas                                                                                 | Der h. Wenbelinus 481-491                                 |
| nismuhle 432, 457                                                                                              | Die h. Irmgarbis 491—497                                  |
| nismahle 432 , 457 Rarichall Sebaftiani                                                                        | Bruber Anbreas Pfaffenborf 497—198                        |
| Des Marschalls Sebastiani Ge-                                                                                  | Der Krastopf, ber Barborn 499                             |
| fangener, ber englische General                                                                                | Bafanus, ber Deutschen Groftonig                          |
| 981 onnen 486-447                                                                                              | 499—509                                                   |
| Blayney                                                                                                        | Freies Stimmrecht, nach bes tape                          |
| Ci Routis Cataliani in Cham.                                                                                   |                                                           |
| Die Familie Cebastiani in Chren-                                                                               | fern Lannes Ansicht 501                                   |
| breitftein 447, 452, 457                                                                                       | Unzweckmäßigkeit ber Stubien für                          |
| Franzchen Gebattiant, Schwener                                                                                 | Staatsbiener, nach Courier . 503                          |
| Franzchen Gebaftiani, Schweffer<br>Angela                                                                      | Reomagus, vulgo ber Brattopf 503                          |
| Des Kurfürsten Karl Herzensqute,                                                                               | Berzog Kabaloch und feine Lieb-                           |
| Liebenswürbigkeit, herablaffung                                                                                | fájaft • • • • • • <b>504–507</b>                         |
| 450 <b>—45</b> 2                                                                                               | Uriprung bes Ramens Krastspf 507                          |
| Des Kurfürften Clemens Bences:                                                                                 | Der Rranten Simmelreich . 509                             |
| laus Ginzug zu Chrenbreitftein                                                                                 | Der Franken himmelreich 509<br>Das Ahrfelber Männchen 509 |
| 453-455                                                                                                        | Sputhafte Emigranten - Familie                            |
|                                                                                                                |                                                           |
| Gr. Philipp Gabriel Pannact 454—455                                                                            | 509—510                                                   |
| Beier, bem neuen Rurfürften gu                                                                                 | Das Cho bei Pfaffenborf 510                               |
| Ehren burch bas Gymnafium                                                                                      | Rreug, ertruntenen Frauen gum                             |
| veranstaltet 455—457                                                                                           | Gedachtniß gefest 511                                     |
| Der herzog von Braunschweig-Dels                                                                               | Gebachtniß gefest 511<br>Die horcheimer hohl, ber gaften- |
|                                                                                                                | verachter 512 517 Dorcheim 512, 739                       |
| 457—458<br>Pfaffenborf 458, 497—498                                                                            | Dorcheim                                                  |
| Die Pfaffenborfer Bobe, ber After. ftein                                                                       | Das Rittergefchlecht von Reifenberg                       |
| flein ASQ                                                                                                      | 517—5 <b>3</b> 5                                          |
| Der Berr von Santenftein 459-460                                                                               | Der Sput auf Arbect 519-522                               |
|                                                                                                                |                                                           |
| Das Kornstück und bas Steinkreuz                                                                               | Der Profeffor v. Reifenberg 522-523                       |
| 460—461                                                                                                        | Friedrich von Reifenberg, ber                             |
| Rächtliche Begleitung bis zum                                                                                  | französische Kriegsobrift 525—527                         |
| Steintreuz 461                                                                                                 | Joh. Dietrich von Reifenberg unb                          |
| Das von Windheimsche Saus, weis                                                                                | feine Leichenfeier ju Bien 528-532                        |
| land ber Raffau-Beilburger Dof 461                                                                             | Johann Philipp von Reifenberg,                            |
| Bergangener Beiten Frugalitat - 461                                                                            | ber Gefchichtichreiber . 583-535                          |
| Spangenbergs Billa 461-462                                                                                     | Anselm Friedrich Anton von Rei-                           |
| Der Minister Georg von Span-                                                                                   | fenberg, ber Jefuit 535                                   |
| genberg 468—468, 789—798                                                                                       |                                                           |
| grietly 405—400, 709—198                                                                                       | Schickale bes von benen von Reis                          |
| P. Julius, ber Sanger . 468 - 469                                                                              | fenberg zu horcheim beseffenen                            |
| Der Frau von Spangenberg Kam-                                                                                  | Burghaufes 535—536                                        |
| merinader . ARO_ATO                                                                                            | They Monaujan Wanhallohn in fair                          |

| Seite.                                                               | Seite.                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ner wohlthatigen Wirkfamkeit                                         | nigreich Italien und zu Defte                                                                                                |
| für Porcheim                                                         | reich                                                                                                                        |
| für Horcheim                                                         | reich                                                                                                                        |
| Der Bfarrhof, samt dem Ber-                                          | <b>60000</b>                                                                                                                 |
| zeichnis der Pfarrer                                                 | Das in Baiern für ihn gegrün-                                                                                                |
| Die Rirche 540                                                       | bete Fürftenthum 667-668                                                                                                     |
| Des General-Lieutenants v. Müff:                                     | Seine hoffnungen in Frankreich                                                                                               |
| ling Billa                                                           | . 668669                                                                                                                     |
| ling Billa                                                           | 668—669 Sein Tobestag 669 Beine Familie 669 Der Gerrog August von Leuche                                                     |
| 2)16 9KH2 542—543                                                    | Seine Familie 669                                                                                                            |
| Johann Bartholomaus Wann Be-                                         | Der Bergog August von Leuch-                                                                                                 |
| ringer, und Kaspar Anton Mül-                                        | Der herzog August von Leuchtenberg 670—678 Der herzog Mar Joseph von Leuchtenberg 678 Der Marquis Franz von Beausparnais 678 |
| ler, ber Stabt Bonn hiftorio-                                        | Ber herkod mur Zolebb pou                                                                                                    |
| graph, eine Paralelle . 543—545                                      | reuchtenverg 678                                                                                                             |
| Eine römische Inschrift 544<br>Das haus Beauharnais . 545—697        | Der meatenie Rrauf ban wenne                                                                                                 |
| <b>Rabame de Miramion</b> . 545—552                                  | Gleine Geltung in her Westignels                                                                                             |
| Die Gräfin Fanny Beauharnais                                         | Come Autimation on are never man.                                                                                            |
| 553—561                                                              | versammlung 673<br>Er emigrirt 674                                                                                           |
| Geltsames Alpbrücken 558—564                                         | Schreibt an ben erften Conful . 674                                                                                          |
| Der Graf Claube be Beauharnais                                       | Seine gefanbtschaftliche Stellung                                                                                            |
| und feine Zochter, Die Groß-                                         | zu Florenz und Mabrid 675                                                                                                    |
| bergogin von Baben 561-562                                           | Rullitat, zu welcher er in Spanien                                                                                           |
| Alexander Bicomte de Beauharnais                                     | perurtheilt . 675, 677, 678-680                                                                                              |
| 562568                                                               | Er wird im Ramen bes Prinzen                                                                                                 |
| Gr wird eingeserkert und guillo-                                     | von Afturien angerufen 676                                                                                                   |
| tinirt                                                               | Seine Großmuth, absonderlich in                                                                                              |
| Berfuch um ihn auf magischemBege                                     | ben Rothen ber Familie bes                                                                                                   |
| -das Schickfat zu befragen 568 – 564                                 | Günftlings bezeigt 677 - 678                                                                                                 |
| Seine <b>Bittwe</b> , Maria Josephina<br>Rosa Tascher de la Pagerie, | Ungnabe, Bertannung, Aufenthalt                                                                                              |
| bann Generalin Bonaparte,                                            | Des Marquis Tochter erfter Che,                                                                                              |
| enblich Kaiferin Josephine 584—616                                   | nachmalige Frau Lavallette . 683                                                                                             |
| Der Kaiferin Josephine Rheinfahrt                                    | Ihre peinliche Lage während der                                                                                              |
| 598 - 603                                                            | Schreckenszeit 682-683                                                                                                       |
| Hortense de Beauharnais, die                                         | Birb an Lavallette verheurathet 683                                                                                          |
| Königin von Holland . 616-638                                        | Erhalt bie Stelle einer damo                                                                                                 |
| Ihres Sohnes Butunft, nach 3 fcotte685                               | d'atours bei ber Raiferin 684                                                                                                |
| Cugen de Beauharnais, der Bices                                      | Ihr Cheherr wird zum Tob ver-                                                                                                |
| könig von Italien und Herzog                                         | urtheilt 685                                                                                                                 |
| von Leuchtenberg 689-669                                             | Sie legt dem König ein Gnaden-                                                                                               |
| Schlacht bei Sacile 644-645                                          | gefuch zu Füßen 685-686                                                                                                      |
| Bolfstehls Gelbentob 646-647                                         | Wird bei ber Berzogin von Un-                                                                                                |
| Die italienische Armee am Som-                                       | gouleme abgewiesen 686—687                                                                                                   |
| mering                                                               | Die Borbereitungen ber Flucht                                                                                                |
| Rapoleons Berfuch, für Italien                                       | 687689                                                                                                                       |
| eine Barriere zu schaffen 652                                        | Lavallette verläßt bas Gefängniß 690-691                                                                                     |
| Schlacht bei Borobino 655                                            | Er wirb im Gefangnis vermist 691                                                                                             |
| Eugen an Weichsel, Ober, Elbe                                        | Die Frau Lavallette wird in haft                                                                                             |
| 656-657                                                              | gehalten 692                                                                                                                 |
| Geine Operationen in Illyrien                                        | -Lavallette felbst erreicht ein be-                                                                                          |
| 658659                                                               | freundetes Daus 692-694                                                                                                      |
| Schlacht am Mincio 660—662                                           | Wird über bie Grenze geschafft                                                                                               |
| Der Fall bes Kaiserthums 668                                         |                                                                                                                              |
| Eugens Stellung zu bem Ro-                                           | Seine Begnabigung 696                                                                                                        |

| l Geite                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|
| Draganie wird gelibtet 748                                         |
| Seine Leichenfeier 748-750                                         |
| Sputgeschichten, bie um ifn auf-                                   |
| tauchen                                                            |
| tauchen                                                            |
| Michael Winkelmann und fein                                        |
| Buch 759                                                           |
| Buch                                                               |
| Die Ronne aus ber Bachersbell                                      |
|                                                                    |
| Das Salve Rogian                                                   |
| Die Cahennichings 787—707                                          |
| Supposionen 769 769                                                |
| Standardica                                                        |
| Die Sinde im C 4000 beleest                                        |
| 1 XIE Scieme-till 3. 1000 vettigeet                                |
| 781—764<br>Barbarische Executionen 764                             |
| Darbarian Secutionen 764                                           |
| Der Gebäulichkeiten Berfall 764-765                                |
| Des Fürsten von Rassau : Beil-                                     |
| burg Absichten für ihre Bie                                        |
| oethetheung                                                        |
| Gine Infchrift, fo ben Beiten Aros                                 |
| bietet 765                                                         |
| Der Sturg bes obern Thurmes 766                                    |
| Beichreibung ber Ruine . 768-767                                   |
| Rieber-Lahnstein 768 Die von hohenfelb 768—777                     |
| Die von Popenteld 768—777                                          |
| zucia von Popenfeld und des                                        |
| Sultans Sohn                                                       |
| Lucia von Pohenfeld und des Sultans Sohn                           |
| oer Bioleutenker                                                   |
| Bilhelm Ludwig von hobenfelb,                                      |
| ber Feldmarschall-Lieutenant und                                   |
| Bertheibiger von Trarbach . 773                                    |
| Der trierische Minister von Doben-                                 |
| feld, Cagliostro und die Marquise                                  |
| 773—777                                                            |
| Die Marterschaft in Labnftein 774-77\$                             |
| Rencontre mit horniffen 775                                        |
| Gigenthumer geiftlichen Stanbes 775                                |
| St. Barbaracapelle 776                                             |
| Labnichifffabrt                                                    |
| Bevölkerung und Bodenfläche . 777                                  |
| Borzhalide Beinlagen 777                                           |
| Ausflug in bas gahnthal 778                                        |
| Der Allerheiligenberg 778-783                                      |
| Die Imeralein und ihre Konigin 778                                 |
| Johann Philipp Trarback 779-781                                    |
| Johann Philipp Trarbach 779—781<br>Frücht, Steins Grab . 783 - 784 |
|                                                                    |



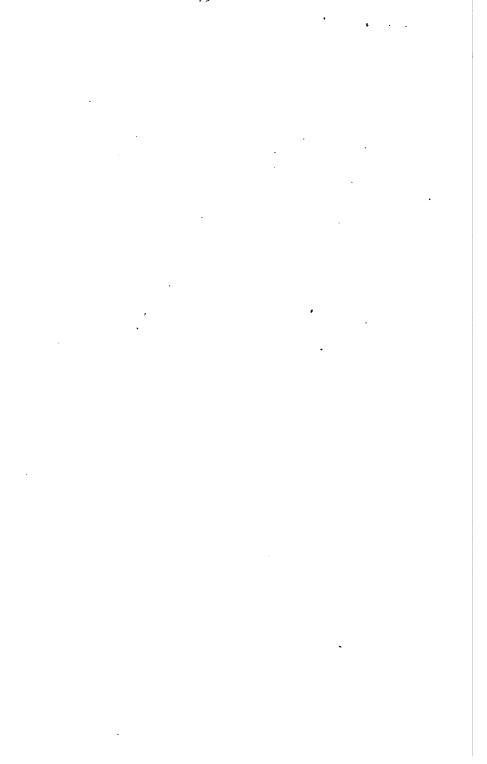

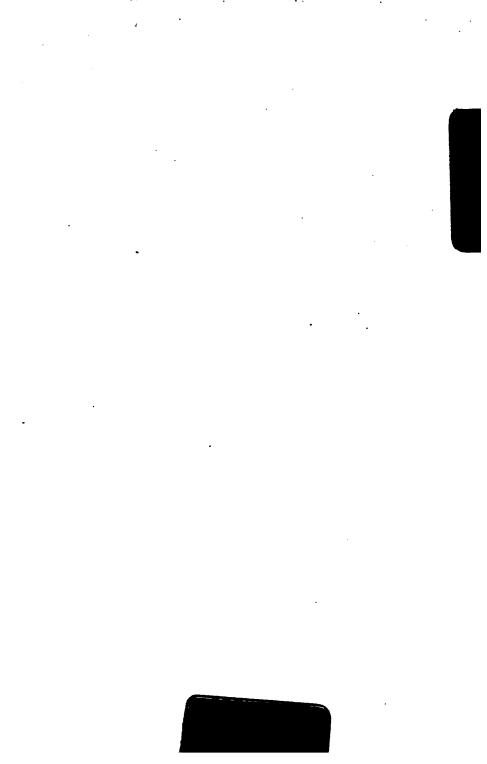

